# Jahrbuch der angewandten Naturwissens...

Max Wildermann (1845-1908, ed), Joseph ...



# *Image* not available

### Iahrbuch

ber

## Naturwissenschaften

1896-1897.

Enthaltend die hervorragendften Fortschritte auf den Gebieten:

Physif, Chemie und chemische Technologie; angewandte Mechanit; Meteorologie und physikalische Geographie; Astronomie und mathematische Geographie; Zoologie und Botanit; Forst- und Landwirtschaft; Mineralogie und Geologie; Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; Gesundheitspslege, Medizin und Physiologie; Länder- und Bölkerkunde; Handel, Industrie und Berkehr.

#### 3wölfter Jahrgang.

Unter Mitwirfung von Fachmannern herausgegeben

bon Dr. Max Wildermann.



Mit 49 in den Cext gedruckten Abbildungen, 2 Karten und einem Separatbild: Die totale Sonnenfinsternis vom 8.—9. August 1896.

Greiburg im Breisgau.

Herbersche Berlagshandlung. 1897.

3meigniederlaffungen in Wien, Strafburg, München und St. Lonis, Dlo.

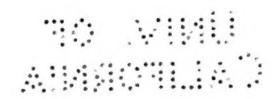

09 525 1896/97

Frühere Jahrgänge des "Jahrbuchs der Naturwissenschaften" können nachbezogen werden, und zwar Jahrgang II—V zum ermäßigten Preise von je M. 3; geb. M. 4; Jahrgang VI, VII, VIII, IX, X und XI für je M. 6; geb. M. 7. — Jeder Jahrgang (mit Ausnahme des ersten) ist einzeln zu haben.

Das Recht ber Uberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Buchbruderei ber Berberfchen Berlagshandlung in Freiburg.

#### Inhaltsverzeichnis.

#### Phyfik.

(Mag Wilbermann.)

|     | I. Gleichgewicht und Bewegung.                                    | Seite           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Gin neues Berfahren gur Berfluffigung "permanenter" Gafe (Fig. 1) |                 |
|     | Das Bariometer, ein Apparat gur Beobachtung fleiner Luftbruct-    |                 |
|     | schwankungen                                                      | 3               |
|     | II. Shall.                                                        |                 |
| 9   |                                                                   |                 |
|     | Neue Untersuchungen über die Fortpflanzung des Schalles (Fig. 2)  | - <u>5</u><br>8 |
| 4.  | Über die Ermittlung von Obertonen                                 | 0               |
|     | III. Warme.                                                       |                 |
| 5.  | Bur Warmemeffung (Fig. 3)                                         | 10              |
|     | Einfluß der Ralte auf Die Metalle                                 | 13              |
|     | IV. Lidyt.                                                        |                 |
| _   |                                                                   |                 |
| 7.  | Bur Lichtmeffung                                                  | 15              |
| 8.  | Die Wahrnehmung bes Lichtes                                       | 16              |
| 9.  | Mes ist die Unione des Constants des Constants                    | 18              |
|     | Was ift die Ursache bes Leuchtens der Glühstrümpfe?               | $\frac{19}{23}$ |
|     | Fortschritte in der Photographie (Fig. 5)                         | 25              |
| 16. | Det seinematograpy                                                | 20              |
|     | V. bom Grenggebiet des Lichtes und der Elektricität.              |                 |
| 13. | Reue Untersuchungen über bie Rathobenftrahlen (Fig. 6. 7. 8)      | 28              |
|     | Der heutige Stand unferes Biffens von den Rontgen-                |                 |
|     | ftrahlen: Allgemeines                                             | 33              |
|     | A. Forjoungen uber Richt- und andere Ericheinungen in lusiver-    |                 |
|     | bunnten Entladungeröhren vor Rontgens Entdedung (Fig. 9)          |                 |
|     | B. Erzeugung ber Röntgenftrahlen (Fig. 10-14)                     | 36              |
|     | C. Natürliches Borkommen und Berftärkung der Röntgenstrahlen      |                 |
|     | D. Die Durchläffigfeit verschiedener Gubftanzen für die Röntgen-  |                 |
|     | strahlen                                                          | 42              |
|     | E. Luminescenzwirtungen ber Röntgenftrahlen                       |                 |
|     | F. Chemische Wirkungen und herstellung von Schattenbildern        |                 |
|     | mit Silfe der Röntgenftrahlen                                     | 46              |
|     | G. Magnetisch=elektrische Eigenschaften ber Röntgenstrahlen       | 49              |

|                                                                                                                     | Seite          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H. Sichtbarkeit ber Röntgenftrahlen                                                                                 | 54             |
| I. Berichiebene Auffaffungen über bie Natur ber Rontgenftrahlen                                                     | 55             |
| VI. Magnetismus und Elektricität.                                                                                   |                |
| 15. Elettrifche Defapparate und Ergebniffe einiger elettrifcher Deffungen                                           |                |
| (Fig. 15)                                                                                                           | 63             |
| 16. Galvanische Elemente (Fig. 16. 17)                                                                              | 65             |
| 17. Affumulatoren (Fig. 18. 19. 20)                                                                                 | 68             |
| 18. Reue Untersuchungen über bas elektrische Licht (Fig. 21. 22)                                                    | 68<br>72<br>77 |
| 19. Aus der Telegraphie (Fig. 23)                                                                                   | 77             |
|                                                                                                                     |                |
| Chemie.                                                                                                             |                |
| (Heinrich Hovestadt.)                                                                                               |                |
| 1. Phyfitalifche und theoretifche Chemie: Über bas Ber-                                                             |                |
| halten ber halogenwafferftoffe bei tiefen Temperaturen G. 81.                                                       |                |
| Brommafferftoff G. 81. Jobmafferftoff G. 81. Ginige Gigen-                                                          |                |
| ichaften bes fluffigen Jobmafferftoffs G. 82Das Berhalten                                                           |                |
| von Anallgas bei schwachem Erhiten S. 82. Die elektrolytische                                                       |                |
| Darftellung einer neuen Rlaffe orybierenber Substanzen S. 83.                                                       |                |
| Eine allgemeine Methode zur Darftellung ber Metallhybrorybe                                                         |                |
| auf elektrochemischem Wege C. 83. Reue Arbeitsmethoben ber                                                          | OF             |
| - N - 1 /                                                                                                           | <u>—85</u>     |
| 2. Specielle Chemie: Argon S. 85. Gine Berbindung des Ar-                                                           |                |
| gons mit Wasser S. 87. Helium S. 87. Argon und Helium S. 88. Gine Zerlegung des Wassers durch Aluminium S. 90.      |                |
| Uber Dzonbilbung S. 90. Das Berhalten alkalischer Erben                                                             |                |
| gegen Chlorwasserstoff S. 91. Das Atomgewicht bes Tellurs                                                           |                |
| C. 92. Die Bilbungsweise ber Coba in ber Ratur C. 93.                                                               |                |
| Eine neue Darftellung ber Salze ber Platinchanwafferftofffaure                                                      |                |
| S. 93. Die Darftellung von chemisch reinem Gifen S. 94.                                                             |                |
| Robaltfilicib und Nickelfilicib S. 94. Manganfilicib S. 94.                                                         |                |
| Uber bas Berhalten bes Siliciums gegen Metalle S. 95. Die                                                           |                |
| Konfiguration ber Weinfaure S. 95. Bur Theorie ber Erbol-                                                           | <b>-9</b> 8    |
| 5. Apparate und Berfuche: Über ben fogen. Liebigschen Rühl-                                                         | -00            |
| apparat S. 98. Gin neuer Bunfenbrenner S. 99. Beitrage                                                              |                |
| gur Methobit bes Experimentes von B. Schwalbe C. 99. Ber-                                                           |                |
| brennung bes Ammoniats S. 103. Bilbung von Salmiat aus                                                              |                |
| Chlorwafferstoff und Ammoniat S. 104. Bilbung von Sal-                                                              |                |
| peterfaure und falpetriger Saure aus atmosphärischer Luft burch                                                     |                |
| bie Wirkung elektrischer Funken G. 104. Schwefeltohlenftoff-                                                        |                |
| Stidoryd = Licht S. 105. Demonstration bes Ammoniatsoda-                                                            |                |
| prozesses C. 105. Herftellung gefättigter Lösungen von Gafen                                                        |                |
| in Basser S. 106. Darftellung und Berbrennung von Acethlen                                                          |                |
| S. 106. Nachweis brennbarer Gafe im dunklen Kern einer Rerzenflamme S. 107. Berjuche über Ritrocelluloje S. 107 98- | -108           |
| 4. Aus der technischen Chemie: Die elektrolytische Darftellung                                                      | 100            |
| von Kaliumchlorat S. 108. Die elektrolytische Zinkgewinnung                                                         |                |
| oon statiamajiotat S. 100. Die etertiorigitsafe Jinigerotiniang                                                     |                |

|           |                                                                      | Gette      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|           | S. 109. Die Gefchichte bes Prozeffes ber Ridelgewinnung burch        |            |
|           | das Karbonyl S. 110. Die Wirfung von Kalt auf Sefe S. 111.           |            |
|           | Die Reinigung bes Reffelspeisewassers S. 111. Runftliche Dar-        |            |
|           | stellung von Asphalt aus Petroleum S. 112. Über Sammlung             |            |
|           | und Bermendung von Rohlenfäure in Brauereien S. 112. Aber            |            |
|           | Nitrocellulofe S. 113                                                | -115       |
| 5.        | Rleine Mitteilungen aus ber Chemie: Braunfarbung                     |            |
|           | bes Aluminiums burch Ammonial und Ammoniumfalze S. 115.              |            |
|           | Rachweis bon Rupfer in Bein und Entfernung bes Rupfers aus           |            |
|           | Bein S. 116. Uber Ronfervierung antiter Brongen S. 116. Die          |            |
|           | Reinigung orybierter antifer Rupfermungen S. 117. Der Schwefel-      |            |
|           | gehalt bes Erbols S. 117. Die Busammenfegung einiger Ron-            |            |
|           | fervierungsmittel für Fleisch und Fleischwaren G. 118 . 115-         | -118       |
|           | jestismigenitus jui Ottijaj une Ottijajoutti, Gi 120 i 120           | -          |
|           | Boologie.                                                            |            |
|           | (Hermann Reeker.)                                                    |            |
|           | (Petmuni Heetet.)                                                    |            |
| 1.        | Uber bie Befruchtung und Entwicklungsfähigfeit ternlofer Seeigeleier |            |
|           | und über bie Möglichkeit ihrer Baftarbierung                         | 119        |
| 2.        | Über eiweißverdauenden Speichel bei Insettenlarven                   | 122        |
| 3.        | Wie loden bie Blumen bie Infetten an?                                | 126        |
| 4.        | Können die Fische hören?                                             | 128        |
| 5.        | Neue Untersuchungen an Regenwürmern                                  | 129        |
| 6.        | Wie öffnen die Seefterne die Austern?                                | 132        |
| 7.        | Wimperinfusorien im Blindbarm ber Pferbe                             | 134        |
| <u>8.</u> | Aber ben Giftgehalt parafitifcher Burmer                             | 137        |
| 9,        | Bur Rahrungsaufnahme bes Ragenhaies                                  | 143        |
| 0.        | Bur Fortpflanzung des Aales                                          | 144        |
| 1.        | Berfuche über parthenogenetische Furchung bes hühnereies             | 147        |
| 2.        | Aleine Mitteilungen: Bur Giablage bes Maifafers S. 149.              |            |
|           | Die Blutenbefucher berfelben Pflangenart in verfchiebenen Ge-        |            |
|           | genben S. 149. Jobhaltige Schwämme S. 150. Reue Tinten-              |            |
|           | fifche G. 150. Ronnen Diplopoben an fentrechten Glasmanben           |            |
|           | emportlimmen? G. 151. Die Gerinnung bes Bogelblutes G. 152.          |            |
|           | Uber Bunbheilung bei Lauffafern S. 152 149-                          | -152       |
|           |                                                                      |            |
|           | Botanik.                                                             |            |
|           | (O. E. A. Zimmermann.)                                               |            |
| •         | Que Countrie bon Waitable Wie Keine Chitabann (A con platonoidea)    | 159        |
|           | Bur Kenntnis ber Anisophyllie beim Spitahorn (Acer platanoides)      | 153        |
|           | Über einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung               | 156        |
|           | Die Agaben ber Bereinigten Staaten                                   | 159        |
|           | Die polynefischen Steinnuß-Palmen                                    | 161<br>163 |
|           | Der Bambus                                                           | 168        |
|           | Die Überpflanzen außerhalb der Tropen                                | 100        |
| 4.        | Neue Beobachtungen über urwüchfige Giben im norböftlichen Deutsch-   | 171        |
| Q         |                                                                      | 173        |
| 0.        | Blutencecidien                                                       | 174        |
| 4.0       | THE PROPERTY OF TAXABLE PROPERTY.                                    |            |

|     |                                                                  | Ceite |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
| 10. | Der Reis- und ber Setarienbrand als Entwicklungsglieber neuer    |       |
|     | Mutterkornpilze                                                  | 176   |
|     | Monascus purpureus, ber Pilz bes "ang-quac"                      | 178   |
|     | Uber gefteinbildende Algen                                       | 179   |
| 13. | Der Raffeebau in Deutschlands afritanischen Befitzungen          | 181   |
|     | ~ ~                                                              |       |
|     | Forst- und Landwirtschaft.                                       |       |
|     | (Frit Schufter.)                                                 |       |
| 1.  | Reues über ben Maitafer und feine Befampfung                     | 183   |
| 2.  | Der Wiefenfulturpflug (Fig. 24)                                  | 187   |
| 3.  | Ginflug bes Dlens ber Saatforner auf die Reimung                 | 188   |
|     | Das Lorengiche Impfverfahren gegen Schweinerotlauf               | 189   |
| 5.  | über bas Auftreten bes Hallimasch (Agaricus mellus) in Laub-     |       |
|     | holzwaldungen                                                    | 191   |
| 6.  | Der Ginflug ber Pflanzendeden auf die Grundmafferftande          | 192   |
| 7.  | Uber die Beftimmung des Dungerbedurfniffes ber Aderboden und     |       |
|     | Kulturpflanzen                                                   | 193   |
|     | Eine Methode ber fünftlichen Baumernährung                       | 195   |
| 9.  | Belden Ginflug ubt bie Saatzeit auf ben Ertrag ber Ernte aus?    | 196   |
| 10. | Forftlich-meteorologische Beobachtungen                          | 197   |
| 11. | Beobachtungen über ben Grind bes Obftes                          | 200   |
| 12. | Einflug bes Standraumes auf die Rartoffelertrage                 | 201   |
| 13. | Reues zur Frage ber Leguminosenknöllchen                         | 202   |
| 14. | Berwendung bes Torfmulls zur Obstbaumpflanzung                   | 203   |
| 15. | über bie Nahrftoffe ber Buderrube                                | 204   |
| 16. | Rleine Mitteilungen: Untersuchungen über ben Dageninhalt         |       |
|     | ber Saatfrabe (Corvus frugilegus) S. 205. Der Lupinenroft,       |       |
|     |                                                                  | -206  |
|     |                                                                  |       |
|     | Mineralogie und Geologie.                                        |       |
|     | (Heinrich Baumhauer.)                                            |       |
| 1.  | Das Berhalten ber Mineralien gu ben Rontgenichen X-Strahlen .    | 207   |
| 2.  | Uber die Plafticität ber Gistryftalle                            | 210   |
| 3.  | Das Vorkommen ber Rubine und Spinelle in Birma                   | 213   |
| 4.  | Bur Bilbungsgeschichte ber Golblagerftatten                      | 214   |
| 5.  | Thoriumhaltige Mineralien und ihre Bebeutung für bie Gasglub-    |       |
|     | licht-Induftrie                                                  | 217   |
| 6.  | Uber ben Jadeit von Ober-Birma und von Tibet                     | 220   |
| 7.  | Der Meteorfteinfall bei Mabrib                                   | 223   |
| 8.  | Aber angebliche Organismenrefte aus pratambrifchen Schichten ber |       |
|     | Bretagne                                                         | 225   |
|     | <b>N</b> # ***********************************                   |       |
|     | Aftronomie.                                                      |       |
|     | (Julius Franz.)                                                  |       |
| 1.  | Die Photographie bes Sternhimmels                                | 227   |
|     | Die Jahrbuch-Ronfereng in Baris                                  | 229   |
| 3.  | Die Berfammlung ber Uftronomifchen Gefellichaft in Bamberg .     | 230   |

| Inhaltsverzeichnis.                                                 | vii             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                     | Seite           |
| 4. Die Thätigkeit ber beutschen Sternwarten                         |                 |
| 5. Die Rometen von 1896                                             | 246             |
| 6. Die kleinen Planeten                                             | 250             |
|                                                                     |                 |
| 8. Entbedung bes Prochonbegleiters und Wieberauffindung bes Sirius- |                 |
| begleiters                                                          | 253             |
| 9. Beränderliche Eigenbewegung von r Virginis                       | 254             |
| 10. Die Oberfläche der großen Planeten                              | 255             |
| 11. Sternschnuppenfall ber Leoniben                                 | 258             |
| Meteorologie.                                                       |                 |
| (Wilhelm Trabert.)                                                  |                 |
| 1. Die Erforschung ber höhern Schichten unserer Atmosphare          | 259             |
| 2. Strahlung und Temperatur                                         | 267             |
| 3. Bewegungserscheinungen ber Atmosphäre                            | 275             |
| 4. Feuchtigfeit, Bewölfung, Rieberfcläge                            | 283             |
| 5. Lufteleftricität                                                 | 289             |
| 6. Atmosphärische Lichterscheinungen                                | 293             |
| 7. Klimatologisches                                                 | 297             |
| 8. Wetterprognofe                                                   | 302             |
| 9. Erdmagnetismus                                                   | 306             |
|                                                                     |                 |
| Gesundheitspflege, Medizin und Physiologie.                         |                 |
| (F. X. Gigglberger.)                                                |                 |
| 1. Die Röntgenstrahlen in ber Mebizin                               | 309             |
| 2. Bom Blute                                                        | 316             |
| 3. Über Serumtherapie                                               | 323             |
| 4. Bom Aussatz (Fig. 25. 26)                                        | 333             |
| 5. Vom Reuchhuften                                                  | 339             |
| 6. Bon der Peft                                                     |                 |
| 7. Über bie Bebeutung ber Rorperfibungen (besonders ber Jugend) und | 010             |
| ber Boltsspiele vom hygienischen und militarischen Standpuntt       |                 |
| 8. Fettgehalt ber Lepra- und Tuberkelbacillen                       | 346             |
| 9. Bergiftung burch Kartoffeln                                      | 347             |
|                                                                     |                 |
| 10. Kleine Mitteilungen: Abnahme der Lungentuberkulofe-             |                 |
| Sterblichkeit in Deutschland S. 348. Trichinose S. 348. Typhus-     |                 |
| übertragung durch Milch S. 349. Sind Lungenheilanftalten            |                 |
| eine Gefahr für die Umgebung? S. 349. Ginheitliches Ber-            |                 |
| fahren zur Untersuchung von Nahrungsmitteln S. 349. Rupfer          |                 |
| im Wein S. 350. Amerifanische Durchführung bes Impf-                |                 |
| zwanges S. 350 348                                                  | <del>0</del> 00 |
| Sander- und Bolkerkunde.                                            |                 |
| (F. Behr.)                                                          |                 |
|                                                                     |                 |
| I. Afrika.                                                          |                 |
| 1. Durchquerung Afritas burch Berfepuh                              |                 |
| 9 Gritrag                                                           | 351             |

|                  |                                                        | Seite          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                  | Das Somalland                                          |                |
| 4.               | Britisch=Oftafrika                                     | . 355          |
| 5.               | Allgemeines aus ben beutschen Schutgebieten            | . 357          |
| <u>6.</u>        | Deutsch-Oftafrita                                      | . 358          |
| 7.               | Der Rongostaat                                         | . 363          |
| 8.               | Britisch-Südafrifa                                     | . 364          |
| 9.               | Deutsch=Sudwestafrika                                  | . 366          |
| 10.              | Wer franzosische Sudan                                 | . 367          |
| 11.              | Das Rigergebiet                                        | . 368          |
| 12.              | Ramerun                                                | <u>. 369</u>   |
| 13.              | Togo                                                   | . 371          |
| 14.              | F. Foureaus Expeditionen in der Sahara                 | . 372          |
|                  | II. Afien.                                             |                |
| 15               |                                                        | . 373          |
| 16.              | Die Pamirgrenze (mit Karte)                            | . 373          |
| $\frac{10.}{17}$ | Mrs. Bishop (Isabella Bird) in China                   | . <u>919</u>   |
| 10.              | Bonins Reife in China                                  | 976            |
| 10.              | Französische Handelsexpedition nach China              | . 377          |
| 13.              |                                                        | . 311          |
|                  | III. Australien.                                       |                |
| 20.              | Calverts Expedition nach Westaustralien                | . 377          |
| 21.              | Mac Gregors Durchquerung von Neuguinea                 | . 378          |
| 22.              | Raifer Wilhelms-Land                                   | . 378          |
| 23.              | Reuguinea-Expedition von Dr. Lauterbach und Genoffen   | . 379          |
| 24.              | Untersuchung ber Koralleninseln burch Professor Sollas | . 380          |
|                  | IV. Polargebiete.                                      |                |
| 05               |                                                        | 0.20           |
| 25.              | Dr. Fridtjof Nansen (mit Karte)                        | . 380          |
| 26.              | Jackson in Franz Josephs-Land                          | . 384          |
| 27.              | Die Expeditionen Conway und de Geer nach Spigvergen    | . 385          |
|                  | Andrees Plan einer Ballonfahrt jum Nordpol             |                |
| 29.              | Pearys sechste arktische Expedition                    | . 389          |
| <u>30.</u>       | Otto Norbenffiold in Feuerland                         | . 390          |
|                  | V. Phyfikalische Geographie.                           |                |
| 21               | Die Pola-Expedition                                    | . 891          |
|                  | Die Ingolf-Expedition                                  | 392            |
| UM.              | Zit Jingorp-egptotiton                                 | . 002          |
|                  | Berkehr.                                               |                |
|                  | (F. Behr.)                                             |                |
|                  | I. Wasserfragen.                                       |                |
| 1                |                                                        | . 393          |
| _                | Die beutsche Segelschiffahrt                           | . 394          |
| $\frac{2}{2}$    |                                                        | $\frac{395}{}$ |
|                  | Die beutschen Reichspostbampfer                        | . 395          |
| $\frac{4}{r}$    |                                                        | . 396          |
| <u>5.</u>        | Der Dortmund-Ems-Kanal                                 | . 396          |
| 6.               |                                                        | . 390          |
| 1.               | Der Hafen von Constanga                                | . 397<br>. 397 |
| 8.               | Mericanische Safen                                     | . 557          |

|                 |                                                                     | Seite |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                 | II. Eifenbahnen.                                                    |       |
| 9               | Die Gisenbahnen ber Erbe Enbe 1894                                  | 397   |
|                 | Türkische Bahnen                                                    |       |
| 11.             | Die sibirische Bahn                                                 | 400   |
| $\frac{12}{12}$ | Chinesische Bahnen                                                  |       |
| 13              | Die Eisenbahnbrude bei Müngsten                                     | 400   |
| 3.9.            |                                                                     | 400   |
|                 | III. Telegraph und Telephon.                                        |       |
| 14.             | Statistit bes Telegraphenwesens für bas 3ahr 1895                   | 401   |
| <b>15.</b>      | Telegraphenkabel                                                    | 402   |
| 16.             | Stand bes Fernsprechwesens im Jahre 1894                            | 403   |
|                 |                                                                     |       |
|                 | Sandel, Gewerbe und Induftrie.                                      |       |
|                 | (Max Wilbermann.)                                                   |       |
|                 |                                                                     |       |
|                 | Deutschlands auswärtiger Sandel in den Jahren 1895 und 1896         | 405   |
|                 | Deutschlands Ausfuhr nach Rugland nach und vor bem Bollfrieg        | 408   |
|                 | Der beutsche Handel mit Deutsch-Oftafrika                           |       |
| 4.              | Deutschlands Ausfuhr von Gifen und Gifenwaren                       |       |
| <u>5.</u>       | Chinas Außenhandel                                                  | 411   |
| 6.              | Die Industrie in Japan                                              | 412   |
| 7.              | Kohlenfunde, Kohlenförderung und Kohlenverbrauch                    | 416   |
|                 | Die Goldgewinnung im nördlichen Ural                                |       |
| 9.              | Rupfer-Bint-Legierungen                                             | 420   |
| 10.             | Gifen-Nickel-Legierungen                                            | 424   |
| 11.             | Sauerstoffgewinnung burch bas Lindesche Luftverflüffigungsverfahren | 426   |
| 12.             | Beleuchtungswesen (Fig. 27. 28)                                     | 428   |
| 13.             | Reue Heiz-, Roch- und Schmelzapparate (Fig. 29—32)                  | 432   |
| 14.             | über Kohlenftaubfeuerung                                            | 435   |
|                 | Samuel Communication                                                |       |
|                 | Angewandte Mechanik.                                                |       |
|                 | (Max Wilbermann.)                                                   |       |
| 1               | -2. Elettrifche Kraftübertragung. Elettromotoren (Fig. 33)          | 437   |
|                 | Dampsmotoren (Fig. 34)                                              | 442   |
| 4.              | Berfchiedene Motoren (Fig. 35, 36)                                  | 447   |
|                 | Schiffe (Fig. 37)                                                   | 453   |
|                 | -8. Gifenbahnen: Gifenbahninfteme, Lotomotiven, Gifenbahnwagen      | 100   |
|                 | (Fig. 38—40)                                                        | 457   |
| 9.              | Strafenbahnen (Fig. 41)                                             | 466   |
|                 | Luftschiffahrt und Flugversuche (Fig. 42)                           | 470   |
|                 | -13. Gewehre, Geschütze, Geschosse (Fig. 43)                        | 473   |
|                 | Uhren (Fig. 44)                                                     | 474   |
| 15.             | Antomaten: Neue Ruppelvorrichtung für Gifenbahnwagen S. 477.        |       |
|                 | Selbftthätiger Warmeregler (Fig. 45) S. 477. Luftpump=              |       |
|                 | Bentilator S. 478 (Fig. 46. 47) 477-                                | 479   |
| 16              | Rleine Mitteilungen: Reuer Riftenöffner (Fig. 48) S. 479.           |       |
| d. 17 s         | Mobelichraubfuß (Fig. 49) S. 479. Zwedmäßiges Schöpfrad             |       |
|                 | <b>6.</b> 480                                                       | 480   |
|                 | 710                                                                 | 100   |

#### Anthropologie, Ethnographie und Argeschichte.

| (Jatov Schenfigen.)                                                 | ~     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Die Klauenmenschen bes Zoarthales                                | Seite |
| 2. Unterirdische, in Fels ausgehauene Grabkammern in Malabar .      | 482   |
| 3. Unthropologische Untersuchungen im Kanton Wallis                 | 483   |
| 4. Fund eines bronzenen Resselwagens in Danemart                    | 484   |
| 5. Ein Beitrag zur prähiftorischen Chirurgie                        | 485   |
| 6. Die Basten                                                       | 486   |
| 7. Anfänge bes hellenischen Boltes                                  | 487   |
| 8. Unthropologisches aus der Balkanhalbinfel                        |       |
| 9. Die Wehikonstabe                                                 | 491   |
| 10. Ruinenftabte in Mittelamerita                                   | 492   |
| 11. Die Höhle von La Mouthe                                         | 493   |
| 12. Borgeschichtliche Funde in ber Grotte des Spelugues in Monaco   |       |
| 13. Die Hautfarbe ber neugeborenen Reger                            | 495   |
| 14. Ungewöhnliche Begräbnisart                                      | 495   |
| 15. Der Mensch gleichzeitig mit bem Mammut                          | 496   |
| 16. Streiflichter auf Urgeschichtliches aus alten Schriftstellern   | 497   |
| 17. Rleine Mitteilungen: Die Regerfette ber Ranigos auf Cuba        |       |
| S. 499. Die anthropologischen Berhaltniffe ber Roreaner S. 499.     |       |
| Uber bie Dauer einer menschlichen Generation S. 500. Boll-          |       |
| ftanbige Leutobermis S. 500. Rephritfund in Schleswig-Solftein      |       |
| S. 500. Sohlenforschungen in Borneo S. 501. Anochen eines           |       |
| unvollständigen menschlichen Steletts in ber Grotte von Das         |       |
| b'Azil S. 501. Borgefcichtliche Funde in Schottland S. 501.         |       |
| Ein Dolmen mit Tierftulptur in Frantreich S. 502 499-               | -502  |
|                                                                     |       |
| Bon verschiedenen Gebielen.                                         |       |
| (Max Wilbermann.)                                                   |       |
|                                                                     |       |
| 1. Die 68. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und | - 00  |
| Arzte zu Frankfurt a. M. (1896)                                     | 503   |
| 2. Gine internationale Naturforscher-Berfammlung                    | 509   |
|                                                                     |       |
| dimmeteration and Editor is miles and a mail room                   |       |
| Simmelserscheinungen, sichtbar in Mitteleuropa vom 1. Mai 1897      | ***   |
| bis 1. Mai 1898 (Julius Franz)                                      | 511   |
| Cotenbuch (Max Wilbermann)                                          | 525   |
| Berfonen- und Sachregister (Mag Wilbermann)                         | 547   |

#### Figurenverzeichnis.

| Fig | gur                                    | Seite | Figur (                                   | Seite  |
|-----|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|
| 1.  | Lindes Apparat gur Darftellung         | 3     | 25. Facies leonina bei Lepra tuberosa     | 334    |
|     | fluffiger Luft                         | . 2   | 26. Lepra anaesthetica                    | 335    |
| 2.  | Echwingungsturven für verichie         | •     | 27. Petroleum-Glublampe                   | 430    |
|     | ben ftarfe und berfchieben bobe        |       | 28. Lampe für Betroleum.Glanglicht .      | 432    |
|     | Tone                                   | . 7   | 29. Tragbarer Petroleumheizofen           | 433    |
| 3.  | Thermophon                             | . 10  | 30. Neuer Spiritustochapparat             | 433    |
| 4.  | Farbentrommel bon Gulfenberg .         | . 19  | 31. Schmelzofen mit Petroleumfeuerung     | 434    |
| 5.  | herftellen eines Positivbilbes durch   |       | 32. Brenner jum Comelgofen                | 434    |
|     | Induftionsftrom                        | 24    | 33. Gleftrifche Briefpoft                 | 442    |
| 6.  | Ablentung bon Rathodenstrahlen         |       | 34. Dampfturbine mit Dynamomafcine        |        |
|     | durch ben Pol eines fraftigen Gleftro- |       | von 30 PS                                 | 443    |
|     | magneten                               | 58    | 35. Gasmotor . Dynamomaschine von         |        |
| 7.  | Berfuchsanordnung für Unterju-         |       | 200 PS                                    | 449    |
|     | dung bon Rathodenstrahlen              | 30    | 36. Petrolmotor "Gnom"                    | 451    |
| 8.  | Borrichtung gur Unterfuchung ber       |       | 37. Bazins Rollenschiff                   | 456    |
|     | Eleftricitatsart von Rathobenftrab.    |       | 38. Eleftrifche Bahn durch das Meer .     | 462    |
|     | lem                                    | 32    | 39. Sandgeleise fitr burchgehende Biige   | 464    |
| 9.  | Lichtschichtung in einer Gaffiotschen  |       | 40. Amerifanischer Gifenbahninfpet-       |        |
|     | Röhre                                  | 34    | tionswagen                                | 466    |
| 10- | -13. Berfchiedene Formen ber Folus-    |       | 41. Entnahme tomprimierter Luft für       |        |
|     | röhre                                  | 37    | Straßenbahnwagen                          | 487    |
| 14. | Ronigenröhre von Colarbeau             | 38    | 42. Drache bon Bargrabe                   | 473    |
| 15. | Telephonmegbrude für Bligableiter-     |       | 49. Zielfernrohr in 2/3 natürlicher Größe | 474    |
|     | untersuchungen                         | 64    | 44. Cleftrisches Penbel                   | 476    |
| 16. | Rohlenelement bon Jacques              | 66    | 45. Gelbitthatiger Warmeregier            | 478    |
| 17. | Braunfteinelement von Beller           | 67    | 46-47. Gelbstthätiger Bentilator          | 478    |
| 18. | Platte eines Gülcher-Affumulators      | 69    | 48. Riftenöffner                          | 479    |
| 19. | Affumulator von Blot                   | 70    | 49. Möbelschraubsuß                       | 480    |
| 20. | Neues Affumulatorglas                  | 71    | Table TALENATION                          |        |
|     | Dakuumvibrator                         |       | Bollbilder auferhalb des Fextes.          |        |
| 22. | Vibrator innerhalb einer Leucht-       |       | Die totale Connenfinsternis vom 8. bis    |        |
|     | röhre                                  |       | 9. August 1896 1 3u 252—25                | 13     |
| 23. | Rabelichlauch zu Broughtons "Tele-     |       | Rarte: Die Pamirgrenze 3u 37              | 3      |
|     | photos                                 | 77    | überfichtstarte ju Ranfens Polar-         |        |
| 24. | Wiesenkulturpflug                      | 187   | fahrt 3u 38                               | 10 ff. |
|     |                                        |       |                                           |        |

<sup>1 3. 252</sup> unten irrtümlich als Figur 25 bezeichnet.

#### Physik.

#### I. Gleichgewicht und Bewegung.

#### 1. Ein neues Berfahren zur Berflüffigung "permanenter" Gase.

Auf der letztjährigen Zweiten Bayrischen Landesausstellung zu Nürnberg war unter anderem eine nach Angaben von Professor Linde in München erbaute Maschine in Thätigkeit, in welcher sich die Verflüssigung atmosphärischer Luft in größern Massen allein durch Entsspannung zusammengepreßter Luft vollzog. Um ihre Wirkungszweise gegenüber dem seit der Entbeckung Cailletets und Raoul Pictets (1877) üblichen Versahren verständlich zu machen, sassen, sassen wir letzteres in seinen Hauptzügen hier noch einmal kurz zusammen.

Ein Gas läßt sich unter Anwendung mehr oder minder starken Druckes nicht eher in den stüssigen Zustand übersühren, als dis seine Temperatur unterhalb einer gewissen Gradzahl erniedrigt worden ist; es ist dies die kritische Temperatur des Gases; sie beträgt unter anderem für Kohlensäure  $+31.0^{\circ}$ , für Sauerstoff  $-118.8^{\circ}$ , für Sticksoff  $-146^{\circ}$ , für atmosphärische Luft  $-140^{\circ}$  u. s. Oberhalb dieser Temperaturensür unsere Luft z. B. dei  $-130^{\circ}$ , ist auch unter Anwendung des allersstärfsten Druckes keine Verslüssigung möglich, während es dei  $-140^{\circ}$  dazu eines Druckes von 39 Atmosphären bedarf; werden aber die genannten tiesen Temperaturen noch unterschritten, so gelingt die Verslüssigung bei geringern Drucken, dei Abkühlung des Sauerstoffs z. B. aus  $-194.4^{\circ}$ , den Siedepunkt des Sauerstoffs, schon bei dem uns umgebenden Lustdruck, ein Umstand, den sich Dewar vor einigen Jahren bei seinen überraschenden Versuchen zu nuße gemacht hat !

Bur Erzielung so außerordentlich niedriger Temperaturen werden zuerst solche Gase unter hohem Druck verslüssigt, deren kritische Temperatur mit gewöhnlichen Mitteln erreichbar ist; unter geringerem Druck läßt man die Flüssigseit verdampsen und kühlt dadurch sie und ein von ihr beeinsslußtes Gas auf die tiesere Temperatur ab, bei welcher nun wieder dieses lettere sich verstüssigt u. s. w.

- copacts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. ber Naturw. VIII, 8; XI, 3. Jahrbuch ber Naturwiffenschaften. 1896,97.

Professor Linde nun ist es gelungen, die flüssige Luft in großen Wengen zu erzeugen durch einen einzigen, in stetigem Kreislauf sich abspielenden Prozeß, dessen Beschreibung wir an eine schematische, Nr. 369 des "Prometheus" entnommene Abbildung des Apparates anlehnen (Fig. 1).

Ein Kompressor saugt Luft an und verdichtet sie auf 175 Atmosphären Druck, die hochgespannte, dadurch erwärmte Luft wird unter Beibehaltung ihres Druckes  $(P_2)$  durch einen Kühler geleitet und hierbei auf die Temperatur des Kühlwassers  $(t_1)$  abgefühlt. Die nun abgefühlte, aber noch immer hochgespannte Luft  $(t_1P_2)$  gelangt in den von einem



Fig. 1. Lindes Apparat gur Darftellung fluffiger Luft.

größern Behälter umschlossenen Gegenstromapparat und durch das innere der beiden Rohre desselben zu dem Regulierventil. Hier dehnt sich die Luft aus und erleidet durch die Druckverminderung nach bekanntem physikalischen Gesehe eine Abkühlung. Die kalte ausgedehnte Luft von niesderem Drucke (t. P.) wird dann wieder im äußern Rohr des Gegenstromsapparates in der Richtung der Pseile nach auswärts gesührt, vom Komspressor neuerdings angesogen und dann längere Zeit hindurch ununterbrochen dem beschriebenen Kreisprozeß unterworsen. Das Mittelrohr des Gegenstromapparates besitzt eine wärmeleitende Metallwandung, der in diesem Rohr herabsinkende Luftstrom wird also infolge des Wärmeaustausches durch

die Metallwandung dauernd der tiefern Temperatur des im äußern Rohr aufsteigenden kältern Luftstromes ausgesetzt, so daß schließlich die kritische Temperatur von — 140° erreicht wird. Damit aber beginnt die Ber-flüssigung der Lust, die in einem Sammelgefäße aufgefangen und von da aus mittels eines Hahnes (G1) abgezapft werden kann.

Dieser mehr schematischen Darstellung des Borganges seien nach den Mitteilungen a. a. D. noch einige Einzelheiten hinzugesügt. Es wurden in der Anlage ca. 20 m³ Luft stündlich auf 175 Atmosphären verdichtet. Der Gegenstromapparat, dem in der schematischen Figur der Anschaulichseit halber die Form zweier konzentrisch ineinandersteckenden Röhren gegeben ist, besteht in Wirklichseit auß zwei je 40 m langen, ineinander gewundenen Kupferspiralen von 7 und 25 mm lichtem Durchmesser. Als Sammelgesäße für die Luft werden die auß dem letzten Jahrgange dieses Buches (S. 4) bekannten Dewarschen Glaßgesäße benutzt, in welchen die flüssige Luft, die bei gewöhnlichem Atmosphärendruck eine Temperatur von — 190° ausweist, stundenlang ohne besondern Verschluß ausbewahrt werden kann. (Auf die Sauerstoffgewinnung mit Hilfe des Lindeschen Versahrens werden wir unter "Industrie" noch zurücksommen.)

Jeder Physifer weiß, daß der dem Lindeschen Apparat zu Grunde liegende Gedanke es ist, auf dem auch die ichon feit Jahrzehnten der Eisfabritation sowohl wie der Abfühlung von Räumen dienenden Lufterpansions= maschinen beruhen. Der Vorschlag, ebendieselbe Luftexpansion der Berflüffigung "permanenter" Gase, besonders der Luft, dienstbar zu machen, ist darum schon lange und oft gemacht worden, und schon vor Linde hatte William Sampjon einen auf berselben Grundlage beruhenden und zur Zufriedenheit arbeitenden Berflüssigungsapparat herstellen und in England patentieren lassen. Bon dem Lindeschen unterschied sich der Apparat hauptsächlich dadurch, daß das von einem luftleeren Mantel umgebene Ver= flüssigungsrohr touzentrisch innerhalb der beiden Gegenstromrohre stedte. Der Apparat hatte nicht gang 80 cm Höhe und 20 cm Durchmesser, und lieferte, wenn er erst abgefühlt war — und das trat in etwa einer halben Stunde ein —, in 4 Minuten etwa 7 cm3 fluffigen Sauerstoff. Hampjon stellte seinen Apparat, dessen Batent im Mai 1895 erteilt war, am 21. Marg 1896 einer größern Gefellschaft in der Sauerstofffabrit von Brin in London vor, während die Beröffentlichung Lindes im Oftober 1895 erfolgt war. Eine eingehendere Beschreibung nebst Abbildung des Apparates von Hampson finden unsere Leser in der englischen Wochenschrift Naturo vom 2. April 1896, eine minder ausführliche Wiedergabe dieser Beschreibung in der "Naturw. Rundschau" vom 30. Mai 1896.

#### 2. Das Bariometer, ein Apparat zur Beobachtung fleiner Luftbruckschwankungen.

Wir berichteten im letzten Jahrgange dieses Buches über ein einsaches und billiges Barometer, das annähernd richtige Höhenmessungen gestatte,

für seinen Hauptbestandteil aber, eine kleine Flasche mit darin abgeschlossener Lust, vor jedesmaliger Anwendung auf eine ganz bestimmte Temperatur gebracht werden müsse. Diese lästige Bedingung kommt in Wegsall, wenn nicht der absolute Lustdruck, sondern nur zeitweilige Schwankungen des Lustdruck, sondern nur zeitweilige Schwankungen der des Lustdrucks, auch sehr kleine, gemessen werden sollen, und sür solche Messungen hat F. v. Hefner Alteneck einen Apparat herzgestellt, den er als Variometer bezeichnet und der auf dem Prinzip des vorgenannten beruht.

Eine mit Filz umhüllte Flasche, die etwa ein Liter faßt, ift mit einem doppelt durchbohrten Gummipfropfen verichlossen. In die eine Durchbohrung ist eine 2-3 mm weite Glasröhre eingestedt, welche nach dreimaliger Biegung in einen horizontalen, freisbogenförmigen Teil übergeht, der flach und etwa 10 cm lang ift, dann nach oben, endlich nach abwärts gebogen ift und hier frei mundet. In der Mitte des horizontalen Teils befindet sich ein Tropfen schwach gefärbten Petroleums, der sich vor einer In der zweiten Durchbohrung stedt eine Stala fehr leicht verschiebt. ameite Glasröhre, welche in einer sehr fein ausgezogenen Spike ohne weiteres nach außen mundet. Durch diese feine Spite stellt sich fortwährend ein Ausgleich zwischen bem außern, mittlern Luftbruck und bem in der Flasche her. Plötsliche Underungen des Luftdruckes hingegen können sich nicht so schnell durch die fehr enge Offnung auf die Luft in der Flasche übertragen, sie veranlassen durch die weit offene zweite Röhre eine Berichiebung des Tropfens, welche die plötliche Luftdruckänderung mißt und abgelesen werden fann.

Es können mit dem Bariometer Schwankungen so geringsügiger Natur gemessen werden, daß ihnen das Quecksilberbarometer gar nicht folgen kann; der Tropfen verschiebt sich schon merklich, wenn man den Apparat nur ganz wenig, etwa 10 cm, in die Höhe hebt, die Wirkung eines vertiskalen Hubes von 1 m läßt sich einer großen Personenzahl sichtbar machen.

#### II. Schall.

#### 3. Rene Untersuchungen über die Fortpflanzung des Schalles.

Die Frage, nach welchen Gesetzen die Schallstärke mit zunehmender Entsernung von der Erregungsstelle sich ändert, ist noch nicht endgültig entschieden. Im fünsten Jahrgange dieses Buches (S. 11) konnten wir nach Untersuchungen von Wien mitteilen, daß die Intensität des Schalles umgekehrt proportional dem Quadrate der Entsernung abnimmt, daß z. B., wenn wir in einem Absstande von 1 m das Ticken einer Uhr in einer gewissen Stärke vernehmen, es uns bei 2 m Entsernung nur mehr 1/4 mal so stark zu sein scheint; der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiedemanns Annalen LVII (1896), 468.

Forscher selbst aber schränkte dieses Gesetz durch den Zusatz ein, daß die Abnahme infolge von Reibungswiderständen etwas schneller stattsinde, als es nach dem Gesetze der Fall sein müßte. Andere Forscher dagegen nehmen au, daß die Abnahme umgekehrt proportional der Entfernung selbst stattsinde, wir also bei 2 m Entfernung das Ticken in halber Stärke wahrnehmen.

Nach neuern Untersuchungen von Schäfer, bei denen er sich zweier Telephone von verschiedener Hörweite bedient, betreffs deren Anordnung im übrigen auf den aussührlichern Bericht verwiesen werden muß, hat sich nun folgendes ergeben. In der Nähe der Schallquelle nimmt die Intensität langsamer ab als mit dem Quadrate des Abstandes; mit wachsender Entsernung geht dann die Abnahme immer rascher vor sich, bis eine Entsernung eintritt, bei der gerade das quadratische Berhältnis erreicht wird; von diesem Punkte ab wird das quadratische Berhältnis wachsend überschritten.

Mit der von Wien gesundenen Einschränfung des von ihm angenommenen allgemeinen Gesetzes stimmt das Gesagte nur in seinem zweiten Teile überein, was wohl darin seinen Grund haben dürste, daß Wien nur mit Entsernungen experimentierte, die über den erwähnten Punkt, bei welchem das quadratische Verhältnis galt, hinauslagen. Übrigens hat Schäfer nur mit geschlossenen Räumen experimentiert, es bedarf also noch der Bestätigung seines Gesetzes durch Versuche im Freien. —

Ein neues Geset über die Fortpflanzung verschieden hoher Töne? Zu Ansang unseres Berichtsjahres teilte Albert La-vignac, Harmonie-Prosessor am Pariser Konservatorium, in der Wochenschrift La Naturo eine merkwürdige alustische Wahrnehmung mit, die er nicht nur selbst gemacht, sondern auch durch sachverständige Freunde hatte bestätigen lassen. Er bewohnte eine dreistöckige Villa, die vorwiegend aus Tannenholz gebaut war; in einem Zimmer des Erdgeschosses stand ein Piano unmittelbar an der Holzwand. Während auf dem Piano jemand in langsamem Tempo eine Tonleiter in Decimen spielte und dabei jedes-mal möglichst genau gleichzeitig die beiden Töne anschlug, besand er sich



selbst zwei Stockwerke höher, gerade über dem Piano. Da die Fenster geschlossen, die Zimmer= und Flurthüren aber offen waren, so konnte der Schall auf doppeltem Wege zu dem Hörer gelangen: auf dem nähern Wege durch die Holzwand, eine Strecke von etwa 7 m, zu deren Zurücklegung, da für trockenes Tannenholz die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 3322 m in der Sekunde beträgt,  $\frac{7}{3322} = 0,0021$  Sekunden gebraucht wurden, dann auf dem etwa 30 m langen Wege über Flur und Treppen durch die Luft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiedemanns Annalen LVII (1896), 785. <sup>2</sup> 1896, I, 76.

und da die Luft bei 21 ° C. den Schall in der Sekunde 340 m weit trägt, waren hierzu 30/340 = 0,0865 Sekunden erforderlich.

Jeder Anschlag traf also das Ohr des Hörers zweimal, und während die erste Wahrnehmung fast unmittelbar nach dem Anschlag erfolgte, verzingen danach bis zur zweiten Wahrnehmung noch 0,0844 oder rund  $^{1}/_{12}$  Sekunde. Man sollte nun denken, derselbe hätte von dem Gehörten etwa folgenden Eindruck erhalten:



Das geschah aber nicht, er vernahm jedesmal zuerst nur den tiefern, sehr kurz darauf den höhern Ton, also:



Ebenso geschah es bei vollern Afforden; wenn z. B. das Folgende an= geschlagen wurde:



fo wurde vernommen:



Da ein verschieden schnelles Fortpflanzen hoher und tiefer Töne in einem und demselben Mittel nicht angenommen werden kounte, so glaubte Lavignac die Erscheinung mit einer verschieden starken Übertragung begründen zu müssen. Das feste Mittel, im vorliegenden Falle die Holzwand, nahm er an, übertrage den tiefern Ton mit größerer Intensität als den höhern, die Luft dagegen den höhern Ton stärker als den tiefern. Es würden also hoher und tiefer Ton zuerst auf dem festen Wege zwar gleich-

zeitig das Ohr des Hörers treffen, der tiefe Ton aber den hohen an Intensität derartig überwiegen, daß letzterer nicht vernommen würde; dann würden, etwa ½ Sekunde später, hoher und tiefer Ton zum zweitenmal gleichzeitig an das Ohr gelangen, diesmal aber der tiefe gegenüber dem hohen nicht vernommen werden.

Die Wahrnehmung Lavignacs mitsamt dem von ihm aufgestellten neuen akustischen "Geseth" — une nouvelle loi acoustique war seine Mitteilung überschrieben — hatte die Runde schon durch eine Reihe von Blättern gemacht, bis fast ein halbes Jahr später in derselben Wochenschrift i ein Ingenieur Javelier eine befriedigendere Erklärung des Vorganges brachte. Schlägt man auf einem Piano eine tiese Note einmal start, ein andermal schwach au, und läßt vom Scottschen Phonautographen die entsprechenden

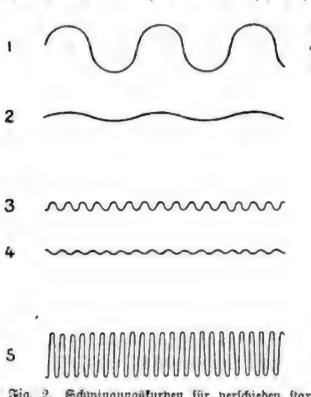

Fig. 2. Schwingungsfurben für berschieden starte und berschieden hohe Sone.

Kurven aufzeichnen, so erschei= nen dieselben wie 1 und 2, während ein erst ftart, bann ichwach angeschlagener hoher Ton die Kurven 3 und 4 lie= fert. Die Sobe und Tiefe der Wellenberge und Wellenthäler in diesen Kurven hängt befanntlich von der verschiedenen Intensität der betreffenden Tone, ihre geringere oder größere 3 a h l von der Söhe derfelben ab; der Grund aber, daß troß gleich ftarfen Auschlages die Intensität von 1 eine weit größere ist als von 3, liegt in ber größern Länge ber Bagfaiten eines Pianos als ber Disfant= saiten. Bermehrt man die Intensität eines höhern Tones

badurch, daß man ihn gleichzeitig auf mehreren Pianos anschlägt, so wird man mit Hilfe des Phonautographen zu einer Kurve gelangen, wie sie in 5 dargestellt ist. Thut man das und schlägt gleichzeitig den Kurve 1 eutsprechenden tiesern Ton an, so werden tieser und verstärster hoher Ton gleichzeitig und gleich start das Ohr des Hörers tressen, und er wird nicht die im dritten, sondern die im zweiten Notenspstem anzgedeuteten Tonempfindungen haben.

Daß übrigens auch der zweite Teil des von Lavignac angenommenen Gesetzes, wonach hohe Töne von der Luft besser getragen werden als tiese, nicht zutrifft, kann man täglich leicht wahrnehmen: von entserntem Glockengeläute dringen bei geschlossenen Fenstern meist nur die tiesern Töne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Nature 1896, II, 40.

beutlich an unser Ohr, erst nach Öffnen eines Fensters vernehmen wir

beutlich bas ganze Geläute.

Es mag hier noch einiger Wahrnehmungen über die Fortpflanzung bes Schalles in bichtern Mitteln' Erwähnung geschehen, bie zwar schon früher gemacht worden, aber doch noch wenig bekannt sind. Unter Wasser kam man sich auf meilenweite Entfernungen verständigen, aber auch den in der Luft erregten Schall pflanzt das Waffer beffer fort, und Personen, die sich nahe ber Oberfläche in einem Boote befinden, haben oft bemerkt, daß man dort Gespräche und andere Geräusche ähnlich weit vernimmt, wie wenn man bas Ohr an die Erbe legt. Der Engländer Dr. Hulton hat darüber Bersuche angestellt, und er erzählt, daß er zu Chelsea am Ufer der Themse deutlich eine Berson verstehen kounte, die in einer Entfernung von 43 m von seinem Platze laut vorlas, während es ihm im freien Felde, fern von jedem Wasserlauf, unmöglich war, ein Wort berselben Person zu verstehen, wenn sie auch nur 23 m von ihm entsernt vorlas. Noch auffallender ift, was Doung bei Gibraltar hat feststellen können: bei ruhiger Luft und klarem Wetter erreichte die Tragweite der menschlichen Stimme bort über 16 km.

#### 4. Über die Ermittlung von Obertonen.

Fortgesetzte akustische Untersuchungen lassen ums immer mehr zu der Uberzeugung gelangen, daß es kann noch Tonquellen giebt, die einfache Tone im strengsten Sinne des Wortes, d. i. Tone, die durchaus frei sind von Obertonen, hervorrufen. Unter den verschiedenen Mitteln, in einem Klange objeftive Obertone zu erfennen, find nun die folgenden zwei die befanntesten: man läßt entweder eine Stimmgabel von gleicher Sobe mit bem gesuchten Oberton von letterem in Mitschwingung versetzen, oder man läßt den Oberton mit einer gleichzeitig tonenden Gabel von etwas abweichender Höhe Schwebungen bilden. Wenn aber diese Mittel auch allgemein als die besten gelten, so halten doch manche angesehene Physiser fie nicht für völlig beweisfräftig: die Schwebungen, meinen fie, fonnten möglicherweise nicht vom Oberton, sondern vom Grundton erregt sein, und das Mitschwingen einer Gabel von 12 Schwingungen könnte nicht bloß von einem in der Klangmasse enthaltenen Ton mit der Schwingungszahl 12, sondern auch vom Grundton desselben mit 12/2 Schwingungen berrühren. Beide Methoden find barum von Stumpf 3 einer eingehenden Prüfung unterzogen worden.

Zuerst stellte er Versuche darüber an, ob wirklich ein Grundton direkt das Mitschwingen einer auf einen seiner Obertone abgestimmten Gabel zu bewirken vermag. Er bediente sich eines Interserenzapparates, zweier Kautschuftröhren von verschiedener Länge, die von einem gemeinsamen

3 Wiebemanns Annalen LVII (1896), 660.

¹ Prometheus 1896, €. 336. ² Jahrb. ber Raturw. VII, 14; X, 10.

Röhrenftud ausgehen und in ein foldes enden und in denen durch Aufeinandertreffen der beiben Teiltone an der Wiedervereinigungsstelle entweber ber Brundton ober ein Oberton ausgeschlossen werden fann. Apparat wurde ber mächtige Klang einer Zungeupfeise von 50 (Doppel-) Schwingungen geleitet und der achte Oberton von 400 Schwingungen ausgeschloffen. Bor die Mündung war eine Stimmgabel von 400 Schwingungen mit Resonangtaften gestellt. Wurde nun der eine der beiden Schläuche augedrückt und so der gange Klang durch den andern geleitet, so erfolgte ftartes Mitschwingen; wurden aber beide Leitungen offen gelassen, ber Teilton 400 also durch Interferenz ausgelöscht, so erfolgte fein Mitschwingen. Wie üblich, befand sich bei den Bersuchen die Zungenpfeife in einem befondern, verschlossenen Zimmer, aus dem ein schalleitender Schlauch in ein anderes Zimmer gelangte, in welchem Interferenzapparat und Stimmgabel aufgestellt waren. Wurde der Schlauch gang verschlossen, so hörte man zwar den im Nebenzimmer erregten Ton noch schwach, aber auf die Stimmgabel wirkte er gar nicht ein. Berjuche mit Zungen-, Pojaunen- und Bombardontönen führten zu dem aleichen Ergebnis: das Mitschwingen der Stimmgabel war ausschließlich Folge bes Borhandenseins eines Obertons von gleicher Sohe, niemals wurde eine Stimmgabel von 12 Schwingungen in Mitschwingung versest durch einen Ton von 12/2, 12/3 u. s. w. Schwingungen. Es fann somit wohl als feststehend gelten, daß, bei Ausschluß anderweitiger erregender Wirfungen, bas Mitichwingen einer Stimmgabel ein juverläffiges Mittel ift jum Rachweis objeftiver Obertone.

Um die zweite Frage zu beantworten, ob das Auftreten von Schwebungen bei Anwendung einer gegen den zu erwartenden Oberton leicht verstimmten Gabel nicht etwa, außer durch den betreffenden Oberton, auch durch den Grundton bewirft sein könne, bedieute sich Stumpf derselben Mittel, nur wurden Interserenzapparat und Stimmgabel in ein drittes Zimmer gebracht, wohin die erregten Klänge nur durch das Köhrenspstem gelangen konnten. Zur Tonerregung dienten Zungen von 50, 100, 200 und 300 Schwingungen, die Gabeln hatten zwischen 200 und 600 Schwingungen, waren aber so verstimmt, daß sie mit dem betreffenden Oberton 4 bis 5 Schwebungen in der Sekunde machten.

Nach dem a. a. O. über Schwebungen Gesagten ist es ohne weiteres klar, daß Stärkeschwankungen des Obertons hohe Schwebungen, des Grundtons dagegen tiese Schwebungen zur Folge haben müssen, und bei einiger Übung kann man beide sehr gut voneinander unterscheiden. Da zeigt es sich nun, daß die hohen Schwebungen immer dann bemerkar sind, wenn durch Jusammendrücken des einen Teilschlauches der gesamte Klang aus der Mündung des Interserenzapparates austritt, worin also auch der dem Stimmgabelton nahezu gleiche Oberton der Junge vorhanden ist, daß die hohen Schwebungen dagegen immer dann verschwinden, wenn bei Offenlassen beider Schläuche der Oberton durch Juterserenz beseitigt wird. Mithin sind auch schwebende Stimmgabeln ein sicheres Mittel zur Erfennung vorhandener Obertöne.

Beide Methoden dürsen also als einwandfrei gelten; welche von beiden man wählt, hängt von manchen, hier nicht näher zu erörternden Umständen ab. Stumpf hat sie unter anderm zur Untersuchung darüber verwendet, ob die Stimmgabeltöne reine, einsache Töne sind. Er kam zu dem Ergebnis, daß möglichst start gestrichene Gabeln viele, oft 9, ja sogar 12 Obertöne enthalten, und daß auch elektromagnetisch erregte Gabeln noch den neunten Oberton ergeben.

#### III. Warme.

#### 5. Bur Wärmemefjung.

Bur Bestimmung der Temperatur an verschiedenen fernliegenden Punkten eines industriellen Betriebes haben die Engländer Warren und Whipple einen Apparat angegeben und in Anwendung



gebracht, den sie als Thermophon<sup>2</sup> bezeichnen und den die nebenstehende Ssizze veranschaulicht. A und B sind Rollen von verschiedenem Metall; sie sind so= wohl untereinander wie auch durch die beliebig langen Leitungen L und L' mit einem Gleitdraht CD verbunden. Die beiden Enden von CD sind mit einer Batterie M zum Kreise verbunden; ein Galvanometer G ist in einen Leitungs= draht geschaltet, der die Verbindung zwischen A und B mit dem beweglichen Konstaft Y auf dem Gleitdraht herstellt. Das Galvanometer wird auf O zeigen, wenn die Widerstände der Rollen A und B in

demselben Berhältnisse stehen wie diejenigen der Drahtstrecken CY und DY. Nun bestehen aber A und B aus verschiedenen Metallen, ihr Widerstand ändert sich darum in verschiedenen Verhältnissen mit den Anderungen der Temperatur, und das Verhältnis der beiden Widerstände wird für jede Temperatur einen verschiedenen Wert haben. Man kann also an dem Gleitdrahte eine Skala andringen mit den Temperaturen, welche den verschiedenen Werten des genannten Verhältnisses A: B entsprechen; werden nun die Rollen A und B einer Temperatur ausgesetzt, deren Höhe man kennen möchte, so braucht man nur den Gleitkontakt Y auf dem Drahte CD so einzustellen, daß das Galvanometer O zeigt, und die auf der Skala abgelesene Gradzahl, bei der Y steht, ist die gefragte. Da aber die Ablesung eines Galvanometers oft lästig ist, so kann man auch an seiner Stelle ein Telephon mit Stromunterbrecher andringen; man verschiebt dann Y, bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Electrician nr. 919, vol. XXXVI, p. 285.

das Telephon nicht mehr tönt, also von keinem Strom mehr durchflossen ist, und liest wiederum an der Skala die Temperatur des entlegenen Punktes ab, an dem das Rollenpaar A und B sich befindet.

Bur Desjung ichneller Anderungen der Lufttemperatur und der Sonnenstrahlung hat Paul Czermat zwei Apparate hergestellt, von denen hier nur der einfachere lettere furz beschrieben werden foll, während wir betreffs des erstern auf die Quelle' verweisen. Quedfilberthermometer folgen folden Anderungen viel zu langfam, auch die empfindlichsten können darum für berartige Messungen teine Berwendung finden. Das Czermatiche Instrument nun besteht aus zwei konzentrischen Dleisingröhren, deren Boden durch eine dide Rupferplatte verichlossen und deren Zwischenraum mit Wasser gefüllt ift. Die Röhren sind in zwei durch Hartgummi voneinander isolierte Sälften geteilt, der Rupferboden hat eine Offnung, über welche von einer isolierten Sälfte zur andern drei mit Ruß überzogene Thermoelemente gespannt sind. Während nun die einen Lötstellen an der massigen Rupferplatte, deren Temperatur von einem im Wasser befindlichen Thermometer angezeigt wird, ihre Temperatur nicht ändern, werden die andern, in der Mitte der Bobenöffnung gelegenen der Strahlung ausgesett. Rach befannten Geseken erreat bann die gerinaste Anderung in der Intensität der lettern einen sofort auftretenden Thermoftrom, aus beffen Stärke fich die Größe der ftattgehabten Anderung bestimmen läßt. Das Instrument erwies sich bei einer Probe als gut brauchbar und zeigte, daß felbst schwer sichtbare, dunne Wolfenschleier die Sonnenftrahlung beeinfluffen.

In der Physikalischen Gesellschaft zu London zeigte Professor Ramfan zu Beginn unseres Berichtsjahres ein von Dr. Joly in Dublin angegebenes Inftrument vor, das die ichnelle Auffindung boch liegender Schmelgpunkte verschiedener Körper ermöglichen foll und den halb aus englischem, halb aus griechischem Stamm gebildeten Ramen Meldo= meter erhalten hat. Es besteht im wesentlichen aus einem dunnen Platinstreifen, der von einem durchgeleiteten eleftrischen Strom erhitt werden Die auf ihren Schmelzpunft zu untersuchenden Körper werden in fehr fleinen Partitelden auf den Platinftreifen gebracht, und ihr Schmelgpunft ergiebt fich dann aus der Berlängerung, welche der Streifen im Augenblid bes Schmelzens infolge bes gang gleichmäßig sich verftärkenden Stromes erfahren hat. Die Stala des Instrumentes ist eine empirische, mit hilfe von Körpern hergestellte, deren Schmelzpunkte befannt find. Ramfan hat mit Silfe desselben eine Reihe von Schmelzpunktbestimmungen gemacht, fo für die Salze des Natriums, des Lithiums, des Strontiums, des Bariums, des Calciums, des Bleis, es hat sid aber noch feine genaue Ubereinstimmung ergeben zwischen den nach der neuen und den nach den früher befannten Methoden gefundenen Schmelzpunkten, ohne daß ein Grund für die Abweichung aufgefunden werden fonnte.

<sup>1</sup> Wiedemanns Annalen LVI (1895), 353.

Bei biefer Gelegenheit seien auch die Bestimmungen von Schmel3= punften furz erwähnt, welche Holmann, Lawrence und Barr für Aluminium, Silber, Gold, Rupfer und Platin vorgenommen Außer beim Platin war bei allen Metallftuden der Grad der chemischen Reinheit vorher genau bestimmt worden. Um den Einfluß von fremden Beimischungen kennen zu lernen, bestimmten fie auch bie Schmelzpunkte von weniger reinem Gold und Rupfer nach derselben Methode wie bei ben reinen Metallen. Ein Thermoelement aus Platin und Platinrhodium, deffen eine Kontaktstelle fich in schmelzendem Gije befand, während die andere in dem ichmelzenden Metalle lag, gestattete es, aus der Stärke bes mit gang besonderer Sorgfalt gemessen thermoelettrischen Stromes die Temperatur des Schmelgpunktes zu bestimmen. Wir übergeben bier die Einzelheiten dieser Bestimmung und teilen nur das Schluftergebnis mit, wonach der Schmelzpunkt des Aluminiums = 660°, des Silbers = 970°. des Goldes = 1072° (dieje Zahl nach frühern Messungen von Holborn und Wien), des Rupfers = 1095°, des Platins = 1760° gefunden wurde; das weniger reine Gold, wie es von den Zahnärzten verwendet wird und das für fast rein gilt, schmolz bei 1068°, und drei Kupfersorten mit geringen Berunreinigungen bei 1094,3°, bei 1094,7° und bei 1094,2°.

Im neunten Jahrgange dieses Buches haben wir nach Beobachtungen von Sydney Doung über Rullpunktverschiebungen berichtet, die ein Thermometer im Laufe von 39 Jahren allmählich nach oben hin erfahren hatte. Es ist nun längst befannt, daß folde Berschiebungen nicht bloß in einer langen Reihe von Jahren eintreten, sondern auch nach jedesmaliger Temperatursteigerung, und Bartoli 2 veröffentlicht barüber einige recht beachtenswerte Beobachtungen. Die Thermometer wurden mit den erforder= lichen Borfichtsmaßregeln im Gemijch von Gis und Waffer gehalten, bis nach längerer Zeit ihr Rullvunft sich als unverändert erwies; dann wurden jie in Wasserbäder verschiedener Temperaturen gebracht und in benselben verichieden lange Zeit gelassen, und zwar war die Dauer der Erwärmung um so länger, je höher die Temperatur des Bades war; hierauf wurden die Thermometer aus dem Bade genommen und in den Apparat zur Bestimmung des Nullpunftes zurückgebracht, der aufangs alle fünf Minuten, dann von Stunde zu Stunde und ichließlich von Tag zu Tag ermittelt wurde. Die gefundenen Zahlen zeigen, daß nach einer hinreichend langen Zeit die Lage bes Rullpunttes ichließlich immer wieder diejelbe wird, und daß diese Zeit um so länger ift, je höher die vorauf= gegangene Erwärmung gewesen. Den aufgestellten Tabellen seien folgende Zahlen entnommen: Ein Baudinsches Thermometer brauchte, wenn es auf 22 ° erwärmt gewesen, 100 Stunden, bis der Rullpunkt konstant wurde, nach

¹ Naturw. Rundschau 1896, Nr. 42, S. 543, nach Philosophical Magazine XLII (1896), 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Naturw. Runbschau 1896, Nr. 32, S. 411, nach Reale Instituto Lombardo XXIX (Rend. 1896), 247.

Erwärmung auf 30,2° aber 200 Stunden und auf 42° gar 1600 Stunden; ein Beißlersches Thermometer brauchte nach den gleichen Erwärmungen 90, 160 und 1700 Stunden. Mit der Temperatur der Erwärmung stieg auch die Größe der Verschiedung des Nullpunktes, die bei den einzelnen Thermometern einen verschiedenen Betrag hatte und bei einem Thermometer aus Tonnellotschem, hartem Glase kleiner war als bei den untersuchten 10 Baubinschen und 3 Geißlerschen Thermometern.

Zum Schlusse bringen wir hier noch die Richtigstellung eines lange bestandenen Irrtums, die wir der "Meteorologischen Zeitschrift" entnehmen. Man hat bisher stets angenommen, Fahrenheit sei der erste gewesen, der Quechsilber als Thermometerslüssigseit angewendet habe, und zwar wird 1721 als das Jahr der Ersindung angegeben. Nun soll bereits der Astronom Ismael Bouillion zu Ende März 1658 ein Quechsilberthermometer mit willfürlicher Stala angewendet haben. Das Quechsilberthermometer wäre hiernach um mehr als 62 Jahre älter, als seither angenommen wurde.

#### 6. Ginfluß der Ralte auf die Metalle.

Daß die Festigkeit von Stahl und Eisen bei Eintritt kalter Witterung Anderungen erfährt, ist eine längst bekannte Thatsache; über Art und Größe dieser Anderungen aber waren die Kenntnisse seicher nicht hinreichend zuverlässig. Nun hat die kaiserliche Werst in Wilhelmshaven der Versuchsanstalt zu Charlottenburg den Auftrag gegeben, eingehende Versuche über den Einsluß der Kälte bis zu — 80°C. auf das Festigkeitsverhalten verschiedener Eisen- und Stahlsorten auzustellen, und Prosessor Rudelos findt Methode und Ergebnisse der Versuche aussührlich im 5. Heft der "Mitteilungen aus den kaiserlich technischen Versuchsanstalten" und in gedrängterer Form in "Stahl und Eisen" 1896, S. 15, mitgeteilt. Wir geben hier aus seinen Mitteilungen nur das wieder, was das Interesse auch weiterer Kreise erregen dürfte.

Es wurden besonders zugerichtete Probestücke von sieben verschiedenen Stahl- und Eisensorten in je drei Parallelversuchen auf Zug, Stauchung und Biegung geprüft, und zwar einmal bei gewöhnlicher Zimmertemperatur, dann bei —20°, endlich bei —80° (in fester Kohlensäure). Die Zugprobestücke blieben während des ganzen Versuchs in den Kältebädern, die Stücke für Stauch- und Biegeproben mußten zur Prüfung aus den Bädern herausgenommen werden, wurden aber zur erneuten Durchkältung wieders holt 15 Minuten lang in diese zurückgelegt, und zwar die Stauchprobesstücke nach jedem Schlage.

Die Zugversuche zunächst ergaben, daß durch die Abkühlung sowohl die Spannung an der Streckgrenze als auch die Bruchspannung gehoben werden; bei gleich starker Abkühlung ist im allgemeinen die Veränderung der Streckgrenze bis zu — 20° verhältnismäßig gering gegenüber derjenigen zwischen — 20° und — 80°, während die Bruchspannung durch geringe

Abkühlung (bis — 20°) verhältnismäßig mehr beeinflußt wird als durch stärkere Kälte (bis — 80°). Die Bruchdehnung nimmt mit steigender Durchkältung ab (und nur bei Hammereisen zu); dieser Einfluß ist der Abkühlung teils proportional, teils tritt er besonders stark erst zwischen — 20° und — 80° hervor.

Bei den Stauchungsprüfungen änderten die untersuchten Materialien ihre Form unter gleichen Schlagarbeiten um so weniger, je mehr sie durchkühlt waren; die Größe der Einbuße an Stauchfähigkeit belief sich bei — 20° bis zu 8°/0 und bei — 80° bis zu 23°/0.

Die Biegeproben ergaben, daß die Abfühlung auf — 20° im allsgemeinen nur einen geringen Einsluß auf die Biegsamkeit der untersuchten Eisens und Stahlsorten ausübt; auf weiches Nieteeisen und gewalztes Schweißeisen blieb sogar die Durchkühlung auf — 80° ohne erheblichen Einsluß, während sich solcher bei den verschiedenen Stahlsorten und auch bei geschmiedetem Schweißeisen (Hammereisen) erkennen ließ, doch besaßen Siemens-Martin-Flußeisen und Thomasstahl trot des bemerkbaren Einsslußes der Kälte auch bei — 80° noch durchweg eine größere Biegsamkeit als das gewalzte und das geschmiedete Schweißeisen, und auch von dem weichen Nieteeisen wurde es an Biegsamkeit nicht übertroffen.

Während also die Biegeversuche keinen bedeutenden Einfluß der Kälte nachweisen, zeigen diejenigen auf Zug und Stauchung erhebliche Einbußen des Dehnungs- und Formveränderungsvermögens, wobei jedoch der Einfluß auf die Stauchsähigkeit demjenigen auf die Dehnbarkeit nicht vollständig parallel verläuft.

Im Anschluß an die vorstehenden Mitteilungen seien einige Versuche genannt, die Dewar über das Verhalten einiger Metalle gegenüber abnorm niedrigen Temperaturen angestellt hat 1. Er sand, daß bei — 210° die Etasticität eines aus Lotmetall (17 Teile Jinn auf 10 Teile Viei) hergestellten Stabes auf das Vier- dis Fünfsache des Wertes, den sie bei normaler Temperatur besaß, gewachsen war. Eine seine Spiralseder aus Metall, welche bei gewöhnlicher Temperatur von 30 g zur Geraden ausgezogen wird, trägt bei — 182° über 1 kg und vibriert wie eine Stahlseder. Eine Stimmgabel aus Lotmetall giebt bei — 182° metallische Töne; wenn von zwei gleichen Stimmgabeln die eine auf — 182° abzgefühlt wird, so kann man die Schwingungen als verschieden unterscheiden.

Zerreißversuche wurden mit 2,5 mm dicken und 50 mm langen Drähten angestellt. Die Zerreißvorrichtung war in einem Gesäß untersgebracht, das flüssigen Sauerstoff enthielt. Die Bruchspannung verschiedener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Jahrb. der Naturw. VIII, 8; XI, 3, sowie in diesem selben Bande S. 1. Die Dewarschen Temperaturen waren — 182° für das Kochen flüssigen Sauerstosse bei freiem Atmosphärendruck, — 197° für das Kochen des Sauerstosse bei 25—30 mm Luecksilberdruck (etwa ½ Atmosphärens druck) und als niedrigste Temperatur — 210°, bei welcher die Lust eine gallertartige Plasse bildet.

Drähte, bezogen auf 1 kg Belastung und 1 mm<sup>2</sup> Querschnitt, besaß die folgenden Werte:

|               | bei | + 15° C. | bei - 182 ° C. |
|---------------|-----|----------|----------------|
| Stahl         |     | 39       | 65             |
| Weiches Eisen |     | 30       | 62             |
| Rupfer        |     | 19       | 28             |
| Messing .     |     | 29       | 41             |
| Reufilber .   |     | 44       | 56             |
| Gold          |     | 23,5     | 32             |
| Silber        |     | 31       | 39             |

Sämtliche Drähte zeigten mithin in der Kälte eine weit höhere Bruchfestigkeit. Wurden aber die vorher auf — 182° abgekühlten Drähte nachher wieder auf normale Temperatur gebracht, so zeigten sie keine Veränderung der Bruchsestigkeit.

Nun wurde eine Reihe von Versuchen mit gezogenen Metallstäben von 12,7 mm Durchmesser und 50 mm Länge ausgeführt. Beim Woodssichen Metall war die Zerreißsestigkeit auf das Dreisache, bei Zinn, Blei und Lotmetall auf das Doppelte des normalen Wertes gestiegen. Bei den trystallinischen Metallen, Zint, Wismut, Antimon, zeigte sich eine Verminderung. Werden Kugeln aus Eisen, Zinn, Blei oder Elsenbein auf — 182° abgetühlt und von einer bestimmten Höhe auf eine massive Eisenplatte sallen gelassen, so wächst in allen Fällen der Rückstoß. Wird eine Bleisugel von derselben Höhe fallen gelassen, so beträgt die Fläche des bleibenden Eindrucks bei niedriger Temperatur nur etwa ein Orittel von jener, welche bei normaler Temperatur entsteht.

#### IV. Licht.

#### 7. Bur Lichtmeffung.

Es giebt bekanntlich in der Lichtmessung zwei Arten von Einheiten: eine wissenschaftliche, die Biolle = Siemenssche Platineinheit, und eine praktische, in Deutschland die Henerlampe, in England die Pentaulampe. Die letztgenannten beiden sind an Stelle der früher gebräuchlichen Kerzen, in Deutschland der Vereinsterze, in England der Parlamentsserze, getreten, welchen beiden unsere Heinerlampe an Lichtstärte nahezu gleich ist. Wenn nun auch die Platineinheit, sowohl in ihrer ursprünglichen, von Biolle ersundenen Form, als auch besonders in der von Siemens eingesührten Verbesserung, allen Anforderungen der Wissenschaft genügt, so haftet ihr doch der unleugbare Nachteil an, daß die jedesmalige Herstellung dieser Einheit eine zu lästige ist. Es war darum schon mehrsach der Gedanke aufgetaucht, an Stelle des stüssigen seises, glühendes Platin zu verwenden und die bei einer bestimmten Temperatur von 1 cm² seiner Fläche ausgestrahlte Lichtmenge als Einheit zu nehmen. Die bei jeder Anwendung einer solchen

Einheit nötige Temperaturmessung würde aber wohl keine geringern Schwierigkeiten bieten als die Herstellung des flüssigen Platins, abgesehen von

möglichen Fehlerquellen.

Der physikalisch-technischen Reichsanskalt zu Berlin-Charlottenburg ist nun die Herstellung einer Platineinheit der angedeuteten Art gelungen, bei welcher die jedesmalige Temperaturmessung umgangen wird, welche aber doch durch eine Reihe von Bersuchen von Kurlbaum und Lummer sich als durchaus zuverlässig erwiesen hat. Die Erzielung einer stets gleichen Temperatur erfolgt dabei nach dem Grundsat, daß ein bestimmtes Helligkeits-verhältnis zwischen der von glühendem Platin frei sich ausbreitenden und der durch gewisse Absorptionsmittel hindurchgehenden Strahlung auch einem

gang bestimmten Wärmegrade des Platins entspricht.

Nach einem Bortrage, den Kurlbaum in der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin über den Gegenstand gehalten hat 1, ift die Einrichtung ber Hauptsache nach die folgende. Ein Platinblech von 25 mm Breite, 60 mm Länge und 0.015 mm Dide wird durch den elettrischen Strom bis zu einer gewissen Temperatur erhift, bis zu derjenigen nämlich, bei welcher die Gesamtstrahlung zu der durch ein bestimmtes Absorptionsmittel hindurch= gelassenen Teilstrahlung das Verhältnis 10: 1 hat. Als Absorptionsmittel wurde ein Gefäß mit parallelen Quarzwänden gewählt, die Wände hatten je 1 mm Dide und schlossen eine Wasserschicht von 20 mm Dide ein. Das Verhältnis der Strahlungsmengen wurde durch die Erwärmung zweier gleicher Bolometer bestimmt, von denen das eine, den Teilstrahlungen ausgesette, in der Entfernung 1, das andere, den Gesamtstrahlungen ausgesetzte, in der Entfernung V 10 die gleichen Ablenkungen ergab, wonach also, nach befanntem Gesetze, die Teilstrahlung 1/10 der Gesamtstrahlung betrug. Daß unter diesen Umftänden die Temperatur des glühenden Bleches stets die gleiche ist, wurde durch Versuche nachgewiesen, und die weitere Annahme, daß das Quedfilber jedesmal, wenn es diese Temperatur besitzt, auch die gleiche Lichtmenge aussendet, wurde durch photometrische Bergleichungen mit einer konftant leuchtenden Glühlampe erwiesen. Die strahlende Fläche war dabei nicht diejenige des gesamten Platinbleches, sondern nur ein Teil derselben von 1 cm².

#### 8. Die Wahrnehmung des Lichtes.

In den letten beiden Jahrgängen dieses Buches haben wir in Kürze die Untersuchungen verschiedener Forscher über den in der Nethaut des Auges vorhandenen Sehpurpur wiedergegeben. Es kann danach kaum noch bezweifelt werden, daß der genannte Sehpurpur unter der Einwirkung auf die Nethaut auffallender Lichtstrahlen chemische Anderungen erfährt; steht aber das einmal sest, so ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Reaktionen

<sup>1</sup> Berhandlungen ber Physitalischen Gefellschaft zu Berlin XIV, 56.

<sup>2</sup> Jahrb. ber Naturw. X, 32.

nicht bloß etwas Nebenjächliches, sondern daß vielmehr gerade sie es sind, welche mit Zuhilfenahme der Nethautstäden oder zapfen die Üthersichwingungen auf unsern Augennerv übertragen und so den Lichteindruck zu unserer Wahrnehmung bringen. Welcher Art diese Übertragung ist, darüber herrscht noch völliges Dunkel, und darum erscheint es gerechtsertigt, wenn wir im Nachsolgenden die Auffassung wiedergeben, die einer der angesehensten englischen Forscher über die beim Sehen sich abspielenden Vorgänge hat.

Für die Rede, die gegen Ende 1895 G. G. Stofes als Prafident des Viftoria = Instituts zu London gehalten, hat er "Die Wahrnehmung des Lichtes" 1 zum Thema gewählt. Zunächst verweilt er ziemlich eingehend bei unferer Kenntnis der Stäbchen oder Zapfen der Rethaut, die an ihrem Grunde mit den Fajern der Sehnerven in Verbindung stehen. Man unterscheidet an ihnen zwei Teile, ben gegen bas Augencentrum gerichteten innern und den gegen die Nervenfajern gerichteten äußern Teil; letteres Außenglied besitt einen geschichteten Bau aus kleinen Platten, in Die es beim Macerieren der Stäbchen leicht zerfällt. Dieses Außenglied, das also den Grund der Stäbchen bildet, vergleicht Stofes mit dem elettrifchen Organ des Torpedofisches, das ebenfalls eine Säulenstruktur besitt, und die Säulen bestehen wieder aus übereinandergeschichteten Platten. "Es unterliegt nun feiner Frage," fährt er fort, "daß in der einen oder andern Weise dies das Organ ist, mittels bessen der Fisch im stande ist, einen eleftrischen Schlag zu geben, und ber Gedanke liegt nabe, ob nicht diese Platten den Platten einer Batterie, die Säule aber der galvanischen Batterie felbst ähnlich ist? Wie aber diese Batterie geladen und entladen wird, wissen wir nicht."

Mus der äußern Uhnlichfeit junächst fommt nun Stofes zu der Bermutung, daß möglicherweise auch die Grundglieder eines Rethautstäbchens die Rolle einer mitrostopischen Batterie spielen, welche in irgend einer Beije geladen werden fann. Che er aber auf das "Wie" des Ladens eingeht, verweilt er bei Bersuchen, die Dewar und Mc Kenebrick vor einigen Jahren angestellt haben. Wenn ein Auge ausgeschnitten und die Cornea durch einen Draht, in den ein empfindliches Galvanometer eingeschaltet ist, mit der Mitte des Querschnittes des Sehnerven verbunden wird, so findet man, daß ein Strom von bestimmter Stärke burch die Leitung geht. Bu dieser längst befannten Thatsache trat nun hinzu, daß, wenn das vorher im Dunkel gehaltene Auge vom Licht beschienen wird, eine Anderung in der Stromftarte eintritt, und eine weitere Anderung, wenn das Licht abgeschnitten wird. Freilich war die gesamte Anderung nur ein fleiner Bruchteil des Ganzen; aber daß überhaupt eine Anderung hervorgebracht werden fann durch die Wirfung des Lichtes, ist das Bemerkenswerte. Wenn nun ichon früher angenommen wurde, daß die Erregung des elektrischen Stromes von den Nerven ausgehe, so muß jett weiter vermutet werben, daß der mittelbare Erreger des Stromes das Licht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nature 1895, Novembre 21, LIII, 66. Jahrbuch ber Naturwissenschaften. 1896,97.

sei. Wie sollen wir uns nun, fragt Stokes, die Art der Stromerregung durch das Licht vorstellen? Und darauf giebt er folgende Antwort:

"Man hat entdedt, daß in der Schicht ber Pigmentzellen der Delihaut eine Substang von purpurroter Farbe, der Sehpurpur, vorhanden ift, welche unter dem Einflusse des Lichtes zuerst gelb, dann nahezu farblos Wir haben da alfo eine Substang, welche wie viele andere fähig ist, vom Lichte beeinflußt zu werden. Es ist nun sehr wahrscheinlich. daß die Beränderung, welche hervorgebracht wird durch die Einwirkung des Lichtes, sei es auf ben Sehpurpur jelbst, sei es auf einen andern mit ihm verbundenen Stoff, etwas erzeugt, was sozusagen diese mifrostopische Batterie laden und die mit ihr verbundene Nervenfaser erregen fann. Wir kennen die Schwingungszahlen des Lichtes verschiedener Art, und die Schnelligfeit ber Schwingungen ift so ungeheuer, bis zu 400 Billionen in ber Sefunde, daß wir uns schwer vorstellen können, der Organismus unseres Körpers sei barauf berechnet, in einem so kleinen Zeitteilchen in Schwingung verfekt zu werden. In diefer Beziehung unterscheidet fich ber Gesichtssiun wesentlich vom Gehörsinn. Beim Hören wird das Trommelfell des Ohres in Schwingung verseht, und die Schwingungen erreichen nicht jene ungeheure Bahl in der Setunde, so daß die entsprechenden Nerven wirklich mechanisch erregt und dadurch gereizt werden können. Wir fönnen uns ichwer vorstellen, daß die Gesichtsnerven in dieser Art und Weise dirett durch die Lichtschwingungen beeinflußt werden, es muß indireft geschehen."

#### 9. Neues über Farbenwahrnehmung.

Durchlässigfeit der Medien des menichlichen Auges für verschiedenfarbiges Licht. Die Lichtwellen, welche unser Auge noch wahrnehmen fann, reichen nach der Seite des Rot hin bis etwa 700, nach der Seite des Biolett bin bis etwa 400 uu Länge (1 uu = 1 Milliontel Millimeter). Weit über das Rot sowohl als über das Biolett hinaus find aber im Sonnenspeftrum noch Strahlen von größerer und geringerer Wellenlänge vorhanden und nach beiden Richtungen hin schon ziemlich weit erforscht worden, und die Frage liegt nahe, wie es fommen mag, daß wir diese Strahlen nicht mehr seben können, ob fie etwa durch die verschiedenen Augenmedien hindurch gar nicht bis zur Nethaut gelangen, oder ob sie, dorthin gelangt, feiner uns wahrnehmbaren Einwirfung auf die Rethaut fähig find. Betreffs der ultravioletten Strahlen herricht da ichon lange kein Zweifel mehr, das Wasser sowohl wie unsere Augenmedien absorbieren dieselben in gang geringem Mage, und ihre Unsichtbarkeit hat nur darin ihren Grund, daß unser Augennerv von ihnen nicht hinreichend start erregt wird.

Nicht so einfach liegt die Sache bei den ultraroten Strahlen. Sie werden von den Augenmedien stark absorbiert: Helmholtz erblickte in dieser Absorption einen ausreichenden Grund ihrer Nichtsichtbarkeit, Tyndall machte dafür die Unempfindlichkeit der Nethaut gegenüber diesen lang=



im bedeckten Platintiegel oder im schwer schmelzbaren Glasrohr, ein Auseleuchten jener Ornde nicht hervorruft, auch dann nicht, wenn Sauerstoff zugeführt wird. Er vermutet, daß die Lichtstrahlung an eine chemische Reaktion gebunden ist. Bunte war bald nachher insosern zu dem gleichen Ergebnis gekommen, als er mit Westphal angenommen hatte, daß wahrsicheinlich auch chemische Vorgänge bei der Lichtentwicklung eine Rolle spielen, woneben er allerdings auch physikalische Dinge als wirksam annahm: Feinsheit und Feuerbeständigkeit des Glühkörpers, Geschwindigkeit der Temperaturannahme, Wärmeleitungsvermögen u. a. m.

Neuerdings hat nun wieder einer unserer angesehensten Fachmänner auf dem Gebiete des Beleuchtungswesens, Dr. C. Killing, Studien über die Bedeutung der in den Glühkörpern verwendeten chemischen Substanzen sür das Zustandesommen der intensiven Lichtentwicklung angestellt und dabei die Überzeugung gewonnen, "daß es nicht die "Mischung" von Edelerden ist, welche das hohe Lichtemissionsvermögen der Auerschen Thors-Cer-Körper bedingt, sondern daß es vielmehr die bloße Gegenwart, die äußerst seine Berteilung der geringen Menge Ceroryd in dem Thororydsselett ist, welche die Leuchtkraft des start erhisten Thororyds um ein so bedeutendes erhöht". Bei dem lebhaften Interesse, das der Gegenstand mit Recht beansprucht, geben wir hier die Hauptpunkte von Killings Untersuchungen und Schlußsolgerungen nach seinem eigenen Berichte wieder !

"Daß nicht die "molekulare Mischung", von der man z. B. bei chemischen Verbindungen und auch wohl beim innigen Vermischen zweier Flüssigkeiten spricht, notwendig ist, beweist folgender Versuch. Statt 38,75% Thororyd und 1,25% Ceroxyd (das ist ungefähr die jetzige Auersche Mischung) in ihren Nitraten in wässerige Lösung zu bringen und darin den Baumwollstrumpf zu tränken, habe ich einen Strumpf in reiner Thor-Cer-Lösung imprägniert, ihn verascht und den Körper dann erst durch vorsichtiges Eintauchen in eine alkoholische Cernitratlösung — 6 g in 1 l — mit dieser "überzogen". Der Körper leuchtete, nach dem Trocknen und Ausglähen behuss Übersührung des Cernitrats in Orych, auf einem Gaszglühlichtbrenner ebenso stark, als wenn Thororych und Ceroxych in wässeriger Lösung vor der Imprägnation "molekulär" gemischt worden wären.

"Wenn man nun versucht, das Ceroryd durch eine gleich geringe Menge anderer Edelerden, z. B. Pttria oder Erbia, zu ersehen, so resultieren Glühkörper, deren Leuchtkrast nicht viel besser ist als ein solcher aus reinem Thoroxyd, auch nicht, wenn man die Menge Pttria und Erbia nach oben und unten variiert. Bereitet man sich aber eine Lösung von 99,75% Thornitrat und 0,25% Uranylnitrat — für zwei bis drei Strümpse löst man am besten 4 g Thornitrat und 0,010 g Uranylnitrat in  $10 \, \mathrm{cm}^3$  (½ Liter) destillierten Wassers — und tränkt darin den Baumwollstrumps, trocknet und verascht, so erhält man einen prachtvoll seuchtenden Glühkörper, dessen Leuchtkrast dersenigen des Thor-Cer-Körpers

<sup>1</sup> Journal für Gasbeleuchtung 1896, S. 697.

nicht viel nachsteht. (Obige Prozentzahlen gelten auch für die Oxyde in den abgebrannten Glühförpern, da sowohl das Thornitrat als auch das Uranylnitrat beim Beraschen etwa die Hälfte seines Gewichtes als Oxyd zurückläßt.) Geht man mit der Urandosis hinauf, so sindet man bald, daß aus solchen Thor-Uran-Mischungen nur dann brauchbare Glühförper gemacht werden können, wenn die obige geringe Menge von 0,25 % ziemlich genau eingehalten wird; bei 1 % schon ist der Glühförper ganz unbrauchbar. Es handelt sich also auch hier nicht um eine Potenzierung des Lichtemissionsvermögens durch "Mischungen" der beiden Oxyde, sondern um eine geringe Beimengung von Uran zum Thor, in deren Bemeisung es, wie sür Cer, so auch hier ein Optimum giebt.

"Durch die Ergebnisse dieser Versuche bin ich zu der Erwägung gestommen, daß nur Körper mit mehr als einer Oxydationsstuse in geringer Menge in oder auf das Thoroxydstelett als Lichterreger gebracht werden können, daß es sich also um eine Kontaktwirkung handelt, um kakalykische Borgänge, in deuen gewisse Körper durch ihre bloße Gegenwart wahrscheinlich als Sauerstossübertrager wirken. Die Wirkung dieser Körper kommt bekanntlich am besten zur Erscheinung, wenn sie in ganz geringer Menge und in sein verteiltem Zustande sich besinden. Meine Vermutung wurde durch die nachsolgend beschriebenen Versuche zur Gewisheit.

"Bringt man zu einer Thornitratlösung (4 g Thornitrat in 10 cm.» Wasser) einen Tropsen Blatinchloridlösung und imprägniert damit einen Baumwollstrumpf, so erhält man einen Glühförper von viel höherer — der zehnfachen — Leuchtfraft, als wenn reines Thor genommen wird. Glühkörper hat gelbe Leuchtfarbe und besteht aus 99.96 % Thororyd und 0,04 % Platin. Ich glaube nicht, daß irgend jemand bei einem folden Verhältnis von einer Mischung oder gar einer Verbindung — zu= mal bei einer Erde + Platin — sprechen wird; ebensowenig wird man annehmen können, daß die geringe Menge von 0,00025 g Platin, welche ein Glühkörper enthält, durch blokes Glühen eine so hohe Leuchtkraft erzeugen kann. Man ist gezwungen, an eine intensive Sauerstoffübertragung, bei welcher die Umgebung des fatalytischen Körpers ins Glühen fommt, au denken. Ein einzelner Afchefaden des Thorffeletts besteht aus jehr vielen Kanälen, deren außerordentlich feine Wände durch die Arbeit der Platinpartifelden — beim Thor-Cer-Körperchen durch das Ceroryd — in lebhaftes Glühen fommen." . . . "Ein weißeres Licht und etwas höhere Leuchtfraft als der vorhergehende Platinförper zeigt ein Fridiumförper, den man erhält,

Unter katalytischer Kraft ober katalytischer Wirkung eines Körpers versteht man die Eigenschaft besselben, durch seine bloße Berührung mit andern Körpern letztere zum Eingehen neuer oder zum Lösen vorhandener Berbindungen zu veranlassen. Im vorliegenden Falle würde also das Cervoyd durch bloßen Kontakt dem Leuchtgas und dem Sauerstoss das Eingehen von Berbindungen erleichtern, ohne daß das Cervyd selbst dabei eine Anderung erfährt.

wenn man zu 2 g Thornitrat in 5 cm<sup>5</sup> destillierten Wassers 4 Tropsen einer Iridiumlösung giebt, die 0,0033 g Iridium in 1 cm<sup>3</sup> enthält. Der Glühförper besteht dann aus ca. 0,6 g Thoroxyd und 0,00034 g Iridium. Für Versuche empsiehlt sich dieser Iridiumsörper besser als der vorhin genannte Platinförper, weil Iridium weniger slüchtig ist als Platin, die

hohe Leuchtfraft hält also länger vor.

"Daß es die Sauerstoffübertragung seitens des katalytischen Körpers an das Leuchtgas ist, welche das Leuchten des Glühkörpersteletts veranlaßt, kann man an dem beschriebenen Thor-Iridium-Körper sehr schön wahrenehmen. Wenn man einige Zeit nach Abstellen des Gashahnes diesen wieder öffnet, so beginnt oben in der Krone des Glühkörpers, bei gleichzeitiger Entwicklung von Wärme, das Leuchten, welches sich oft bis zur Mitte des Strunmses herunter fortsett, bevor sich das Gas entzündet. Sobald das Gas-Lust-Gemisch brennt und infolgedessen der Körper noch bedeutend höher erhitzt wird, wird das Leuchten selbstverständlich noch ein viel höheres. Diese Erscheinung wird auch zuweilen am Thor-Cer-Körper gesehen, wenn der Glühkörperträger, Cylinder 2c., noch sehr warm ist. Die katalytische Wirtung des Ceroxyds und Uranoxyds als Sauerstoffübertrager ist überhaupt eine bessere bei hohen Temperaturen, während die Platinmetalle diese schon bei niedrigerer Temperatur haben."

Wir haben vorhin einige Wärmemessungen innerhalb der verschiedenen Flammen übergangen und übergehen auch eine Reihe von Versuchen, die darthaten, daß alle Metalloxyde, die in mehreren Oxydationsstusen vorstommen, die beschriebene Wirkung haben. Gleichwie aber das gemeinssame Merkmal aller Körper, welche eine Erhöhung des Lichtemissionsvermögens des Thoroxyds bewirken, das ist, daß sie in mehr als einer Oxydationsstuse bestehen können, so liegt auch in dieser seiner Eigenschaft die große Bedeutung des Cers. Was jedoch das Ceroxyd vor jenen andern Körpern erst besähigt, bei der Glühkörperbereitung die von ihm bekannte technische Verwertung zu sinden, das ist die hohe Fenerbeskändigkeit seiner

Oxnbationsstufen.

"Die beschriebenen Bersuche", fährt Killing sort, "dürsten auch einiges Licht auf die von Auer in seinen Patentschristen angegebenen Mischung nwersen, die ein höheres Lichtemissionsvermögen haben sollen als die einzelnen Bestandteile. In allen dort genannten Mischungen war wahrscheinlich immer mindestens eine Edelerde, die mit Ceroxyd mehr oder weniger verunreinigt war. Eine solche Edelerde wird für sich sein hohes Lichtemissionsvermögen besissen, wenn der Cergehalt weit entsernt ist vom oben genannten Optimum von etwa 1,25 %, wohl aber in Mischungen. Ist z. B. Lanthanoxyd mit 6 % Ceroxyd verunreinigt und giebt es für sich nur wenig Licht, so wird eine Mischung von beispielsweise 75 Teilen Zinfoxyd (aus den tetragonalen Zirkonkrystallen, d. h. rein, hergestellt) mit 25 Teilen jenes Lanthanoxyds einen Glühkörper von hohem Lichtemissionsvermögen liesern, da das Ceroxyd nun in dieser Mischung mit nur 1,5 % beteiligt, der Gehalt also in der Nähe des Optimums ist."

Nach einigen weitern Betrachtungen darüber, daß die durch die ersten Batente geschütten Mischungen Auers ein verhältnismäßig nicht sehr belles Licht eraaben, daß mit den fortschreitenden Mischungsversuchen die Selliafeit sich immer mehr steigerte und daß das wohl nur seinen Grund in der — rein zufälligen — zunehmenden Annäherung an den günstigften Prozentsak von Cerogyd hatte, schließt bann Killing folgendermaßen: "Auch zu einer wesentlich andern Anschauung über die Natur des Gasglühlichts, als sie in den Patentichriften Auers niedergelegt ift, werden die im Vorstehenden mitgeteilten Beobachtungen führen. Nach meiner Meinung ift bas jogen. Lichtemijfionsvermögen des reinen Thororyds oder irgend einer andern Edelerde so gering, daß sehr mahrscheinlich bei absoluter Reinheit diese Ornde jowohl für sich wie in Mischung — solange sie frei von Cer sind überhaupt feine andere als die der herrschenden Temperatur entsprechende Lichtfülle aussenden werden; die hohe Lichtwirfung der Glühkörper kommt nad meiner Auffassung allein durch die als Bufage angewendeten Stoffe, insbesondere durch das Cer, zu stande, indem die die chemischen Reaktionen auslösenden und beschleunigenden (fatalytisch wirksamen) Stoffe auch auf die Umwandlung von Wärmestrahlen in Lichtstrahlen eine katalytische Wirkung aus= üben. Die Bedeutung des Thors aber besteht wesentlich darin, daß es durch zwei wichtige Eigenschaften besonders dazu angethan ist, als Träger dieser Stoffe zu dienen, nämlich erftens durch seine Fähigkeit der enormen Oberflächenentwicklung, die in dem äußerst porosen Ascheschaum der mit Thorjalzen imprägnierten Baumwollstrümpfe zur Geltung fommt, zweitens durch seine geringe specifische Wärme, die es als Element von fast dem höchsten Atomgewicht dem Dulong=Petitschen Gesetze nach haben muß und die es vielleicht zu einem hervorragenden Resonator für die strahlende Wärme macht."

# 11. Fortschritte in der Photographie.

Wir müßten über einen weit größern Raum verfügen, als er uns hier zur Verfügung steht, wenn wir alle die zahlreichen Verbesserungen an photographischen Apparaten, welche das verstossene Jahr gebracht hat, auch nur furz besprechen wollten. Für den Verufsphotographen sowohl wie für denjenigen Laienphotographen, der sich auch nur einigermaßen auf der Höhe seiner schönen Kunst halten will, ist eine Zeitschrift oder ein Jahrbuch sür Photographie unerläßlich. Hier müssen wir es uns genügen lassen, nur die allerwichtigsten Neuerungen zu nennen.

Zunächst sei da eine Entdeckung Piljtschikoffs' erwähnt, deren Berwertung in erster Linie dem Buch- und Kunstdruck zu gute kommen dürfte. Taucht man in eine flüssige Kupferlösung zwei Kupserplatten, die an den beiden Drahtenden einer elektrischen Leitung befestigt sind, und sendet durch das Kupserbad den elektrischen Strom, so schlägt sich auf diezienige Platte, welche den negativen Pol bildet, Kupser nieder. Piljtschikoss

<sup>1</sup> Centralzeitung für Optif und Mechanif 1896, Rr. 21, S. 219.

hat nun gefunden, daß der Niederschlag an denjenigen Stellen der Platte am stärksten wird, die dem Licht am meisten ausgesetzt sind. Er setzte also eine Aupserplatte in ein schmales, rechtwinkliges Glasgefäß ein, wie man es meist zum Auswaschen photographischer Platten gebraucht, füllte das Gefäß mit Aupservitriollösung, leitete die beiden Poldrähte einer galvanischen Batterie in die Flüssigkeit und setzte dann das Gefäß an Stelle einer photographischen Platte in die Camera eines photographischen Apparates ein. Hier zeigte sich dann bald ein dem Bilde der Camera entsprechender Niederschlag, so daß die erste Wahrnehmung in ihrem vollen Umfange bestätigt wurde.

Gegenüber den zahlreichen Wechselbeziehungen, die zwischen den Atherwellen der Elektricität und denen des Lichtes bestehen, ist es auffallend, daß erstere die empfindliche Platte des Photographen nicht beeinstussen, daß sie mit andern Worten nicht akt in isch wirken. Um so mehr mußte der nachsolgende Versuch überraschen, den die beiden Franzosen Robinet und Perret angestellt haben, und den wir hier wiedergeben, ohne einste weilen eine befriedigende Erklärung dasür zu sinden. In gewohnter Weise



Fig. 5. Berftellen eines Positivbilbes burch Induttionsftrom.

wurde eine photographische Aufnahme gemacht, unter vollem Ausschluß des Lichts das erhaltene Negativ so auf eine zweite empfindliche Platte gelegt, daß die beiden Gelatineschichten einander zugewandt waren, und beide dann in einen lichtundurchlässigen Kasten gelegt, am besten derart, wie er zum Berichicken der Platten verwendet zu werden vilegt. wurde dann auf eine Metallplatte gestellt, eine ebensolche Platte auch über ihn gelegt und beide Platten in der Weise, wie es unsere schematische Figur 5 zeigt, mit den Polen eines Industionsapparates von 7-10 cm Schlagweite verbunden, der seinerseits wieder durch eine Batterie bethätigt wurde. Wurde dann durch das Gange ber Strom geleitet und nach einer gewissen Zeit, die um so fürzer war, je mehr Unterbrechungen in der Sefunde der Induftor gab, und die von einer Stunde nach und nach auf 13 Minuten abgefürzt werden konnte, nach Stromichluß das Plattenpaar herausgenommen und entwickelt, so erschien ein Bild (Positiv) von außer= ordentlicher Weichheit der Tone, auf dem vor allem die zu tiefen Schatten nicht bemerkbar waren, wie sie auf anders hergestellten Positiven oft sich zeigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Nature 1896, II, 353.

Betreffs der Einzelheiten der Anordnung sei nur bemerkt, daß die Güte des Bildes sehr abhängig war von dem Material und der Entsfernung der beiden Metallplatten. Das beste Ergebnis lieserte die Verseinigung einer Kupfers mit einer Bleiplatte, während bei zwei Eisensplatten und auch bei zwei Nickelplatten gar kein Bild erschien. Ebenso ergab sich kein Bild, wenn die Entsernung der Platten so gering genommen wurde, daß ein Funke zwischen beiden übersprang. Ob es aber die zwischen den Platten sich abspielenden unsichtbaren elektrischen Vorgänge selbst sind, welche den Belag der zweiten Platte beeinflussen, oder ob, etwa durch Answeiche den Belag der zweiten Platte beeinflussen, oder ob, etwa durch Answeiche den Belag der zweiten Blate beeinflussen, oder ob, etwa durch Answeiche den Bromsilbensagernden Glases, die elektrischen Strahlen sich zusnächst umwandeln in ultraviolette oder in Köntgenstrahlen und diese dann die Bromsilberschicht zerseken, das müssen weitere Versuche aufklären.

Uber Bersuche unterseeischer Photographie entnehmen wir der "Gäa" bie nachfolgenden Mitteilungen. Der frangösiiche Naturforscher Boutau hatte sich bafür eine eigene Camera mit be= sonderem Momentverschluß herstellen lassen, die gegen das Eindringen des Wassers völlig geschützt war; er selbst trug bei den Aufnahmen den üblichen, in den letten Jahren bekanntlich sehr vervollkommneten Taucher= In geringer Entfernung von der Oberfläche des Meeres reichte die Stärke des von oben eindringenden Tageslichtes noch hin, um photographische Aufnahmen zu ermöglichen. Um aber auch die Schönheiten der Tieffee zu erschließen, brachte der Erfinder eine fünftliche Lichtquelle mit jeinem Apparat in Berbindung, und zwar bediente er sich zu diesem Bwede einer mit Sauerstoff gefüllten Tonne, die eine Glasglode mit darin befindlicher Lampe trug. Durch einen Druck auf einen am Ende eines Gummischlauchs befindlichen Gummiball konnte er Magnesium in die Flamme schütten und jo die Umgebung fraftig beleuchten; die größte Schwierigkeit aber erwuchs ihm aus der Notwendigkeit, zur selben Zeit den Momentverschluß zu öffnen und das Licht hervorzurufen. Boutau hat auf jolde Art photographische Aufnahmen der unterjeeischen Pflanzenwelt des Mittelländischen Meeres gemacht und behauptet, vorzügliche Bilder erhalten zu haben.

# 12. Der Kinematograph.

Dieser Apparat, der eine der Hauptsehenswürdigkeiten der letztjährigen Verliner Ausstellung bildete, dessen Bedeutung aber auch eine hervorragend wissenschaftliche ist, hat schon eine Reihe Vorgänger aufzuweisen, mit denen allen er darin übereinstimmt, daß er durch schnell auseinanderfolgende Vorsührung von Vildern, welche die Einzelphasen einer Vewegung darsstellen, uns ein Bild der Gesamtbewegung erscheinen läßt. Nur sehr uns vollkommen wurde das erreicht durch die bekannten Spielzeuge, die strobosischeibe oder Wunderscheibe und das zostropische Rad oder Lebenss

<sup>1 1896,</sup> Beft 5, G. 316.

rad, schon deshalb, weil die Einzelbilder, dem billigen Preise entsprechend, die Bewegungsphasen nur höchst ungenau wiedergaben. Mit der Ersindung der Momentaufnahmen begann man auch dem alten Spielzeug eine größere Ausmerksamkeit zuzuwenden, und obschon seine auf der Anseinanderreihung photographischer Augenblicksbilder, der Ehronophotos os graphie, beruhenden Neuerungen schon im 3. und 8. Jahrgange dieses Buches besprochen worden sind, fassen wir doch den Entwicklungsgang hier noch einmal kurz zusammen, dürfen aber betress der Einzelheiten auf die genannten Besprechungen verweisen.

Abgesehen von dem Aftronomen Janisen, der schon 1874 den Borübergang des Planeten Benus vor der Sonne durch eine Reihe von Momentaufnahmen sestlegte, fand die erste Berwendung der Chronophotographie in der angedeuteten Richtung im Jahre 1878 statt, und zwar in Deutschland durch Anschütz, in Frankreich durch Maren, in Amerika durch Munbridge. Die Einzelbilder, deren sich die meisten unserer Leser gewiß noch aus Wiedergaben in der "Ilustrierten Zeitung" erinnern, Ringkamps, Weitsprung u. a. m., wurden ringsum auf einer Scheibe nahe dem Rande angebracht, und eins nach dem andern, sobald es beim Drehen der Scheibe oben angelangt war, durch Ausblitzen eines elektrischen Funsens erleuchtet. Die Bewegungsvorgänge kamen mit voller Deutlichseit zur Wahrnehmung, und manche von ihnen, z. B. diesenigen des Bogelsluges nach den von Maren hergestellten Einzelbildern, gestatteten sehr lehrreiche wissenschaftliche Studien, aber zur vollen Täuschung sehlte ihnen der Charafter des Stetigen, die Bewegungen geschahen ruckweise.

Hier hat im Jahre 1894 Edison Wandel geschafft durch sein Kinestossen der jeinen Kinetographen! Um zunächst mehr Einzelbilder zu erhalten, ließ er die Negative nicht auf einzelnen Platten, sondern auf 15 m langen lichtempfindlichen Streisen (Films) in Jahl von mehreren Hunderten entstehen, von welchen dann die entsprechenden Positive auf gleich langen Celluloidstreisen hergestellt wurden. Letztere wurden in einem beson-

Man gebraucht balb bas eine, balb bas andere Wort für die Edisonsche Ersindung, genau genommen sind aber beides völlig getrennte Dinge, und Kinetograph und Kinetostop in ihrer Bereinigung liesern erst den Gesamtapparat. Ersterer dient zur Aufnahme der vielen hundert Einzelbilder, letzterer zu ihrer Borübersührung vor dem Auge des Beschauers. Das kunstvolle Käderwert beider sindet sich im zweiten Bande des Jahrgangs 1894 des Scientisse American, sowie in Nr. 1116 von La Nature vom 20. Oktober 1894 unter Beisigung von Abbildungen beschrieben. Daß Edison mit dem neuen Apparat auch den Phonographen vereint hat und zwar so, daß letzterer die in ihren Bewegungen vorgeführten Personen sprechen ließ, sei nur nebenbei erwähnt, da das Phonosinetostop in seiner wahren Gestalt nie von Amerika zu uns gelangt ist; bei derartigen Apparaten, wie sie bei uns in Schaubuden gelegentlich vorgeführt werden, pslegt nur zu den rhythmischen Bewegungen von Tanzenden ein Phonograph die entsprechende Melodie wiederzugeben u. a. m.

bern Kasten vor dem Auge des Beschauers vorübergeführt. Die Stetigseit der Bewegungen im Kinetostop ist eine so vollkommene, daß dieselbe kaum noch übertrossen werden kann; was aber den Beschauer trokdem niemals zu der Täuschung kommen läßt, er sehe wirkliches Leben vor sich, ist der doppelte Mißstand, daß er die Augen an die Öffnung eines Kastens sest andrücken muß und daß die Bilder eine sehr geringe Größe, nur etwa ½ einer mittelgroßen Bisitenkarte, haben. Auch eine Neuerung von Joly, die statt einer Bilderreihe mehrere in den Kasten einzusühren und mehreren Personen durch eine entsprechend große Jahl von Gucklöchern das gleichzeitige Hineinschauen gestattete, hat wohl das Kinetostop gewinnbringender sür den Unternehmer gemacht, die erwähnten Mißstände aber sortbestehen lassen.

Einen Apparat endlich, mit dessen Hilfe uns wirkliches Leben vorgeführt wird, der aber sowohl in Aufbau als Wirkungsweise von den Vorgängern erheblich abweicht, haben die Gebrüder Auguste und Louis Lumière aus Lyon in ihrem Kinematographen hergestellt. Das neue Wunder hat in der ersten Hälste unseres Berichtsjahres seine Wansderung durch die größern Städte Europas und Amerikas gemacht, nachdem schon im Herbst vorher eine genaue Beschreibung nach der Ersinder eigenen

Angaben gebracht mar 1.

Ein und derfelbe Apparat dient dazu, auf einem auf einer Achse aufgewidelten, 15 m langen Streifen in Intervallen von 1/15 Sekunde bie Aufnahmen von je 3 cm Breite zu machen, nach geschehener Entwicklung auf einem zweiten, ebenso langen und auf einer zweiten Achse aufgewickelten Streifen die Bositive herzustellen und endlich von dem zweiten Streifen aus die fleinen Bilder mit bedeutender Vergrößerung und guter Beleuch= tung auf einen aus feinem, durchscheinendem Stoff hergestellten Schirm zu werfen, an bessen entgegengesetzter Seite sich die Zuschauer im Dunkeln befinden. Bei allen drei Vorgängen schiebt ein höchst sinnreicher, aber verhältnismäßig einfacher Mechanismus von 1/15 zu 1/15 Sekunde ben Streifen um eine Bildweite vor; dazu bedarf es jedoch nur eines Drittels des genannten kleinen Zeitraumes, während der übrigen zwei Drittel find der Streifen und vor allem der vor einer Offnung des Kaftens befindliche Teil desfelben in Rube. Es ist natürlich Sorge getragen, daß nur mahrend der jedesmaligen Ruhezeit für die Bildbereitung das Tageslicht von außen her, für die Projizierung das elektrische Licht hinter dem Bilde hervor zur Wirfung fommt; ware es anders, waren beide Lichteinwirkungen auch während der Bewegung thätig, so würden sowohl bei den Bildern wie bei den Projektionen verschiedenartige Teile sich übereinanderlagern und dadurch das Ganze verschwommen erscheinen. Dabei ist nicht zu befürchten, daß die nach 1/13 Sekunde jedesmal auf 1/45 Sefunde auftretende Berdunklung des Schirms fich den Zuschauern als folche unangenehm bemerkbar mache; unfer Auge nimmt sie gar nicht mahr, da ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Nature 1895, II, 215.

jedesmalige Lichteindruck auf die Nethaut über die kurze Zeit von 1/43 Se-kunde hinaus anhält.

Der Eindruck, den der Zuschauer von den Leistungen des Kinematographen erhält, ift ein völlig überraschender. Die Einzelphasen jedes bargestellten Vorganges reihen sich ohne jede Lude so naturgemäß aneinander, daß wir unwillfürlich die Bewegungen lebender Wefen zu feben glauben. So war eine ber erften Borführungen Lumidres Diejenige einer Schmiebe: die Schmiedegesellen, deren rauchgeschwärzte Gesichter und muskulose Arme von dem hellen Hintergrunde sich prächtig abhoben, zogen die glühenden Eisenstangen aus dem Feuer hervor, hämmerten sie, daß man unter den Schlägen die Funken sprühen und die Stangen sich dehnen fah, tauchten sie in Wasser, Dampswolfen brangen baraus hervor, stiegen auswärts und wurden oben von einem Luftstoß gur Seite getrieben. Daß aber die Bebeutung des Kinematographen noch weit über die Unterhaltung eines schaulustigen Bublitums hinausgeht, daß es, und mit ihm Edijons Kinetojfov, berufen sein dürfte, mancherlei Bewegungsvorgänge von Mensch und Tier burch langiameres Aneinanderreihen der einzelnen Phasen dem eingehendern Studium des Foriders zugänglich zu machen, bedarf taum der Erwähnung.

# V. Vom Grenzgebiete des Lichtes und der Elektricität. 13. Reue Untersuchungen über die Kathodenstrahlen.

Alle neuen Forschungen über Auftreten und Wesen der Kathodensstrahlen fördern auch die richtige Deutung der Köntgenstrahlen; denn ohne das Abhängigseitsverhältnis der lettern von den erstern genau zu kennen, muß man doch zugeben, daß die Köntgenstrahlen von den Kathodenstrahlen ihren Ursprung nehmen, ja vielleicht in ihnen, als Teil derselben, innerhalb der Entladungsröhre schon fertig enthalten sind. Eine Reihe von Forschern, die sich früher mit der Untersuchung der Kathodenstrahlen nur wenig beschäftigt hatten, hat sie heute zum Gegenstande eingehendster Studien gemacht, teils in der von Lenard schon vor Jahren eingeschlagenen Richtung, teils in weit davon abweichender.

Die schon Lenard bekannte Ablenkung der Kathodenstrahlen durch einen frästigen Magneten hat Swinton adurch bedeutende Verstärkung des magnetischen Feldes erweitert. Eine birnsörmige Vakumröhre wurde, die Kathode oben, in der S. 29 abgebildeten Weise über einem der Pole eines sehr frästigen Elektromagneten aufgehängt. Bei nicht erregtem Magneten zeigten die Röhrenwände überall das bekannte, grünliche Fluorescenzleuchten, besonders das untere, weitere Köhrenende. Sobald aber der Magnet erregt wurde, zeigte die Erscheinung sosort den Anblick von Fig. 6.

<sup>1</sup> Jahrbuch der Naturm. X. 45.

<sup>2</sup> Bericht über die Sitzung der englischen Royal Society vom 4. Juni 1896 in Nature II (1996), 238 (vol. 54, n. 1393).



Fig. 6. Ablentung von Rathobenftrahlen burch ben Pol den tonnte, eines fraftigen Elettromagneten. magnetilierun

Mit Ausnahme einer flei= nen Stelle nabe ber Rathode und eines fehr hellen Flecks auf dem Grunde der Röhre unmittelbar über der Mitte des magneti= ichen Vols verschwand bas arunliche Fluorescenzleuchten vollständig, während sid), ein wenig unter der Rathodenscheibe beginnend, ein sehr heller Regel von bläulicher Luminescenz bis auf den hellen Med am Grunde hinabzog. Wurde die Vakuumröhre zur Seite hin bewegt, so verichob jich auch der helle Med unter der Spike des Re= gels sowie letterer felbst, aber Fleck und Spige be= hielten immer ihren Plat über der Mitte des Pols. Ferner nahm Swinton wahr, daß, sobald der Magnet erregt wurde, sich der Leitungswiderstand im Innern der Röhre gang erheblich verminderte, was an einer seitlich geschalteten Funtenstrede gemessen wer-Mit Ent= magnetifierung bes Eleftro= magneten wurden Licht=

erscheinung und Leitungswiderstand wieder dieselben wie vor der Magnetissierung. Auf die geschilderten Vorgänge war es ohne Einfluß, welche Polarität der der Röhre zugewandte Magnetpol besaß; wurde dagegen die Röhre herumgedreht, so daß sich die Kathode zunächst über dem Magnetpol besand, so führte die Magnetisserung die Verminderung des Leitungswiderstandes gerade wie vorher herbei, ließ auch die grüne Fluorescenz verschwinden, aber die blaue Luminescenz, statt sich in einen Kegel zu konsentrieren, verbreitete sich durch die ganze Röhre.

Einige Monate später wurde die Untersuchung auf das Verhalten der Röntgenstrahlen bei gleicher Versuchsanordnung ausgedehnt; dieselben verschwanden, sobald der Magnet erregt wurde, um aber sogleich nach der

Entmagnetisierung sich wieder einzustellen. War in der Nähe des Grundes der Röhre ein geneigtes Platinblech als Anode angebracht und die Röhre soweit luftleer gepumpt, daß ohne Erregung des Magneten die Entladung sich nur schwer vollzog, so durchdrangen auch die Röntgenstrahlen Knochen und Fleisch einer Hand fast gleich schlecht und der Schatten beider bot taum merklichen Unterschied; wurde aber nun wieder der Magnet erregt, so ließen sich durch seine Einwirfung nicht nur die Kathodenstrahlen auf dem Anodenblech vereinigen, sondern die Wirfung war auch derzenigen eines weitern Auspumpens der Röhre ähnlich und die Schatten von Knochen und Fleisch hoben sich deutlich voneinander ab. Kurzum, die geschickte Handhabung eines fräftigen Elektromagneten erscheint zur Vervollkommnung der mit Köntgenstrahlen erhaltenen Schattenbilder sehr geeignet, da er uns eine bequeme Beeinslussung von Richtung und Stärke der die Köntgenstrahlen erzeugenden Kathodenstrahlen und damit natürlich auch der Köntgenstrahlen selbst gestattet.

Es schien bisher nicht möglich zu sein, die Rathodenstrahlen durch elektrostatische Kräfte abzulenken. G. Jaumann' ist dies gelungen mittels



Fig. 7. Versuchsanordnung für Untersuchung von Rathobenftrahlen.

der hierneben angedeuteten Versuchsanordnung. J ist eine Holksche Influenzmaschine, S ein stumpses Spikenpaar, zwischen dem der Hauptstrom der Maschine ein stumpses Büschel bildet, L eine große Leidener Flasche und Eeine mögslichst luftleere Glasbirne, die sich in einem mit gewöhnlichem Maschinenöl

gefüllten Glasbecher befindet; die Kathode ist in das untere Ende von E eingeschmolzen und endet (in der Figur nicht wiedergegeben) in eine konkave Platte, während eine in das Öl getauchte kleine Platte die Anode bildet.

Sett man die Maschine in Thätigkeit, so bemerkt man unter anderem auf der obern Glaskuppe einen aus zwei Teilen bestehenden Fluorescenzssted: 1. den Hauptsleck mit einer sehr hellen Mittelstelle und 2. die Ringsfigur. Beide sind fast in gleichem Make magnetisch ablentbar, beide also durch Kathodenstrahlen erzeugt. Wenn die Anode (in dem Ölbade) in einer gewissen Höhe festgestellt ist, so fällt die Mitte des Hauptsluorescenzstecks mit der Mitte der Ringsigur zusammen. Bei der geringsten Hebung der Anode wird jedoch die Mitte des Hauptslecks dauernd angezogen, dis sie in den hellen King fällt. Bei stärkerer Hebung der Anode geht sie nicht darüber hinaus. Bei einer Sensung der Anode wird sie sogleich aus der

bericht, mathem.-naturw. Klasse CV (April 1696), Abt. II a.

- opuh

Mittellage dauernd abgestoßen, aber wieder nicht weiter als bis in den hellen Ring.

Diese Strahlen, welche ben Sauptfled bilden, sind äußerst empfindlich für elektrostatische Kräfte. Kleine Bewegungen eines geriebenen Stabes in 10 cm Entfernung von der Wand des Olbechers reichen bin, um die Strahlen gang auf die Seitenwand des Entladungerohrs abzubiegen. Das Winken mit dem Finger in 10 cm Entfernung von dem Olbecher genügt, um die Strahlen zu ungefähr gleich großen Ausschlägen zu veranlassen. Haucht man gegen ben Olbecher, so werden die Strahlen scheinbar weggeblasen. Die Ablenkung der Kathodenstrahlen erfolgt in dem umgekehrten Sinne, als man (nach ben verschiedenen Untersuchungen über die elektrische Natur dieser Strahlen) erwarten sollte. Nähert man einen geriebenen Sartgummistab aus großer Entfernung in beliebiger Richtung der Kathode, jo werden die Strahlen auf furze Zeit angezogen; entfernt man den Stab, so werden sie für turze Zeit abgestoßen. Ein geriebener Glasstab wirft umaekebrt. Entsprechend wirken positiv oder negativ geladene, bewegte Ronduftoren.

Neben der elektrostatischen Ablenkung findet eine davon einigermaßen unabhängige Intensitätsänderung der Strahlen statt. Mit der beschriebenen Anziehung ist in der Regel eine sehr starke vorübergehende Schwächung des Fluorescenzssechz verbunden; durch starke, abstoßende Wirkungen können Fleck und Ringsigur vollkommen ausgelöscht werden. Es sind übrigens auch Fälle vorgekommen, in denen die Anziehung einer Verdunklung entsprach.

Die Versuche sollen auch mit andern Röhrenformen als den angegebenen

und ohne Olisolation in trodener Luft gelingen. -

ilber die Natur der Ladung innerhalb einer von Kathodensstrahlen durchsetzten Röhre hat Villari, der bei Versagen von Probeplatte und Elektrostop sich zu seinen Untersuchungen des elektrostopischen Pulvers, eines Gemisches von Schwesel und Mennige, bediente, folgendes wahrgenommen: 1. In den erregten Röhren muß man nicht nur die Kathodenstrahlen berücksichtigen, sondern auch die Anodenstrahlen; 2. die Kathodenstrahlen verbreiten sich geradlinig und zeigen ihre negative Ladung dort, wo sie die Wände der Röhre tressen; 3. die Anodensstrahlen dagegen verbreiten sich rings um die Anode und bringen ihre positive Elektricität an die ganze Obersläche der Röhre, wenn sie zerstreut werden. —

Da die Frage nach der Art der Elektricität der Kathodenstrahlen bedeutsam ist für die Kenntnis ihrer Natur überhaupt, so hat sich auch Jean Perrin<sup>2</sup> mit ihr sehr eingehend beschäftigt, und wegen der vortrefslichen von ihm angewendeten Versuchsanordnung sei auch sein Versuch hier kurz beschrieben. In Figur 8 ist ABCI) ein allseitig geschlossener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturw. Rundschau 1896, Nr. 30, S. 388, nach Rendiconti dell' Accad. delle scienze fisiche et matem. di Napoli 1896, Ser. 3, vol. II, p. 107.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus CXXI (1895), 1130. Naturw. Rundichau 1896,
 Nr. 16, S. 202.



Fig. 8. Borrichtung zur Untersuchung ber Eleftricitätsart bon Rathobenstrahlen.

Metallcylinder, der in der Mitte der Fläche BC eine fleine Öff= nung a hat; durch einen in Sangelöteten Me=

talldraft wird der Cylinder mit einem Eleftroffop verbunden. EFGH ift ein zweiter Metallcylinder, der dauernd zur Erde abgeleitet ift und nur die beiden fleinen Öffnungen b und o hat, und der den innern Enlinder gegen Influenz von außen her zu schüßen bestimmt ist. Etwa 10 cm von FG ist in der Vakumröhre die Kathode N angebracht, während der Cylinder EFGH als Anode bient. Es drang nun nach Erregung der Röhre ein Strahlenbufchel in den äußern Cylinder, wobei sich dieser stets negativ lud. Brachte man die Vakumröhre zwischen die Pole eines Elektromagneten und erregte diesen, so konnten die nun abgelenkten Kathodenstrahlen nicht mehr in den Enlinder bringen und er lud sich nicht; hörte man mit der Erregung auf, so wurde der Cylinder wieder geladen. Den weitern Berlauf des Bersuches, der die Messung der Eleftricitätsmenge, den Nachweis, daß die in der Röhre ohne Frage vorhandene positive Elektricität sich dort anjammelt, wo die Kathodenstrahlen ihren Ursprung nehmen, endlich, unter Mitbenugung des innern Cylinders ABCD, die Prüfung zum Zwede hatte, ob die positive Strömung sich ebenso verhalte wie die negative, fönnen wir hier übergehen.

Es sind nun zwei Hypothesen zur Erklärung der Eigenschaften der Kathodenstrahlen aufgestellt worden. Nach der einen rühren dieselben von Atherschwingungen her, sind also Lichtstrahlen von kurzen Wellen; nach der andern werden die Kathodenstrahlen von negativ geladener, mit großer Geschwindigseit sich sortbewegender Materie gebildet. Der Athertheorie neigt mit vielen andern Forschern Lenard zu; Perrin meint, daß die von ihm beobachteten Erscheinungen sich mit der Athertheorie schwer verzeinen lassen, während sie der Theorie einer materiellen Strahlung nicht im Wege ständen.

Daß die Kathodenstrahlen an Glas und an Metall reflektiert werden, glaubt Gaston Seguy durch solgenden Bersuch nachgewiesen zu haben, bei dem allerdings nicht ausgeschlossen ist, daß es sich um neue Strahlenbildung innerhalb der bestrahlten Flächen handelt. Eine Glasstugel, die auf 1 Milliontel Atmosphäre ausgepumpt ist, enthält in der Mitte als Anode einen Aluminiumstern, an der Glaswand, dem Stern parallel, als Kathode eine kleine Scheibe. Bei Erregung durch ein Instaltorium von 10 cm Funkenlänge wird von der Kathodenscheibe aus die

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturm. X, 48.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus 1896, CXXII, 34. Naturw. Rundichau 1896,
 Rr. 12, S. 156.

gegenüberliegende Glaswand bestrahlt, aber in der erleuchteten Fläche ersicheint ein dunkter Stern, der Schatten der sternförmigen Anode. Bon dieser Wand werden wieder Strahlen zurückgeworsen, erleuchten die Glasswand in der Umgebung der Scheibe und bilden dort einen zweiten Schatten des Sterns, der größer ist als der erste. Aber auch vom Stern selbst werden wieder auf ihn gefallene Kathodenstrahlen zurückgeworsen, die man als Projektion des Sterns innerhalb des letztgenannten Schattens erkennt.

Eine eigenartige Wahrnehmung machte Francis Nipher¹ bei Bersuchen mit einer Batuumröhre ganz zusällig: er bemerkte, daß die auf ihrem Draht etwas gelockerte Scheibe aus Aluminium in drehender Bewegung beständig um ihren Draht herumschautelte; nach einigen Tagen, nach welchen sich die Scheibe völlig losgelöst hatte, begann sie auf dem Draht als Achse zu rotieren. Für einen Beschauer, der auf die Rückseite der Scheibe blickte, also von der Seite her, an welcher der Kathodendraht in das Glas eingeschmolzen war, geschah die Rotation im entgegengesetzen Sinne des Uhrzeigers. Versuche, die Bewegung durch einen frästigen Magnetzstad zu beeinstussen, waren erfolglos. Die Rotation trat immer erst dann ein, wenn durch lange Benutung das Vakuum in der Röhre ein sehr hohes geworden war und nahezu die Grenze erreicht hatte, wo die Funkenentladung um die Röhre herum stattsindet.

### 14. Der heutige Stand unseres Wissens von den Rontgenstrahlen.

Die erste Veröffentlichung Röntgens über seine aufsehenerregende Entdeckung fiel in die letten Tage des Jahres 1895; wir konnten darum im vorigen Jahrgange dieses Buches nicht viel mehr bringen, als einen Auszug aus des Verfassers eigenen Mitteilungen und einige Erläuterungen au denselben. Seute ift das gerade Gegenteil der Fall: die angesehensten Physifer haben die Natur der neuen Strahlen, die Bedingungen ihres Auftretens und die sie begleitenden Erscheinungen aufs eingehendste erforicht, die gewandtesten Dechaniker haben in der Herstellung von Apparaten zu ihrer Erzeugung, besonders von immer leistungsfähigern Batuum= röhren, gewetteifert, Photographen von Beruf und aus Liebhaberei haben fein Opfer an Zeit und Geld gescheut, um Röntgenbilder von solcher Vollkommenheit zu schaffen, daß sie auch dem Arzte unschätzbare Dienste leisten. Und so liegt heute eine solche Fulle von Material vor, daß es, jelbst nach Wegräumen alles Minderwertigen, dem Berichterstatter schwer fällt, aus dem vielen Guten nur das Beste und Wissenswerteste auszu= wählen. Der Dehrzahl unserer Leser aber wird es willfommen sein, wenn wir vor Eintreten in den Gegenstand selbst die Vorläufer Röntgens und ihren Anteil an seiner Entdedung furz nennen, da an ihre Arbeiten sich diejenigen des lettverfloffenen Jahres vielfach anlehnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophical Magazine 1896, ser. 5, vol. XLII, p. 123. Naturw. Rundfoau 1896, Nr. 43, S. 552.



gewöhnlichem Glas in gelbgrüner, bei bleihaltigem Glas in blonder Farbe, lebhaft fluorescieren läßt. Auch die Entstehung von Schattenbildern auf der fluorescierenden Wand, falls zwischen ihr und dem negativen Pol die Strahlung auffangende Hindernisse eingefügt werden, hat Hittorf gezeigt, ebenso die Ablentung der Kathodenstrahlen durch einen Magneten.

Die von dem Engländer Croofes im Jahre 1879 angestellten Bersuche waren von den Hittorsichen nicht wesentlich verschieden. Er hatte aber Röhren mit nahezu vollkommenem Bakuum gur Verfügung, und mit Silfe berselben gelang es ihm nicht nur, die von hittorf gemachten Beobachtungen weit glänzender in die Erscheinung treten zu lassen, sondern er machte auch darüber hinaus die folgenden neuen Wahrnehmungen. Nach Befei= tigung des schattengebenden Hindernisses tritt bort, wo vorher Schatten war, lebhaftere Fluorescenz auf; die Strahlen üben eine fraftige mechanische Wirkung aus: treffen sie 3. B. auf die obern Glimmerschaufeln eines fleinen Raddens, das nahe dem negativen Bol mit feiner Uchfe auf einer von einem Vol zum andern sich hinziehenden Schienenbahn ruht, so setzen sie das Rädchen in Rotation und treiben es die sanft ansteigende Bahn hinan; auch Wärmewirfung ist den Kathodenstrahlen eigen; werden sie in genügender Menge auf einen Sohlspiegel aus Aluminium vereinigt, jo können sie ein im Brennpunkt desselben angebrachtes Platinblech gur Rotglut bringen u. a. m. Nach dem Vorgange Faradans nahm Croofes für die außerordentlich verdünnte Luft einen vierten Aggregatzustaufd, den ber "strahlenden Materie", an und stellte zur Erklärung der von ihm und Sittorf wahrgenommenen Erscheinungen die vielgenannte und vielbefämpfte Theorie vom "Bombarbement der Luftmolekeln" auf.

Während Hittorf die Kathodenstrahlen als ein einheitliches Ganzes aufgesaßt hatte, troß der recht wohl von ihm wahrgenommenen Schich= tung derselben, kamen von 1880 ab verschiedene Forscher, unter ihnen bessonders Wiedemann, Goldstein und Herh, auf den Gedanken, aus der erwähnten Schichtung sowohl wie aus manchen andern Eigenschaften verschiedene, in dem Kathodenlicht vereinigte Strahlenarten anzusnehmen. Goldsteins Veröffentlichungen darüber sinden sich im 10. Jahrsgange dieses Buches S. 44.

Goldstein war es auch, der schon im Jahre 1880 als erster die aktinische Wirkung der Kathodenstrahlen nachwies. Er ließ dieselben auf lichtempfindliches Papier, das im Junern der Vakuumröhre angebracht war, oder auf eine entsprechend hergerichtete Platte auffallen; es entstand dann auf der den Strahlen zugewandten, empfindlichen Fläche ein Vild, das in seinen Umrissen dem auf der Glaswand auftretenden Phosphorescenzbilde entsprach.

Den Durchgang der Kathodenstrahlen durch eine und mehrere aufeinandergelegte seine Platten aus Gold, Silber, Aluminium und verschiedenen Legierungen fand Herh 1892. Sämtliche Bersuche wurden aber in der Entladungsröhre angestellt; es gelang Herh nicht, die Strahlen durch das Glas der Röhre nach außen austreten zu lassen, wenigstens fonnte keinerlei Wirkung derselben außerhalb der Röhre wahrgenommen werden.

Ein Jahr nachher, 1893, also noch zu Hert' Lebzeiten, gelang es seinem Schüler Dr. Philipp Lenard, früher in Aachen, seit Herbst 1896 außerordentlicher Prosessor für theoretische Physit an der Universität Heidelberg, den Austritt der Kathodenstrahlen durch ein kleines, außerordentlich dünnes "Aluminiumsenster" aus der Entladungsröhre, sowie verschiedenartige Wirkungen der ausgetretenen Strahlen zu zeigen. Auch die Arbeiten Lenards sind in den letzten Jahrgängen dieses Buches so eingehend bestprochen worden, daß es nicht nötig ist, bei denselben hier noch einmal zu verweilen.

Dasselbe gilt von der ersten, grundlegenden Entdeckung Rönt= gens in den letzten Tagen des Jahres 1895 selbst, an welche sich nun die wichtigsten spätern Forschungen über denselben Gegenstand hier ansichließen sollen.

#### B. Erzengung der Rontgenfrahlen.

Jur Hervorbringung der Strahlen bedarf es zweier Dinge: eines Unterbrechungsstromes und einer Basuumröhre, durch welche der Strom geleitet wird. Der Strom wird, nach dem Vorgange Köntgens, meist einer galvanischen Batterie entnommen, während durch Juhilfenahme eines Ruhmforss der ursprünglich steig sließende Strom in einen Unterbrechungszstrom verwandelt wird. Vielsach aber wird als Stromerzeugerin die Inssluenzmaschine vorgezogen, die ihrer Natur nach einen intermittierenden Strom liesert, ohne dazu des Ruhmforss-Industors zu bedürsen. Um gleichzeitig in einer größern Zahl von Röhren die Phosphorescenzerscheinung zu erhalten, verwenden Siemens und Halste mit gutem Erfolg die sogen. stille Entladung, deren sie sich schon seit einer Reihe von Inhren zur Ozonerzeugung bedienen; der Primärstrom wird dabei entweder einer Wechselstrommaschine entnommen, oder es werden, falls ein Gleichstrom verwendet wird, die nötigen Unterbrechungen durch einen rotierenden Kommutator hervorgerusen.

Von weit größerer Bedeutung für die Stärke der Strahlen ist die Wahl der Vakunmröhre, und an ihrer Vervollkommnung ist im letzten Jahre sehr viel gearbeitet worden. Von den nach Dutzenden zählenden neuen Röhren greisen wir hier nur die drei meistgenannten heraus, von denen jede ein besonderes System darstellt.

Zuerst sind die Fokus=Röhren zu nennen, in denen die Kathodensstrahlen von einem als Hohlspiegel gesormten negativen Polylättchen aus nicht direkt auf die gegenüberliegende Glaswand, sondern vorher auf ein Platinplättchen treffen, um von diesem aus erst zur Glaswand zu gelangen. Sie werden mit zwei und — u. a. von der Allgemeinen Elektricitäts=Gesellschaft zu Berlin — mit drei Elektroden hergestellt. Verschiedenartige

<sup>1</sup> Wgl. Jahrb. ber Naturw. VI, 430.

Ausführung dieser Fokusröhren veranschaulichen die nachstehenden Stizzen in Figur 10-13 1; fie erinnern an die Rohren von Croofes, die bagu dienen, das Glühen eines Platinplättchens im Brennpunkt des Kathoden= blechs zu zeigen. Figur 10 zunächst ist wohl ohne Erläuterung ver= ständlich. Figur 11 stellt eine in England gebräuchliche Form dar: das Platinblech steht nicht senkrecht, sondern unter 45 ° geneigt gegen die Achse ber Kathodenstrahlen. Figur 12 findet Anwendung bei Stromerregung mit Tesla=Strömen 2: die Kathobenstrahlen geben hier abwechselnd von bem einen und dem andern Pol aus, beide Pole können darum in gleicher Weise zur Erregung von Röntgenstrahlen benukt werden. Kommt es auf größere Schärfe an, so ist die Berwendung einer Röhre zwedmäßiger, in der das Platinblech nur von einer Hohlspiegelelektrobe bestrahlt wird; um aber trokdem die Wirfung beider auszunugen, empfiehlt es fich, wie Figur 13 veranschaulicht, die beiden Hohlspiegelelektroden einander gegenüberzustellen, das Platinblech unter 45° gegen ihre gemeinschaftliche Achse geneigt, wo= burch es ermöglicht wird, mittels ber Strahlen zwei Aufnahmen zu gleicher Beit zu machen. Selbstverständlich läßt sich die Hohlspiegeleleftrode auch



verwenden, um, unter Fortlassung des Platinplättchens, die Strahlen, statt auf eine größere Fläche, mehr auf einen Punkt der Glaswand direkt zu wersen; das Glas ist aber dann dem Zerspringen leichter ausgesetzt, und es empsiehlt sich, wie es bei den vom preußischen Kriegsministerium für Aufnahmen verwendeten Röhren geschieht, vor die bestrahlte Stelle im Innern der Röhre ein dünnes Platinblech, welches von den Strahlen durch- drungen wird, vorzulegen.

Der Franzose Colardeau stellt drei Anforderungen an eine gute Röntgen-Röhre: 1. Die (nicht gewölbte) Elektrode soll eine verhältnismäßig

<sup>2</sup> Ngl. Jahrb. ber Naturw. VII, 57; VIII, 41; X, 48. 396.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einem Vortrage von Professor Dr. Walther König, Docent des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. Mt. Wie der Vortragende aus- brücklich betont, handelt es sich hier keineswegs um Reslexion im gewöhn= lichen Sinne des Wortes, die Strahlen verbreiten sich vielmehr von der ge- trossenen Stelle des Plättchens aus nach allen Richtungen, dasselbe scheint unter der Einwirkung der Kathodenstrahlen in Röntgenstrahlen zu fluorescieren.

fleine Fläche haben; 2. ihr Abstand von der gegenüberliegenden Glaswand foll gering sein; 3. ihr Rand soll sich an die umgebende Röhre eng anlegen. Die nach diesen Anforderungen hergestellte und von ihm mit bestem



Erfolg benutte Röhre ift weit fleiner als die sonst üblichen Röhren; nebenstehende Fi= gur 14 giebt fie in ihrer natürlichen Groke. Es liegen uns die Abbildungen einiger Aufnahmen vor, welche bei gleicher Bestrahlungs= dauer mit einer der gewöhnlichen, im Sandel erhältlichen Röhren und mit der genannten gemacht worden sind; die Abbildungen laffen auf den ersten Blid erfennen, daß die mit der Colardeauschen Röhre erhaltenen Bilder die andern an Schärfe gang bedeutend übertreffen.

Gang besondere Erwähnung verdient bie Woodwardiche "Lampe", da bei ihr die Umwandlung von Kathodenstrahlen in Rönt= genstrahlen — wenn eine "Umwandlung" überhaupt angenommen werden darf — nicht in Blas, sondern in Platin stattfindet 1. Die Lampe besteht aus einem fegelförmigen Mantel aus 1/10 mm didem Platinblech, deffen Boden-Fig. 14. Montgenröhre von Colardeau. verschluß eine runde Glasplatte bildet. Auf der Spite fitt ein Glashahn auf, um die

Berbindung mit einer Luftpumpe zu ermöglichen; ein starker Mejsingring um den untern Rand und eine etwas über halber Sohe in den Mantel ein= gepreßte, durchlöcherte Holzscheibe ichüten erftern vor dem Platen und vor dem Eindrücken; als Anode dient der Platinmantel felbst, der zur Aufnahme des Zuleitungsdrahtes oben nahe der Spihe eine Klemmschraube aufgelötet erhält; als Kathode führt ein Platindraht durch die Mitte der Glasscheibe ins Innere hinein, bem an seinem obern Ende eine unter 45 o gegen ben Draht geneigte Platinscheibe aufgelötet ift. Lettere wirft die Kathoden= strahlen auf eine in Höhe der Scheibe befindliche Stelle des Platinmantels, von wo eine Ausstrahlung nach außen hin stattfindet. Nach Mitteilung der amerikanischen "Electrical World" sind die aus der Woodwardschen Lampe austretenden Strahlen so außerordentlich wirksam, daß mit ihnen in fünf Setunden das Bild einer Sand gewonnen werden fonnte.

<sup>1</sup> Schon in feiner erften Mitteilung, § 13, hatte Rontgen furg erwähnt, daß die X-Strahlen nicht bloß in Glas, sonbern auch in Aluminium entstehen könnten. In seiner zweiten Mitteilung vom 9. März 1896 erwähnt er bann (§ 20), baß fich fein fester Rorper ergeben habe, welcher nicht im ftande ware, unter bem Ginfluffe von Rathobenftrahlen X-Strahlen zu erzeugen, daß aber wohl quantitative Unterschiede in bem Berhalten ber verschiedenen festen Körper vorhanden seien.

Daß übrigens die Röntgenstrahlen durchaus nicht von der fluores= cierenden Glaswand der Bakuumröhre auszugehen brauchen, zeigen auch folgende Versuche Roitis 1. In einer Croofesichen Röhre bildete ein Konkavspiegel aus Aluminium die Kathode und ein Aluminiumring, in dessen Mitte das Krümmungscentrum des Spiegels lag, die Anode; in der Röhre befand fich eine Glimmerscheibe, welche bei geeigneter Stellung der Röhre auf dem Ringe rubte und die Kathodenstrahlen von dem übrigen Teile der Röhre abhielt, die natürlich auch nicht fluorescierte, während sie bei umgekehrter Stellung auf dem Boden der Röhre lag. Ein Bleischirm mit schwachem Svalt und ein feines Metallnet gaben auf einer empfindlichen Platte Bilder, welche je nach dem Abstande der Platte von der wirkjamen Stelle der Röhre deutlich zeigten, daß in beiden Fällen die Wirfung von der Glimmerplatte ausgegangen war. Dieselben Ergebnisse wurden erzielt mit Röhren, in denen eine Platinplatte oder eine dunne Borgellanplatte sich befand, jo daß außer dem Glase und dem Aluminium auch Glimmer, Platin — wie ichon oben bemerkt — und Porzellan Röntgeniche Strahlen aussenden, wenn diese Substanzen von Kathodenstrahlen getroffen werden.

#### C. Natürliches Vorkommen und Verftarkung der Rontgenftrahlen.

Bon großer Wichtigkeit für die richtige Deutung der nachher zu be= sprechenden Natur der Röntgenstrahlen ift es, daß ohne jede Anwendung eines galvanischen Stromes und einer Bafuumröhre von gewissen Metallen und Metallverbindungen, die vorher der Einwirkung des Lichtes ausgesett waren, dann aber monatelang im Dunkeln gehalten wurden, Strahlen ausgehen, die alle Eigenschaften der Röntgenstrahlen besichen. Becquerel fand das für die von ihm entdedten unsichtbaren Strahlen der Uraufalge 2: als wichtigstes haben sie mit den Röntgenstrahlen das Durchdringen undurchfichtiger Körper gemein, sie unterscheiden sich von ihnen aber dadurch, daß sie gespiegelt und gebrochen werden. Noch besser als die Uranfalze eigneten sich von Doiffan hergestellte größere Mengen des Uranmetalls au derartigen Versuchen 3: die Vilder, die auf einer lichtempfindlichen Platte mit den von frystallisiertem sowohl wie von geschmolzenem Uron ausgesandten Strahlen von verschiedenen Körpern hergestellt wurden, waren weit schärfer als die bei Unwendung des Urandoppelsulfats erhaltenen. Auch die Entladung elektrisierter Körper, von denen ebenfalls nachher noch die Rede sein muß, vollzog sich schneller unter der Einwirkung der erst= genannten als der letigenannten unsichtbaren Phosphorescenzstrahlen.

Ein ähnliches Verhalten zeigt die fünstliche frystallinische Zintsblende (Schweselzinf). Wird sie in ein Metallfästchen gebracht, das mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturw. Aunbichau 1896, Mr. 18, S. 234, nach Atti della Royale Accademia dei Lincei 1896, ser. 5, vol. V, p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus 1896, CXXII, 559.

<sup>3</sup> Naturw. Runbichau 1896, Nr. 28, S. 364.

einem Glasdeckel verschlossen werden kann, und durch diesen Deckel hindurch einige Zeit der Bestrahlung durch Magnesiumsicht ausgesetzt, so wird sie phosphorescierend und sendet dabei so fräftige Köntgenstrahlen aus, daß Troost, welcher im Verein mit Sainte-Claire-Deville die künstliche Zinkblende im Jahre 1861 zuerst hergestellt hat, sie sogar für geeignet hält, die kostspieligen Vasummröhren zu ersehen. In der Sitzung der französischen Akademie der Wissenschaften vom 9. März 1896 berichtete er darüber folgendermaßen!: Eine Bromsilberplatte wurde in einen der schwarzen Kästen gelegt, wie sie zum Ausbewahren dieser Platten verwendet werden, auf die Platte, durch dunkles Papier von ihr getrennt, einige durchbrochene Metallgegenstände: auf diesen Kasten wurde, mit dem Glasdeckel ihm zugewandt, das die Zinkblende enthaltende Metallköstchen gestellt; die sodam entwickelte Bromsilberplatte gab ein klares Bild (Regativ) der aufgelegten Metallgegenstände.

Um die mit Bakuumröhren erhaltenen Röntgenftrahlen zu verstärken, sind verschiedenartige Mittel mit gutem Erfolg angewendet worden. Wenn die in seiner ersten Mitteilung aufgestellte Vermutung Röntgens, die neuen Strahlen famen dort zu ftande, wo die Kathodenstrahlen auf die Batuum= röhre auftreffen, ziemlich sicher das Richtige trifft, abgesehen davon, welcher Art die dort angenommene Umwandlung ist und ob eine solche überhaupt stattfindet, so ist die Substang der Bafuumröhre oder wenigstens des= jenigen Teils berfelben, in dem die Bildung der Röntgenstrahlen stattfindet, gewiß nicht ohne Einfluß auf die größere oder geringere Stärfe der Strahlen, wie das ichon die Woodwardsche Lampe zeigt. In dieser Richtung haben darum auch mehrere Forscher Bersuche zur Erzielung fräftigerer Röntgenstrahlen angestellt. Dieselben bestanden meist darin, daß auf der Bakuumröhre an der von den Kathodenstrahlen getroffenen Stelle ein phosphorescierender Belag aus verschiedenen Substanzen angebracht wurde. meint Dr. Langer gefunden zu haben, daß sich die verstärkende Wirkung ber nachfolgenden Substanzen in ihrer hier gegebenen Reihenfolge steigert : phosphorescierendes Schwefelzinf, Schwefelcalcium, wolframfaurer Ralf, wolframsaurer Baryt, Rubidiumjodid, Thalliumjodid, Silberwolframat, Platin, Calciumuranat, Uranphosphat, Uranwolframat, grünes Uranoryd.

Beschaffung einer galvanischen Batterie vermieden und mit Instuenzmaschine gearbeitet werden soll, hat es sich als außerordentlich vorteilhaft erwiesen, hinter der Kathode der Vakumröhre (Reihenfolge: Anode, Kathode, Funkensstrecke) eine Funkenstrecke einzuschalten. Mit einer kleinen Instuenzmaschine von nur 12 cm Schlagweite erhielt Ingenieur Sakoris in Wien gute Resultate, wenn er neben genannter Einschaltung parallel zu Vakumröhre und Funkenstrecke noch zwei Kondensatoren schaltete, deren äußere Belegungen

Bericht über genannte Sitzung in La Nature 1896, I, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Naturw. Wochenschrift 1896, Nr. 31, S. 366.

<sup>3</sup> Eleftrotechn. Zeitschr. 1896, Beft 10, S. 163.

durch Kurzschluß verbunden waren; bei Fortlassen der Funkenstrecke gelang ber Bersuch nicht. Andern Forschern i ist es sogar gelungen, selbst in ge= wöhnlichen Beislerschen Röhren, also in schwächerem Bakuum, Rathoden= strahlen zu erzeugen; bei gegebener Stromftarke war durch Ausprobieren leicht die dem stärksten Phosphorescenzlicht entsprechende Länge ber Funkenftrede zu ermitteln. Davon allerdings, daß die Beislerschen Röhren auch Röntgenstrahlen ausgesandt hätten, ist in den genannten Mitteilungen nichts gesagt, wohl aber ist auch die Erzielung von Röntgenstrahlen mit Geislerschen Röhren Dr. Kalischer und Bufa? gelungen; doch bedurfte es bazu ber fogen. Lecherschen Schaltung, Die derfelbe zum Rachweis Berticher Wellen angegeben hat und die unsere Leser in einem frühern Jahrgange dieses Buches beschrieben finden 3. "Die überall gleich und zwar 40 mm weite Röhre von 225 mm Länge", so berichtet Kalischer a. a. O., "hat fleine Platten von Aluminium als Eleftroden, die mit ihren Zuleitungs= drähten an den Enden der Röhre eingeschmolzen sind. Dirett mit dem Industorium verbunden, ist dieselbe von völlig gleichmäßigem, rötlich violettem Mit den von den Kondensatorplatten der Ledjerschen An= ordnung ausgehenden Drähten verbunden, bededen fich beide Enden der Röhre mit grünem Phosphorescenzlicht, während das übrige Licht zusammenschrumpft und erheblich schwächer erscheint. Die Fluorescenz in der Um= gebung der Anode ist intensiver als in der Umgebung der Rathode. Röhre war bei unsern Versuchen in einem Lapptasten von ca. 2 mm Dicke eingeschlossen, und die von ersterer ausgehenden Strahlen hatten demnach außer diesem und einer Luftstrede die aus schwarzem Karton bestehende Rückseite bes Schirms zu durchsegen, bessen mit Bariumplatinenanür belegte Borberfeite fie zur Phosphorescenz brachten. Auf Diefer erhellten Alache erblickt man beutlich die Schattenbilder der zwischen dem Pappkaften, in bem die Röhre eingeschloffen ift, und bem Schirm gehaltenen Gegenstände. So beobachteten wir das Schattenbild eines Schlüssels, einer Zange, der Hand u. f. w. Die Ausstrahlung erfolgte aber nicht nur von den Enben der Röhre, sondern auch von den Seitenwänden aus."

Endlich fei hier noch eine Methode zur Erzielung fräftigerer Röntgenstrahlen genannt, welche ber Ingenieur G. Bet angegeben und mit gutem Erfolg zur Anwendung gebracht bat. Er verbindet die Bakunmröhre mit einem stromdurchflossenen Solenoid, indem er die Röhre senfrecht zur Widlungsebene in das fräftig erregte Solenoid hineinsett. Die Wirkungsweise ift bei richtiger Einstellung des Ganzen so zu denken, daß die Röntgenstrahlen gleichsam eingeschnürt und in vollkommenerem Maße als bisher durch die Offnung der angewendeten Blende getrieben werden; auf diese Weise wird eine intensive Wirkung auf die empfindliche (photographische) Platte erzielt (val. auch S. 50).

<sup>1</sup> Elektrotedin. Beitichr. 1896, Beft 14, S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. S. 250.

<sup>3</sup> Jahrb. ber Naturm. VI, 50.

<sup>&#</sup>x27; Eleftrotechn. Zeitichr. 1896, Seft 12, S. 189.

#### D. Die Durchtäsfigkeit verfchiedener Subftangen für die Rontgeuftrablen.

Die Fähigkeit der neuen Strahlen, undurchsichtige Körper mit größerer oder geringerer Leichtigkeit zu durchdringen, ist bekanntlich von allergrößter Bedeutung für die praktische Verwendung dieser Strahlen; das Wichtigste darüber finden unsere Leser schon im letten Jahrgange dieses Buches nach Röntgens erster Mitteilung berichtet. Seitdem sind aber nicht allein die Vakumröhren bedeutend vervollkommnet worden, sondern es hat sich auch in der dem Entdecker von vornherein bekannten Eigenschaft der Röntgensstrahlen, elektrisch geladene Körper zu entladen, auf welche Eigenschaft wir unter G noch zurückommen werden, ein bequemes Mittel ergeben, die Absorption zu messen, welche die Strahlen beim Durchgang durch versichiedene und verschieden dichte Platten erleiden.

Die eingehendsten Untersuchungen in dieser Richtung hat Professor Oberbedt in Tübingen angestellt. Gin auf eine gang bestimmte Ladung gebrachtes eleftrostovisches System — Mejsingplatte verbunden mit sehr empfindlichem Elektrostop -- wurde ber Röntgenstrahlung ausgesetzt und bie Beit gemeffen, in welcher die Ladung um einen ebenfalls genau bestimmten Betrag abgenommen hatte. Zuerft wurde diese Zeit gemessen bei birefter Bestrahlung, dann unter Einfügung verschiedener Substanzen zwischen Strahlenquelle und Elektroffov, welche Substanzen also die Strahlen vor ihrem Auftreffen auf das elettroffopische Suftem zu durchdringen hatten. Strahlen wurden zwei verschiedenen Röhrensustemen entnommen, einmal (G1) gingen sie von der von den Kathodenstrahlen getroffenen Glaswand, bei dem andern (Pt) hauptsächlich von einem im Junern der Röhre befindlichen Platinblech aus. In der nachsolgenden Tabelle sind in der zweiten Spalte die Gewichte der eingeschobenen Platten, die auf ein Quadratcentimeter ihrer Fläche entfallen, in Gramm angegeben, in der dritten und vierten Spalte folgen die Prozente der von den verschiedenen Substanzen durch= gelassenen Strahlen, und zwar unter Gl bei Anwendung einer Röhre ber erften, unter Pt einer folden der zweiten Art:

|            |   | Gewicht ber Cubstang in Grammi auf 1 cm2 Flacht. |   |   |       | Prozente der durch-<br>gelaffenen Strahlen. |      |
|------------|---|--------------------------------------------------|---|---|-------|---------------------------------------------|------|
| Platin     |   |                                                  |   |   | 0,045 | 21                                          | 10   |
| Rupfer     | • | p                                                |   |   | 0,035 | 49,5                                        | 24,8 |
| Gilber     |   |                                                  |   |   | 0,026 | 60                                          | 43   |
| Aluminiu   | m |                                                  |   |   | 0,236 | 57                                          | 32   |
| Glas .     | • |                                                  |   | ٠ | 0,431 | 41                                          | 22   |
| Papier     | • |                                                  | • | ٠ | 0,310 | 86                                          | 64   |
| Paraffin   |   |                                                  | ٠ |   | 2,10  | 58                                          | 35   |
| Cellulloid |   | 0                                                | ٠ | * | 0,627 | 80                                          | 52   |
| Rorf .     |   |                                                  |   | 4 | 0,416 | 80                                          | 72   |

Wie diese Tabelle erkennen läßt, wird bei den stark absorbierenden Substanzen von der zweiten Strahlung (Pt) nur ungefähr halb so viel

<sup>1</sup> Naturw. Rundschau 1896, Nr. 21, S. 265; Nr. 36, S. 459.

durchgelassen als von der ersten (Gl), während bei den schwach absorbierenden die Unterschiede weniger bedeutend sind.

"Bei der Beobachtung von Durchstahlung zweier auseinandergelegter Substanzen von verschiedener Durchlässigseit durch einen Fluorescenzichirm oder bei Herstellung von Köntgenbildern kommt es nicht allein auf die Durchlässigseit überhaupt, sondern auch auf die Unterschiede derselben an. Als daher auf einem Kartenblatt verschiedene Metallblätter (Platin, Kupser, Silber, Aluminium) befestigt waren und von den beiden verschiedenen Röhren fluorescierend wurden, waren die Schatten bei der zweiten Köhrenart viel schärfer ausgeprägt als bei der ersten. Als von demselben Kartenpapier mit den Metallbelegungen Bilder hergestellt worden waren, ergaben sich bei gleicher Helligkeit des Untergrundes dunssere Stellen bei der zweiten Köhrenart als bei der ersten. Um Gleichheit der ungeschwächten Strahlung zu erhalten, mußte die erste Röhre 8 Minuten wirken, während bei der zweiten 2 Minuten genügten.

Als wichtigstes wissenschaftliches Ergebnis der Oberbeckschen Arbeiten ist festzuhalten, daß in ihrer elektrostatischen Wirlung die Röntgenstrahlen

mit den Lichtstrahlen übereinzustimmen scheinen.

Untersuchungen über die Durchlässigkeit der Mineralien für die Röntgenstrahlen hat Doelter angestellt. Wir können dieselben hier übergehen, da sie eine eingehende Besprechung unter "Minera-logie" finden werden.

Sehr groß ist die Durchlässigseit der Diamanten, wie überhaupt reinen Kohlenstoffs und einiger chemischen Verbindungen desselben, für Köntgen= strahlen, und auf diese Eigenschaft gründet sich das Versahren, echte Dia= manten von unechten zu unterscheiden. Auch hierüber sinden

unsere Leser Näheres unter "Mineralogie".

Einen merkwürdigen Fall von außerordentlich großem Durch= dringungsvermögen von Röntgenstrahlen hoher Intenjität berichtet Professor Dr. Bufat in Charlottenburg. Bei Versuchen mit denselben vermochte er nicht allein durch Zinkblech und Eisenplatten von mehr als 2,5 mm Dide außerordentlich scharfe Bilder eiserner Gegenstände zu erhalten, sondern er fam dabei auch zu folgendem unbeabsich= tigten Experiment. Es befindet sich in dem Arbeitszimmer ein mit einer doppelten, starken Friesdede bedeckter Tisch mit etwa 2 cm starker Platte, auf welchen gelegentlich Patienten bei Aufnahmen gelegt werden. bem Tijch steht ein Zinkfasten, in welchem die photographischen Platten aufbewahrt werden. Als auf einer dieser Platten die Aufnahme eines menschlichen Bedens erfolgt war, zeigte sich bei der nachherigen Entwicklung auf der Platte gleichzeitig ein sehr deutliches Bild des Griffes, der auf dem Dedel des Zinkfastens angebracht ist. Ja sogar, als einige Tage später eine Schädelaufnahme gemacht wurde, und zwar der Vorsicht wegen auf der untersten der sechs Platten, zeigte sich auch da noch der Griff in

<sup>2</sup> Deutsche Medizinische Wochenschrift vom 5. November 1896.

voller Deutlichkeit. Es hatten also die Strahlen der benutzen Röhre auf eine Entsernung von mehr als 1 m eine doppelte Friesdecke, eine Tischplatte, sowie den Deckel eines Zinkkastens durchdrungen und ein Bild des Griffes desselben gleichzeitig auf sechs übereinanderliegenden Glasplatten entstehen lassen.

Hierher gehören auch einige Mitteilungen, die in der Sitzung der französischen Afademie der Wissenschaften vom 2. März 1896 gemacht Seit längerer Zeit ichon hatte Lebon behauptet, von verschiebenen Licht quellen Strahlen erhalten zu haben, welche Rupferplatten burch= jetten und nach ihrem Durchgange durch dieselben lichtempfindliche Glasplatten beeinflußten. An die der genannten voraufgehende Sitzung nun hatten die als ausgezeichnete Photographen befannten Brüder Lumidre die Nachricht gelangen lassen, daß es ihnen nicht gelungen wäre, die Richtigkeit der Lebonschen Behauptung zu bewahrheiten, obschon doch andere Photographen zu andern Ergebnissen gelangt waren. gegengesetten Resultate flärten sich in der Sigung vom 2. März folgendermaßen auf: Sett man die Rupferplatte, welche über der photographischen Platte liegt, den Lichtstrahlen direft aus, jo beeinflussen sie die Gelatineschicht nicht, es fommt also fein Bild zu stande; wird aber auf die Kupferplatte noch eine Glasplatte gelegt, durch welche die Licht= strahlen hindurch mussen, um zur Rupferplatte zu gelangen, so werden sie dadurch auch befähigt, lettere zu durchdringen und fo ein Bild auf der photographischen Platte zu erzeugen. Da nun bekannt ist, daß Phos= phorescenzstrahlen mit den Röntgenstrahlen die Eigenschaft gemein haben, undurchsichtige Körper zu durchdringen, so ist kaum zu bezweifeln, daß in der aufliegenden Glasplatte Phosphorescenastrablen entstehen und diese dann die genannte Eigenschaft besithen. D'Arjonval teilte noch mit, daß Lichtquellen, welche gelblich-grünes Fluorescenzlicht erzeugen, wie 3. B. die Swanschen Glühlampen, den Berfuch fast mit Sicherheit gelingen laffen, während er bei Lichtquellen mit violetter Fluorescenz nicht gelingt. Auch mußten die Glasplatten, um wirksam zu sein, die erstaenannte Fluores cenz zeigen, während bleifalzhaltiges Glas unwirksam blieb.

#### E. Luminescenzwirkungen 1 der Rontgenfrahlen.

Das Aufleuchten eines mit Bariumplatinchanür angestrichenen Schirmes, hervorgerufen durch die auf ihn auffallenden, an sich dunklen Röntgenstrahlen

Die Wörter Luminescenz, Fluorescenz, Phosphorescenz werden vielsach untereinander verwechselt, und es erscheint nicht überstüssig, ihre unterscheidenden Merkmale nach den aussührlichern Angaben von Wiedesmann "Dressel hier in Kürze zu nennen. Luminescenz ist das Leuchten eines Körpers, der die mit dem normalen Leuchten verbundene Wärme nicht besitzt; sie heißt Photoluminescenz, wenn sie durch vorhergehende Belichtung — allgemeiner gesagt, durch Bestrahlung — entsteht, und das nachher im Dunkeln ausgesandte Licht von dem absorbierten verschieden ist; Thermosluminescenz, wenn sie, wie bei Diamanten, nach leichter Erwärmung aufetritt; Elektroluminescenz, wenn sie, z. B. in verdünnten Gasen, nur durch

nach ihrem Durchgange durch undurchsichtige Medien, hat bekanntlich ihrem Entdecker von dem Vorhandensein und der wunderbarsten Eigenschaft dieser Strahlen die erste Kunde gegeben. Bald nachher haben dann Spies und gleichzeitig Salvioni das Kryptostop hergestellt, einen an Gestalt dem Stereostop ähnelnden Apparat, dessen mit einer Bariumplatinchanürplatte bedecktes weiteres Ende man den Strahlen zuwendet, während man das andere sest an die Augen andrückt; in völlig dunklem Raum bietet das Kryptostop gegenüber dem einsachen Bariumplatinchanürschirm kaum einen Vorteil, im Gegenteil läßt sich letzterer bequemer in die richtige Lage zu den erregenden Strahlen bringen; nur bei nicht völligem Dunkel hält es vom Auge die störenden Lichtstrahlen fern.

An Stelle des Bariumplatinchanurs find auch mit Vorteil andere Substanzen verwendet worden. So empsiehlt Goldstein einen Anstrich von Raliumplatinchanür, das eine weit lebhaftere Fluorescenz ergeben soll als jenes. Edison hat sein Augenmerk vor allem auch auf ein billigeres Ersatmittel der kostspieligen Platinsalze gerichtet und empfiehlt als wirtfamftes und beftes ben wolframfauern Ralt. Ogden wird derselbe leicht so hergestellt, daß man gleiche Teile Rochjalz, wolframfaures Natron und Chlorcalcium in einem Tiegel mit Weißblech= bedel im Rohlenfeuer zwei bis drei Stunden in Rotglut erhalt, bis fich ber Inhalt in eine flare Fluffigfeit umgewandelt hat. Man läßt bann erkalten und zerschlägt den Tiegel mit seinem glasartigen Inhalt in fleine Broden, laugt diese so lange mit Wasser aus, als bas Wasser noch salzigen Geschmad annimmt, und breitet dann die feinen Krystalle des wolfram= fauern Kalls auf Fließpapier jum Trodnen aus. Um den fluorescierenden Schirm herzustellen, überzieht man eine dunne Holzfläche oder stärkere Pappe mit einer Leimschicht, die man zugleich mit den Ernstallen einpudert; die nicht von dem Leim festgehaltenen Kryftalle werden nach dem Trocknen abgeklobst.

elektrische Entladungen erregt wird; Chemicluminescenz, wenn fie bei faulenden organischen Stoffen auftritt; Tribololuminescenz und Arnstalloluminescenz, wenn fie beim mechanischen Reiben und Zerbrechen gewiffer Arhstalle sowie beim Kryftallifieren auftritt. Die Photoluminescenz umfaßt als Unterarten bie Fluorescenz und die Phosphorescenz: bei der Fluorescenz ift bas ausgefandte Licht von größerer Wellenlänge als bas absorbierte, man tann barum ultraviolette Strahlen burch Fluoresceng fichtbar machen, auch ift bie Farbe ber fluorescierenden Rorper eine andere als die des Fluorescenglichtes (blaulicher Schimmer bes gelblichen Erbols, grunliches Leuchten bes gelblichen Uranglases); bas Phosphorescieren unterscheibet sich vom Fluorescieren hauptfächlich baburch, daß es nicht sofort nach der Lichtabsorption beginnt, sondern burch biefelbe erft allmählich gewedt wird, bafür aber nach ber Bestrahlung oft ftunden- und tagelang anhalt; während ferner bei der Fluorescenz chemifche Anderungen ficher nicht gleichzeitig mit im Spiele find, ift bies bei ber Phosphorescenz wenigstens nicht ausgeschloffen. Endlich ift noch die Phosphorescenz im weitern Sinne zu nennen, jenes Leuchten, bas ichon unter ber Glut- ober Berbrennungstemperatur bes leuchtenden Körpers eintritt, mag es feinen Grund worin immer haben.

Bon Professor Richarg in Greifswald ist ein außerordentlich wirffamer Fluorescensichirm bergeftellt worden, wobei er von der Beobachtung ausging, daß ein mit Bariumplatinchanür gefülltes Fläschen, das den Röntgenstrahlen ausgesett worden war, bis ins Innere in lebhaftem Fluorescenzlicht leuchtete. Er suchte also die Jutensität des Lichtes durch Bermehrung der fluorescierenden Substanz zu steigern und brachte zu dem Aweck awischen awei Glasplatten eine diche Schicht der genannten Substang; die Länge der doppelten Glasplatte betrug etwa 20 cm, die Breite 10 cm, das Gewicht der fluorescierenden Schicht 20 g. Der Bakuumröhre augewendet, zeigte diese Tafel eine folde Lichtintensität, daß man die Knochen ber Sand und sogar des Unterarmes, der zwischen Röhre und Platte gehalten wurde, icharf und deutlich auf letterer unterscheiden konnte. Selbitverständlich würde eine jolche Doppelplatte, an Stelle der einfachen in das Arnptostop eingesett, auch die Wirksamkeit des lettern bedeutend erhöhen, wobei noch ftatt des Bariumplatincuanürs das von Goldstein als wirkjamer empfohlene Kaliumplatinchanür verwendet, und die äußere, den Strahlen zugewandte Platte aus Kohle statt aus Glas genommen werden könnte, da erstere für die Röntgenstrahlen weit durchlässiger ist als letzteres.

# F. Chemische Wirkungen und Berftellung von Schattenbildern 2 mit gilfe der Ubntgenfrahlen.

Zwei Eigenschaften der neuen Strahlen sind es, welche ihre wichtigste Verwendung in der Praxis ermöglichen: ihr Durchgang durch undurchsichtige Körper und nach dem Durchgange ihre Beeinflussung einer lichtempfindslichen Platte, deren Vromsilbergelatine=Schicht sie in ähnlicher Weise zersehen, wie die Lichtstrahlen es thun. Da aber die Zersehungsfrast mit der Intenssität der Strahlen wächst, so dieut selbstwerständlich alles, was letztere verstärkt, auch zur Vervollsommnung der Vilder und zur Abfürzung der Bestrah-lungsdauer. Daß daneben, gerade wie in der Photographie, die Empfindlichsfeit der Platten von großem Einfluß ist, braucht saum bemerkt zu werden.

Einen dritten Weg zur Erzielung scharfer Bilder bei furzer Bestrahlungsdauer haben Professor Winkelmann' und sein Afsistent Dr. Straubel

<sup>1</sup> Elettrotechn. Beitschr. 1896, Seft 14, S. 226.

Wir haben es seither vermieden und werden es auch weiterhin vermeiben, die mit Hilse der Röntgenstrahlen hergestellten Wilder Photographien zu nennen, denn das Wort ist in doppeltem Sinne falsch. Zunächst steht es noch keineswegs fest, ob man die neuen Strahlen als Lichtstrahlen aufsassen darf, darum schon ist das Wort Photographie unzulässig. Aber auch angenommen, es handelte sich um solche, so wären doch die mit Hilse dieser Strahlen erhaltenen Vilder nicht Licht bilder, sondern Schatten bilder. Auf der Phosphorescenzplatte entsteht von der Kette, der Uhr, dem Schlüssel u. s. w. ebendort, wohin diese Körper die Köntgenstrahlen nicht gelangen lassen, wohin also ihr Schatten fällt, ein je nach der Durchlässigseit mehr oder weniger duntles Vild, ein Schattenbild der Körper.

<sup>3</sup> Eleftrotechn. Zeitschr. 1896, Heft 18, S. 239. Raturw. Rundschau 1896, Nr. 18, S. 235; Nr. 23, S. 298.

in Jena — unabhängig von ihnen auch die Professoren Battelli und Barbaffao in Bifa - angegeben. Nach Wahrnehmung genannter Foricher, die sie bei Anstellung von Reflerversuchen machten, erfahren nämlich die Röntgenstrahlen bei ihrem Auffallen auf Flußspat eine merfwürdige Umwandlung, und in ihrer neuen Form als "Flußipatstrahlen", die nach Winkelmann eine geringere Wellenlänge besitzen als die äußersten violetten Strahlen, beeinflussen sie die Aufnahmeplatte außerordentlich viel stärker als die ursprünglichen Röntgenftrahlen. Um sich diese Eigenschaft nutbar zu machen, muß man den Flußspat — am besten in Form einer nicht polierten Platte — auf die der Bakuumröhre abgewandte Schichtfeite der Aufnahmeplatte legen, die Wirkung foll dann eine gang überraschende sein. Um dem Einwande zu begegnen, es handle sich ba nicht um modifizierte, sondern einfach um reflektierte Röntgenstrahlen, wurde zwischen empfindliche Schicht und Flußspatplatte ein dunnes Papier- oder Stanniolblatt gebracht, bie verstärkende Wirkung hörte dann vollständig auf; da aber die Röntgenstrahlen solche dunne Blätter fehr leicht durchdringen, so fann nur angenommen werden, daß es modifizierte Strahlen, eben jene "Flußspatstrahlen" sind, welche das Papiers ober Stanniolblatt nicht durchdringen und so zu der empfindlichen Schicht nicht zurückgelangen können. In Form von Pulver ist die Wirkung des Flußspats eine weit schwächere, dagegen genügt jede noch so dünne Platte.

Auf die für die medizinische Wissenschaft so sehr wichtige Aufnahme menschlicher Rörperteile wird unter "Medizin" näher eingegangen werden; hier fei nur furg bemerft, daß unter Anwendung fehr fräftiger Strahlen und Herstellung eines großen Abstandes zwischen Bakumröhre und empfindlicher Platte die volle Durchstrahlung von Bruftforb und Beden erwachsener Personen, sowie die Anfertigung von Bildern gelungen ift, welche die Knochenpartien mit großer Deutlichkeit, die verschiedenen innern Weichteile je nach ihrer größern oder geringern Durchlässigfeit für die Strahlen mehr oder weniger deutlich erkennen laffen. Gehrwald i hat durch zahlreiche Bersuche festgestellt, daß nicht nur Chlor, Brom und Jod in reinem Zustande für die Röntgenstrahlen in hohem Grade undurchlässig sind, sondern daß auch ihren chemischen Verbindungen je nach ihrem Prozentgehalt diese Eigenschaft in höherem oder geringerem Grade eigen Er ist der Meinung, daß der Schatten, den die tierischen Weichteile bei der Durchstrahlung geben, neben dem Gijengehalt des Blutes den Alfalimetallen und dem Chlor juzuschreiben ift.

Bortreffliche Aufnahmen aus der Tier= und Pflanzen= welt find Goldstein gelungen. Sie betreffen meift Gegenstände, die man fonft für mifroffopische Beobachtungen in dunnen Schnitten berftellt,

Dentsche Debiginische Wochenschrift 1896, Nr. 30, Separatausgabe.

<sup>2</sup> Sigung ber Berliner Afademie ber Wiffenschaften vom 18. Juni 1896, in welcher Goldstein die Aufnahmen vorlegen ließ. Sigungsberichte ber Berl. Afab. 1896, S. 667. Naturw. Runbichan 1896, Nr. 36, S. 464.

haben aber vor diesen den Vorzug, daß dickere Schichten genommen werden können und so jedesmal eine große Anzahl jener dünnen Schnitte gleichzeitig zur Anschauung kommt. Die wichtigste Voraussehung für solche Aufnahmen ist eine Verschiedenheit der Durchlässigsteit der verschiedenen Gewebe, die aber, wie man aus den Aufnahmen ersehen kann, thatsächlich vorhanden ist. Diesenigen Taseln besonders, auf denen die zartesten Blütenund Laubblätter abgebildet sind, zeigen, daß auch schwach absorbierende Gegenstände, also auch dünne Schichten organischer Gewebe, durch Röntgensstrahlen zur Darstellung gebracht werden können. Daß weiche Gewebe gleicher Dichte verschieden sich abbilden, zeigen Präparate von Muskeln, welche in Schnitten von Rinderzungen, Schweinesleisch und Wurst ganz leicht zu unterscheidende Bilder geben.

Daß übrigens mit der Bervollsommnung der strahlengebenden Apparate sowohl wie der empfindlichen Platten nicht nur die Herstellung weit schärferer Bilder möglich geworden ist, als sie in der ersten Zeit nach Röntgens Entdeckung möglich waren, sondern daß sie auch eine bedeutende Berkürzung der Bestrahlungsdauer, bei Körpern von starker Absorption auf wenige Minuten, bei solchen von schwacher Absorption auf

wenige Sefunden, erzielen ließ, ist wohl allgemein befannt.

Es bestehen verschiedene Meinungen darüber, ob die chemische Wirkung, hier also die Zersehung des Bromfilbersalzes, durch die Röntgenstrahlen direft erfolgt, oder ob sie die Folge von Fluorescenz ist, sei es der Glasplatte, auf welcher die Bromfilbergelatine aufgetragen ift, oder dieser empfindlichen Schicht selbst. Professor Zickler in Brünn hat darüber die folgenden zwei Versuche angestellt. Beim ersten Versuch wurde ber abzubildende Gegenstand, Geldtäschen mit Dlünzen u. f. w., an der der Bakunmröhre augekehrten Rudfeite eines Bariumplatinchanurschirms angebracht, auf beren abgefehrten, mit der phosphorescierenden Schicht bestrichenen Seite die unverhüllte Aufnahmeplatte — die Aufnahme geschah in vollem Dunkel mit der lichtempfindlichen Seite gelegt wurde; während der Aufnahme, die fünf Minuten dauerte, sah man durch die Aufnahmeplatte hindurch ungemein deutlich die Fluorescenz des Schirms und scharf als Schatten die Münzen u. f. w. in dem Täschehen. Beim zweiten Bersuch wurde der Bariumplatinchanürschirm durch einen gewöhnlichen Papierschirm erfett, während alle übrigen Versuchsbedingungen genau die vorigen blieben; von einer Fluorescenz war auf der Platte nichts zu bemerken. Als nachher beide Platten entwickelt wurden, zeigte die Platte des zweiten Versuches ein vollkommen flares Bild der Metallteile, während diejenige des ersten eine leichte Trübung erkennen ließ, dadurch hervorgerufen, daß sich auf ihr das weitmaschige Gewebe des Schirms mit abgebildet hatte. Wenn diese beiden Versuche die Frage, ob direfte oder indirefte Wirkung, auch feines= wegs entscheiden, so deuten sie boch darauf hin, daß die birefte Einwirfung die bei weitem vorherrichende ist.

<sup>1</sup> Eleftrotechn. Zeitichr. 1896, Beft 15, G. 232.

Schließlich sei hier noch ein Versuch von de Met genannt, der barthun joll, daß die gleiche gersetzende Kraft, welche die Röntgenstrahlen nach ihrem Durchgange durch verschiedene undurchsichtige Substanzen zur Herstellung von dauernden Schattenbilbern befähigt, auch den Rathodenstrahlen eigen ift. Eine die photographischen Paviere ober Bromsilberhäutchen enthaltende verschlossene Kassette wurde so in eine Vakuumröhre gebracht, daß die Kathodenstrahlen auf den 0,33 mm dicen Aluminiumbedel direft auffielen. Unter bem Dedel und über ber empfindlichen Schicht befand sich ein Kreuz aus Kupferblech, während unter der empfindlichen Schicht in der Raffette ein rundes Zinkblech lag. Nach Bestrahlungen von 30 Sekunden bis drei Minuten wurde die Kasiette herausgenommen. und beim Entwideln wurden gute Bilder erhalten. Ahnliche erfolgreiche Bersuche hat Battelli angestellt, nur war bei ihm das Bromsilberhäutchen zwischen zwei schwarzen Papierblättern auf einen Messingstab aufgewickelt, und Stab mit Säutchen fonnte in eine bunne Glasröhre eingeführt werden. die in die Bakuumröhre hineinragte. Gegen den Bersuch von de Mek wendet aber Poincaré ein, daß die Kathodenstrahlen, indem sie das Aluminiumblech treffen, die Aussendung von Röntgenstrahlen veraulassen, welche bann innerhalb der Röhre zur Wirfung gelangen. Und ebenfowenig kann die obengenannte Folgerung aus Battellis Versuch gezogen werden, der übrigens nur einen Teil aus einer Reihe weiterer Bersuche bildete, die meift zu andern 3meden angestellt wurden.

#### G. Magnetifch-elektrifche Eigenschaften der Rontgenftrahlen.

Solche Eigenschaften könnten sich in doppelter Weise äußern, zunächst in der Weise, daß die Strahlen von einem Magneten oder einem sie um-freisenden Strom beeinflußt würden, dann auch so, daß sie selbst den elektrischen Zustand ihrer Umgebung änderten, sei es der Luft, durch die sie sich ausbreiten, oder der Körper, auf die sie auffallen.

Schon 1894 hatte Lenard, wie wir im vorletzen Jahrgange berichten konnten, von den Kathodenstrahlen gezeigt, daß sie durch einen kräftigen Magneten aus ihrer Richtung gelenkt werden, und einige weitere auf diesen Gegenstand bezügliche Untersuchungen sinden unsere Leser S. 28 und S. 30. Köntgen aber stellte von vornherein als Hauptunterschied zwischen jenen und den von ihm entdeckten Strahlen die Nichtanziehung der X-Strahlen durch den Magneten auf. Im allgemeinen besteht dieses unterscheidende Merkmal auch heute noch, doch ist es Lafan gelungen, Umstände herbeizusühren, unter denen auch die Röntgenstrahlen durch den Magneten abgeleust werden. Etwa 5 mm unter der hellsten Fluorescenzstelle einer Bakuumröhre wurde ein Bleisschirm mit einem Spalt von 2 mm Breite, 4 cm tieser ein zweiter Bleisschirm mit einem Spalt von 2 mm Breite, 4 cm tieser ein zweiter Bleisschirm mit einem Spalt von 2 mm Breite, 4 cm tieser ein zweiter Bleisschirm mit einem Spalt von 2 mm Breite, 4 cm tieser ein zweiter Bleischirm mit einem Spalt von 2 mm Breite, 4 cm tieser ein zweiter Bleischirm mit einem Spalt von 2 mm Breite, 4 cm tieser ein zweiter Bleischirm werden.

<sup>1</sup> Comptes rendus 1896, LCII, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus 1896, CLII, 713, 809, 837. Naturw. Runbschau 1896, Nr. 22, S. 278. — Die Felbstärfe des Magneten betrug 400 C. G.S.-Einheiten. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1896:97.

schirm mit einem Spalt von 5 mm Breite aufgestellt; ber Spalt des zweiten Schirmes war durch ein ungemein dunnes Silberblatt geschlossen und enthielt vor demfelben in der Achse des Spaltes einen Platindraht von 1,5 mm Dide, ber, von Röntgenstrahlen getroffen, einen Schatten gab. Das Silberblatt wurde nun mit dem negativen Bol der die Bakumröhre erregenden Induftionssvirale verbunden und eleftrisiert, fo daß die bindurchgehenden Strahlen dem Ginflusse der Glettrifterung ausgesett wurden. Ließ man dann dieselben zwischen den Polen eines Eleftromagneten, deffen Kraftlinien dem Spalt parallel liefen, hindurchgehen und im Abstande von 15 cm auf eine empfindliche Platte fallen, fo zeigte der Schatten des Platindrahts eine Ablenkung. Wurde das Silberblatt ftatt mit dem negativen Pol der Induktionsspule mit dem negativen Pol einer Glektri= siermaschine verbunden, so ließ sich die gleiche Ablenkung der Röntgenstrahlen beobachten; wurde aber die Silberplatte durch dieselbe Maschine positiv elektrisiert, so war die Richtung der Ablenkung die umgekehrte. Mit Aufhören der Elektrisierung schwand jedesmal auch die Ablenkung.

Untersuchungen darüber, ob derartig elektrisierte Köntgenstrahlen auch von andern elektrisierten Körpern oder von in ihrer Nähe auftretenden Strömen oder Stromimpulsen beeinflußt werden, liegen unseres Wissens noch nicht vor. Wohl aber scheint es festzustehen, daß durch eine derartige Beeinflussung der Kathodenstrahlen innerhalb der Vakumröhre die Intensität der außerhalb der Röhre auftretenden Köntgenstrahlen verstärkt werden kann (vgl. S. 41).

Um so zahlreicher sind die in der zweiten Richtung angestellten Untersuchungen, darüber nämlich, wie die Röntgenstrahlen selbst den elektrischen Zustand ihrer Umgebung elektrisch beeinflussen. Solche Untersuchungen sind aus doppeltem Grunde von großer Wichtigkeit: zunächst weil sie dazu beitragen, unsere noch sehr lückenhasten Kenntnisse von der Natur der Röntgenstrahlen zu vertiesen und zu erweitern, dann auch deshalb, weil wir in den elektrischen Wirkungen dieser Strahlen ein weit besseres Mittel haben, ihre Intensität zu messen, als die Fluoressenze und chemischen Wirkungen es uns bieten (s. S. 42).

Die Fähigseit der X-Strahlen, elektrisch geladene Körper zu entladen, war Köntgen schon zur Zeit seiner ersten Beröffentlichung bekannt, er mußte aber eingehende Untersuchungen darüber auf eine gelegenere Zeit verschieben. Ohne bei den Einzelheiten der Anordnung seiner Bersuche zu verweilen, die in einem Raum angestellt wurden, der nicht nur vollständig gegen die von der Basumröhre, den Zuleitungsdrähten, dem Industions=apparat u. s. w. ausgehenden elektrisierenden Kräfte, sondern auch gegen Luft, welche aus der Nähe des Entladungsapparates kam, geschützt war, wollen wir hier nur die wichtigsten von ihm gemachten Wahrnehmungen mitteilen 1:

<sup>1 &</sup>quot;Eine neue Art von Strahlen." Zweite Mitteilung Köntgens vom 9. März 1896. Sonderabbrud aus den Sitzungsberichten der Würzburger Physikalisch-medizinischen Gesellschaft.

a) In der Luft aufgestellte, positiv oder negativ elektrisch geladene Körper werden, wenn sie mit X=Strahlen bestrahlt werden, entladen, und zwar desto rascher, je intensiver die Strahlen sind. Die Intensität der Strahlen wurde nach ihrer Wirkung auf einen Fluorescenzschirm oder auf eine photographische Platte beurteilt. Dabei ist es im allgemeinen gleichs gültig, ob die elektrischen Körper Leiter oder Isolatoren sind.

b) Ist ein elektrisierter Leiter nicht von Luft, sondern von einem sesten Isolator, z. B. Paraffin, umgeben, so bewirkt die Bestrahlung dasselbe wie das Bestreichen der isolierenden bülle mit einer zur Erde abgeleiteten Flamme.

- c) Ist diese isolierende Hülle von einem eng anliegenden, zur Erde abgeleiteten Leiter umschlossen, welcher wie der Isolator für X-Strahlen durchlässig sein soll, so übt die Bestrahlung auf den innern, elektrisierten Leiter keine mit meinen Hilsmitteln nachweisbare Wirkung aus.
- d) Die unter a, b, c mitgeteilten Beobachtungen deuten darauf hin, daß die von den X-Strahlen bestrahlte Luft die Eigenschaft erhalten hat, elektrische Körper, mit denen sie in Berührung sommt, zu entladen.
- e) Wenn sich die Sache wirklich so verhält, und wenn außerdem die Luft diese Eigenschaft noch einige Zeit behält, nachdem sie den X-Strahlen ausgesetzt war, so muß es möglich sein, elektrische Körper, welche selbst nicht von den X-Strahlen getroffen werden, dadurch zu entladen, daß man ihnen bestrahlte Luft zuführt.

Die Richtigkeit der letztgenannten Folgerung wies Köntgen in versichiedenen Versuchsanordnungen nach. Seine weitern Versuche konnten zur Zeit der Veröffentlichung noch nicht als völlig abgeschlossen gelten. Wir heben aus ihnen nur noch einen hervor, wodurch er den Nachweis ersbrachte, daß in stark ausgepumpten Köhren die Entladung eines direkt von den X=Strahlen getroffenen Körpers viel langsamer — in einem Fall z. B. etwa 70mal langsamer — stattsindet als in denselben Gefäßen, wenn sie mit Lust oder Wasserstoff von Utmosphärendruck gefüllt sind.

Röntgen selbst spricht in seiner Mitteilung sich nicht darüber aus, ob die entladende Wirkung der X=Strahlen auf positiv und negativ ge-ladene Körper sich in gleicher Weise äußert. Nun ist seit etwa zehn Jahren die von uns in verschiedenen Jahrgängen dieses Buches besprochene Eigenschaft der violetten, kurzwelligen Lichtskrahlen bekannt: negativ ge-ladene Körper zu entladen, neutrale aber positiv zu laden, und Righi, der sich mit diesen photoelektrischen Vorgängen viel beschäftigt hat, legte sich die Frage vor: ob die in ihren Fluorescenz- und chemischen Wirskungen ihnen ähnlichen Köntgenstrahlen sich in dieser Beziehung ähnlich verhalten wie die violetten Lichtstrahlen? Eine Croosessche Röhre, die sich mit dem Industor in einem mit einem Fenster aus dünnem Aluminiumsblech verschlossenen dicken Zinkkasten befand, entlud eine negativ geladene Platte sehr schnell und bewirkte in entsprechender Versuchsanordnung, wie mit dem violetten Licht, die positive Ladung der ursprünglich neutralen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nature 1896, LIII, 377.

Platte, sowie die der ursprünglich negativ geladenen, aber dann infolge der Entladung durch die Strahlen neutral gewordenen. Als dann eine positiv geladene Platte der Strahlung ausgesetzt wurde, wurde auch diese entladen. Dieser Versuch ergab also einen Unterschied zwischen Köntgenstrahlen und Lichtstrahlen; denn nach den neuesten Versuchen von Elster und Geitel werden durch Velichtung nur negativ geladene Körper entladen.

Die Bersuche Thomsons' ergaben im allgemeinen dasselbe, vor allem auch die letztgenannte Entladung positiv gesadener Körper wurde durch sie bestätigt; nur konnte dieser Forscher eine positive Ladung neutraler Körper nicht beobachten, welche verschiedenen Ergebnisse immerhin in der Berschiedenheit der beiden Versuchsanordnungen ihren Grund haben können.

Auch die französischen Forscher Benoist und Hurmuzescus haben gesunden, daß jowohl negativ als positiv geladene Körper durch die Köntgenstrahlen entladen werden; doch ist nach ihren Wahrnehmungen bei negativer Ladung die Entladung eine schnellere als bei positiver. Ihre Untersuchungen bezogen sich besonders auch auf die oben schon erörterte Frage, welchen Einsluß der Durchgang der Strahlen durch verschiedene Medien auf die Schnelligkeit der Entladungen hat. Der vorherige Durchgang durch Aluminiumblech verzögerte die Entladung gar nicht, ebensowenig der Durchgang durch 16 auseinander gelegte schwarze Papierblätter; eine Messingscheibe von 0,1 mm Dicke hinderte jede Wirkung; gut durchlässig erwiesen sich ferner Silberblätter, mit Metallösungen getränkte Papierblätter, Gelatine, Celluloid, Hartgummi, Jinn u. a. m.; undurchlässig waren, wenigstens in untersuchten Dicken, Messing, Zink, Glas, gebranntes Porzellan von 3 mm Dicke u. a. m.

Wenn man keinen Projektionsapparat zur Verfügung hat, läßt sich die entladende Wirkung der Köntgenstrahlen an einem Elektrostop nicht gut zeigen. Wehnelt <sup>3</sup> empsiehlt für diesen Fall eine gewöhnliche Elektrissiermaschine oder auch eine Instluenzmaschine. Man verbindet das Reibzeug der Maschine mit einer isoliert aufgestellten Metallkugel und nähert sie dem Konduktor der Maschine so weit, die frästige Funken überspringen. In etwa 50 cm Abstand vom Konduktor der Maschine stellt man die Vakumröhre auf, so daß die Strahlen denselben tressen. Sest man nun die Röhre in Thätigkeit, sobald die Maschine im Gange ist, so versagen alsbald die Funken. Dieselben treten jedoch sofort wieder auf, wenn man zwischen die Röhre und den Konduktor eine quadratische, starke Bleiplatte von etwa 50 cm Seitenlänge einschiebt. Bei einer Instluenzmaschine sind die Funken durch die Röntgenstrahlen nicht gänzlich zu beseitigen, doch wird das Austreten derselben unter dem Einstusse der Bestrahlung bedeutend seltener.

Am mertwürdigsten ift die Fähigkeit ber Lichtstrahlen, die Leitungsfähigkeit von Selen, auf das fie auffallen, zu erhöhen 4, eine Fähigkeit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nature 1896, LIII, 377. <sup>2</sup> Comptes rendus 1896, CXXII, 285.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Naturw. Runbschau 1896, Nr. 52, S. 672.
 <sup>4</sup> Jahrb. ber Naturw. II, 20; III, 69; IV, 22.

welche zur Berstellung ber fehr empfindlichen Selenzellen oder Selenelemente Nach dem Voraufgehenden ist es wahrscheinlich, daß die geführt hat. Röntgenstrahlen in gleicher Weise auf Selen wirken, und Professor Saga' an der Universität Groningen hat das in der That durch fehr eingehende Versuche, bei benen er eine folche Selenzelle den Wirkungen von Röntgenstrahlen gleicher Herkunft aussetzte, die aber der Reihe nach ver-

schiedene Metallplatten durchdrungen hatten, bestätigt gefunden.

Das Selen stellt sich somit als ein geeignetes Metall bar, aus bem ein Radiometer für Röntgenstrahlen, d. i. ein Instrument zur Messung ihrer Stärke, angesertigt werden kann. Nur eines ist bei einer berartigen Verwendung des Selenmetalls nicht aus dem Auge zu laffen : sobald auf dasselbe Licht- oder andere Strahlen auffallen, verringern sie seinen Widerstand gegen den Durchgang des galvanischen Stromes fast augenblidlich, dagegen dauert es lange Zeit, oft bis zu einer halben Stunde, ehe nach Aufhören der Bestrahlung das Metall den vorigen Grad der Leitungsfähigkeit wieder zurückerlangt. Will man also vergleichen be Strahlenmessungen mit einer und berselben Selenzelle machen, fo muß man mit der schwächsten Strahlung beginnen und bei der oder den barauf folgenden stärkern Strahlungen die jedesmalige Zunahme des Nadel= ausschlags am Galvanometer gegenüber der vorhergehenden beobachten, bei welcher Art des Beobachtens felbstverftändlich die einzelnen Angaben auf Genauigkeit keinen Anspruch mehr machen können.

Bei Besprechung der elettrischen Erscheinungen, die in Begleitung der Röntgenstrahlen auftreten, dürfen wir eine von den Italienern Sella und Majorana2 gemachte Beobachtung nicht unerwähnt lassen. merkten, daß die Stelle der Entladungsröhre, auf welche die Rathodenstrahlen aufstoßen und welche intensive Röntgenstrahlen aussendet, stark eleftrisiert ift. Bur nähern Untersuchung dieser Erscheinung bedecten sie die strahlende Wand mit einer anhastenden Zinffolie oder verfilberten sie, und fanden, daß die Strahlung hierdurch nicht verhindert wurde; wenn fie aber den Silberspiegel mit einer immer didern Rupferschicht bedeckten, wurde die Strahlung immer schwächer. Wurde die Metallbetleibung mit einer der Belegungen einer Leidener Flasche verbunden, deren andere gur Erde abgeleitet war, oder wurde sie direkt mit der Erde verbunden, so war die Intensität der Strahlung bedeutend verringert und zuweilen gang vernichtet; hierbei ist zu bemerten, daß eine Staniolplatte, die nicht mit bem Glase in Berührung ist, sowohl isoliert als abgeleitet sich durchläffig erweift. Eine ausreichende Erklärung diefer Erscheinung kann noch nicht gegeben werden, doch dürfte sie mit der Beobachtung zusammenhängen, daß jede Ableitung einer Stelle ber Bakumröhre, etwa durch einfaches Berühren mit der Sand, die Verteilung der Kathodenstrahlen verändert.

<sup>1</sup> Rach einer Mitteilung von Giltah (Delft) in Nature 1896, II, 109. <sup>2</sup> Naturw. Runbschau 1896, Nr. 16, S. 207, nach Atti della Reale Accademia dei Lincei, ser. 5, vol. V, p. 116.

#### H. Sichtbarkeit der Hontgenftrahlen.

Un sich gelten die Köntgenstrahlen für unsichtbar; erst wenn sie bei ihrem Auftreffen auf gewisse Körper dieselben fluorescieren lassen, oder wenn sie die empfindliche Gelatineschicht der photographischen Platte zersehen, thut sich durch diese ihre Wirkungen ihre Anwesenheit uns mittelbar kund. Ob die Köntgenstrahlen die Nethaut des Auges nicht auch unsmittelbar beeinstussen, kann in doppelter Weise untersucht werden: an dem Verhalten des zwischen den Nethautstäden gelagerten Schpurpurs und an der Sehempsindung von Menschen und Tieren gegenüber Köntgenstrahlen, die in das Auge dringen.

Uber die Wirfung der Rontgenstrahlen auf den Gebpurpur, von deffen Berhalten zu Lichtstrahlen wir schon mehrmals berichten konnten, haben Sigmund Fuchs und Alois Preibl' folgendes ermittelt. Bon einem Froich, der 24 Stunden lang im Dunkeln gehalten war, wurde eine Nethaut entnommen und mit einer geschwärzten Glasschale bedeckt, die für die Röntgenstrahlen durchgängig war, Lichtstrahlen aber nicht durchließ; auf diese Nethaut ließ man die X=Strahlen einwirken, während die andere ebenso lange weiter im Dunkeln verblieb. Das Ergebnis diefer vielfach wiederholten Berjuche war, daß beide Rethäute den gleichen Burpurgehalt auswiesen, es konnte mit dem Auge kein Unterschied in der Färbung beider erkannt werden. In einer zweiten Bersuchsreihe wurde die Durchlässigfeit der Nethaut für die X-Strahlen mittelst der photographischen Platte geprüft; es ergab sich, daß die purpurhaltige Nethaut die zersetzende Wirkung in keiner Weise schwächte. einer dritten Bersuchsreihe wurde die purpurhaltige Nethaut unbedeckt dem von der fluorescierenden Stelle der Bafuumröhre ausgehenden Fluorescenglicht ausgesetzt und zeigte nach einstündiger Bestrahlung eine geringe Bleichung, während die zweite Nethaut, die ebenso lange benfelben Strahlen unter einer geschwärzten Glasschale ausgeseht war, feine Veränderung erfennen ließ. Es verändern also die Rontgenstrahlen ben Gehpurpur nicht merklich und gehen durch die purpurhaltige Rephaut ungeschwächt hindurch, dagegen bleicht das von der Entladungsröhre ausgehende Phosphorescenglicht den Burpur.

Ist die Zersetzung des Sehpurpurs die unerläßliche Bedingung für das Sehen, so müßte man nach den Fuchs-Areidlichen Untersuchungen jedes unmittelbare Sehen der Röntgenstrahlen für ausgeschlossen halten. Aber die ursächlichen Beziehungen zwischen Zersetzung des Sehpurpurs und Sehen bedürfen noch sehr der Aufstärung; dazu kommt, daß die Wirkungen von Röntgenstrahlen verschiedenen Ursprungs sich in mancher Beziehung als außerordentlich verschieden erwiesen haben, so daß mit den genannten Erzebnissen die nachsolgenden, bei denen es sich möglicherweise auch um

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturw. X, 37; XI, 38.

<sup>2</sup> Raturw. Runbschau 1896, Nr. 34, S. 439, nach dem Centralblatt f. Physiologie 1896, X, 249.

Fluorescenz der Pigmentschicht der Nethaut gehandelt hat, keineswegs un-

Da als Haupteinwand gegen die Sichtbarkeit ber Röntgenstrahlen die geringe Durchlässigfeit der Augenmedien, besonders der Linse gilt, hat Privatbogent Dr. Brandes' in Salle, unterftugt von Professor Dorn daselbst, auf das linke Auge eines Mädchens, aus dem durch operativen Eingriff die Linse entfernt war, fehr fräftige Röntgenstrahlen einwirken laffen, felbstverständlich unter völliger Abdunklung des Fluorescenzlichtes der Bakuumröhre: das Mädchen melbete, obichon ihm von der Absicht, Röntgenstrahlen zu erzeugen, keinerlei vorherige Mitteilung gemacht war, fogleich beim Auftreten eine deutliche Lichtempfindung. Noch mehr: als Brandes jelbst nach völligem Abschluß seiner Augen gegen jede Art Licht durch eine Hutschachtel, deren Offnung durch ein schwarzes Sammettuch geschlossen und die für das hellste elektrische Bogenlicht undurchlässig war, die Röntgenstrahlen gegen seine Augen richten ließ, hatte auch er eine deutliche Lichtempfindung, das Schließen der Augen verminderte dieselbe nicht, ebensowenig das Zwijchenschieben einer großen, 1 mm dicen Aluminium= scheibe, die gegen etwaige Herhsche elektrische Wellen einen vollen Schutz geboten haben würde, während bei Einschieben einer dicken Glasscheibe jede Lichtempfindung aufhörte. Weitere Versuche, die wir hier übergeben muffen, lassen Brandes annehmen, "daß die die Nethaut reizenden Röntgen= strahlen die leicht durchdringbaren Seitenwände und nicht die vordere, durch die Linse verbarrikadierte übliche Einfallspforte passieren, womit in Albereinstimmung steht, daß die Lichtempfindung nicht ausbleibt, wenn man die Strahlen den Bulbus seitlich treffen läßt".

Daß Fliegen von Röntgenstrahlen, welche sie in völligem Dunkel treffen, eine Empfindung, nach seiner Meinung Lichtempfindung haben, hat Axenfeld gezeigt, indem er eine Anzahl der Tiere in einen lichtdichten Behälter sperrte, bestehend aus einem Holz- und aus einem Bleikasten, die durch eine ebenfalls lichtdichte, leicht verschließbare Röhre verbunden waren. Nachdem zuerst durch abwechselndes Abnehmen je eines der beiden Kastendeckel gezeigt war, daß die Fliegen immer den hellern, zum Verhindern ihres Entweichens noch mit Gaze bedeckten Kasten aussuchen, wurden nach Aussehen beider Deckel die Kasten der Köntgensstrahlung ausgesetzt, was die Fliegen veranlaßte, in den sür die Köntgensstrahlung ausgesetzt, was die Fliegen veranlaßte, in den sür die Köntgensstrahlen leicht durchlässigen Holzkasten zu wandern.

#### I. Verschiedene Auffassungen über die Hatur der Montgenfrahlen.

Unter den angeseheusten physikalischen Forschern neigt die bei weitem größte Zahl der Auffassung zu, daß es sich bei den Köntgenstrahlen um transversale, zur Fortpflanzungsrichtung senkrechte Schwingungen des Athers

2 Centralblatt für Physiologie 1896, X, 436.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitteilung von Brandes in "Die Natur" 1896, Nr. 20, S. 233. Sitzungsberichte ber Berliner Afademie der Wissenschaften 1896, S. 547.

handelt. Es ist noch nicht sehr lange her, daß man diese Schwingungsart nur an den Lichtstrahlen im engsten Sinne des Wortes kannte, d. i. an den Strahlen, die unser Gesichtsempfinden erregen und deren Wellenlängen in runder Jahl zwischen 400 pp (äußerstem Violett) und 700 pp (äußerstem Rot, 1 pp = 1 Milliontel Millimeter) liegen. Dazu traten dann als zweite und dritte Strahlenart solche, die sich, ohne unsern Sehnerv noch zu erregen, an die genannten beiderseits eng anschließen: es sind die kurzwelligern ultravioletten oder chemischen Strahlen, die Schumann' in ihren Beeinsslussungen photographischer Platten dis nahe an 100 pp heran nachweisen konnte, und die langwelligern ultraroten oder Wärmestrahlen, die mit Langley s Bolometer bis zu 6000 pp ersorscht wurden, während Langley sür eine einzelne Linie im Spektrum des Eisens sogar eine Wellenslänge von 30000 pp oder 3/100 mm fand.

Diesen drei Wellengruppen, deren Unterschiede, abgesehen von ihrer Einwirkung auf die Nethaut unseres Auges, mehr quantitativer als qualitativer Natur sind und die man zusammen als Lichtwellen im weitern Sinne bezeichnen kann, gesellten sich vor wenigen Jahren als viertes die von Maxwell aus rechnerischen Erwägungen vorausgeahnten, von Hertz zuerst experimentell nachgewiesenen elektrischen Wellen hinzu, die bei Funkenentladung entstehen, mit den Lichtwellen Spiegelung, Brechbarkeit und Polarisation teilen und die gleiche Fortpslauzungsgeschwindigkeit besihen. Herh experimentierte bei gewöhnlicher Anordnung meist mit Wellenlängen von 6 bis 600 m, durch Anwendung kleinerer Erreger konnte Righi bis zu 7 cm, Bebedew gar bis zu 3 mm herabgelangen; es bleibt also zwischen den Lichtwellen im weitern Sinne und den elektrischen Wellen immer noch eine weite Klust zu überbrücken.

Reihen sich nun auch die Kathodenstrahlen und die Köntgenstrahlen in dasselbe System ein, bestehen auch sie aus transversalen Schwingungen des Üthers? Um schwierigsten ist die Untersuchung für die Kathodensstrahlen, von denen nach Croofes' Vorgang mehrere Forscher, vor allem englische, angenommen haben, daß es sich um ein Aufprallen von Molekeln der außerordentlich verdünnten Luft auf die Röhrenwand, wieder andere, daß es sich um fortgeschleuberte Partikelchen der Kathode handle. Her zumd Lenard glauben diese Theorie durch den von ihnen erbrachten Nachweis, daß die Kathodenstrahlen dünne Platinplatten durchsehen, besteitigt zu haben und meinen auch in den Kathodenstrahlen transversale Schwingungen des Üthers erblicken zu müssen.

Von den Röntgenstrahlen und ihren Beziehungen zu den Lichtstrahlen sagte jüngst J. I. Thomson bei Begrüßung der letztjährigen Versamm-lung der British Association zu Liverpool: "Obwohl wir keinen direkten Beweis dafür haben, daß die Nöntgenstrahlen eine Art von Lichtstrahlen sind, so muß man doch beachten, daß sie keine Eigenschaften besitzen, welche nicht der einen oder andern Art von Lichtstrahlen auch eigen sind." Wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Naturw. IX, 55. <sup>2</sup> Ebb. X, 32.

aber das auch ohne Widerspruch von den wichtigften positiven Eigenschaften der Röntgenstrahlen — geradlinige Fortpflanzung, Durchgang durch verichiedene Medien, Erregung von Phosphorescenz, Beeinfluffung photographischer Platten, Entladung elektrischer Körper — behauptet werden konnte, so fragte sich doch auf der andern Seite: ist bisher der Nachweis erbracht worden, daß die Röntgenstrahlen von Metall oder Glas reflektiert, beim Ubergang in dichtere Medien von ihrem Bege abgelentt ober gebrochen, daß sie endlich polarisiert werden, welche drei Eigenschaften den Lichtstrablen autommen?

Eine regelmäßige Reflexion ober Spiegelung gunächst ist bei ben Röntgenstrahlen seither noch nicht beobachtet worden; dagegen hat der Entdeder felbst eine unregelmäßige oder diffuse Reflexion derselben Später hat Balter = Sambura 1 Untersuchungen wahrgenommen. darüber angestellt, ob die Stoffe, welche diffuse Reflexion zeigen, sich hinfichtlich ber Intensität, mit welcher sie bie Strahlen Diffus reflettieren, etwa in eine Reihe ordnen lassen, welche mit irgend einer anderweitig aufgestellten Reihe übereinstimmt. Durch Untersuchung von mehr als 20 der wichtigsten in Betracht tommenden Elemente ift er gu dem Er= gebnis gelangt, daß die Stärfe der diffusen Reflexion ber Röntgenstrahlen an diesen Elementen in ausgesprochenem Zusammenhange mit ihrer Stellung im sogenannten periodischen Systeme steht, und zwar wächst dieselbe von der zweiten bis zur fünften Gruppe bin, um von der fünften zur jechsten ganz erheblich abzunehmen.

hier mag aber gleich bemerkt werben, daß die Abwesenheit regelmäßiger Reflexion der Annahme, es handle sich bei den Röntgenstrahlen um transversale Schwingungen, nicht widerstreitet: man braucht für die Wellen nur eine so geringe Länge anzunehmen, daß ihr gegenüber die Unebenheiten der in gewöhnlicher Weise polierten Flächen verhältnismäßig groß find.

Eine Brechung der Röntgenstrahlen ift seither noch von feinem Forscher nachgewiesen worden. Ift eine solche vorhanden, so ist sie eine jo geringe, daß sie sich allen unsern Beobachtungsmitteln entzieht, oder, was dasselbe ift, der Brechungsexponent, etwa für Luft und ein Diamant= prisma, liegt der Zahl 1, wenn er nicht = 1 ist, außerordentlich nahe. Aber auch das würde transversale Schwingungen nicht ausschließen, denn die meisten Dispersionstheorien für sehr kleine Wellenlängen ergeben thatfächlich Brechungserponenten, welche ber Einheit naheliegen.

Auch über die Polarisation der Röntgenstrahlen sind zahlreiche Bersuche, aber meist erfolglos, angestellt worden. Fürst Galigin jedoch und de Rarnojikty? glauben aus dem nachfolgenden Versuch thatsächlich

<sup>1</sup> Naturw. Runbichau 1896, Nr. 38, S. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus 1896, CXXII, 718. Naturw. Runbschau 1896, Nr. 19, S. 247. Betreffs bes Wefens der Polarisation verweisen wir auf Jahrb. ber Naturw. V. 40.

auf ein Stattsinden von Polarisation schließen zu dürsen. Sie ließen sich drei kleine, etwa 0,5 mm dick Turmalinplatten ansertigen und legten auf die größte die beiden andern, und zwar eine parallel, die andere seukrecht zur ersten. Fand Polarisation statt, so mußte dort, wo sich die Platten freuzten, die Wirkung der Köntgenstrahlen geschwächt sein. Die Wirkung des gewöhnlichen Lichtes war ausgeschlossen, und die relative Lage der kleinern Platten wurde mehrmals gewechselt, um seden Einfluß ungleicher Dicke oder mangelnder Gleichmäßigkeit zu beseitigen. Auf acht mit den Köntgenstrahlen hergestellten Bildern konnte man dann unterscheiden, daß die Wirkung hinter den Areuzungsstellen geringer war, woraus auf stattgehabte Polarisation geschlossen wurde.

Galizins Versuch wäre beweiskräftiger, wenn die Abnahme der Strahlungsintensität nicht an der verminderten Einwirkung auf photosgraphische Platten, sondern an der langsamern Entladung eines elektrissierten Körpers gezeigt worden wäre. Übrigens bemerkt I. J. Thomson, daß auch die Nichtpolarisierbarkeit der Köntgenstrahlen durch Turmalin noch keineswegs als Beweis ihrer Verschiedenheit von Lichtstrahlen gelten könne; ebenso wie ein Drahtkäsig elektrische Strahlen von großer Wellenslänge, nicht aber Lichtstrahlen polarisieren könne, so sei es denkbar, daß das Gesüge des Turmalin, obwohl zur Polarisation von gewöhnlichen Lichtstrahlen geeignet, im Vergleich mit der Wellenlänge der Köntgenschtstrahlen geeignet, im Vergleich mit der Wellenlänge der Köntgenschtstrahlen geeignet, im Vergleich mit der Wellenlänge der Köntgensch

strahlen nicht dicht genug sei, um Polarisation hervorzurufen.

Haben die Röntgenstrahlen die Wellennatur des Lichtes, so muß sich auch in ähnlicher Weise, wie das bei Lichtstrahlen möglich ift, ihre Wellenlänge berechnen lassen aus Interferenzerscheinungen, d. i. aus Erscheinungen, die auftreten, wenn zwei Wellenzuge aufeinanderstoßen, und die sich entweder als Berftärfungen ober als Schwächungen In dieser Richtung hat Dr. Fomm', Affistent an der Wellen außern. ber Münchener Universität, Untersuchungen angestellt. Wir muffen betreffs derfelben auf die eingehendern Mitteilungen a. a. D. verweisen und wollen hier nur furz bemerken, daß Dr. Fomm die Wellenlänge der Röntgenstrahlen zu 14 µµ oder 14 Milliontel Millimeter berechnet hat. Schumann schätzt die äußerste Linie, die bem Wasserstoff angehört und die er am Ende des ultravioletten Spektrums mahrgenommen bat, auf etwa 100 uu; also auch über das Ultraviolett hinaus noch eine weite Kluft, wenn auch keine jo erhebliche, als sie zwischen den Wellenlängen der äußersten ultraroten Strahlen und der eleftrischen oder Berhichen Strahlen angenommen werden muß.

Lichtstrahlen von verschiedener Wellenlänge machen sich uns befanntlich durch ihre verschiedene Farbe bemerkbar, und die Farbe eines lichtdurchlässigen Glases entsteht dadurch, daß es von den eindringenden Wellen gewisse absorbiert, gewisse andere, eben diejenigen, die uns das Glas farbig erscheinen lassen, durchläßt. Giebt es ähnliche Unterschiede bei den Röntgen-

Eihungsberichte ber Königl. Banr. Atab. ber Wiffenfch. 1896, Beft 2.

strahlen, die ja auch von verschiedenen Substanzen sehr verschieden stark absorbiert werden? Für Lichtstrahlen hat man da folgenden Bersuch: Man nimmt zwei unter sich gleiche rote und zwei unter sich gleiche grüne Gläser, und zwar von einer folden Dide, daß eins der roten Glafer ebensoviel strahlende Energie durchläßt wie eins der grünen. Man kann sich dann leicht überzeugen, daß ein Paar aufeinandergelegter Gläfer von verschiedener Farbe dunkler ist als ein Paar von gleicher Farbe. Einen diesem ent= sprechenden Versuch hat Roiti' für Köntgenstrahlen angestellt, indem er Substanzen von ungleichem Absorptionsvermögen, und zwar Rupfer, Aluminium und Zinn, wählte, von welchen Metallen jedes der beiden ersten in gleicher Stärke die Strahlen absorbiert, die von einer Aluminiumplatte ausgehen, wie die von einer Platinplatte, mahrend Zinn eine verschiedene Dicke haben muß, um beide Strahlen gleich ftart zu absorbieren. Immer gleich starfer Strahlung ausgesett, ergaben nun zwei Rupferplatten von je 1 mm, 8 Aluminiumscheiben von je 0,75 mm und 16 Zinnblätter von je 0,021 mm Dide gleiche Werte. Wurde eins diefer brei Syfteme burch ein folches aus einem Rupfer- und vier Aluminiumscheiben ersett, so konnte fein Unterschied nachgewiesen werden; dagegen ergab sich eine Berdunklung des Feldes bei Anwendung eines Sustems von vier Aluminiumscheiben mit acht Zinnblättern, jowie auch eines folden von einer Rupferscheibe mit acht Zinnblättern. Beitere von Roiti vorgenommene Zusammensetzungen tönnen unerwähnt bleiben, da sie in ähnlicher Weise wie die angeführten Ubereinstimmung zwischen dem Verhalten von Licht- und Röntgenstrahlen ergaben. Auch ändert fich die Wirfung der verschiedenen Syfteme durch Aufeinanderschichten in anderer Reihenfolge ebensowenig bei den Röntgenstrahlen, wie sie es bei den Lichtstrahlen thut.

Fassen wir unter Berücksichtigung der genannten und einer großen Reihe hier nicht angegebener Untersuchungen die Beziehungen zwischen ultravioletten und Röntgenstrahlen furz zusammen, so sind es die nachfolgenden:

Die ultravioletten Strahlen

- 1. werden von polierten Flächen regel= mäßig reflettiert,
- 2. werden beim schrägen Eintritt in ein dichteres Medium gebrochen,
- 3. werden unter gewissen Bedingungen polaristert,
- 4. üben energische chemische Wirfungen aus,
- 5. verursachen Fluorescenz,

Die Röntgenstrahlen

- 1. werden von polierten Flächen unregelmäßig reflektiert,
- 2. haben seither noch keine wahrnehmbare Brechung erkennen laffen,
- 3. werden möglicherweise durch Tur= malinplatten polarisiert, doch sind in dieser Richtung noch eingehen= dere Untersuchungen abzuwarten,
- 4. üben energische chemische Wirfungen aus,
- 5. verurjachen Fluorescenz und Phosphorescenz,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturw. Rundichau 1896, Nr. 45, S. 579, nach Rendiconti della Royale Accademia dei Lincei 1896, ser. 5, vol. II, p. 153.

- 60
- 6. beschleunigen elektrische Entladungen durch Luft hindurch,
- 7. werden von verschiedenen Medien verschieden stark, im allgemeinen aber stärker als Köntgenstrahlen absorbiert.
- 6. verursachen elektrische Entladungen durch nichtleitende Körper hin- durch.
- 7. werden von verschiedenen Medien verschieden stark, im allgemeinen aber schwächer als ultraviolette Strahlen absorbiert.

Wenn nun auch die meisten Forscher in den Köntgenstrahlen trans= versale Atherschwingungen erblicken, so giebt es doch auch sehr angesehene Gegner dieser Auffassung, und unter ihnen ist vor allem Professor Zehnder zu nennen. In einem Vortrage, den er am 8. Juli 1896 in der "Naturforschenden Gesellschaft" zu Freiburg i. B. gehalten hat, faßte er zunächst die Unterschiede zwischen Rathoden= und Röntgenstrahlen folgendermaßen scharf zusammen: "Die Kathodenstrahlen gehen von ihrer Eleftrobe, auf welcher fie entstehen, sentrecht zur Oberfläche ab; die Rontgenstrahlen treten nach allen Richtungen diffus aus von der Fläche, auf der sie erzeugt werden. Die Kathodenstrahlen reißen Teilchen los von der Kathode, sogar Platinkathoden zerstäuben; bei Röntgenstrahlen treten solche Erscheinungen nicht hervor. Alle materiellen Körper (der Weltäther ausgenommen) find trübe Medien für Kathodenstrahlen; für Röntgenstrahlen giebt es in diesem Sinne fein trubes Medium. Feste Körper von höchstens 0,03 mm fönnen von Kathodenstrahlen eben noch durchdrungen werden; Röntgenstrahlen geben durch einige Decimeter dide Schichten von festen Körpern hindurch. Kathodenstrahlen können nur durch künstliche Vorrichtungen in atmosphärische Luft ober in das Baknum hinein verpflanzt werden; Röntgenstrahlen gehen mit größter Leichtigfeit in die Atmosphäre und in das Vakuum über. Kathodenstrahlen lassen sich in einem Punkte konzentrieren; Röntgenftrahlen nicht, fie bleiben ftets divergent. strahlen stoßen sich gegenseitig ab; Röntgenstrahlen nicht. Nöntgenstrahlen gehen durch dide Prismen ungebrochen hindurch, pflanzen sich immer geradlinig fort, während Kathodenstrahlen schon bei ber Durchdringung allerdunnster Schichten auf der andern Seite diffus austreten. Die Rathodenstrahlen erhigen alle Flächen, auf welche sie treffen, sie können Platin zum Schmelzen bringen: Röntgenstrahlen bewirken feine Temperaturerhöhungen. . . Der Magnet lenkt Kathodenstrahlen ab, Röntgenstrahlen nicht. Die Dichte der zu durchdringenden Körper spielt bei Kathodenstrahlen und bei Röntgenstrahlen eine fehr verschiedene Rolle."

Der Vortragende besprach dann die Eigenschaften der Kathoden= und Röntgenstrahlen; er verweilte bei der Hypothese von der Zusammengehörigsteit derselben mit den Wärmes, Lichts und chemischen Strahlen, kennzeichnete seine Auffassung von den Kathodenstrahlen dahin, daß dieselben von der Kathode losgerissene Metallpartikelchen seien; dabei bezeichnete er die entsgegenstehende Herhschandsche Entdeckung, daß die Kathodenstrahlen durch

Beilage zur "Münchener Allgem. 3tg." 1896, Dr. 170.

1111111

bünne Metallblättchen hindurchtreten könnten, als "ungenau beobachtete Thatsache" und stellte seinerseits für das Wesen der Röntgenstrahlen fol=

gende Sypothese auf:

"Die Röntgenstrahlen halte ich nicht für Lichtstrahlen und auch nicht für Kathobenstrahlen. Bebenken wir nämlich, wie ungemein stark die von Kathodenstrahlen getroffenen Körperoberflächen während der äußerst furzen Beit eines Entladungsfuntens erhigt werden muffen, wenn bide Blaswandungen und sogar Platinbleche leicht von ihren Oberflächen aus durch jene Strahlen zum Schmelzen gebracht werden, und stellen wir uns den dadurch bewirkten mechanischen Effekt vor: eine enorme, plökliche Erschütterung der Moleküle, so sehen wir ein, daß bei dieser Erschütterung der Atherbestand an der betreffenden Stelle geandert werden muß; während der Erschütterung wird er vermindert, nach der Erschütterung wieder vermehrt werden. Der Ather fließt aber nach andern Körpern der Umgebung sehr leicht ab, er durchdringt, wovon ich mich durch eigene Experimental= untersuchungen überzeugt habe, dichte, feste Körver fast unglaublich leicht. Solche Atherströmungen, bei jeder Entladung ploklich entstehende Strome hin und her zuckenden Athers, könnten, wie mir scheint, ganz wohl die Röntgenstrahlen sein und ihre Eigenschaften besiken: sie durchdringen, als Atherströme, alle Körper sehr leicht; sie zeigen keine Brechung, sondern pflanzen sich stets geradlinig fort, weil sie keine Wellenbewegungen, vielmehr nur Zudungen sind; sie besitzen die Möglichkeit, Phosphorescenz zu erregen, chemische Wirkungen auszuüben ober boch wenigstens photographische Bilder hervorzurufen, auch eleftrische Körper zu entlaben, wegen der Bloklichkeit ihres Auftretens, wegen der durch sie auf andere Körper über= tragenen Erschütterungen. Diese Sypothese über bas Wesen der Röntgen= strahlen ist mir, wenigstens solange nicht aanz neue, derselben wider= sprechende Eigenschaften gefunden werden, viel wahrscheinlicher als die Erflärung jener X-Strahlen als Lichtstrahlen. Denn jede Naturerscheinung durch mechanische Vorgänge zu erklären, ift doch unser lettes Ziel, unser Ideal, wie die großen Physiker, insbesondere unser Selmholy, fortmährend betonten."

Zum Schluß müssen wir noch die Ansichten einiger Forscher über die Beziehungen zwischen Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen hier furz wiedergeben, nachdem schon die "Unterschiede beider

Strahlenarten" auf S. 60 genannt worden find.

William Gifford' hält die Köntgenstrahlen sür polarisierte Kathodenstrahlen. Er stütt diese seine Unsicht durch Bersuche, die er mit Strahlen angestellt hat, welche aus einer von Kathodenstrahlen durchsetzen Bakuumröhre durch das Lenardsche Platin-"Fenster" austraten. Ist seine Unnahme richtig, so erklärt sich sehr leicht, warum alle seither angestellten Polarisierungsversuche der Köntgenstrahlen so wenig erfolgreich gewesen sind. Sind aber wirklich die Köntgenstrahlen schon polarisierte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nature 1896, II, 173.

- 6. beschleunigen elektrische Entladungen durch Luft hindurch,
- 7. werden von verschiedenen Medien verschieden start, im allgemeinen aber stärker als Röntgenstrahlen absorbiert.
- 6. verursachen elektrische Entladungen durch nichtleitende Körper hindurch,
- 7. werden von verschiedenen Medien verschieden stark, im allgemeinen aber schwächer als ultraviolette Strahlen absorbiert.

Wenn nun auch die meisten Forscher in den Röntgenstrahlen trans= versale Atherschwingungen erblicken, so giebt es doch auch sehr angesehene Gegner diefer Auffassung, und unter ihnen ist vor allem Professor Zehnder au nennen. In einem Bortrage, den er am 8. Juli 1896 in der "Naturforschenden Gesellschaft" zu Freiburg i. B. gehalten hat, faßte er zunächst die Unterschiede zwijchen Rathoden= und Röntgenstrahlen folgendermaßen scharf zusammen: "Die Kathodenstrahlen gehen von ihrer Eleftrode, auf welcher fie entstehen, fentrecht zur Oberfläche ab; die Rontgen= strahlen treten nach allen Richtungen diffus aus von der Fläche, auf der sie erzeugt werden. Die Kathodenstrahlen reißen Teilchen los von der Kathode, sogar Platinkathoden zerstäuben; bei Röntgenstrahlen treten solche Erscheinungen nicht hervor. Alle materiellen Körper (der Weltäther ausgenommen) find trübe Medien für Kathodenstrahlen; für Röntgenstrahlen giebt es in diesem Sinne fein trübes Medium. Feste Körper von bochstens 0,03 mm fönnen von Kathodenstrahlen eben noch durchdrungen werden; Röntgenstrahlen gehen durch einige Decimeter dicke Schichten von festen Körpern hindurch. Rathodenstrahlen können nur durch künstliche Borrichtungen in atmosphärische Luft ober in das Vakuum hinein verpflanzt werden; Röntgenstrahlen geben mit größter Leichtigkeit in die Atmosphäre und in das Vakuum über. Kathodenstrahlen laffen sich in einem Punkte konzentrieren; Röntgenstrahlen nicht, sie bleiben stets divergent. strahlen stoßen sich gegenseitig ab; Röntgenstrahlen nicht. Röntgenstrahlen gehen durch dicke Brismen ungebrochen hindurch, pflanzen sich immer geradlinig fort, während Kathodenstrahlen schon bei ber Durchdringung allerdunuster Schichten auf der andern Seite diffus austreten. Die Rathoden= strahlen erhißen alle Flächen, auf welche sie treffen, sie können Platin zum Schmelzen bringen; Röntgenstrahlen bewirken feine Temperaturerhöhungen. . . Der Magnet leuft Kathodenstrahlen ab, Röntgenstrahlen nicht. Die Dichte ber zu durchdringenden Körper spielt bei Rathodenstrahlen und bei Röntgen= strahlen eine fehr verschiedene Rolle."

Der Vortragende besprach dann die Eigenschaften der Kathoden= und Röntgenstrahlen; er verweilte bei der Hypothese von der Zusammengehörigsteit derselben mit den Wärmes, Lichts und chemischen Strahlen, kennzeichnete seine Auffassung von den Kathodenstrahlen dahin, daß dieselben von der Kathode losgerissene Metallpartikelchen seien; dabei bezeichnete er die entsgegenstehende Herhschenardsche Entdeckung, daß die Kathodenstrahlen durch

Beilage zur "Münchener Allgem. 3tg." 1896, Nr. 170.

bünne Metallblättchen hindurchtreten könnten, als "ungenau beobachtete Thatsache" und stellte seinerseits für das Wesen der Röntgenstrahlen sol=

gende Hypothese auf:

"Die Röntgenstrahlen halte ich nicht für Lichtstrahlen und auch nicht für Kathodenstrahlen. Bedenken wir nämlich, wie ungemein ftark die von Kathodenstrahlen getroffenen Körperoberflächen mährend ber äußerst furgen Beit eines Entladungsfuntens erhitt werden muffen, wenn bide Glaswandungen und sogar Platinbleche leicht von ihren Oberflächen aus durch jene Strahlen zum Schmelzen gebracht werden, und stellen wir uns den dadurch bewirften mechanischen Effett vor: eine enorme, plökliche Erschütterung der Molefüle, jo jehen wir ein, daß bei dieser Erschütterung ber Atherbestand an ber betreffenden Stelle geändert werden muß; während der Erschütterung wird er vermindert, nach der Erschütterung wieder vermehrt werden. Der Ather fließt aber nach andern Körpern der Umgebung sehr leicht ab, er durchdringt, wovon ich mich durch eigene Erperimental= untersuchungen überzeugt habe, dichte, feste Körper fast unglaublich leicht. Solche Atherströmungen, bei jeder Entladung plöglich entstehende Ströme hin und her zudenden Athers, fonnten, wie mir scheint, gang wohl die Röntgenstrahlen sein und ihre Eigenschaften besitzen: sie durchdringen, als Atherströme, alle Körper sehr leicht; sie zeigen keine Brechung, sondern pflanzen sich stets geradlinig fort, weil sie keine Wellenbewegungen, vielmehr nur Zudungen find; fie besiten die Möglichkeit, Phosphorescenz zu erregen, chemische Wirkungen auszuüben ober doch wenigstens photographische Bilder hervorzurufen, auch eleftrische Körper zu entladen, wegen der Bloglichkeit ihres Auftretens, wegen ber durch sie auf andere Körper übertragenen Erschütterungen. Diese Sypothese über bas Wesen ber Rönigen= strahlen ist mir, wenigstens solange nicht ganz neue, derselben widersprechende Eigenschaften gefunden werden, viel wahrscheinlicher als die Erklärung jener X-Strahlen als Lichtstrahlen. Denn jede Naturerscheinung durch mechanische Vorgänge zu erklären, ist doch unser lettes Ziel, unser Ideal, wie die großen Physiker, insbesondere unser Helmholk, fortwährend betonten."

Zum Schluß müssen wir noch die Ansichten einiger Forscher über die Beziehungen zwischen Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen hier kurz wiedergeben, nachdem schon die "Unterschiede beider

Strahlenarten" auf S. 60 genannt worden find.

William Gifford hält die Köntgenstrahlen für polarissierte Kathodenstrahlen. Er stütt diese seiner Ansicht durch Bersuche, die er mit Strahlen angestellt hat, welche aus einer von Kathodenstrahlen durchsetzen Bakunmröhre durch das Lenardsche Platin-"Fenster" austraten. Ist seine Annahme richtig, so erklärt sich sehr leicht, warum alle seither angestellten Polarisierungsversuche der Köntgenstrahlen so wenig erfolgreich gewesen sind. Sind aber wirklich die Köntgenstrahlen schon polarisierte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nature 1896, II, 173.

Strahlen, so würde es nur einer Spiegelung berselben unter richtigem Winkel bedürsen, um sie auszulöschen, und es steht zu erwarten, daß dahin zielende Versuche bald die Bestätigung oder Nichtbestätigung der Giffordschen

Annahme bringen werden.

Auch die Beobachtung verschiedener Forscher, daß es mehrere Arten von Röntgenstrahlen gebe, gleichwie es auch mehrere Arten von Kathodenstrahlen zu geben scheint, steht damit im Einklang. Diese Beobachtung hat u. a. Porter' gemacht und er hat die beiden Strahlenarten als X1-Strahlen und X2-Strahlen bezeichnet. Die beiden Arten unterscheiden sich nach ihm dadurch voneinander, daß die  $X_1$ -Strahlen leicht undurchsichtige Medien durchdringen und sich so zur Berstellung der bekannten Röntgenschen Handbilder u. a. m. eignen, während die Xo-Strahlen zwar aud) das Fluorescieren eines Schirmes hervorrufen, aber undurchfichtige Körper nicht burchdringen; wird 3. B. eine Hand zwischen Bakuumröhre und Fluorescenzschirm gehalten, so entsteht auf letterem ein gleichmäßig dunkler Schatten der Hand, Fleisch und Knochen heben sich darin nicht voneinander ab. Unter gewöhnlichen Berhältnissen sind die meisten, wenn nicht alle, X1-Strahlen; wenn aber die Röhre erwärmt wird, werden immer weniger X1- und mehr X2-Strahlen ausgesandt; bei einer bestimmten Temperatur erreicht die Aussendung dieser X2-Strahlen ein Maximum, bei weiterem Erwärmen sinkt die Gesamtstrahlung, insofern wenigstens, als dieselbe faum noch fluorescierende ober chemische Wirkung ausübt. und Papier scheinen sehr durchlässig für die X2-Strahlen, Glas sehr undurchläffig; Alluminium scheint für die X2-Strahlen weit undurchläffiger als für die X1-Strablen.

Wenn es auch Lafan gelungen ift, Röntgenstrahlen burch den Magneten ablentbar zu machen, so bleibt doch als wichtigstes unterscheidendes Merkmal für Kathoden= und Röntgenftrahlen bestehen, daß unter ge= wöhnlichen Berhältnissen erstere durch den Magneten abgelenkt werden, Schon bei frühern Bersuchen hatte Battelli wahrlettere nicht. genommen, daß unter ben Rathodenstrahlen innerhalb ber Bafuumröhre auch folde sind, welche vom Magneten nicht angezogen werden, und daß auch diese nicht angezogenen Kathodenstrahlen in ähnlicher Weise wie die Röntgenstrahlen photographisches Papier beeinflussen. Er hat nun in mehreren Versuchsreihen 2 die weitern Eigenschaften dieser nicht ablentbaren Kathodenstrahlen studiert und gesunden, daß sie nicht nur, wie die Röntgenstrahlen, fluorescierend wirken, sondern auch elektrisch geladene Körper entladen. Bestätigen sich Battellis Wahrnehmungen, so wächst die Wahrscheinlichfeit, daß, wie Michelson fagt, "die X-Strahlen nur Kathodenstrahlen sind, welche durch die Medien, durch die sie gegangen, gesiebt worden sind".

<sup>1</sup> Nature 1896, II, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Naturw. Rundschau 1896, Nr. 31, S. 394, nach Il nuovo Cimento 1896, ser. 4, vol. III, p. 289.

## VI. Magnetismus und Elektricität.

# 15. Elektrische Megapparate und Ergebnisse einiger elektrischer Messungen.

Ein Elettroftop mit brei Boldplätten hat Benoift bergestellt, und Mascart hat ben neuen Apparat in der Académie des sciences in ihrer Sitzung vom 7. September 1896 erläutert 1. Anordnung besteht einfach barin, baß drei einander völlig gleiche Goldplättchen auftatt der frühern zwei in derfelben Weise wie jene an dem Ende des in eine Flasche hinabragenden Stabes befestigt werden. Empfindlichkeit wird dadurch bedeutend erhöht und die Verwendung des Eleftrostops zugleich als Eleftrometer eine zuverlässigere, worüber Mascart etwa folgendes ausführte: Wird das neue Elektrostop geladen, so bleibt das mittlere Blättchen vertifal, während die beiden andern fich um den gleichen Winkel an jeder Seite von ihm entfernen; das erstere vertritt also Die Stelle eines Lots und tann jo als Ausgangspunkt bei Deffung ber Winkel bienen. Die Messung wird mit einem durchsichtigen Winkelmesser ausgeführt, der an der Borderfläche der Metallhülje angebracht ift und leicht in die richtige Stellung zu den Goldplättchen gebracht werden kann. Benn bamit die Deffung ermöglicht ift, so ift aber auch die Empfindlich= keit vergrößert, weil jedes äußere Blatt von dem innern viermal so start abgestoßen wird, als von jenem ber andern Seite; das dreiblätterige Elektrostop giebt also bei geringern Ladungen schon Ausschläge, wie man sie beim zweiblätterigen erft von stärkern Ladungen erhält, obschon die Ladung sich auf drei statt auf zwei Blätter verteilt. Wie eine einfache Rechnung ergiebt, hat durch die Vermehrung der Blätter die Empfindlichfeit von 1 auf 1,49 zugenommen, während fie für größere Divergeng= wintel noch mehr gewachsen ift. Wie befannt ift, besitzt das zweiblätterige Eleftroffop feine Empfindlichkeit mehr bei einem Ausschlagwinkel von nahe 90°, von der Vertifalen an gezählt, d. h. eine Zunahme der Ladung bewirft von hier ab keine Steigerung des Ausschlags mehr; bei drei Blättern dagegen beträgt ber Grengwinfel 120 %. -

Neue Telephonmeßbrücke für Untersuchung von Bligsableitern. Die wichtigste Frage bei einem Bligableiter ist die, ob er in seiner ganzen Ausdehnung die Elektricität gut leitet, und die beste Methode, die Leitungsfähigkeit sestzustellen, ist die vor Jahren von Prosessor W. Kohlrausch ausgebildete Methode der Telephonmeßbrücke. Die von ihm dafür hergestellte Meßbrücke beruht auf dem schon Seite 10 erswähnten Prinzip, daß ein Telephon, das von zwei gleich starten, entgegengesett gerichteten Strömen durchslossen wird, thatsächlich stromlos ist und nicht mehr tönt. In manchen Einzelheiten der Anordnung wichen aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comptes rendus 1896, CXIII, 171.

die nach Kohlrauschs Vorgang hergestellten Apparate voneinander ab, es sei hier darum kurz die neuerdings von der Firma Mix & Genest heregestellte Form beschrieben, die sich durch einsache Konstruktion, leichte Handhabung und zuverlässige Angabe auszeichnet.

Es können mit dieser Megbrücke Widerskände von 0,1 bis 800 Ohm gemessen werden. Sie enthält in einem Kästchen aus Eichenholz die nach=



Fig. 15. Telephonmegbrude für Bligableiteruntersuchungen.

folgenden, in der nebenstehenden schematischen Stizze

bezeichneten Teile: einen Selbstunterbrecher U, ber durch zwei nebeneinander gesichaltete Trockenelemente bestrieben wird, drei Vergleichstwiderstände R von 1,10 und 100 Ohm, einen geradlinig ausgespannten Brückendraht ac mit Gradteilung und Gleitkontakt WZ und ein Dosentelephon T mit Schnur. Das Dosentelephon lagert innerhalb des Kästchens in einem Metallring, in welchem sich ein Ausschalter besindet,

der den Selbstunterbrecher in dem Augenblick einschaltet, in dem das Telesphon aus dem Lager genommen wird. Endlich sind an dem Apparatzwei Klemmen E und L angebracht zum Einschalten der zu untersuchenden Leitung.

Die Untersuchung eines Bligableiters umsaßt nun neben der Messung des Widerstandes des Bligableiterdrahtes in sich, der ein möglichst niedriger sein muß, die Feststellung des Übergangswiderstandes der einzelnen Erdplatten zur Erde. Bei der Feststellung des Widerstandes der Drahtleitung in sich, der nicht größer als ein Ohm sein soll, wird die Widerstandsrolle 1 durch Stöpselung eingeschaltet, nachdem die Drahtleitung an beiden Enden mit den Klemmen E und L verbunden ist. Wird darauf das Telephon zur Hand genommen, so hört man in demselben ein summendes Geräusch, welches durch Verschieben des Gleitsontasts möglichst zum Verstummen gebracht wird. Die Stellung des Gleitsontasts möglichst zum Verstummen gebracht wird. Die Stellung des Gleitsontasts auf der Ssala läßt den Widerstand direkt ablesen. Um den Erdleitungswiderstand zu prüsen, ist die Widerstandsrolle 10 zu stöpseln, da der gesuchte Erdwiderstand vermutlich über acht Ohm hinausgeht, die auf der Ssala abgelesene Zahl ist dann mit 10 zu multiplizieren.

Die Prüfung des Apparats durch die Physikalisch-technische Reichsanstalt hat ergeben, "daß sich mit demselben die Messungen mit genügender Genauigkeit aussühren lassen und das Tonminimum im Telephon hinreichend scharf ist".

### 16. Galvanifche Glemente.

Das in den lesten Jahrgängen unseres Buches mehrsach besprochene Problem, die in der Kohle aufgespeicherte Energie unmittelbar in elektrischen Strom umzusezen, oder was dasselbe ist, ein galvanisches Element herzustellen, welches Kohle verzehrt, ist seiner Berwirklichung wiederum ein gut Stück näher gebracht worden.

Bunächst ist da eine von Dr. Alfred Coehn dem Elektrotechnischen Berein zu Berlin in seiner Sigung vom 24. Februar 1896 gemachte Mitteilung 1 zu erwähnen, welche an die manchem Eleftrotechnifer unliebsam bekannte Thatsache anknüpft, daß die bei Ausführung elektrischer Brozesse als unlösliche Anode meistens verwendete Rohle unter dem Einfluß des Stromes durchaus nicht in allen Fluffigfeiten genügend widerstandsfähig Sie zerfällt vielmehr und in manden Fluffigfeiten bildet fich hierbei eine den Eleftrolyten braun farbende Lösung. Durch eine Reihe von Bersuchen gelang es dem Foricher nun, die Bedingungen festzustellen, unter benen die Rohle sich unter Orndation löst, d. h. so, daß nur Kohlensäure und Kohlenoryd an der Anode entstehen: es fand sich eine bestimmte Temperatur und eine bestimmte Stromdichte, welche dieser Forderung entfprach; als Elektrolyt diente Schwefelfäure von ebenfalls ganz bestimmter Kongentration. Weiter gelang es bann, die an der Anobe gelöste Roble aus derfelben Lösung an der Kathode niederzuschagen. Um nun ein Element herzustellen, welches unmittelbar auf der Berbrennung der Rohle beruht, mußte der Kathode Sauerstoff zugeführt werden, und das geschah burch die Verwendung von Bleisuperoryd als Kathode. Das so aus Kohle, verdünnter Schwefelfaure und Bleisuperoxyd gebildete Element hat eine elektromotorische Kraft von 1,03 Bolt; es arbeitet in der Weise, daß an der Anode Rohle zu Rohlenornd und Kohlenfäure verbrennt, während an der Kathode Bleisuperoxyd zu metallischem Blei reduziert wird.

Mit den hier kurz geschilderten Vorgängen ist noch keineswegs die praktische Lösung des Problems gegeben und ebensowenig das galvanische Element der Zukunft gefunden, das die Dynamomaschine abzulösen besitimmt ist. Aber Coehn hat zum erstenmal die Vedingungen klargelegt, unter welchen nur Austösung der Kohle ohne Vildung von freiem Sauersstoff stattsindet, und es ist kaum zweiselhaft, daß diesenige Anordnung, welche uns die endgültige Lösung bringen wird, sich an den dargestellten Gang anschließen muß.

Aus den Mitteilungen Dr. Coehns sei hier noch ein Punkt besonders hervorgehoben. Aus dem Umstande, daß eine Lösung der Kohle in der Säure eintrat, schloß er, daß in dieser Lösung Kohle in einer Form vor= handen sei, in welcher sie der Richtkraft des elektrischen Stromes zu folgen im stande wäre. War das aber der Fall, so mußte sich Kohle aus der

-451 Va

<sup>1</sup> Ausführlicher in ber Elektrotechn. Zeitschr. 1896, Rr. 11, S. 167; Rr. 12, S. 191.

Lösung wie ein Metall als galvanischer Niederschlag erhalten lassen: es wurde denn auch dem Elektrotechnischen Verein eine Reihe von Gegenständen vorgelegt, welche mit einem solchen Überzug aus Kohle versehen waren.

Einen andern Weg zur Lösung des Problems hat sich Dr. Jacques aus Newton, Mass., in Amerika patentieren lassen, und "The Electrical Engineer", New York, berichtet darüber 1: Verbindet man Sauerstoss, in reiner oder verdünnter Form, mit Kohle oder kohlenstossshaltigem Material und zwar nicht durch Verbrennung, sondern durch einen vermittelnden Elektrolyten, so kann die potentielle Energie der Kohle, austatt in Wärme, direkt in elektrische Energie umgesetzt werden. Praktisch außeschlichen läßt sich dieser Prozeß solgendermaßen: Man taucht einen Kohlenschlinder in Natriumhydrat und führt einen starken Luftstrahl ein. Stellt



Fig. 16. Rohlenelement von Jacques.

man dann einen Stromfreis her, welcher von dem Natriumhydrat, als Elektrolyten, einer Sammlerselektrode (Kathode), welche von dem Elektrolyten nicht angegriffen wird, und einem äußern, zum Kohlensylinder führenden Leiter gebildet wird, so wird dieser Kreis dauernd von einem Strom durchflossen, dessen Richtung von dem Natriumshydrat durch die Sammlerelektrode und den äußern Leiter zur Kohle geht. Die Stärke dieses Stromes hängt hauptsächlich von dem Maße der Luftzuführung ab.

Die Kohle C taucht in die Ühnatronlösung E. Eine Pumpe A führt der Brause R Luft zu, welche auf diese Weise gleichmäßig in dem

Elektrolyten verteilt wird. Die Lösung ist in einem eisernen Topf J enthalten, der den positiven Pol bildet und zwei Röhren i und 0 zum Einführen und Ablassen der Flüssigkeit besitzt. Die negative Polklemme B ist an dem Kohlencylinder besestigt, welcher von dem Isolierdeckel S gestragen wird. Die ganze Vorrichtung ist von einem Ofen F umgeben, in welchem ein Feuer unterhalten und der Elektrolyt auf 400—500° C. gesbracht werden kann.

Bei diesem Prozes verwandelt sich die Kohle allmählich in Kohlenssäure, welche durch den Elektrolyten entweicht. Der Stickstoff, welcher mit dem Sauerstoff der Luft verbunden war, entweicht ebenfalls durch den Elektrolyten, da keine Substanzen vorhanden sind, mit denen er eine

<sup>1</sup> Rach einer Übersetzung in der Elektrotechn. Zeitschr. 1896, Heft 17, S. 259.

chemische Berbindung eingehen könnte. Dr. Jacques nimmt an, daß durch den Elektrolyten der Sauerstoff der Luft elektrolytisch der Kohle zu= geführt wird, d. h. daß in dem elektrolytischen Prozeß die Umwandlung der potentiellen Energie der Kohle in elektrische Energie — und nicht in Wärme — stattfindet.

Im weitern Verlause der Besprechung schildert unser Gewährsmann die verschiedenen Mittel, welche Jacques anwendet, um ein allmähliches Verschmutzen und damit eine Abkürzung der Lebensdauer des Elementes zu verhüten, und bemerkt zum Schluß, daß der in dem Element erzeugte Strom sehr stark, seine Spannung dagegen, die Dr. Jacques nicht angebe, sehr gering sei.

Um von dem "Element der Zukunft" zu denen der Gegenwart zu gelangen, besprechen wir zunächst ein neues Braunstein=Element von Zeller & Co. in Sonthosen, das vor allem für Haustelegraphie, elektrische Läutewerke, elektrische Uhren u. s. w. den Strom liesern soll. Seinen Hauptbestandteil bildet eine prismatische, kästchensörmige Kohlen= elektrode, deren Hohlraum mit einer angeseuchteten Mischung aus ungefähr gleichen Teilen Retortengraphit und bestem Braunstein in seinkörniger Masse ganz gefüllt wird (rechts in Fig. 17). Als positive Elektrode dient



Fig. 17. Braunsteinelement von Zeller.

eine amalgamierte Zinkplatte. Beide Elektroben sind durch eine etwa 5 mm dicke Platte aus grobem Filz getrennt. Auf der Rückseite der Zinkelektrode liegt zur Verbindung der Elemente ein Streisen dünnes Zinkblech mit aufgelegter halbrunder Holzleiste. Das Ganze wird durch zwei starte Kautschukringe oder noch besser, einsfacher und billiger durch Umschnüren mit dünner, sester Hansschutz an zwei Stellen, welche au der Kohle markiert sind, zusammengehalten und so in eines der gewöhnlichen, 26 cm hohen

Leclanché-Gläser gestellt. Als Erregungsflüssigkeit dient zweckmäßig eine Auflösung von 60 g Salmiak, 30 g Kochsalz und 30 g Chlorzink in so viel Wasser, als das Glas saßt, oder auch eine Lösung von 100 g Salmiak in der genannten Menge Wasser. Das Element liefert eine Stromskärke von 4 Ampère bei 1,5 Volt.

Das bekannte Lalande = Element hat in seiner ursprünglichen Form — die auch heute noch die meistgebräuchliche ist — den Übelstand, daß das schwammige Aupfer, welches sich aus dem pulverförmigen Aupfer= oxyd bildet, nur durch sorgfältiges Rösten wieder in Oxyd verwandelt werden kann; aber auch in der von Lalande selbst geänderten Aussührung, in der das pulverförmige Kupseroxyd durch Platten aus Kupseroxyd mit beigemischtem Chlormagnesium ersest ist, ergab sich die Wiederoxydierung dieser Platten als noch schwieriger. Im Jahre 1894 hatte dann der

<sup>1</sup> Centralzeitung für Optif und Mechanif 1896, Rr. 3, S. 26.

Oberstabsarzt Dr. Böttcher ben Gebanten, porose Rupferornbplatten zu verwenden, und die Firma Umbreit & Matthes stellte danach bas sogen. Cupron=Element her: in einem rechtwinkligen Glasbehälter, der oben mit einem Hartgummidedel verschlossen ift, tauchen zwei Zinkund eine poroje Rupferogydplatte, die an dem Decel angebracht find, in 19—21prozentiger Rali= oder Natronlauge. Die Stromabgabe geschieht durch zwei oberhalb des Dedels befindliche vernickelte Meffingklemmen. Uber einige weitere Einzelheiten des Elementes entnehmen wir einer von der Herstellerfirma kürzlich herausgegebenen kleinen Broschüre noch folgendes: Die elektromotorische Kraft ist in den ersten Minuten meist 1 bis 1,1 Bolt, während die normale 0,85 Bolt beträgt; die Klemmipannung schwankt je nach der entnommenen Stromstärke zwischen 0,80 und 0,75 Die Uberspannung von 0,15 bis 0,25 Bolt rührt von dem in den Poren der Rupserozydplatte verdichteten freien Sauerstoff her und läßt sich durch Kurzschluß von einigen Minuten beseitigen. Um das Element nach Erschöpfung wieder herzurichten, genügt es, das ganze Plattensustem herauszuheben, mit Wasser abzuspülen und 20-24 Stunden au einen trodenen, warmen Ort zu stellen, nötigenfalls auch Lösung und Zink zu ersetzen. Der innere Widerstand des Elementes ift ein fehr geringer, beim fleinsten der 4 Appen (1 Platte von 120 × 100 mm) 0,06 Ohm, beim größten (2 Platten von 200 × 200 mm) 0,00075 Ohm. Die Kapa= zität ber 4 Typen ist 40-50, 80-100, 160-200 und 350-400 Am= pere-Stunden. Gelbst bei starter Stromabgabe ift das Element verhältnis= mäßig konstant, es eignet sich darum zum Betriebe fleiner Glühlampen, zur elettrochemischen Analyse, für galvanokaustische und galvanische Zwede, ferner zum Betriebe von kleinen Elektromotoren bis zu etwa 1/10 Pferdeftärke und von Mikrophonen, zum Laden kleiner Akkumulatoren, zu Laboratoriumsarbeiten, überhaupt für alle Zwede, bei denen relativ starke und dauernde Ströme gebraucht werden, die Aufstellung einer Dynamomaschine oder Affumulatorenbatterie sich jedoch nicht lohnen würde.

#### 17. Affumulatoren.

An einer andern Stelle dieses Buches wird uns die verschiedenartige Verwendung zu beschäftigen haben, welche heutzutage die Akkumulatoren sinden. Für manche der dort genannten Zwecke würden sie sich noch weit besser eignen, wenn sie leichter wären, aber trok aller Bemühungen um Einführung eines leichtern Metalls bleibt das Blei immer noch das meist genommene Herstellungsmaterial, und im abgelausenen Verichtsjahre haben die Bleiakumulatoren wieder zwei recht erhebliche Vervollkommmungen erfahren. Von einem guten Akkumulator ist vor allem zweierlei zu fordern: es muß bei möglichst geringem Gewicht die der Flüssischeitsminischung ausgesehte Masse eine möglichst große Oberstäche besihen, ferner darf sich beim Gebrauch die aktive Masse nicht lockern und herausfallen. Beiden Ansorderungen genügen die neuen Akkumulatoren auß beste.







das von Reiher u. Co. i in Kohlfurt hergestellt wird und das durch seine besondere Einrichtung die einzelnen Platten in ihrer Lage festhält, erwähnen. Diese Ginrichtung besteht barin, daß, wie Figur 20 (S. 71) erfennen läßt, zwei gegenüberliegende Wände eine obere und eine entsprechende untere Reihe von Einkerbungen enthalten. In die obern Einkerbungen werden die Platten mit ihren seitlichen Rasen lose eingehängt, während die untern als Führungen für die Platteneden dienen, so daß sich die Platten nach allen Richtungen bequem ausbehnen fonnen. Diejelben hangen ziemlich hoch über dem Boden, Kurzschluß durch herabfallende Teile fann barum faum vorkommen; sie können durch die glatte Glaswand deutlich gesehen werden, ferner werben sie an allen Stellen gleichmäßig beansprucht, weil die isolierenden Zwischenlagen wegfallen. Da jede Platte in bestimmten Bertiefungen ruht, fonnen einzelne beliebig herausgenommen werden, ohne die übrigen zu stören. Durch Deckel und Pechaufguß laffen sich die Zellen in der bekannten Weise verschließen. Borläufig werden die Gläser in vier verschiedenen Größen bergestellt, nämlich

 Mr. 1 für 3 Platten von 100 mm Länge und 35 mm Breite

 Mr. 2 " 5 " " 120 mm " " 60 mm "

 Mr. 3 " 5 " " 140 mm " " 97 mm "

 Mr. 4 " 7 " " 140 mm " " 97 mm "

## 18. Reue Untersuchungen über bas elektrifche Licht.

#### A. Elektrifches Glühlicht.

Eine Wahrnehmung, die Edison schon im Jahre 1884 gemacht hat, ist die folgende: Eine luftleere Augel mit dem gewöhnlichen, huseisensörmigen Rohlenfaden enthielt noch eine Metallplatte, welche an einem in die Augel eingeschmolzenen Platindraht so besestigt war, daß sie aufrecht zwischen den Schenkeln des Huseisens stand. Wurde die Lampe in Thätigkeit gesetzt und ein empfindliches Galvanometer einerseits mit der eingestellten Platte, andererseits mit dem positiven Pol der Lampe leitend verbunden, so war ein Strom von einigen Milli-Ampère nachweisbar, dessen Richtung vom positiven Pol der Lampe durch das Galvanometer zur Platte ging. Wurde dasselbe Galvanometer zwischen negativen Pol der Lampe und Platte gesichaltet, so ergab sich im allgemeinen kein Strom, nur bei Anwendung eines außerordentlich empfindlichen Galvanometers war ein solcher zu erkennen.

Diese Wahrnehmung Edisons, die ein Jahr später von Preece bestätigt und in verschiedenen Richtungen erweitert wurde, hat nun Fleming<sup>2</sup> zum Gegenstande eingehendster Untersuchungen und Erörterungen gemacht, die wir hier nur der Hauptsache nach wiedergeben wollen.

Elettrotechn. Zeitichr. 1896, Seft 24, S. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auszüglich nach Philosophical Magazine XLII (1896), 52, und nach einer ausführlichern Wiedergabe in Naturw. Rundschau 1896, Nr. 44, S. 560.

COUNTY)

Bunächst ergab die Deffung ber Stärke des zwischen Blatte und positivem Bol der Lampe vorhandenen Stromes Verschiedenheiten bei verschiedenen Stellungen der Platte. Der Strom war am schwächsten, wenn die Platte vom positiven Schenkel etwa 1/4 des Gesamtabstandes der beiden Schenkel hatte; feine Stärke nahm zu, wenn die Platte gegen ben positiven Schenkel hin, noch mehr aber, wenn fie gegen ben negativen Schenkel hin verschoben wurde. Wenn schon diese Versuche die Vermutung nahelegten, daß ber zwischen positivem Pol und Platte nachweisbare Strom vorzugsweise von einer Einwirfung des negativen Schenfels herrühre, fo wurde biefe Bermutung zur Gewißheit, als burch Beschirmen bes negativen Schenkels, indem man ihn nämlich in eine Glas- oder Metallhülse brachte, oder indem man mit einem Glimmerschirm die ihm zugewandte Fläche der Platte bebedte, die Entstehung des Stromes entweder gang verhindert oder boch bedeutend verringert wurde. Die Erflärung dieser und einer Reibe weiterer von ihm beobachteter Erscheinungen findet Fleming in der von Crookes querft aufgestellten, aber feineswegs von allen Forschern geteilten Annahme, "daß die Kohlenmolekeln, welche vom Leiter fortgeschlendert werden, in einen jo stark luftverdunnten Raum gelangen, daß ihre mittlere freie Bahn eine Länge hat, die nicht erheblich geringer ober gar größer ist als die Ausdehnungen der Glasfugel"; weiterhin nimmt er zu ihrer Erflärung an, daß die von dem start erhikten Leiter fortgeschleuberten Molekeln sämtlich negativ geladen sind.

Von den Bersuchen, die Fleming zur Stüße seiner Hypothese ansgestellt hat, seien hier die folgenden beiden genannt. Die Mittelplatte entsladet sosort einen außerhalb der Augel befindlichen positiv geladenen Körper, wenn der Kohlenfaden glühend gemacht wird, während bei nichtglühendem Faden eine solche Entladung nicht stattfindet; die Entladung ist von der Richtung des den Kohlenbügel durchsließenden Lichtstromes nicht abhängig. Weiterhin wurde gezeigt, daß, wenn die Platte längere Zeit mit dem positiv geladenen Körper in Berührung bleibt, dieser nicht nur entladen, sondern selbst mit negativer Elektricität geladen wird.

#### B. Elektrifdes Bogenlicht.

Schon im neunten Jahrgange dieses Buches konnten wir von einem von Arons angegebenen, einfach zu wiederholenden Versuche berichten, den elektrischen Lichtbogen zwischen Quecksilberelektroden in einer geschlossenen Glasröhre herzustellen, und im Anschluß an jene kurze Miteteilung seien hier noch einige weitere, denselben Gegenstand betreffende Versstuche desselben Gelehrten genannt.

Er benutte wiederum ein N=förmiges Glasrohr von etwa 1,5 cm Durchmesser mit einem furzen und einem langen Schenkel. Der kurze enthielt die unbewegliche Quechsilberelektrobe, während der lange durch einen Gummischlauch mit einem Quechsilberschlauch kommunizierte, durch dessen

<sup>1</sup> Clettrotechn. Zeitichr. 1896, Beft 30, G. 468.

Senken und Heben die bewegliche Elektrode sich mehr oder weniger weit von der festen entfernte. Auch der umgebende Wassermantel sehlte nicht, als Stromquelle aber diente diesmal die Leitung des Berliner Elektricitäts= werkes mit 105—110 Volt.

Am auffallendsten war bei den neuen Bersuchen die außerordentliche Steigerung des Abstandes der beiden Elektroden. Wurde bei brennenden Lampen die bewegliche Elektrode langsam abwärts bewegt, so konnte man denselben bis 70 cm verlängern, wenn gleichzeitig durch passendes Aussichalten von Widerstand die Stromstärke genügend hoch gehalten wurde, und der Anblick der langen Lichtsäule bot ein prächtiges Vild. Bei 6,5 Ampère Stromstärke entsprach der Zunahme der Bogenlänge von 10 auf 70 cm eine Spannungszunahme von 40,3 Volt.

Um bei konstanter Bogenlänge von 6 cm die Spannungsdifferenzen innerhalb des Lichtbogens zu messen, wurden in dem Glasrohr zwei 1 mm dick Platinsonden angebracht, die voneinander 4 cm, von den Quecksilberselektroden je 1 cm entsernt waren. Bei einer Temperatur des umgebenden Wassers von 40—50° wurde dann als Spannungsdifferenz zwischen den Sonden drei Volt, zwischen Sonde und Anode 8,2 Volt, zwischen Sonde und Kathode 6,2 Volt gefunden, ähnliche Unterschiede, wie sie schon früher beim Kohlenbogen sestgestellt waren. —

Uber eine merkwürdige Eigenschaft der von einer Bogenlamve ausgesandten Strahlen, welche Sans Schmidt in München zuerst mahr= genommen hat und welche diese Strahlen zu den Möntgenstrahlen in nähere Beziehung sett, bringt die "Photographische Rundschau" (1896, 1. Seft) eine kurze Mitteilung. Bei photographischen Aufnahmen zeigte es sich, daß das Licht einer eleftrischen Bogenlampe die meisten Stoffe viel leichter durchdringt als das Sonnenlicht. Wurde vor die photographische Platte ein 2 mm dides Brett gelegt, jo drangen die Strahlen des Bogenlichtes in solcher Stärke durch, daß die Platte nach einer 10-12 Sekunden dauernden Belichtung deutlich angegriffen war. Weniger durchlässig erwiesen sich Rautschut, Elsenbein und Ebonit, welche Stoffe in 2 mm Stärke eine halbe Stunde lang der Belichtung ausgesett sein mußten, um binreichende Lichtmengen burchzulaffen. Celluloid dagegen zeigte fich fast vollständig undurchläffig. Es wurde bei diesen Bersuchen eine Gleichstromlampe von 43 Ampère verwendet, welche in etwa 40 cm Entfernung von der photographischen Platte sich befand.

#### C. Elektrisches Vakuumlicht.

Erfährt ein aus einer beliebigen Stromquelle stammender elektrischer Strom von sehr hoher Spannung eine große Jahl von periodischen Unterbrechungen in jeder Sekunde, so lassen sich mit Hilse eines solchen Frequenzstromes eine Reihe höchst merkwürdiger Erscheinungen hervorrufen 1. Eine der schönsten und auffallendsten ist die, daß eine luftleere Glasröhre

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturw. VII, 57; VIII, 41; X, 48. 396.

-131 Ma

in blendend weißem Lichte erstrahlt, sobald sie entweder in die Leitung eingeschaltet oder auch nur in die Nähe derselben gebracht wird. Die Amerikaner vor allem haben darin sogleich das Licht der Zukunst erblickt, während Puluj mit vollem Recht auf das Gesährliche der zur Erzeugung dieses Lichtes nötigen außerordentlich hoch gespannten Ströme hingewiesen hat '. Nun müssen wir aber den Amerikanern die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß, wenn sie auch auf der einen Seite zu voreilig sind in ihren Plänen zur praktischen Verwertung des neuen Lichtes, sie doch auch auf der andern Seite am eisrigsten sind im Hinwegräumen der entgegenstehenden Hindernisse. Das schwerste Hindernis ist, wie schon bemerkt, die hohe Spannung des benötigten Stromes, und es scheint in der That dem Ameristaner Mac Ferlan Moore's gelungen zu sein, ein für den täglichen Gebrauch verwendbares Bakunnlicht ohne Hochspannungsstrom herzustellen.

Die vollkommenste Unterbrechung erzielt man dadurch, daß man in den Stromkreis das vollkommenste Dielektrikum, d. h. eine Strecke einsichaltet, die den Strom am denkbar schlechtesten leitet. Das vollkommenste Dielektrikum ist aber das Bakuum, der luftleere Raum, und einen solchen galt es möglichst oft in jeder Sekunde in der Stromkeitung herzustellen. Der von Moore angesertigte Apparat (Kig. 21) erreicht das auf folgende



Fig. 21. Baluumvibrator.

Weise. Er besteht in seiner Gesamtheit genommen aus zwei Teilen, einem Elektromagneten und einer darüber angebrachten Vakuumröhre mit darin befindlichem sedernden Metallstreisen, dem Vakuumvibrator oder Vakuum=Selbstunterbrecher. Letzterer ist mit einem Ende so in die Nöhre eingeschmolzen, daß er noch

ein wenig aus ihr hervorragt, das andere freie Ende trägt eine fleine Scheibe aus weichem Eisen. Die Feder legt sich ungefähr in ihrer Mitte an eine ebenfalls in die Bakuumröhre eingeschmolzene, mit dem Leitungs-draht verbundene Kontaftspiße. In die Hauptleitung ist der Umwicklungs-draht des Elektromagneten eingeschaltet; eine vor und hinter dem Elektromagneten angeschlossene Zweigleitung ist mit den beiden äußersten metallischen Endbelegungen einer elektrodenlosen größern Vafuumröhre, der Lichtröhre, verbunden.

Die Wirkungsweise ergiebt sich nun ohne weiteres aus der schematischen Figur. Ist die Leitung stromlos, so hat die Feder die in der Figur angegebene Lage. Wird aber ein Strom durch die Leitung gesandt, so durchläuft derselbe zunächst nur die Windungen des Elektromagneten, nicht die größere Röhre, deren Vakuum ihm zu großen Widerstand bietet. In

<sup>1</sup> Jahrb. der Naturw. X, 397.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elektrotechn. Zeitschr. 1896, Heft 41, E. 637, nach einem in den Transactions of the Americ. Institute of Electric. veröffentlichten Vortrage Moores.

demfelben Augenblick aber zieht der vom Strom umflossene Eisenkern des Elektromagneten das über ihm befindliche Eisenscheibchen des Bibrators an und es löft fich der Metallftreifen von der Kontaktivike, der Strom wird damit jäh unterbrochen und die größere Röhre, deren Bakuum fein so vollkommenes ist als dasienige der Bibratorröhre, sendet fräftiges, weißes Gleich darauf federt aber der Metallstreifen, deffen Gifenscheibchen jeht nicht mehr angezogen wird, wieder zurud, der geschilderte Vorgang wiederholt sich u. f. w. Und da die Unterbrechungen sehr ichnell aufeinander folgen, so erscheint das von der größern Röhre ausstrahlende fräftige, weiße Licht als ein ununterbrochenes.

Nach Entwidlung dieses Grundgedankens, den wir hier nur in aller Kurze wiedergegeben hoben, wurden die verschiedenartigsten Systeme von leuchtenden Bakuumröhren vorgeführt. Bei der weitaus größten Mehrzahl berjelben war der Vorgang im wesentlichen der gleiche: der durch die Schwingungen des federuden Metallftreifens unterbrochene Sauptstrom erzeugt einen Hochspannungsstrom, welcher ein glänzendes Aufleuchten einer andern Röhre von viel größern Dimensionen und geringerem Grade der Luftverdünnung, als sie in der Vibratorröhre herrscht, hervorruft; dabei ift es besonders wichtig, daß der Strom von jedweder Spannung sein fann, man ihn also bem in ben meisten größern Städten vorhandenen Berteilungenete ohne weiteres entnehmen fann.

Man braucht nach dem Gesagten zwei Bafua, ein sehr hohes für den Vibrator und ein fehr niedriges für die Lichterzeugung. Der Vibrator läßt sich aber auch in der Leuchtröhre anbringen, wenn man lektere sehr umfangreich und mit mäßiger Luftverdünnung nimmt; die Anordnung ist

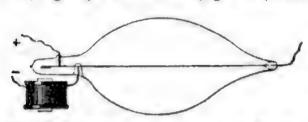

dann die hierneben abgebildete (Fig. 22) und aus der Abbildung wohl ohne weiteres verständlich. Mur leidet babei die Schärfe ber Unterbrechung, zur eigentlichen Licht= Fig. 22. Pibrator innerhalb einer Leuchtröhre, erzeugung find beshalb folche Röhren nicht empfehlenswert, boch bie-

ten sie andere sehr beachtenswerte Erscheinungen, betreffs beren wir aber auf den eingehenden Bericht und die demfelben beigegebenen Abbildungen a. a. D. verweisen müssen.

Sollen die Mooreschen Lampen semals in die Praxis eingeführt werden, so ist neben ihrer Leuchtfraft vor allem ihr Stromverbrauch von großer Wichtigkeit. Der Saal, in welchem der Vortrag gehalten wurde, war an Stelle ber früher bort gebränchlichen 22 Edisonichen Glühlampen von je 16 Kerzenstärken mit 27 Bakumlampen von 2 m Röhrenlänge ausgestattet, die etwa das gleiche Licht gaben. Der Wattfonsum der Lampen, der sich bekanntlich aus den Meffungen von Spannung und Stromftarte berechnet, wurde von Wegler, einem auch in deutschen Fachfreisen wohlbefannten Physifer, festgestellt. Bei einer Reihe von Untersuchungen mit Röhren von 2 m Länge wurde eine Spannung von 470 bis 560 Bolt, eine Strom-

stärke von 85 bis 160 Milli-Ampère abgelesen, woraus sich 43 bis 76 Watt für die Röhre ergeben. Bei spätern Messungen ergaben sich günstigere Resultate, in einem Falle sogar nur 30,5 Watt. Im allgemeinen hatten die von Wetler und außer ihm noch von Anthony, Richols und Perry an 16 Lampen vorgenommenen Deffungen das Ergebnis, bag eine 2 m lange und 5 cm bide Bakuumlampe ber gewöhnlichen 16kerzigen elektrischen Glühlampe sowohl hinsichtlich der Lichtstärke als hinsichtlich des Kraftverbrauchs an die Seite gestellt werden tann.

## 19. Aus der Telegraphie.

Signaltelegraph "Telephotos". Da das Morje-Alphabet für jeden Buchstaben eine bestimmte Aufeinanderfolge von Bunften und Strichen



hat, so braucht man nur Bunfte und Striche durch Glühlampen von aweierlei Farbe ersetzen, um mit ihrer Bilfe in weite Ferne hinaus Buchstaben, Wörter und auch ganze Sage zu signalisieren. Einen diefem Zwede dienenden Apparat hat Broughton 1 in Buffalo hergestellt und ihm folgende Einrichtung gegeben. Un einem tabelartigen Schlauch. der an einem Schiffs-oder Signalmast berunterhängt, ist in der hierneben abgebildeten Art eine Anzahl von roten und Glüblampen, weiken den Morie-Bunften oder -Strichen entsprechend, in gegenseitiger Entfernung von 2 bis 3 m angebracht. Die Zuleitungsdrähte zu diesen Glühlampen Rabelichland zu Broughtons "Telephotos". befinden fich im Innern des Schlauches und führen zu

einem Taftenwert, das äußerlich demjenigen einer Schreibmaschine ähnelt und dazu dient, burch den Druck auf eine Tafte eine oder gleichzeitig mehrere der Glühlampenstromfreise zu schließen, so daß die brennenden Laternen von oben nach unten gelesen jedesmal einen Buchstaben in Morjeschrift darstellen. Je nach den Bedürfnissen werden zwei verschiedene Schläuche benutt, von

<sup>1</sup> Eleftrotechn. Zeitschr. 1896, Seft 1, S. 16, nach Electrical Engineer, New York.

denen der hier abgebildete nur unbedeckte Glühlampen trägt, während lektere bei dem andern Schlauch mit Glastäfigen aus parabolischen Stäben mit Deckel umgeben find. Der Schlauch ist in beiden Fällen wenig verschieden; er wird durch eine sichere Ruppelung mit dem Taftenwerk berart verbunden, daß eine unrichtige Aneinanderreihung der Leitungsdrähte unmöglich ift. Die Fassungen der Glühlampen siten direkt an dem Schlauch, der, ähnlich wie eine Flagge, mittels der oben sichtbaren Die an den Flaggenaufholer befestigt und am Mast hochgezogen wird; das Gewicht des Schlauches nebst dem der zugehörigen 12 Lampen beträgt etwa 12 kg, das des Taftenwerks bei einem Umfange von 10,2 · 20,3 · 38,1 cm und bei sehr einfacher Einrichtung 15,3 kg. Die ganze Einrichtung fann im Laufe von wenigen Minuten betriebsfertig gemacht werden und gestattet, nach allen Richtungen und, da Lampen von 100 Normalferzen verwendet werden. auf etwa 15-16 km zu telegraphieren. Die Länge der Schläuche richtet sich vollständig nach der Entfernung, auf die telegraphiert werden foll, gewöhnlich beträgt sie 12 m. Wenn die Einrichtung nicht benutt wird, werden die Lampen abgenommen und die Schläuche wie Taue aufgerollt. Das Sustem ift nicht nur für die Zwede der Kriegsflotte und des Heeres bestimmt, jondern auch für die ber Sandelsflotte; namentlich foll es den Berkehr zwischen Handelsichiffen untereinander, sowie mit Leuchturmen und Leuchtschiffen zur Nachtzeit vermitteln.

Ein weiterer Vorzug des Klopfers oder Sounders. Im siebenten Jahrgange (S. 445 s.) haben wir die Vorzüge furz zusammengestellt, die in der Telegraphie den Klopfer vor dem Morseschreiber auszeichnen, Vorteile, denen allerdings der eine große Nachteil gegenübersteht, daß er das Telegraphierte nicht selbstthätig niederschreibt. Versuche, die man in den letzten Jahren mit einem der verschiedenen Klopfersusteme, dem Visbrationsklopfer von Cardew, vielsach angestellt hat, haben besonders auch die große praktische Anwendbarkeit desselben als Geber in Verbindung mit dem Telephon als Empfänger ergeben sür die Aufrechterhaltung des Verstehrs zwischen zwei Stationen, welche durch eine im schlechten Zustande besindliche Linie verbunden sind. In dieser Veziehung ist besonders Indien ein geeignetes Versuchsseld, und von zahlreichen Erprobungen, die das Journal Télégraphique i mitteilt, geben wir hier einige wieder.

Vor längerer Zeit schon wurde mittels dieses Alopsers auf der Linie telegraphiert, welche die dichten Wälder des Höhenzuges von Chittagong durchquert. Der Isolationszustand dieser Linie war so schlecht, daß man den Draht ebensognt auf den Baumästen hätte legen können.

Bei einer andern Gelegenheit wurde auf einer 106 km langen Linie von Dacca nach Rajbari, welche 11 km Flußkabel enthielt, mit einer Geschwindigkeit von 18—20 Wörtern in der Minute telegraphiert.

Bon drei Fällen, in denen der Cardew-Rlopfer auf Strecken der indo-europäischen Linie verwendet wurde, hier nur der folgende: er er-

Febr. 1896, ausführlicher in der Elektrotechn. Zeitichr. 1896, Seft 8, S. 123.

eignete sich auf einer 245 km langen Strecke der genannten Linie; etwa 48 km von dem einen Ende trat Erdschluß auf, indem ein Isolator brach, so daß der Draht auf der eisernen Stütze ruhte. Die Störung dauerte 4 Stunden 50 Minuten, in welcher Zeit 44 Telegramme mittels des Klopfers besördert wurden.

Im Mai 1894 endlich trat auf den beiden einadrigen Kabeln, welche Censon quer über die Palks-Straße mit dem Festlande verbinden (52,4 und 54,0 km), eine Unterbrechung ein, die mehrere Tage anhielt. Während derselben ist der ganze Telegraphenverkehr auf beiden Linien mittels Caredewschen Klopfers in vollständig zufriedenstellender Weise bewältigt worden, und zwar ebenso leicht und bequem, wie es sonst mittels des Morse-Apparates mit einem Kabel von guter Beschaffenheit zu ermöglichen ist.

"Man fann sagen," heißt es im Journal Télégraphique zum Schluß des Berichtes, "daß die Bersuche und die praktische Anwendung unzweiselhaft bewiesen haben, daß der Cardewsche Klopfer im stande ist, mit genügender Geschwindigkeit gute und flare Signale über ein Kabel von 53 km Länge zu schicken, selbst wenn der Leiter einen Kontakt mit der Erde hat oder vollständig unterbrochen ist. Wenn ferner dieser Apparat nach der Melhuishschen Schaltung eingerichtet ist, so erreicht die Geschwindigkeit sosort diesenige Höhe, welche mittels gewöhnlicher Morse-Apparate auf einer vollständig isolierten Linie erzielt wird. Andererseits ist der gleichzeitige Betrieb mehrerer Leitungen einer Linie mittels Cardewschen Klopfers ausgeschlossen, man kann zuverlässig nur über eine Leitung in dieser Weise telegraphieren."

Die "Elektrotechnische Zeitschrift" fügt der Wiedergabe des Berichtes a. a. D. noch hinzu, daß die erwähnten günstigen Ergebnisse des Carebewichen Klopfers, der sich also als vorzügliches Aushilssmittel erweist, um den Betrieb bei eintretenden Störungen aufrecht zu erhalten, überseinstimmen mit den Erfahrungen, welche die deutsche Militär-Telegraphensinspektion mit den sogenannten "Summer" gemacht hat. Es sind vielsach erfolgreiche Versuche augestellt worden, auf 20—30 km zu telegraphieren, wenn die Leitung von Baumstämmen getragen oder direkt an die Erde gelegt wurde. —

Unterirdisches Telegraphenleitungsneh. Deutschland besitht ein in den Jahren 1876—1881 hergestelltes unterirdisches Leitungsenetzur Verbindung seiner sämtlichen größern Städte. Nun ist es bestannt, daß in den letzten Jahrzehnten in den außerdeutschen Ländern Europas und mehr noch in Amerika starke Gewitterstürme den Telegraphensbetrieb mehrmals schwer geschädigt haben, und besonders in englischen Blättern ist vielsach der Ruf nach einem ebensolchen unterirdischen Netz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Melhuish hat eine Schaltung angegeben, bei welcher bas Telephon beim Senden und der Klopfer beim Empfangen ausgeschaltet wird, so daß der empfangende Beamte durch seinen eigenen Sender nicht gestört wird.

<sup>2</sup> Jahrb. der Maturm. VI, 452; VII, 451.

laut geworden. Im Laufe unseres Berichtsjahres ist u. a. wieder von Chauvin im "Globe" lebhast dasür eingetreten, hat es aber unklar gelassen, ob er die vorgeschlagenen unterirdischen Linien an Stelle der vorhandenen oberirdischen oder neben denselben wünscht. Dazu bringt nun die Londoner "Electrical Review" einige sehr beachtenswerte Bemerkungen.

Ein rein unterirdisches System, heißt es u. a. in dem genannten Blatt, mußte den telegraphischen Schnell- und den Fernsprechverkehr gang unmöglich machen. Der Schnellverfehr mittels bes Wheatstoneschen Upparates ift nun aber gerade charafteristisch für England, und berselbe fann nur auf oberirdischen Leitungen erfolgen wegen der niedrigen elettrostatischen Kapazität derselben. Aus demselben Grunde ift der Fernsprechverkehr auf Luftleitungen angewiesen. Der Vorschlag Chauvins, von London aus unterirdische Leitungen herzustellen bis zur Rufte zur Bedienung ber Kabel, ift als ein Anfang sicherlich lebhaft zu unterstützen. Er könnte ohne jede Schwierigfeit zur Ausführung gebracht werden, sobald die finanzielle Frage geloft ware; benn eine folche ift im Grunde die ganze Angelegenheit. Es würden nämlich mehr Leitungen als gegenwärtig erforderlich werden, weil infolge der verminderten Geschwindigkeit, welche beim Betrieb des Wheatstoneschen Apparates auf unterirdischen Streden erreichbar ift, die Leiftungsfähigfeit jolcher Linien sich bedeutend vermindern würde. Man muß nun aber nicht glauben, daß damit etwa das Luftleitungsspftem abgethan ware. In Wirklichkeit kann wegen der elektrostatischen Bergögerung ein unterirdisches Leitungsnet im besten Falle nur als Erganzung des oberirdischen angesehen werden. In diesem Sinne ift bann sein Wert nicht gering anzuichlagen. —

Der "Zerograph". Nach Mitteilungen, die unseres Wissens zuerst in der "Kölnischen Bolfszeitung" von dem Londoner Berichterstatter gesbracht und dann in verschiedene andere Zeitungen übergegangen sind, soll von einem Londoner Leo Kamm ein Apparat dieses Namens ersunden worden sein, der eine Schreibmaschine (Typewriter) mit Übertragung auf weite Ferne darstellt und furz als absolut synchronischetelegraphischer Drucksapparat ohne Uhrs oder anderes Räderwert bezeichnet werden kann. Da eine genauere Beschreibung noch nicht vorliegt, müssen wir uns vorläusig mit diesem kurzen Hinweis begnügen.

## Chemie.

## 1. Phyfitalifche und theoretifche Chemie.

Uber bas Berhalten der Halogenwasserstoffe bei tiefen Temperaturen hat Th. Eftreicher eine Untersuchung ausgeführt 1. Chlorwafferstoff. gas wurde burch Eintröpfeln von fonzentrierter Schwefelfaure in fonzentrierte Salzfäure erhalten, durch Schwefelfäure und durch Phosphorfäureanhydrid getrodnet und dann durch flüssiges Athylen bei — 103° verdichtet. Der flüssige Chlorwasserstoff stellt eine wasserhelle, leicht bewegliche Flüssig= feit dar, die bei weiterer, durch Druckverminderung bewirkter Temperatur= erniedrigung zu einer eisähnlichen, von Rissen und Spalten durchsetzten Das (mit Belium ftatt mit Wafferstoff gefüllte) Bas-Masse erstarrte. thermometer ergab, unmittelbar eingetaucht, als Schmelzpunkt bes Chlormasserstoffs - 111,1°. Faradan erhielt bei Abfühlung auf -110° noch feinen festen Chlorwafferstoff, und Olszewsti fand den Schmelzpunkt bei — 112,5°; die Beobachtungen zeigen also gute Übereinstimmung. Um den flüffigen Chlorwasserstoff zum Sieden zu bringen, genügte es, ihn aus dem Athylenbade herauszunehmen; sechs Beobachtungen ergaben — 83,7° als Siedetemperatur bei 745,2 mm Druck.

Bromwasserstoff, dargestellt durch Einwirkung von Brom auf roten Phosphor und Wasser, wurde durch ein Gemisch aus Üther und Kohlenssäure abgefühlt, wobei er sich zu einer farblosen Flüssigkeit verdichtete. Das Heliumthermometer zeigte den Erstarrungspunkt — 88,5° und den Schmelzpunkt — 87,9° an, als die Flüssigkeit durch weitere Abkühlung in eine eisartige Masse verwandelt wurde. Vier Siedepunktsbestimmungen bei 738,2 mm Druck ergaben — 64,9°. Um die kritische Temperatur zu bestimmen, wurde etwas Bromwasserstoff in dickwandige Glasröhren abedestilliert, die zugeschmolzen und im Parassindade langsam erwärmt wurden. Der Meniskus, der Gas und Flüssigkeit trennte, verschwand bei 91,3° und erschien wieder bei 90,4°.

Jodwasserstoss, gewonnen durch Einschütten von rotem Phosphor in ein Gemisch von überschüssigem Jodpulver und Wasser, wurde verdichtet wie Bromwasserstoff. Die von überschüssigem Jod freie Flüssigkeit sowie die erstarrte Verbindung waren farblos. Das Heliumthermometer ergab die

Beitschrift für phyfitalische Chemie XX, 605. Jahrbuch ber Naturwiffenschaften. 1896/97.

Schmelztemperatur des festen Jodwasserstoss zu — 50,8° und die Siedetemperatur des flüssigen zu — 34,14° bei 730,4 mm oder zu 34,12° bei 739,8 mm Druck. Der Meniskus des flüssigen Jodwasserstosses in der zugeschmolzenen Glasröhre verschwand bei 150,7° und erschien wieder bei 150,4°.

Ginige Gigenichaften bes fluffigen Jobmafferstoffs haben R. Norris und F. Cottrell mitgeteilt 1. Aus wasserfreiem roten Phosphor und Jod wurde Phosphortrijodid dargestellt und durch Reaktion des Jodids mit Wasser der Jodwasserstoff gewonnen. Das Gas wurde mit Phosphorpentoxyd getroduet und dann bei gewöhnlichem Druck durch Abkühlung mit fester Roblenfaure zu einer farblosen Aluffigfeit verdichtet. Die Aluffigfeit füllte man in dunnwandige Glasröhren, die zugleich mit verschiedenen zu prüfenden Körpern in größere, durch Glaspfropfen verschlossene Röhren gebracht wurden. Beim Schütteln gerbrachen die dunnen Röhren, und es ließ sich nun die Wirkung des Jodwasserstoffs beobachten. Die Metalle Silber, Quecfilber, Rupfer, Zinn, Gifen, Aluminium, Kalium und Natrium gingen unter Wafferstoffentwicklung völlig in Jodide über, während nach Gore der fluffige Chlorwasserstoff nur das Aluminium angreift. Wismut, Kadmium, Arfen, Antimon, Zink, Magnesium und Thallium wurden nicht verändert. Rupferoxyd und Mangandioxyd, in flüssigem Chlormafferstoff unveränderlich, lieferten, unter Abicheidung von Jod, die Calciumfarbonat und Natriumfarbonat blieben unverändert, wogegen Schwefel Jod abschied und Schwefelwasserstoff bilbete. Schwefel= tohlenftoff und fluffiger Jodwasserstoff lassen sich in allen Berhältnissen mischen, ohne daß eine Reaktion eintritt. Wasser und fluffiger Jodwasserftoff mischen sich bagegen nicht. Chlor zerstört den Jodwasserstoff unter Explosion, Schwefeldiornd bildet mit ihm Schwefelwasserstoff und Wasser, indem sich zugleich Jod und plastischer Schwefel ausscheiden. liefert unter Erhitzung Jodammonium. Schließlich wurden auch noch Weingeist und Ather auf ihr Verhalten zu fondensiertem Jodmafferstoff geprüft. Beide Körper lieferten, ohne daß eine fichtbare Reaktion eintrat, ein sirupartiges Gemisch, das in zwei Schichten zerfiel, deren eine aus Athyljodid bestand, während die andere eine wässerige Lösung von Jodwasserstoffgas darstellte. Es waren dennach thatsächlich die beiden Reaftionen eingetreten: C2 H5 (OH) + HJ = C2 H5 J + H2 O und (C2 H5)2 O  $+2 HJ = 2 C_2 H_5 J + 2 H_2 O$ .

Das Berhalten von Knallgas bei schwachem Erhitzen prüsten V. Meyer und W. Raum<sup>2</sup>. Früher haben V. Meyer und seine Mitarbeiter gezeigt, daß Knallgas beim Erhitzen auf 500° reichlich Wasser bildet, daß bei 450° die Wasserbildung nur noch sehr langsam vor sich geht, und daß sie bei 350° kaum noch merklich ist. Neue Versuche haben setzt gelehrt, daß beim Erhitzen auf 300° im Verlauf von 10 Tagen noch

<sup>1</sup> Americ. Chem. Soc. XVIII, 96 und Chem. Centralbl. 1896, I, 735.

<sup>2</sup> Bericht ber Deutschen Chem. Gesellsch. XXVIII, 2804.

teine nachweisbaren Mengen Wasser entstehen. Als aber die Erhitzung auf 300° während eines Zeitraums von 65 Tagen und Nächten sort= gesetzt wurde, gingen in drei Versuchen 9,5%, 0,4% und 1,3% Knall= gas in Wasser über. Nach den Ersahrungen, die bei höhern Temperaturen über den starken Einstuß der Gesäßwände auf die Reaktion gemacht wurden, haben diese sehr ungleichen Ergebnisse nichts Auffallendes mehr. Der thatsächlich erzielte Ersolg ist aber vom theoretischen Gesichtspunkte aus jedenfalls sehr willsommen. Die Erhitzung auf 100° bewirkte auch in 218 Tagen noch keine erkennbare Reaktion. Gleichwohl darf man erwarten, daß auch bei niedern Temperaturen in hinreichend langen Zeitzümmen die Bereinigung von Wasserstoff und Sauerstoff eintrete.

Die elektrolytische Darftellung einer neuen Klaffe orybierender Substanzen unternahmen mit einigem Erfolge 3. Constam und M. v. Sangen!. Mit Rudficht auf die Möglichkeit, burch Elektrolyse überschweselsaure Salze zu gewinnen, liegt es nahe, die Darstellung überfaurer Salze ähnlicher Art zu versuchen, und es gelang, aus Kaliumfarbonat ein Kaliumperfarbonat zu gewinnen, das die Zusammensetzung K2 C2 Oc zeigte. Gine gesättigte Lösung des Karbonats wurde, unter Unwendung eines Thondiaphragmas mit einer Anode aus Platindraht und einer Kathode aus Platinblech elektrolysiert. Blieb die Temperatur unter -10°, am besten auf -15°, so hörte die Sauerstoffentwicklung an der Unode fast gang auf, und es schied sich ein amorphes himmelblaues Bulber Rasch abgesaugt und auf Thonplatten gestrichen, trocknete es über Phosphorfäureanhydrid zu einem bläulichweißen, sehr hygrostopischen Bulver ein, das sich als ein Gemenge aus Kaliumfarbonat und Perfarbonat erwies. Schon bei gelindem Erwärmen zerfällt das Perfarbonat in Karbonat, Rohlendioryd und Sauerstoff. Es oxydiert Bleisulfid rasch zu Sulfat, entfärbt Indigo, bleicht Wolle, Seide und Baumwolle u. f. w. Die Perkarbonate des Natriums und des Ammoniums konnten wegen der geringen Löslichkeit der Karbonate bei niedriger Temperatur nicht erhalten werden.

Eine allgemeine Methode zur Darstellung der Metallhydroxyde auf elektrochemischem Wege hat R. Lorenz angegeben. Auf dem bisher üblichen Wege der Fällung lassen sich die Hydroxyde der Metalle, wie bekannt, nur schwer und umständlich in reinem Zustande gewinnen. Die Darstellung gelingt aber glatt und leicht in solgender Weise. Man taucht in die Lösung des Chlorids, des Sulfats oder des Nitrats von Kalium oder Natrium als Kathode ein Platinblech und als Anode das Metall, dessen Hydroxyd gewonnen werden soll. Das betreffende negative Ion, Cl., SO4 oder NO3 wandert zur Anode und löst hier das angewandte Metall. In der Umgebung der Kathode bilden sich durch die bekannten sekundären Umwandlungen, die das positive Ion dort veran-

in the state of

Beitichr. f. Cleftrochemie III, 137.

<sup>2</sup> Zeitschr. f. anorg. Chemie XII, 436.

laßt, Hydroxylionen. Wird nun die Flüssigkeit umgerührt, so scheidet sich das Hydroxyd des Anodenmetalls aus. Bei dieser Bildung der in Wasser unlöslichen Hydroxyde treten keine störenden Nebenwirkungen auf, und die gefällten Hydroxyde sind sehr rein; die Ausbeute ist vollskändig und gleiche mäßig. Folgende Metalle wurden näher untersucht.

Rupfer giebt in einer Chlorkaliumlösung einen gelbroten Niederichlag von Hydrorydul, Cu. (OH), und in der Lösung von Kalisalveter ben blauen Hydrogydniederschlag, Cu (OH)2. Silber giebt in Ralisalpeter bas schwarze Oryd, Ag. O; die Lösung von Kaliumchlorid ist hier unbrauchbar. Magnesium, Bint und Kadmium bilden in den angegebenen Lösungen ohne Schwierigkeit ihre Sydroxyde. Quedfilber ergab in Ralisalveter das Orndul Hg.O, in einer Chlorkaliumlösung entstand kein Das Ornd HgO ließ sich noch nicht gewinnen. Niederschlag. minium in Chlorfaliumlösung ergab ohne Schwierigkeit das Sydroxyd Al (OH)3. Thallium überzog sich in Kalisalpeter mit schwarzem Suboryd; in der Flüssigfeit ichied sich nach und nach ein brauner Niederschlag ab, der wahrscheinlich aus Hndroxyd bestand. Binn bildete in allen an= gegebenen Löfungen ftets die Orthoginnfaure, H2 Sn O3, eine Berbindung, die sonst kaum rein darzustellen ist. Blei liefert in Kalifalveter leicht bas Hydroxyd Pb (OH). Antimon und Wismut übergiehen sich in Salpeterlösung mit einer grauen Schicht. Eisen bildet in Alkalichlorid und Sulfat das Hydrogydul, Fe (OH), in Nitrat das Hydrogyd, Fe (OH), Mangan giebt in Chlorfalium Mn (OH)2, Ricel in berfelben Lösung Ni (OH), während es sich in Salveterlöjung mit einer schwarzen Schicht bebectt.

Rene Arbeitsmethoben ber organischen Chemie stellt 23. Löb in sichere Aussicht 1. Die in der letten Zeit angestellten Bemühungen, den elektrischen Strom auch für Elektrolyje und Elektrojyntheje organischer Berbindungen nugbar zu machen, haben bereits manchen ichonen Erfolg zu verzeichnen. Der allgemeinen Ginführung ber Arbeitsmethode für die organische Chemie stehen aber drei Umstände hindernd im Wege: die Notwendigkeit einer elektrischen Anlage, die lange Dauer der Versuche und die Die Möglichfeit, alle drei Ubelftande zu vermeiben, ichwache Ausbeute. ergab sich durch folgende Erwägung. Es muß möglich sein, für jede durch den eleftrischen Strom erzielte Reaftion eine Anordnung in der Beije gu treffen, daß die Reaftion jelbst den Strom erzeugt. Man benutt die Stoffe, die durch ben Strom verandert werden follen, als Beftandteile eines galvanischen Elementes, bessen Strom bann burch einen Kurgichluß entladen wird. Bedeutung gewinnt dies naheliegende und einfache Bringip erst dann, wenn es gelingt, bequeme und für das Laboratorium brauchbare Methoden zu finden. Nach den bis jeht angestellten Bersuchen ist dazu begründete Aussicht vorhanden. Einige Beispiele erläutern die Sache.

Ber. ber Deutsch. Chem. Gefellich, XXIX, 1390.

111 1/4

Man bringt in einen Thoncylinder eine Lösung von Nitrobenzol in fonzentrierter Schwefelfaure und umgiebt ihn mit verdünnter Schwefelfäure; dann taucht man in die erste Lösung ein Platinblech, in die zweite ein Zinkstud und verbindet die beiden Metalle: das Nitrobenzol wird rasch und vollständig zu Amidophenol reduziert. Erset man das Nitrobenzol durch o-Nitrobenzossäure in Alfali und verfährt im übrigen wie vorhin, jo erhalt man, genau wie bei eingeleitetem Strome. Azorn= und Sporgzobenzoë= fäure. Die Zahl der Beispiele ließe sich fehr vermehren; auch Substitutionen, wie die Einführung von Halogenen in aromatische Verbindungen, sind leicht durchführbar.

Es sind handliche Apparate konstruiert worden, die auch je nach Bedürfnis Rühlung oder Erhitung gestatten. Mit einigen Spftemen läßt sich eine große Anzahl von Reaktionen vollziehen. Für manche Reaktionen genügt auch, wie zu erwarten, eine einzige Flüffigkeit, und die Anwendung der Thonwand ist dann überflüssig.

## 2. Specielle Chemie.

Argon. Den Argongehalt der atmosphärischen Luft hat von neuem A. Rellas bestimmt 1. Die genaue Brüfung ergab 0,937 Volumprozente Argon in gewöhnlicher Luft und 1,186 Bolumprozente Argon in dem aus Luft abgeschiedenen Gemenge von Stickstoff und Argon. Schloesing in 100 Raumteilen Luft 0,935 Teile Argon und in 100 Raumteilen atmosphärischen Stickstoffs 1,183 Teile Argon fand 2, jo ift die Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen der beiden Analytiker sehr befriedigend, und man darf also wohl sagen, daß der Argongehalt der Luft genau bekannt fei.

Beim Atmen wird das Argon nicht verändert, wie Kellas ebenfalls feststellte. Ein abgesperrtes Volumen atmosphärischer Luft wurde so lange ein= und ausgeatmet, bis es 80,96 % Stidstoff und Argon, 5,40 % Sauerstoff und 13,64% Rohlendiornd enthielt. Das Stickstoffgemenge enthielt 1,210% Argon, also ein wenig mehr als vor der Atmung. Der geringe Unterschied rührt vielleicht baber, daß das Blut etwas Argon abgegeben hat, oder auch nur daher, daß die Luft während ber Atmung durch

Wasser abgesperrt war.

In Gemeinschaft mit Rellas prüfte W. Ramsan die Gafe aus verschiedenen Mineralwässern, wobei Argon in Mengen von 0,4-1,14% gefunden wurde. Die sveftrostopische Untersuchung ergab die Abwesenheit von Belium 3.

Auch D. Bamberger hat Argon in den Gafen einer Quelle bei Perchtoldsdorf in der Nähe von Wien nachgewiesen . In den zur Absorption des Stickstoffs durch Magnesium angewandten Röhren fanden

<sup>1</sup> Chem. News LXXII, 308. 2 Jahrb. der Naturw. XI, 84.

<sup>4</sup> Monatshefte f. Chemie XVII, 604. <sup>3</sup> Chem. News LXXII, 295.

sich nach dem Erkalten prachtvolle silberglänzende Krystalle des hexagonalen Systems mit 99,03% Magnesium, die sich als identisch mit den von Descloiseaux erhaltenen erwiesen. Die spektroskopische Prüfung des nach der Absorption des Stickstoffs übrig gebliebenen Gases übernahmen Eder und Valenta.

Schlagwettergase wurden von Schloesing auf Argon untersucht! In Saint-Etienne fand sich ein Gehalt, der dem in atmosphärischer Luft ziemlich genau entsprach. Als aber die Untersuchung auf eine größere Anzahl von Steinkohlengruben ausgebehnt wurde, zeigte sich, daß der Argongehalt des Stickstoffgemisches keineswegs immer 1,18% betrug, sondern von 1% bis 3% schwankte. Aber immer konnte die Gegenwart von Argon festegeitellt werden. Aus den Steinkohlen selbst rührte das Gas nicht, denn diese enthielten in den untersuchten Fällen so geringe Spuren von Argon, daß sie auf den Gehalt der Schlagwetter keinen Einfluß ausüben konnten.

In gemeinsamer Arbeit mit J. Richard konnte Th. Schloesing auch den Argongehalt in den Gasen der Schwimmblasen von Fischen und Walen bestimmen. Das hier gesundene Stickstossgemisch stimmte mit dem der Luft gut überein. Das Argon ist hiernach in Tieren, die in Tiesen von mehr als 1300 m leben, noch vorhanden. Helium wurde nicht gesunden.

Bei der Darstellung des Argons wird wohl in der Regel Magnessum zur Absorption des Stickstoffs angewandt. Doch konnte bereits im vorigen Jahre eine Beobachtung von Guns mitgeteilt werden, wonach auch das Lithium sich zur Absorption des Stickstoffs eignet. Gunt hatte das Lithium für diesen Zweck elektrolytisch gefällt, was anscheinend keine Nachsahmung gefunden hat. Weit einfacher ist ein inzwischen von Harren beschriebenes Verfahren. Man tränkt Ätskalt oder auch Bariumhydrogyd mit einer konzentrierten Lösung von Lithiumhydrogyd, mischt der Masse Magnesium bei und erhist recht gelinde in einer Wasserstoffatmosphäre. Man erhält so eine Masse, in der metallisches Lithium und etwas Calcium oder Barium verteilt ist, und die mit größter Leichtigkeit, zuweilen unter Aufglühen, Stickstoff absorbiert.

Das Lithium nimmt den Stickftoff schneller und vollständiger auf als irgend ein anderes Metall; ihm zunächst stehen darin die Metalle der alkalischen Erden. Darauf gründet sich die von L. Maquenne vorgeschlagene, ebenfalls leicht aussührbare Darstellung von Argon . In einem Glasrohr von 25 cm Länge wird ein Gemisch von einigen Gramm Magnessium und Kalf durch einen Bunsenbrenner auf Rotzlut erhipt. Leitet man nun von Sauerstoff und Kohlendioryd besreite Luft über, so absorbiert das in Freiheit gesehte Calcium sehr schnell den Stickstoff, und der geringe Rückstand ist sast Argon. Wenn man an einer zur Augel ausgeblasenen Stelle des Rohres ein Stückden Phosphor andringt, so kann das Ganze zur Demonstration der allmählichen Absorption von Sauerstoff und Sticksur Demonstration der allmählichen Absorption von Sauerstoff und Sticks

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comptes rendus CXXII, 398. <sup>2</sup> Ibid. p. 615.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chem. News LXXIV, 6. <sup>4</sup> Comptes rendus CXXI, 1147.

stoff benutzt werden. Bei der zweiten Reaktion entsteht Calciumnitrid, das mit Wasser reichtiche Mengen von Ammoniak entwickelt:  $Ca_3 N_2 + 6 H_2 O$  =  $3 Ca (OH)_2 + 2 NH_3$ .

Die beiden Spektren des Argons, das rote und das blane, hat Ho. Kanser getrennt untersucht. Bei einem Druck von 2 mm in der Entladungsröhre entsteht das blane Spektrum, wie schon bekannt, wenn man mit der Industionsrolle einen Kondensator verbindet und eine Funsensstrecke einschaltet; ohne dies erhält man das rote Spektrum. Bei kleinem Druck entsteht unter allen Umständen das blane, bei höherem das rote. Platinelektroden verständen rasch, dicke Aluminiumelektroden, die in andern Gasen gar nicht verständen, langsam. Zugleich verschwindet das Argon; wo es bleibt, ist noch nicht sestgestellt. Beim Erhisen der Aluminiumsspiegel wird es nicht frei. Die vorgenommenen Messungen gehen im roten Spektrum von der Wellenlänge 296,7 pp bis 772,3 pp und im blanen von 276,2 pp bis 668,4 pp und stimmen gut mit denen von Crooses, Eder und Valenta. Linienserien wurden nicht konstatiert, auch nichts besobachtet, woraus man schließen könnte, daß Argon aus zwei Gasen gemischt sei.

Gine **Berbindung des Argons mit Wasser**, die den bekannten Hydraten anderer Gase entsprechen würde, will P. Villard erhalten haben 2. Argon wird über Wasser, das auf 0° abgekühlt ist, bis zu 150 Atmosphären komprimiert; dann kühlt man eine mit Wasser in Bezrührung stehende Stelle der Glasröhre ab, bis an diesem Punkte das Wasser gefriert. Alsbald verbreitet sich von hier aus eine Arnstallisation. Die an den Wänden der Röhre entstehende farblos krystallinische Schicht hält Villard sur Argonhydrat. Wie alle bis jeht dargestellten Gashydrate dissociiert das Argonhydrat beim Erwärmen. Seine Dissociationsspannung beträgt 105 Atmosphären bei 0° und 210 Atmosphären bei 8°.

Helium. Aus dem vorigen Berichtsjahr ist noch eine gegen Ende des Jahres veröffentlichte Arbeit von A. Langlet zu verzeichnen. Das aus einer Mischung von Clevert und Kaliumpprosulfat im Kohlenfäurestrom entwickelte Gas wurde über glühendes Kupseroryd geleitet und dann über Kalisauge aufgefangen. Um die letzten Spuren von Stickstoff, Wasserstoff und Wasser zu beseitigen, wurde das Gas nochmals über Kupseroryd, Phosphorsäureanhydrid und Magnesium geführt und trat dann in einen evasuierten Ballon. Die Dichte des so erhaltenen Gases war auf Luft bezogen 0,139 oder auf Wasserstoff bezogen 2,00. Die Abwesenheit von Stickstoff, Wasserstoff und Argon ergab sich spettrostopisch. Die Schallzgeschwindigkeit in dem Gase wurde zu 1002 m soc befunden (bei 20°), woraus sich das Verhältnis der beiden specifischen Wärmen gleich 1,67 ergiebt. Langlet schließt daraus auf ein Element vom Atomgewicht 4.

<sup>1</sup> Math. naturm. Mitteil. ber Berl. Atab. 1896, S. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus CXXIII, 377.

<sup>3</sup> Zeitschr. f. anorg. Chemie X, 289.

Einen Versuch, das Clevertgas zu verflüssigen, unternahm K. Olszewsti. Zu dem Zwecke waren ihm vom Entdecker W. Namsay aus London etwa 140 cm³ des Gases in einer sorgsältig zugeschmolzenen Glasröhre nach Krasau zugeschickt. Es enthielt weder Sticktoss noch irgend ein anderes Gas, das durch Magnesium, Kupseroryd, Phosphorsäuresanhydrid und Ühnatron entsernt werden könnte. Die Dichte des Gases (auf Wasserstoff bezogen) war 2,133 und das Verhältnis seiner beiden specisischen Wärmen 1,652. Die Löslichseit in Wasser war gering: 100 cm² Wasser nahmen nur 0,7 cm² Helium auf. Diese Eigenschaften ließen vermuten, daß die Verslüssigung des Gases, wenn überhaupt, dann nur bei den tiessten gegenwärtig erreichbaren Temperaturen gelingen würde. Mit Rücksicht hierauf wählte Olfzewski von vornherein slüssigen Sauerstoff und flüssige Lust als Kältemittel; sie umgaben im Gailletetschen Upparat die Glasröhre, die das Helium enthielt.

Die Versuche blieben gang ohne Erfolg; es gelang nicht, das Gas Selbst als es auf 140 Atmojphären fomprimiert, dann zu verflüssigen. auf — 220° abgefühlt und nun rasch bis auf Atmosphärendruck entlastet wurde, "war feine Trübung bemertbar, die auf eine Spur von Berflüffigung schließen ließ". Die im Expansionsaugenblick herrschende Temperatur ließ sid) nicht messen; man fann sie aber (nach der Gleichung für isentropische Zustandsänderungen der Gase) berechnen. Auch bei vorsichtiger Anwendung der Rechnung ergiebt sich, daß die Siedetemperatur des Heliums unter - 264° liegt, also mindestens 20° unter der des Wasserstoffs. Rad der größern Dichte des Heliums sollte das Gas, wenn auch schwer, jo doch leichter zu verflüffigen sein als der Bafferstoff. "Die gang entgegengesetten Resultate, welche obige Experimente ergeben haben, fonnen wir nur durch einfache Molekularkonstitution erklären, b. h. durch die Einatomigkeit des Heliums." "Bereits beim Argon zeigte fich die Abhängigkeit zwischen der Einatomigfeit und der Schwierigfeit der Verflüffigung; beim Selium tritt nach obigen Bersuchen diese Abhängigkeit noch viel deutlicher hervor." Vorläufig besiten wir also doch wieder ein "permanentes" Gas; natürlich hat man jogleich darauf Bedacht genommen, es als Thermometergas für febr niedrige Temperaturen zu benuhen. Bis zu - 234,5° freilich, der fritischen Temperatur des Wafferstoffs, kann unbedenklich das Wasserstoffthermometer angewandt werden.

Argon und Helium. Eine größere Anzahl von Arbeiten bezieht sich auf beide Gase zugleich, und bei der noch immer nicht völlig geklärten Sachlage erscheint eine Sonderung des Inhaltes nicht zweckmäßig.

P. Kuenen und W. Randall untersuchten die Ausdehnung des Argons und des Heliums, verglichen mit der der Luft und des Wasserstoffs. In dem untersuchten Temperaturintervall stimmte der Ausdehnungsfoefficient der vier genannten Gase gut überein.

<sup>1</sup> Annalen ber Physit und Chemie LIX, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chem. News LXXII, 295.

W. Ramsay und N. Collie veröffentlichten bemerkenswerte Besobachtungen über Argon und Helium. Früher hat Natterer gefunden, daß die äußerste Entfernung der Elektroden, bei der in verschiedenen Gasen noch Funken überspringen, abhängt von der Zahl der Atome, die die Gasmolekeln enthalten. Die größte Funkenweite wurde im Quecksilbersdampf beobachtet, dessen Molekeln einatomig sind. Auf Anregung Natterers wurden Argon und Helium auf ihr Maximum der Funkenweite geprüft, um so einen weitern Anhalt für die Beurteilung ihrer Molekulargröße zu gewinnen. Das Versuchsergebnis spricht dafür, daß Argon und Helium einatomige Molekeln besitzen. In einer mit Helium gefüllten Glasröhre trat ferner die elektrische Entladung unter kontinnierlichem Leuchten selbst dann ein, wenn der Gasdruck eine Atmosphäre und noch mehr betrug. Dadurch würde das Helium sich von allen andern Gasen unterscheiden.

Erneute Bemühungen, eines der beiden Gase in irgend eine Berbindung überzusühren, waren wie alle frühern ohne Erfolg. Die genannten beiden Chemiser schließen daraus, man habe es mit zwei "nichtwertigen", d. h. einer Berbindung überhaupt nicht fühigen Elementen zu thun. Sie halten dabei an der Ansicht fest, dem Argon sei das Atomgewicht 40, dem Helium

das Atomgewicht 4 zuzuichreiben.

Bu ganz andern Schlüssen kommt S. Friedländer, der aus der Berliner Atmosphäre durch elektrolytisches Lithium Argon abschied, in der Lust aber auch Helium (geschätzt auf einen Raumteil in 100 Millionen Teilen Lust) fand und aus der spektroskopischen Beobachtung schließt, daß nicht bloß das Helium, sondern auch das Argon zwei Elemente enthalte?

Später hat der Entdeder W. Ramsan "die Stellung von Argon und Helium unter den Elementen" in einem zusammensassenden Vortrage bessprochen. Den beiden Gasen werden die Atomgewichte 39,88 und 4,28 beisgelegt. Etwas Neues enthält die Arbeit nicht. Die Ansicht, daß das Helium zwei Elemente enthalte, wird nicht einmal der Erwähnung wert gehalten.

Nicht lange darauf veröffentlichte Ramsay eine gemeinschaftlich mit M. Collie ausgeführte Arbeit ""über die Homogenität von Argon und Helium", der noch eine kurze Berichtigung s folgte. Die Einheitlichkeit des Argons wird hier, auf Grund von Diffusionsversuchen, bestimmt ausgesprochen. Vom Helium aber wird, nach Erwähnung der Untersuchungen von Runge und Paschen, zugestanden, daß es in der That durch Diffusion in zwei Bestandteile zerlegt werden könne, von denen der eine die Dichte 2,133 und der andere die Dichte 1,874 habe.

Die theoretischen Betrachtungen über die Stellung der neuen Elemente im periodischen oder in einem andern System bedürsen nur kurzer Erwähnung. R. Rydberg, der im Clevertgase ein "Helium" und ein "Parhelium" annimmt, führt aus, daß die beiden Elemente mit den Atom-

<sup>1</sup> Chem. Centralbl. 1896, I, 738.

<sup>3</sup> Chem. News LXXIII, 283.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. p. 542.

<sup>2</sup> Zeitschr. f. phys. Chemie XIX, 657.

<sup>4</sup> Comptes rendus CXXIII, 214.

gewichten Ho = 4 und Pa = 3, sowie des Argon mit dem Atomgewicht A = 20 in einer von ihm schon 1886 aufgestellten Anordnung
der chemischen Elemente untergebracht werden können i, was nicht viel
besagen will. W. Preyer hat sich darüber geäußert, wie er in seinem
"genetischen System" der Elemente 2 den neuen Anforderungen gerecht
werden zu können glaubt 3. Er schreibt, wie Rydberg, dem Argon das
Atomgewicht 20 zu. Über den Wert des Preyerschen genetischen Systems
läßt sich zur Zeit ein Urteil nicht geben; positive Erfolge hat es noch
nicht auszuweisen. Anordnungen der chemischen Elemente, die erst nach
der Entdechung des Argons und des Heliums zu deren Gunsten ersonnen
wurden, sind der Erwähnung nicht wert.

Eine Zerlegung bes Waffers durch Aluminium hat C. Schupten Wenn man Waffer, dem einige Tropfen einer verdünnten Lösung von Kaliumpermanganat zugesett sind, zum Sieden erhitt und dann Aluminium eintaucht, so tritt eine stürmische Entwicklung von Wasserstoffgas ein. Die fo einmal hervorgerufene Gasentwicklung dauert bann noch lange Zeit an, auch wenn man die Flüffigkeit nicht weiter erhitt. Ein Zusak von größern Mengen Kaliumpermanganat befördert die Reaktion nicht, sondern beeinträchtigt sie im Gegenteil. Die beschriebene Wirkung läßt sich durch Kaliumchlorat, Kaliumperchlorat und auch durch Kalisalpeter nicht erreichen. Schmilzt man aber Alluminiumpulver mit dem trockenen Chlorat oder Perchlorat zusammen, bis die Oxydation eintritt, und bringt das Produkt in siedendes Wasser, so tritt eine gang ähnliche Gasentwicklung ein, wie beim Permanganat. Wenn man Aluminiumpulver mit trocenem Kaliumpermanganat im Glasrohr erhiht, so tritt eine Explosion von großer Heftigfeit ein. Die Metalle Rupfer, Gifen, Magnefium, Blei, Wismut, Zinn, Queckfitber und Zink wirken nicht in der angegebenen Weise auf Waffer.

Über Ozonbildung hat O. Brund neue Bersuche s mitgeteilt, die seine frühern Beobachtungen über die Entwicklung von Ozon beim Erhitzen von Braunstein mit Kaliumchlorat bestätigen und ergänzen.

<sup>1</sup> Annalen der Physit u. Chemie LVIII, 674.

<sup>2</sup> Das genetische Spitem ber chemischen Elemente. Berlin 1893.

<sup>3</sup> Ber. der Deutsch. Chem. Gesellich. XXIX, 1040.

<sup>4</sup> Chem.=3tg. XX, 129. 5 Zeitfchr. f. anorg. Chemie X, 222.

<sup>6</sup> Jahrb. ber Naturw. IX. 95.

Nickeloryd (Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), Silberoryd (Ag<sub>2</sub>O), Queckfilberoryd (HgO), Chromeoryd (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Chromtrioryd (CrO<sub>3</sub>) giebt auch im Kohlenfäurestrom Ozon. Goldoryd (Au<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) giebt sowohl beim Erhipen im Kohlenfäuresstrom als auch im Sauerstoffstrom reichliche Mengen Ozon ab. Das Oryd des Platins ergab fein sicheres Resultat.

Das Berhalten alkalischer Erden gegen Chlorwasserstoff bei Abwesenheit von Wasser hat V. Veley geprüft i, nachdem er früher bereits
gezeigt hatte, daß Gase, wie Schweselwasserstoff, Kohlendiogyd, Schweseldiogyd, Stickstofftriogyd u. s. w., bei Temperaturen unter 300° mit Ühstalk
nicht reagieren, und daß auch das Chlor sich bei keiner der untersuchten
Temperaturen mit Ühkalk zu einer bleibenden Verbindung vereinigt. Was
nun den Chlorwasserstoff betrifft, so hat Higgin bereits 1814 angegeben: "Reine Kalkerde ist ohne Einwirkung auf Salzsäuregas, wenn
beide Substanzen vollkommen trocken sind, Wasser hingegen, zu dem das
Gas keine chemische Affinität besitzt, kondensiert es; in diesem Zustande
bildet es eine innige Verbindung mit Kalk." Diese Beobachtung ist, wie
es scheint, 80 Jahre hindurch unbeachtet geblieben.

Vor zwei Jahren hat Baker gezeigt, daß trockenes Chlorwasserstoff= gas mit trockenem Ammoniak sich nicht verbindet, und daß trockenes Am= moniumchlorid beim Verdampsen nicht in seine beiden Komponenten zerfällt.

Um das Chlorwasserstoffgas vollkommen zu trocknen, wandte Beley ein System von Trockenröhren an, die mit Schweselsäure und Phosphorpentoryd gefüllt waren, und befreite es von allen dabei entstandenen Phosphorverbindungen in einer Röhre, die Bimstein und frisch geglühten Kalk enthielt.

In der ersten Bersuchsreihe wurden 7,439 g Chlorwasserstoff bei einer Temperatur von 8—12° im Berlauf von 13 Stunden über 9,154 g Ützfalf geleitet; die Analyse zeigte, daß 97,02% des Kalks unverändert geblieben waren. Eine zweite Bersuchsreihe hatte sast dasselbe Ergebnis. In einer dritten Reihe wurden 13 g Gas bei 40° im Berlauf von 14 Stunden über 10,021 g Kalk geleitet. Selbst unter diesen Umständen war die Reaktion noch sehr beschränkt, denn es blieben 91,77% Kalk unverändert. Als aber die Versuche bei 80° wiederholt wurden, absorbierte der Kalk etwa 45,5% des durchgeleiteten Gases.

Bei Versuchen mit Magnesia zeigten sich größere Schwierigkeiten, die letzten Spuren von Wasser aus der Basis zu entsernen. Bei einer Temperatur von 11° wurden in 7,5 Stunden nur etwa 8°/0 Magnesia in Chlorid umgewandelt. Bei einer Temperatur von 40° fand jedoch eine beträchtliche Reaktion statt: etwa 20°/0 Magnesia gingen in Chlorid über. Den Grund hiersür sucht der Versasser in der seinen Verteilung der Magnesia.

Uthbarnt endlich wurde schon bei gewöhnlicher Temperatur von Chlor= wasserstoffgas start angegriffen.

Ber. ber Deutsch. Chem. Gefellich. XXIX, 577.

Das Atomgewicht bes Tellurs ist noch immer unsicher und daher die Stellung des Elementes im periodischen Suftem zweifelhaft. Nachdem Bergelius (1818) To = 128,45 und (1832) To == 127,96 gefunden hatte, gelangte v. Hauer (1857) zu To = 127,5. Die Bestimmungen von Wills (1879) schwanften von 127,89 bis zu 126,7, also um eine gange Einheit. Die beiden Urheber des periodischen Spftems fließen auf die Unbequemlichkeit, daß in der nach steigenden Atomgewichten geordneten Reihe der Elemente das Tellur hinter das Jod rudte, wodurch bas Tellur in die Familie der Halogene und das Jod in die Sauerstofffamilie Loth. Mener stellte daher die beiden Elemente um, versah den Wert To = 128 mit einem Fragezeichen und bemerkte: "Ob diese Umstellung der Reihenfolge der richtig bestimmten Atomgewichte entspricht, muffen weitere Untersuchungen lehren." Mendelejeff gab dem Tellur das hypothetische Atomgewicht 125 "und nicht 128, nach Berzelius u. a." Die von beiden Forschern aus theoretischen Gründen hergeleitete Vermutung ichien in den Arbeiten von Bohuslav Brauner eine icone Beftätigung zu finden, der eine Fehlerquelle gefunden haben wollte, die das Ergebnis von Berzelius zu groß gemacht hatte, und felbst zu Werten gelangte, die um die Zahl 125 schwansten. Als aber Brauner (1895) seine früher (1889) veröffentlichten Versuchsergebnisse von neuem berechnete, ergab sich der Wert Te - 127,71. Die alte Schwierigkeit bestand also doch, und um sie gu heben, bezweifelte Brauner nunmehr den elementaren Charafter des Tellurs.

Jur Zeit, als man auf chemischer Seite die Stellung des Tellurs im periodischen System durch Brauners erstes Austreten sür gesichert hielt, besichäftigte sich W. Retgers mit der Frage nach der Isomorphie des Tellurs mit dem Schwesel und Selen, den "natürlichen" Verwandten jenes Elementes. Er wies zuerst nach, daß ein wassersteils Kaliumtellurat,  $K_2$  To  $O_4$ , das nach Hand v. Lang isomorph mit  $K_2$  SO<sub>4</sub> sein sollte, überhaupt nicht existiere und daß das besannte Salz  $K_2$  To  $O_4$  is aq dem Kaliums sulfat nicht isomorph sei. Hierdurch veranlaßt, setzte Netgers als Krystallograph das Tellur hinter das Jod, entsprechend dem Atomgewicht 128, aber, wie nicht geleugnet werden kann, in Widerspruch mit dem chemischen Charakter des Elementes.

Die Isomorphie der freien Elemente Selen und Tellur hat Muth= mann behauptet, doch konnte Metgers nachweisen, daß die bei beiden Ele= menten vorkommenden, fast würfelförmigen Rhomboöder sich auch bei andern Elementen finden.

Eine mühevolle Untersuchung von L. Staudenmaier führte wieder zu dem Atomgewicht To — 127,6 oder Te = 127,7. Auch frustallographische Beobachtungen und Versuche gaben keinen Anhalt für die Einordnung des Tellurs in die Schwefelgruppe !

Das "Atomgewicht des japanischen Tellurs" bestimmte Masumi Chikashige und fand dabei Werte, die in mäßigen Grenzen um

Beitschr. f. anorg. Chemie X, 189.

127,59 schwanken. Es wird mit Recht bemerkt, daß Brauner nun im ungarischen, amerikanischen und japanischen Tellur gleiche "Verunreinisgungen" annehmen musse.

Das wenig erfreuliche Ergebnis lautet also: Nach allem, was bis jeht bekannt ist, gehört das Tellur vermöge seiner chemischen Eigenschaften in die Schweselgruppe, krystallographisch und nach dem Atomgewicht dagegen hinter das Jod.

Die Bildungsweise ber Coda in der Natur hat S. Tanatar durch Bersuche weiter aufzutlären sich bemüht?. Da in den Natronseen neben Soda immer Natriumsulfat (und Rochsalz) in großen Mengen vorfommen, so hat man längst vermutet, daß die Soda durch Wechselwir= fung zwischen Natriumsulfat und doppeltkohlensaurem Kalk entstanden sei: Na SO4 + (CO3 H)2 Ca - Ca SO4 2 CO3 H Na. Silgard hat diefen Prozeß zwar eingehend ftudiert, aber dabei zur Abscheidung von Gips und Natriumbifarbonat Weingeist angewandt. Seine Bersuche beweisen daher noch nicht, daß sich in der Natur auf biese Weise Soda bilben fönne. Auch hat Hilgard meist mit so schwachen Lösungen von Natrium= fulfat gearbeitet, daß der etwa entstehende Gips leicht gelöst bleiben konnte. Es wurden daher stärkere Lösungen des Sulfats hergestellt, darin reines gefälltes Calciumfarbonat suspendiert und Rohlenfäure bis zur Sättigung Die so erhaltene Flüssigkeit wurde 2-3 Tage in verkorkten Flaschen aufbewahrt, unter öfterem Umschütteln und Einleiten von Kohlenfäure. Die Ergebnisse dieser Versuche sprachen durchaus zu Gunften der oben angeführten Vermutung.

Gine neue Darstellung der Salze der Platinchanwasserstossäure  $Pt(CN)_4 H_2$  fand A. Schertels. Man fällt aus einer Lösung von Platinchlorid bei  $60-70\,^{\circ}$  durch Schweselwasserstoss Platinsulsid und bringt den Niederschlag in eine erwärmte Lösung von Chankalium. Die sarblose Flüssigsseit enthält den Schwesel zu gleichen Mengen auf Kaliumssulsid und Rhodankalium verteilt. Nach dem Eindampsen kryskallisiert Kaliumplatinchanür:  $K_2 Pt(CN)_4 \cdot 3 H_2 O$  aus. Der Ilmsatz ist nach der Gleichung  $Pt S_2 + 5 KCN = K_2 Pt(CN)_4 + K_2 S + KCN S$  ersolgt.

Ebenso wird Bariumplatincyanür, Ba Pt (CN)4, durch Auflösen von Platinsulfid in Cyanbarium erhalten.

Benuft man zur Auflösung des Platinsulfids das sogen. Chankalium des Handels, das gegenwärtig etwa zur Hälfte aus Channatrium besteht, so krystallisiert zuerst das Doppelsalz K Na Pt (CN). 3 H2 O in dunkel orangesarbigen Arnstallen mit blauem Oberstächeuschimmer und zeisiggrüner Fluorescenz aus. Aus Lösungen, die nur einige Gramm Platin enthalten, gewinnt man prächtige Arnstalle von mehreren Centimetern Länge. Später scheidet sich das farblose Natriumplatinchanür aus.

Journ. Chem. Soc. LXIX, 881.

<sup>2</sup> Ber. ber Dentich. Chem. Gefellich. XXIX, 1034.

<sup>3</sup> Ebb. S. 204.

Die Darftellung von chemisch reinem Gifen gelingt nach Sids und D'Shea auf folgendem Wege 1. Als Ausgangspunkt wird eine fünfprozentige Lösung von Ferrochlorid verwendet, ber man so viel Salmiaf aufest, als zur Bildung des Doppeljalzes Fe Cla · 2 NH, Cl erforderlich Bur Entfernung von Ferrichlorid, das bei der Gleftrolnse Ferrihndrat abscheibet, wird die Lösung mit Gijenpulver geschüttelt. Der Gijengehalt der Lösung darf mahrend der Elettrolyse nicht unter 20 % des ursprünglichen Betrages finfen. Als Kathode dient ein dunnes Rupferblech, das man erft durch Abspülen mit verdünnter Salveterfäure, Abreiben mit Baumwolle und feinem Sand, Abjoulen mit Chankaliumlösung und schließlich mit Wasser gereinigt bat. Es muß gang in die Fluisigfeit eingetaucht Als Anode wird ein Stud schwedisches Eisenblech verwandt; es wird in einer porosen Zelle angebracht, die den ausgeschiedenen Rohlenfloff zurüchält. Die Stromftarfe foll für 100 cm² Kathodenfläche höchstens 0,2 Ampère und die Spannung 0,7 Bolt betragen. Das eleftrolytisch abgeschiedene Gijen ericheint als fest zusammenhängender, silberweißer Niederschlag von sammetartiger Oberfläche.

Robaltfilicid und Richelfilicid hat Bigouroux bargeftellt 2, und zwar nach berjelben Methode, wie die Silicide des Gijens und des Chroms 3. Die Darstellung gelang am besten, wenn 10 Teile Silicium mit 90 Teilen Metall im Rohlentiegel durch den elettrischen Strom in Moissans Ofen erhikt wurden. Aus der Reaftionsmasse gingen durch Behandlung mit sehr verdünnter Salpeterjäure die reinen Metallfilicide hervor. faßen die Zusammensetzung Si Co2, Si Ni2 und stellten sich als stahlgraue, frystallinische, metallglänzende Körper vom spezifischen Gewichte 7,1 und 7,2 Beide find leichter schmelzbar als das in ihnen enthaltene Dletall. Chlorgas und Sauerstoff zersetzen die Berbindungen bei Rotglut; Fluorund Chlorwasserstoff wirten ebenfalls bei Rotglut, desgleichen Wasserdampf, während faltes Waffer ohne Wirkung ift. Königswaffer zerftort die Krystalle raid, ebenjo geichmolzenes Alfali. Für die Analyse wurden beide Berbindungen mit Königswaffer gur Trodne eingedampft, ber Rudftand mit Salzfäure ausgezogen und in der Löjung die Metalle in üblicher Weise bestimmt.

Manganstlicid erhielt Bigouroux durch direkte Vereinigung von Mangan und Silicium, durch Einwirkung von Silicium auf Mangansoxyd und durch Einwirkung von Kohle auf ein Gemisch von Kieselsäure und Manganoxyd. Die Verbindung hat die Zusammensehung Si Mn2 und ist ein metallisch glänzender Körper vom spezifischen Gewicht 6,6. Sie wird von Fluor bei gewöhnlicher Temperatur unter Vildung von Fluorsilicium angegriffen. Ehlor wirkt bei 500° lebhast zerstörend auf das Silicid, Sauerstoff bei Rotglut. Auch Fluorwasserstoff und Ehlors

4 Comptes rendus CXXI, 771.

<sup>1</sup> Electrician und Chem. Centralbl. 1896, I, 293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus CXXI, 686. <sup>3</sup> Jahrb. der Naturw. XI, 96.

wasserstoff rufen beim Erhigen energische Reaktion hervor. Wasser wirkt bei gewöhnlicher Temperatur nicht auf bas Mangansilicib, bei Rotglut aber ruft es die Bildung von Rieselfäure und Wasserstoff hervor. Durch schmelzende Alfalien wird die Verbindung energisch angegriffen.

Uber bas Berhalten bes Siliciums gegen Metalle hat E. Bigouroux eine weitere Untersuchung ausgeführt, die, in Berbindung mit den Arbeiten Moiffans, die Frage zu einem gewiffen Abschluß bringt 1. Alkalimetalle, ferner Zink, Aluminium, Blei, Antimon, Wismut und Gold vereinigen sich auch im elektrischen Ofen nicht mit dem Silicium. Das Platin bilbete ein Silicid von der Zusammensetzung Si Pta. Die weiße, krnstallinische und sehr harte Berbindung hat das spezifische Gewicht 13,8; fie vermag in geschmolzenem Zustande Silicium aufzulösen und wird bei höherer Temperatur von Chlor und von Königswasser angegriffen.

Im ganzen find es also folgende Metalle, die sich direkt mit Sili= cium zu frystallisierten Berbindungen vereinigen: Eisen, Chrom, Nicel, Robalt, Mangan, Rupfer und Platin. Die Zusammensehung bes Gifenfilicids, Si Feg, und die des Chromfilicids, Si Cr2, hat Moiffan ermittelt. Vigouroux stellte fest, daß alle befannten Metallsilicide nach der Formel Si M. zusammengesett find, wenn M ein einwertiges Metallatom bezeichnet. Die den geschmolzenen Metallen eigentümliche Fähigkeit, Silicium aufzulösen, kommt auch dem Rupfer- und dem Platinosilicid zu.

Die Konfiguration ber Weinfaure. Die empfindlichste Lude in bem stereochemischen System der Zuckergruppe bildete bis vor furzem die Unsicherheit über die Konfiguration der gewöhnlichen, rechtsdrehenden Denn wenn man auch wußte, daß die beiden aftiven Beinfäuren den Formelbildern I und II entsprechend gebaut seien , fo ließ

sid) doch nach den bisher befannten Thatsachen nicht entscheiden, ob die Rechtswein= fäure durch I oder durch II stereochemischen Betrachtungen von der Weinfaure ihren Ausgang genommen haben, da fer= ner diese Säure mit andern

intereffanten Produtten des pflanzlichen Stoffwechfels, wie Apfelfaure, Asparagin u. f. w., in einfache Beziehung gesetzt ift, so erscheint es begreiflich, daß ein auf diesem Untersuchungsgebiet so hervorragender Forscher wie E. Fischer "trot vieler Mißerfolge die Lösung jener Frage immer wieder versucht" hat. Die Versuche sind endlich von Erfolg gewesen; es gelang Fischer auf folgendem Wege, bas Biel zu erreichen 3.

<sup>1</sup> Comptes rendus CXXIII, 115.

<sup>2</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturm. VIII, 116.

<sup>3</sup> Ber. ber Deutsch. Chem. Gefellich. XXIX, 1377.

Die Rhamnose hat nach frühern Untersuchungen Fischers die Konfiguration III. Sie läßt sich nach dem ichonen Verfahren von Wohl in eine Methyltetrose von der Formel IV verwandeln. Wird diese Berbindung mit Salpeterfaure orndiert, fo entsteht Rechtsweinfäure. Da unter den gleichen Bedingungen aus der Rhamnose die Linkstriornglutarfäure und aus ber Rhamnoheronfäure die Schleimfäure gebildet wird, da ferner in diesen beiden Fällen erwiesenermaßen das Methyl abgespalten wird, jo ift es zweifellos gestattet, den Übergang der Methyltetrose in Weinfaure ebenso gu deuten. Durch diesen Schluß erhält man die Um-

wandlungsgleichung von IV in V, und die Rechtsweinsäure wird also durch V dargestellt.

Aus der nunmehr feststehenden Formel der Rechtsweinfäure folgt für die aus ihr durch Einwirfung von Jodwafferstoff entstehende Apfelfäure, die der optische Antipode der in den Vogelbeeren enthaltenen Gäure ift, H - C - OH H - C - NH2 die Konfiguration VI und für die in die nämliche Apfelfaure überführ= bare Afparaginfäure die Formel VII. Die Rechtstweinfäure tann auch

durch Oxydation der Rechtszucker= jäure VIII erhalten werden. Die Um-

$$COOH$$
 $H - C - OH$ 
 $COOH$ 
 $H - C - OH$ 
 $COOH$ 
 $COOH$ 
 $COOH$ 
 $COOH$ 
 $COOH$ 
 $COOH$ 

wandlung wird durch die angedeutete Gleichung dargestellt, in der IX. wieder die Konfiguration der Rechtsweinsäure angiebt.

Bur Theorie ber Erdölbilbung hat F. Beuster nene Beitrage geliefert 1. Die vielfachen Erörterungen, die im Laufe der letten Jahrzehnte über die Theorie der Erdölbildung veröffentlicht worden sind, haben wohl die Mehrzahl der Geologen und Chemifer zu der Ansicht geführt, daß das Erdöl aus tierischen Fetten entstanden fei. Das größte Berdienst um die Frage hat sich C. Engler badurch erworben, daß er die Lösung auf experimenteller Grundlage in Angriff nahm. Er unterwarf Fijch= thran und andere Fette der Destillation unter einem Druck von mehreren Atmosphären und erhielt ein Destillat, das aus einem Gemisch von Kohlenwasserstoffen bestand?. Die chemische Zusammensehung dieser Destillate scheint dafür zu sprechen, daß sie zwar qualitativ, aber nicht quantitativ mit dem natürlichen Erdol übereinstimmen. Das hat heusler zu der Unsicht geführt, daß die Englerichen Drudbeftillate noch nicht als "innthetisches Erdöl" bezeichnet werden dürfen, daß aber doch der Borgang in ber Natur ähnlich verlaufen sei und das ursprüngliche Produkt durch sekundäre demische Borgange im Laufe der geologischen Entwicklung feine hentige Zusammenschung erlangt habe. Die experimentellen Beobachtungen, durch die er diese Annahme zu ftüten vermag, sind durch Bemühungen um die Entschweselung der Braunkohlenteeröle herbeigeführt worden. Er hat gezeigt 3, daß die unter 200 o siedenden Anteile des Braunkohlenteers der Hauptsache nach aus Paraffinen, Naphtenen, aromatischen Kohlenwasserstoffen und Athylenen bestehen. Rachdem er ferner gefunden hatte, daß die Schwefelverbindungen des Braunkohlenteers der Thiophenreihe angehören, war für feine Bestrebungen die wissenschaftliche Grundlage gegeben. Das Thiophen wird von Aluminiumchlorid in eigentümlicher Weise angegriffen; läßt man aber unter geeigneten Bedingungen ! Aluminium= chlorid auf Braunkohlenteeröle von niedrigem Siedepunkt einwirken, so gelingt ce, nicht blok die Thiophene, sondern auch die Athylene vollständig zu entfernen. Die Substanzen, die dabei aus den Athylenen entstehen, find Schmierole von fehr hohem Siedepunkt, in ihrer quantitativen Busammensehung identisch mit den Schmierölen, die sich im Erdol finden. Gang ähnliche Refultate wurden erhalten, als die Destillate der bituminösen Schiefer Schottlands mit Alluminiumchlorid behandelt wurden. Nun war es von Interesse, den gleichen Bersuch mit Englers Destillaten anzustellen, zu welchem Zwede Engler jelbst eine Probe des wertvollen Materials zur Verfügung ftellte. Die Ausführung des Verfuchs ergab, bag in

<sup>1</sup> Rachr. von der Königl. Gesellsch. der Wiffensch. zu Göttingen 1896, I. 74.

<sup>2</sup> Jahrb. ber Raturw. IV. 91.

<sup>3</sup> Ber. ber Deutsch. Chem. Gefellich. XXVIII, 1.

<sup>&#</sup>x27;Über die Einzelheiten dieser Versuche, die unter anderem auch die Entschwefelung des Chioöls ermöglicht haben, vgl. man das D. N.=P. 83 494. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1896,97.

der That jene Druddestillate in ihrer Zusammensetzung dem Schieferteer nahe stehen und wie dieser durch Aluminiumchlorid in Produkte verwandelt werden können, die als wesentliche Bestandteile der Erdöle bestannt sind.

"Man kann sich daher vorstellen, daß auch die natürliche Bildung des Erdöls aus Fett in zwei Stadien verlief, deren erstes von Engler künstlich nachgeahmt wurde, und deren zweites in analoger Weise verlief wie die oben beschriebene Einwirfung von Aluminiumchlorid. Man kann annehmen, daß diese sekundäre Umwandlung in der Natur sehr langsam verlief und in der Regel nicht zu einer völligen Entsernung der Athyslene führte.

"Welche Reagentien eine solche sekundäre Veränderung des Erdöls bewirkt haben können, lasse ich dahingestellt. Da ich voraussehe, daß man — in Anlehnung an die von Herrn Ochsenius geäußerten Auschauungen — den Mutterlaugensalzen eine derartige Rolle zuschreiben wird, so bewerke ich, daß ich den gleichen Effekt wie mit Aluminiumchlorid mittels anderer Metallchloride (wasserfreies Chlormagnesium, Chlorzink, Eisenschlorid) bisher nicht erzielen konnte."

Noch eine andere Schwierigkeit wird durch diese Untersuchungen gehoben: das Vorkommen von Naphtenen in gewissen Erdölsorten wird erklärlich, da die Destillationsprodukte der Braunkohlen gleichsalls Raphtene auswiesen.

## 3. Apparate und Versuche.

Uber ben fogen. Liebigichen Rühlapparat belehrt uns 23. A. Kahl= baum wie folgt !. Der jest allgemein nach Liebig bezeichnete Apparat ist mehr als 30 Jahre vor Liebigs Geburt von dem stud. med. Chr. E. Beigel erfunden und von diesem in seiner Differtation Observationes chemicae et mineralogicae (Göttingen 1771; Liebig wurde am 8. Mai 1803 geboren) beschrieben und abgebildet. Liebig selbst hat sich das Erfinderrecht feineswegs selbst angemaßt. In seinem Sandbuch der Chemie (1843) beschreibt er in dem Abschnitt über Destillation auch die verschiedenen Kühlvorrichtungen, darunter auch den Weigelschen Apparat, aber dabei nennt er ihn Göttlingiden Kühlapparat. Diese Bezeich= nung ist badurch veranlaßt, daß ber Herausgeber des "Almanach für Scheidefünftler und Apothefer", Joh. Fr. A. Göttling in Jena, im Almanach für 1794 den Apparat beschreibt und abbilbet. auch Göttling unschuldig, denn er leitet die Beschreibung mit den Worten ein: "Ich hatte fehr oft Gelegenheit, verschiedene Arbeitshäuser der Pharmacentifer zu besuchen, und fand mit Bewunderung, daß man von der jo bequemen und nüglichen Kühlanstalt des Herrn Prof. Weigel noch gar feinen Gebrauch macht."

Ber. der Deutsch. Chem. Gefellich. XXIX, 69.

Ein neuer Bunfenbrenner wurde von R. Dierbach tonftruiert !. Der dem gewöhnlichen Brenner anhaftende Mangel ber freien Beweglichfeit ist gang beseitigt; die neue Form gestattet, der Flamme jede beliebige Richtung zu geben und sie auch unter ganz niedrig stehende Apparate zu Die Konstruktion besteht im wesentlichen aus einem rechtwinklig gebogenen Mischungsrohr für Gas und Luft mit einem längern und einem fürzern Schenkel. Der längere Schenkel stedt in einem Ringe und kann in diesem sowohl verschoben als auch gedreht werden. Der Ring selbst ist wieder um eine zur Ebene des rechtwinkligen Rohres fenkrechte Achje brehbar, die auf dem tellerförmigen Fuße des Brenners liegt. Zum Ausegen des Gummischlauches dient ein kurzes Rohrende, das sowohl an den längern als auch an den fürzern Schenkel des rechtwinkligen Rohres angeschraubt werden fann. Man fann also das Gas vertifal nach oben oder nach unten, horizontal und beliebig schräg ausströmen lassen. Endlich braucht man den Brenner nicht unter ben zu heizenden Apparat zu bringen, soudern fann ihn nach Belieben neben diefen ftellen.

Beiträge zur Methodif des Experimentes. Unter diesem Titel hat B. Schwalbe sehr beachtenswerte Ausführungen veröffentlicht 2, von denen ein Teil hier wiedergegeben sei.

I. Uber bie Berwendung ber fluffigen Rohlenfaure. vor 25 Jahren mühsam kleinere Mengen flüssiger Kohlensäure im Rattererschen Apparat hergestellt wurden, ist heute komprimierte Kohlensäure jo leicht und in reichlicher Menge zugänglich, daß auch schon der Glementarunterricht sie benuten wird. Es giebt eine ganze Reihe von Beaugsquellen, von benen einige genannt werden; die Aftiengesellichaft für Rohlenfäureinduftrie (Burgbrohl) Berlin, Schiffbauerdamm 21; die Gefell= schaft für fluffige Gase Pictet, Berlin, Usedomstraße; für Ofterreich die Firma Sasenörl in Nukdorf bei Wien. Die fluffige Kohlenfäure kommt in schmiedeeisernen oder leichtern Stahlbomben in den Handel mit 8 kg, 4 kg, 2 kg Füllung. Die Flaschen sind auf 250 Atmosphären geprüft, der Druck dürfte kaum auf 70 Atmosphären steigen, so daß die Experimente völlig gefahrlos sind. Die Flaschen werden von den Firmen, in der Regel gegen eine Mark monatlich, verliehen; bei dauernder Ginführung des Unterrichtsmittels ift es zwedmäßig, sich eine Mittelbombe zu 4 kg zu beschaffen (für 25 Mart) und sie zur Neufüllung an die Bezugsquelle zurüchzusenden. Genauere Einzelheiten findet man in den leicht zu erhaltenden Anfündi= gungen der Firmen. An Hilfsapparaten sind notwendig: ein Nippel (Schlauchanfaß), ein Schlüssel, ein Tuchbeutel mit Holzring. find bereit zu halten: ein Hornlöffel zum Entleeren der Tudbeutel und eine größere Porzellanschale zur Aufnahme ber festen Rohlenfäure. die Gewinnung fester Kohlenfäure muß der Flaschenkopf etwa 20 cm tiefer

Ber. ber Deutsch. Chem. Gefellich. XXIX, 865.

<sup>2</sup> Zeitschrift für ben physikalischen und chemischen Unterricht IX, 1. 57.

siegen als der Boden. Man erreicht dies leicht durch einen Aufbau von Holzklöhen, bequemer aber durch ein vom Tischler leicht herzustellendes Holzegestell. Man entsernt nun die auf dem Flaschensops sitzende Schutzappe und die Verschlußmutter, schraubt an deren Stelle den Nippel sest an und umschnürt diesen mit dem Tuchbeutel; der Holzring wird schräg nach oben gehalten, so daß der Kohlensäurestrom den Tuchbeutel trifft. Nun öffnet man das Ventil mit dem Nadgriff allmählich, dis die Kohlensäure mit lebhastem Zischen ausströmt. In dem Tuchbeutel sammelt sich seste Kohlensäure an; ihre Menge ist hinreichend, wenn aus dem Beutel eine weiße Masse hervordringt. Dann schließt man das Ventil und süllt die seste Kohlensäure mit dem Hornlössel in die Porzellanschale. Ein Schraubensansah am Tuchbeutel, um diesen an den Nippel anschrauben zu können, ist nicht erforderlich.

- 1. Beriuche über die Identität ber festen Rohlenfäure mit der gasförmigen und über die Eigenschaften der festen Rohlenfäure. Bringt man in einen Stehfolben mit Gasleitungsrohr eine tleine Menge fester Kohlenfaure, so entwidelt sich reichlich Gas, das in gewöhnlicher Weise aufgefangen werden kann. Für manche Versuche genügt es auch, den Kohlenfäureichnee auf dem Boden eines Becherglases ober eines Cylinders auszubreiten. Auch fann man ben Schnee, in Papier gewickelt, unter einen mit Wasser gefüllten Cylinder bringen; es ist bann am besten, die lodere Masse vorher in einem Stahlmörser oder in einem didwandigen, hohlen Holzenlinder mit einem passenden Stempel zusammen= So erhaltene freideähnliche Stücke Kohlenfäure veraafen fehr langiam und laffen fich daher auch aut herumgeben. Die durch Vergafung erhaltene Kohlenjäure erweift sich, in den bekannten Versuchen, als identisch mit der aus Marmor und Salzjäure in gewohnter Weise bargestellten. Die physitalischen Eigenschaften der festen Kohlensaure lassen sich in berkömmlicher Weise leicht bemonstrieren.
- 2. Bersuche über die Spannungsverhältnisse komprimierter Kohlensäure. Man bringt feste Kohlensäure in einen gewöhnlichen Stehkolben und mißt die Spannung des daraus entwickelten Gases durch eine Quecksilbersäule. Sie erreicht nur ein Maximum von 5—6 Atmosphären, weil die seste Kohlensäure während der Vergasung ihre niedrige Temperatur beibehält. Auch kann man so versahren, daß man einen Stehkolben von 1 / Inhalt halb mit Wasser füllt, etwas seste Kohlensäure hineinwirft und dann schnell mit einem Stöpsel schließt, der eine bis in das Wasser ragende Glasröhre trägt. Man erhält so einen starken Springbrunnen. Auch Modelle von Tampsmaschinen lassen sich leicht durch den Gasdruck in Betrieb sehen.

Die Explosion durch Kohlensäure bei zu großer Spannung läßt sich gefahrloß zeigen, wenn man feste Kohlensäure in ein gewöhnliches Reagenzrohr bringt und dann das Rohr fest verfortt. Die Explosion erfolgt oft
ichon bei gewöhnlicher Temperatur, sehr schnell beim Erwärmen in einem Abzugsraum ober einem kleinen Schukkasten.

Zur Herstellung von Mineralwasser füllt man eine Sodawasserslasche (mit Patentverschluß) zu 3/4 mit Wasser und bringt so viel feste Kohlenssure hinzu, daß sich das Wasser bei 2—3 Atmosphären Druck sättigen kann.

3. Elektrische Versuche. Schon bei der Darstellung sester Kohlenfäure treten bekanntlich große Mengen von Elektricität auf, mit der man Versuche austellen kann, wenn man einen isolierten Konduktor mit einem Metallring versieht, durch den der Bentel hindurchgeführt werden kann. Veim Ausströmen wird der Konduktor mit negativer Elektricität stark geladen.

Ein Elektrostop giebt, in die Nähe des Kohlensäurestroms gebracht oder gar in ihn gehalten, einen starken Ausschlag. Noch auf Entsernungen von 2—3 m zeigt sich die elektrische Wirkung des Stromes. Schraubt man eine Platte auf das Elektrostop und trägt darauf ein wenig Kohlensfäureschnee, so tritt ein starker Ausschlag ein, der anhält, dis alle Kohlensfäure verflüchtigt ist.

4. Kalorische Bersuche. Der Wärmeverbrand bei ber Ausbehnung und bei der Vergasung läßt sich leicht zu mancherlei Gefrierversuchen mit Wajfer benuten. Um festes Quedfilber in größerer Dlenge und bequemer Form herzustellen, füllt man am besten enge und dunnwandige Reagenzgläser etwa 3-4 cm hoch mit Quecksilber und bettet sie in feste Kohlenjäure ein. Wenn die Erstarrung eingetreten ist, zerschlägt man das Glas und tann dann die Stäbchen festen Quechsilbers aushämmern. Um den Tyndallichen Versuch anzustellen, läst man das abschmelzende Queckfilber in faltes Wasser tropfen; es bilden sich dabei fleine Eisröhren, durch die das Quedfilber herabriefelt. Für den Faradanschen Bersuch legt man ein Drahtdreied auf eine Platinschale, füllt einen Platin= tiegel zu 1/4 mit Quechilber und jett ihn fo in das Dreied, daß er die Schale nicht berührt. Dieje wird vor dem Berjuche mit fester Kohlenfäure gefüllt. Dann erhigt man fie bis zum Glüben, wobei die Kohlen= fäure raid nachgefüllt und auch etwas Ather aufgeträufelt wird. Das Quedfilber im Tiegel ift balb erftarrt und fann an einem Stäbchen, das man hat einfrieren laffen, heransgehoben werden.

Andere Gefrierversuche lassen sich mit Lösungen verschiedener Salze, wie Kupfervitriol, Kaliumdichromat u. s. w., anstellen.

Das Leidenfrostiche Phänomen tritt sehr deutlich auf, wenn man feste Kohlensäure auf eine erhitzte Kupserplatte bringt. Man kann dabei deutlich die schützende Gasschicht erkennen.

5. Berhalten der Körper in niedern Temperaturen. Das beste Kättebad erhält man durch Mischen von Ather und sester Kohlensjäure. Man übergießt den Kohlensäureschnee mit reinem Ather, so daß die ganze Masse durchseuchtet ist, und fügt unter Umrühren so viel Ather hinzu, daß das Ganze einen dicklichen Brei bildet, den man als Kältebad benutzt. Unter Umständen kann man auch so versahren, daß man den zu prüsenden Körper, z. B. im Reagenzrohr, mit sester Kohlensäure umgiebt und diese dann mit Äther beseuchtet, oder daß man seste Kohlensäure in

den Ather einträgt. Hilfsapparate sind bei diesen Versuchen Bechergläser von 5—8 cm Höhe, Porzellauschalen, Metallgesäße oder Platten, kurze und dünnwandige Reagenzgläschen und Glasstäbe. Die Atherkaltebäder halten sich ziemlich lange.

Undere leichtflüchtige Flüssigkeiten, wie Methylalfohol, Schwefelfohlenstoff, Petroleumäther, Ligroin, Chloroform, Chlormethyl, Weingeist, bieten
dem Ather gegenüber bei der Amwendung für Kältebäder keinen wesentlichen Vorteil. Es verdient noch hervorgehoben zu werden, daß man den
mit Ather hergestellten Kältebädern ohne Gesahr eine Flamme nähern kum;
der Ather brennt, selbst wenn man die Flamme darüber hält, nur mit
matter Flamme.

Mit dem Kältebad lassen sich die Gefrierversuche der verschiedensten Art leicht und sicher ausführen. Von Interesse sind ferner Versuche über gewisse Farbenveränderungen bei niedriger Temperatur. Schwesel ist bei — 50° fast weiß; ebenso verhalten sich die farbigen Quecksilberverbindungen und die meisten farbigen Bleiverbindungen. Man verfährt, um dies zu zeigen, am besten so, daß man je zwei Reagenzgläschen mit derselben Subsitanz 3—4 cm hoch anfüllt und das eine davon in die Kältemischung taucht.

Über das chemische Berhalten der Körper bei niedriger Temperatur lassen sich unter anderem die folgenden drei Bersuche anstellen, von denen der erste selbst bei schnellem Experimentieren gelingt.

Man füllt ein Reagenzgläschen mit ziemlich konzentrierter Salzfäure etwa 3 cm hoch an und stellt es in die Kältemischung; in ein anderes Gläschen hat man Marmor in Stücken von 0,5 bis 1,5 cm³ gebracht und es schon vorher in einen andern Kältebehälter gesetzt, wo es hinreichend abgekühlt sein muß. Nun gießt man die Salzsäure zu dem Marmor, während er sich noch in der Kältemischung befindet. Nimmt man ihn dann heraus, so zeigt sich anfangs nicht die geringste Gasentwicklung. Erst nach einiger Zeit erscheinen die ersten Kohlensäurebläschen am Marmor, und bald wird die Wirkung stürmischer.

Für den zweiten Versuch fühlt man absoluten Alkohol im Reagenzsgläschen start ab und bringt Natrium, frisch geschnitten und vorher abgekühlt, auf den Alkohol. Es tritt keine Wasserstoffentwicklung ein, bis man die Temperatur wieder steigen läßt. Zur Ergänzung empsehlen sich solgende Versuche. Vringt man Natrium auf eine nicht weiter gekühlte Eisplatte, so tritt Wasserstoffentwicklung ein; diese erfolgt nicht, wenn das Metall und das Eis in der Kältemischung auf — 60° abgekühlt sind. Das Nastrium ist jedesmal sorgfältig vom Petroleum und der braunen Kruste zu reinigen.

Drittens läßt sich leicht zeigen, daß stark abgekühlte, brennbare Körper sich nicht entzünden lassen. Es eignen sich dazu Weingeist und Phosphor in dem fein verteilten Zustande, wie er aus seiner Lösung in Schweselkohlensstoff erhalten werden kann.

Schließlich wird noch ein anscheinend neuer Bersuch beschrieben. Bringt man stark blauen Jobstärkekleister in die Atherkältemischung, so erhält man

eine hellrote Eismasse; beim Tauen entsteht wieder die blaue Flüssigkeit. Das Jod ist also von dem gefrorenen Stärkekleister ausgeschieden.

6. Versuche über die technische Verwertung der komprismierten Kohlensäure. Einen kleinen Bierhebeapparat kann man leicht aus zwei Glaskolben zusammenstellen. Der eine, in den etwas feste Kohlensfäure gebracht wird, dient als Druckfolben, der andere nimmt die zu hebende Flüssigkeit auf. Die zugehörigen Glasröhren und deren Verbindung ergiebt sich von selbst.

Um Bier monssierend zu machen, braucht man nur eine gewöhnliche Bierflasche mit sogen. Patentverschluß. Man füllt die Flasche zur Hälfte mit abgestandenem Bier, bringt etwas feste Kohlensäure hinein, schließt sie und stellt sie dann auf den Kopf.

II. Versuche mit komprimiertem Sauerstoff und komprimierter Luft. Außer flüssiger Kohlensäure kommen jetzt von komprimierten Gasen im Handel vor: Sauerstoff, Wasserstoff und Chlor.

Chlor wird von der Fabrif Rhenania in Aachen in großen Bomben mit 60 kg Inhalt hergestellt. An eine Benutzung für Unterrichtsversuche wäre erst zu denken, wenn die mit dem Vertrieb beauftragte Fabrif von Kahlbaum kleinere Bomben lieserte. Auch dann würde der Preis für das Kilogramm immer noch 4 Mark betragen.

Wasserstoff wird von Elkan (Berlin N., Tegelerstraße 15) in Stahlschlindern zum Preise von 5 Mark für 1000 l in den Handel gebracht. Es empsiehlt sich nicht, das komprimierte Gas für Unterrichtslaboratorien zu verwenden, da die Explosionsgefahr schwerlich absolut ausgeschlossen werden kann.

Komprimierten Sauerstoff, der jest für Beleuchtung und Heizung angewandt wird, bringt die erwähnte Firma Elkan in amtlich auf 250 Atmosphärendruck geprüften Stahlcylindern in den Handel. Die Füllungen belausen sich auf 1000 l Gas (zu 10 Mark) oder die Hälfte, und der wirkliche Druck überschreitet 110 Atmosphären nicht. Die Cylinder sind mit standsicherem Fuß ausgestattet; ihr Kopf ist ähnlich eingerichtet wie bei den Kohlensäureslaschen. Sin Druckreducierventil wurde für die Bersuche nicht benußt, sondern die Regulierung durch allmähliches Öffnen des Schraubenventils mit der Hand erzielt. Bei regelmäßigem Gebrauch thut man gut, eine Bombe von 500 l fäuslich zu erwerben (für 35 Mark; Mietsspreiß für den Monat sonst 1 Mark). Der Sauerstoff wird aus Bariumssuperogyd in bekannter Weise gewonnen.

Es scheint unnötig, die Verwendung des komprimierten Sauerstoffs zu Verbrennungsversuchen aller Art sowie zur Erreichung hoher Temperaturen im einzelnen näher auszuführen, da es sich hierbei um bekannte Dinge handelt.

Berbrennung des Ammoniaks. Gine schöne und charakteristische Flamme des Gases erhält Fr. Brandskätter in folgender Weise 1. In eine Gasentwicklungsflasche mit Trichterrohr giebt man Aluminiumblech

Beitfchr. fur ben phhf. und dem. Unterr. IX, 173.

und warme, mäßig konzentrierte Kalilauge. Der entweichende Wasserstoff entweicht aus einem Glasrohr mit Platinspiße und wird, nachdem die Lust ausgetrieben ist, entzündet. Die Gasentwicklung wird nach kurzer Zeit sehr lebhaft, da die Kalilauge sich bedeutend erhitzt, und man erhält eine etwa 1 cm hohe Wasserstoffslamme von bläulicher Farbe. Nun wird durch das Trichterrohr behutsam konzentriertes Ammoniakwasser eingegossen. Aus der heißen Kalilauge entweicht lebhaft Ammoniakgas, und an die Stelle der kleinen Wasserstoffslamme tritt nun eine prächtige, hohe Ammoniaksslamme von der charakteristisch gelben Färbung, die rusig längere Zeit weiter brennt. Man kann auf diese Weise Ammoniakslammen bis zu 20 cm Höhe erzielen. Um das lästige Ansammeln von Wassertropsen in der Gassleitungsröhre zu verhindern, versieht man deren unteres Ende mit einem kleinen, durch Kork besestigten Probierglase.

Bildung von Salmiak aus Chlorwasserstoff und Ammoniak. Für ben befannten Bersuch beschreibt &. Brandstätter eine effettvolle Ausführung. Zwei gleich große, doppelhalsige Woulfsche Flaschen werden mit gleichen Mengen konzentrierter Salzfäure und konzentrierten Ammoniakwassers beschieft. In jeder der beiden Flaschen geht durch den Stopfen, ber den einen Sals schließt, eine Glasröhre bis zum Boden. Glasröhren find Gummischläuche geschoben, die an einem Gabelrohr vereinigt werden. Durch das Gabelrohr wird ein Luftstrom in die beiden Flüssigkeiten eingeblasen. Die durch diesen mitgerissenen Gase treten durch furze Glasröhren, die in den Stopfen der beiden andern Flaschenhälfe steden, aus und werden durch zwei Gummischläuche einem zweiten Gabelrohr zugeführt, aus dem fie vereinigt in den untern Tubus eines Trockenturmes treten. Der Turm füllt fich fofort mit dichten Salmiaknebeln, die in mächtigen Wolfen entweichen. Blaft man ftosweise in regelmäßigen Intervallen, so entweicht der Nebel aus dem Halse des Turmes in Form bon prächtigen, rotierend sich erweiternden Wirbelringen.

Die Bildung von Salpetersänre und salpetriger Säure aus atmosphärischer Luft durch die Wirkung elektrischer Funken läßt sich nach R. Sellentin im Berlause einiger Minnten in solgender Weise zeigen. Ein Uförmiges Glasrohr mit ungleich langen Schenkeln endigt in zwei Augeln, von denen die am längern Schenkel offen, die andere aber entweder zugeschmolzen oder durch einen Glasstöpsel verschlossen und an zwei gegenüberliegenden Stellen mit kurzen Inden versehen ist. Die Inden sind durch Gummistopsen geschlossen, in denen je ein dicker und stark verzgoldeter Aupserdraht steckt. Die Augeln haben etwa 5 cm Durchmesser. Man füllt den Apparat so weit mit neutralem Lacknuswasser, daß die geschlossen Augel eine Flüssigseitsoberstäche von hinreichender Größe entzhält. Dann läßt man die Funken einer Insluenzmaschine oder besjer eines Industors zwischen den beiden Drähten überschlagen, die man für den Zweck aus passende Entsernung einstellt. Nach kurzer Zeit särbt sich die

Beitschr. für ben phys. u. chem. Unterr. IX, 171. 2 Gbb. S. 136.

Flüssigkeit in der Augel rot. Hat man vorher den Stand der Flüssigkeit in dem andern Schenkel markiert, so beobachtet man, nachdem die ein= geschlossene Lust wieder die Zimmertemperatur augenommen hat, eine deut= liche Verminderung ihres Volumens.

Edwefelfohlenstoff. Stidornb. Licht gewinnt Fr. Brandftätter in folgender Weise leicht und völlig gefahrlog! Ein culindrisches Messing= näpfchen von 3 cm Durchmesser und 3 cm hoch hat einen in der Mitte durchlöcherten Boden. In die Bodenöffnung ist ein Messingröhrchen von Federfielweite eingelötet, das im Junern bis zur Sohe der Mündung des Gefäßes reicht. Das Näpfchen wird je nach Bedarf (für eine 5 Minuten bauernde Beleuchtung zu drei Biertel) mit Schwefelfohlenftoff gefüllt, den man anzündet. Er brennt aufangs mit kleiner Flamme, die sich aber bald zu einem hohen Regel vergrößert, weil die Fluffigfeit fich bis jum Sieden erhitt. In diefen Regel läßt man Stidornogas ober beffer Sauerstoff aus dem Gasometer eintreten. Die vorher blagbläuliche Flamme erstrahlt dann im intensivsten violetten Licht, das fehr bedeutende chemische Wirkungen auszuüben vermag. Sobald der Inhalt des Näpfchens verzehrt ift, erlijcht die Flamme ruhig, und jede Erplosionsgefahr ift völlig ausgeichlossen, mahrend man befanntlich bei ber Sellichen Lampe bas Sieden des Schwefeltoblenstoffs ängstlich vermeiden muß.

Demonstration des Ammoniafsodaprozesses. Fr. C. G. Müller schlägt folgendes Verfahren vor?. In einen Glaschlinder von etwa 300 cm3 Fassung giebt man 160 cm2 Wasser, worin 8,5 g Ammoniat (ein halbes Grammmoleful) enthalten find, und löst darin noch die entsprechenden 29,2 g Rochsalz. Dann wird der Enlinder mit einem doppelt durchbohrten Kautschufftopfen verschlossen und durch eine der beiden Bohrungen ein Glasrohr bis auf den Boden des Cylinders geführt. Rohr verbindet man mit einem Kohlenfäurcentwickler. Dan läßt bas Gas furze Zeit in fräftigem Strome eintreten, bis alle Luft verdrängt ift, und verschließt dann die zweite Bohrung des Stopfens durch ein Glasstäbchen. Das Gas fährt fort, in Blasen durch die Flüssigkeit einzutreten; wird aber der Cylinder geschüttelt, so fturgt es hinein wie in ein Baluum. Nach acht Minuten wird die Absorption träge, und man schüttelt in Paujen von je einer halben Minute fraftig durch. Gine Biertelftunde nach Beginn des Einleitens zeigt sich das erste Natriumbikarbonat, und die Gasabsorption wird wieder lebhafter. Nach einer halben Stunde ift der Prozeg beendet. Man läßt das Gange bis zur nächsten Stunde stehen, bringt dann den Niederschlag auf ein Filter, entfernt die Salmiaflösung durch Absaugen und Waichen mit wenig Wasser und preßt den Salzfuchen zwischen Aließpapier. Die eine Hälfte wird sofort in einer Platinschale erhigt und giebt wasserfreie Soda; die andere Sälfte tann man an der Luft oder im Exsiccator trodnen laffen, um fie bemnächft in einer Glagretorte zu erhiben und die Bildung von Kohlenfaure und Wasser zu zeigen. Die Ausbeute

Beitschr. für ben phys. u. chem. Unterr. IX, 172. 2 Ebb. S. 166.

beträgt etwa 20 g. Man prüft das Präparat durch Titration mit Normaljalzfäure.

Herstellung gesättigter Lösungen von Gasen in Wasser. Nach dem im vorhergehenden Bersuche beschriebenen Bersahren kann man sich binnen einer Minute gesättigtes kohlensaures Wasser verschaffen. Dasselbe Verfahren kann natürlich auch angewandt werden, um Lösungen von Schweselwasserschiff, Chlor und andern Gasen in Wasser zu bereiten. Auch empsiehlt es sich z. B., wenn die Löslichkeit von frisch gefälltem Calciumskarbonat in kohlensäurehaltigem Wasser gezeigt werden soll u. s. w.

Darftellung und Berbrennung von Acetylen. Nach dem Borichlage von Fr. Brandstätter fann man folgendermaßen verfahren !. Man füllt ein schmales, hohes Pulverglas von etwa 200 cm3 Inhalt mit 15-20 g des grob zerstoßenen Calciumfarbids und setzt einen doppelt burchbohrten Kautschutstopfen auf, der in der einen Bohrung das recht= winflig gebogene Gasleitungsrohr, in der andern einen mit Waffer gefüllten Scheibetrichter mit Blashahn trägt. Wird ber Trichterhahn ein wenig geöffnet, daß das Wasser nur tropfenweise auf das Calciumfarbid fließt, jo erhält man einen ganz gleichmäßigen Gasstrom. Das Acetylen wird nun in folgender Beise aufgefangen. Zwei gleich große, am Boden tubulierte Flaschen von etwa 5 l Inhalt find durch einen auf diese beiden Tuben geschobenen Gummischlauch miteinander verbunden. Flasche wird auf ein Tischen gestellt, die andere, tiefer stehende vollständig mit gefättigter Rochsalzlösung angefüllt und am Salje mit einem Stopfen geschlossen, der ein rechtwinklig gebogenes Glasrohr mit Sahn trägt. Durch dieses Rohr wird das Acetylen in die Flasche eingeleitet und drängt die Kochjalzlösung in die zweite Flasche. Während der Füllung stellt man am besten die beiden Flaschen in gleiche Sohe, damit nicht etwa Acetylen im Scheidetrichter emporfteigt. Die angegebene Menge Calciumfarbid reicht mehr als hinlänglich aus, um die gange Alasche mit Bas zu füllen. das erreicht, so wird das Gasleitungsrohr durch den Sahn geschlossen und das Gasentwidlungsgefäß entfernt.

Will man nun das Acetylen verbrennen, so wird die mit der Salzlösung gefülte Flasche höher gestellt, worauf beim Öffnen des Hahnes das Gas entweicht. Um eine prächtige, blendend weiße und nicht rußende Flamme zu erhalten, bedient man sich eines kleinen Gebläsehahnes, auf dessen Rohrende mit Kautschutschlauch ein Schmetterlingsbrenner-Ausatz aus Speckstein besestigt ist. Man läßt das Gas erst rußend brennen und bläst dann Luft ein, um den Unterschied zu zeigen.

Um explosives Acetylenfilber darzustellen, leitet man das Gas am besten in eine ammoniafalische Lösung von Silbernitrat. Der sofort reichlich entstehende flodige Niederschlag von Acetylensilber wird auf einem Filter gessammelt, getrochnet und in kleinen Portionen durch Schlag mit dem Hammer oder durch Aufstreuen auf erhiptes Eisenblech zur Verpussung gebracht.

Beitschr. für ben phyf. und chem. Unterr. IX, 173.

Nachweis brennbarer Gase im dunklen Kern einer Kerzenstamme. 3wei Glasballons, die nach oben in furze, nach unten in etwas längere Tuben auslaufen und hier durch einen über die Tuben geschobenen Gummiichlauch miteinander verbunden sind, lassen sich in bekannter Weise leicht als Saug- und als Druckpumpe verwenden, wenn der Gummijchlauch durch einen Quetichhabn verschließbar ift und als Sperrflussigfeit etwa Baffer angewandt wird. Diese Ginrichtung verwendet &. Brandftatter, um die brennbaren Baje aus dem Innern einer Rerzenflamme zu gewinnen 1. Als Saugrohr dient eine schwach gebogene Glasrohre, deren Mündung in den dunflen Kern der Kerzenflamme hineinragt und die andererjeits mit dem höher gehaltenen und mit Baffer gefüllten Ballon in Berbindung steht. Wird der Quetschhahn langsam und vorsichtig geöffnet, so strömt das Wasser in ben untern Ballon und ber obere füllt sich mit den Flammengasen. Bei raschem Absaugen tritt natürlich Luft mit ein. Um die Brennbarkeit der Gase zu zeigen, entfernt man die Rerze, hebt ben untern Ballon, öffnet den Quetschahn und entzündet das aus der Glasröhre tretende Gas.

Bersuche über Nitrocellulose. In einem Vortrag über Nitrocellulose 2 hat W. Wolff einige leicht aussührbare Unterrichtsversuche ein=
geflochten, die zwar eigentlich Neues faum enthalten, aber doch mitgeteilt zu
werden verdienen, da sie noch wenig bekannt sind.

- 1. Darstellung der Schießwolle im kleinen. In ein Gemisch aus 2 Gewichtsteilen konzentrierter Schweselsäure vom specifischen Gewicht 1,84 und aus 1 Gewichtsteil konzentrierter Salpetersäure vom specifischen Gewicht 1,5 kaucht man etwas entsettete Baumwolle, etwa Verbandwatte, nimmt sie nach 5 bis 10 Minuten heraus und spült die anhängende Säure in reichlicher Wassermenge ab. Dann wäscht man sorgfältig in sließendem oder in mehrsach gewechseltem Wasser und preßt schließlich die Wolle aus. Hierauf wird sie vorsichtig getrocknet, wobei die Temperatur 60° nicht übersteigen darf; um das Trocknen zu beschleunigen, kann man auch vorher das Wasser mit starkem Weingeist ausziehen. Die Säuremischung wird am besten schon vorher bereitet. Während des Nietrierens sollte die Temperatur nicht über 20° steigen und nicht unter 10° sinken. Auf 10 g Baumwolle sind 1500 g der Säuremischung zu nehmen, doch kann diese dann wiederholt gebraucht werden.
- 2. Entzündung und Explosion der Schießwolle. Das so erhaltene Produkt verbrennt rasch, aber ohne Explosion, wenn man es an freier Luft anzündet; Rauch und Asche sind kaum merklich.

Erhitzt man es auf bem Platinblech oder besser im Reagenzröhrchen, so verpufft es.

Bei fraftigem Schlage mit dem hammer betoniert es fehr fraftig.

Die große Geschwindigkeit, mit der die Schießwolle an der Luft verbrennt, lehrt folgender Versuch. Schüttet man Schwarzpulver auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitschr. für ben phys. u. chem. Unterr. IX, 171. <sup>2</sup> Ebb. S. 69.

eine Unterlage und streut darüber eine schmale Bahn gut getrockneter Schieß= wolle, so kann man diese an einem Ende durch einen glühenden Platin- draht oder auch durch ein Streichholz anzünden; sie verbrennt, ohne das Pulver zu entzünden. Auch kann man sogar auf Schwarzpulver liegende Schießwolle zur Berpuffung bringen, ohne daß sich das Pulver entzündet. Zu dem Zweck wird auf ein Blatt Papier eine nicht zu diche Schicht Schwarzpulver gestreut und darauf ein wenig Schießwolle gebracht. Dann erhitzt man das Papier auf dem Dreifuß durch eine brennende Kerze, deren Flamme sich 10—30 cm unter der Papierstäche besindet. Nach einiger Zeit tritt die Verpuffung ein; dabei bleibt das Pulver unverändert und das Papier särbt sich nur gelb, muß aber für eine etwaige Wiederholung des Versuches durch ein frisches Blatt ersetzt werden.

Die langsame Verbrennung der Schießwolle im Vakuum kann man gesahrlos in solgender Weise zeigen. Ein Glaskolben von etwa 1,5% Inhalt wird durch einen Korkstopfen verschlossen und mit Siegellack lustz dicht verkittet. Durch den Stopfen gehen zwei Kupserdrähte, die unten durch einen dünnen Platindraht verbunden sind; hier besestigt man etwa 0,1—0,2 g Schießwolle. Ein durch den Stopfen gesührtes Glaskohr mit Hahn gestattet, den Kolben zu evakuieren. Ist das geschehen, so entzündet man die Schießwolle galvanisch, nachdem der Hahn geschlossen ist. Verzbindet man den Kolben mit einem offenen Quecksilbermanometer, so kann man auch die Gasentwicklung beobachten.

Gegen den elektrischen Funken verhält sich die Schießwolle ähnlich wie Schwarzpulver. Sie entzündet sich nicht, wenn selbst sehr kräftige Funken der Instuenzmaschine direkt hindurchschlagen; die Enzundung tritt aber sogleich ein, wenn ein seuchter Bindsaden in den Entladungsweg eingeschaltet wird. Der Versuch gelingt mit Schießwolle leichter als mit Schwarzpulver und ist deshalb zu empsehlen, wenn gezeigt werden soll, daß der elektrische Funke durch Einschlen großer Widerstände verzögert wird und dann stärkere Erhitzung hervorrust.

- 3. Herstellung eines Schießpulvers in Blättchensorm. Man gelatiniert getrochnete Nitrocellulose etwa mit Essigather oder mit einem andern Gelatinierungsmittel, bis man eine etwa syrupdide Flüssigseit erhält, gießt diese auf eine gereinigte Glasplatte und läßt die Schicht so weit trochnen, daß sie sich leicht von der Glasplatte ablösen läßt. Die abgelöste Masse kann man dann mit der Scheere oder dem Messer in Streisen und Blättchen zerschneiden.
- 4. Wärme=Entwicklung bei der Explosion. Werden gleiche Mengen Schwarzpulver, Troisdorfer Pulver und Cordit oder Ballistit in einem falorimetrischen Gefäße verbrannt, so steigt die Temperatur des Kalorimeterwassers um Beträge, die sich etwa verhalten wie 7:9:13.

# 4. Und ber tednischen Chemie.

Die elektrolytische Darstellung von Kaliumchlorat wird bereits seit mehreren Jahren betrieben. Nach dem Berfahren von Gall und Montlaur

unterwirft man Alfalichlorid, 3. B. Chlorfalium jelbst, der Elettrolyse, wobei sich in befannter Weise das Chlorat bildet. Die Methode scheint indeffen noch verbefferungsfähig zu fein, was begreiflich wird, wenn man fich des Weges erinnert, den die altern, rein demischen Darstellungsweisen nehmen. Das englische Patent 24 860 von T. Parker deutet darauf hin, daß man bemüht ist, die erheblichen Borteile der ältern Arbeits= weisen auch auf das elektrolytische Berfahren zu übertragen. Man elektrolnsiert danach nicht das Alfalichlorid, sondern eine Lösung von Chlormagnesium, unter Anwendung eines porosen Diaphragmas. Dabei entsteht im Kathodenraum Magnesiumhydroryd, das von Zeit zu Zeit in den Anodenraum gebracht wird. Hier geht es unter Einwirkung des ausgeschiedenen Chlors in Magnesiumchtorat über, das durch Zusat von Chlorfalium leicht in Kaliumchlorat umgewandelt werden fann. Bei diesem Umfatz gewinnt man das Magnesiumchlorid wieder und kann es von neuem der Elektrolyje unterwerfen. Statt Magnesiumdslorid fann man auch Calciumdlorid anwenden.

Die eleftrolntifche Rinkgewinnung im großen icheint nach Mitteilungen von B. Neumann' noch mit erheblichen Schwierigfeiten gu fämpfen, jo daß ihr ein erfolgreicher Wettbewerb mit den herkömmlichen rein chemischen Methoden zunächst nicht möglich ist. Da chemisch reines Zink nur wenig höhern Preis hat als das gewöhnliche Handelsmetall, so ist an eine Raffination, wie sie bei verschiedenen andern Metallen mit Borteil geubt wird, beim Zinf nicht zu benfen. Die elektrolytische Methobe ist unter diesen Umständen vorläufig darauf beschräuft, armere Erze, Mischerze mit Blei und Silber, sowie die Abbrande ginthaltiger Riese auszunugen. Alls elektrolytische Fluffigkeit bient bekanntlich eine Zinksulfat= lösung, für die das Sulfat durch richtig geleitetes Rösten des Sulfids erhalten wird. Das hierbei gewonnene Salz ist indessen ein schwer in Lösung gehendes basisches Sulfat. Auch wirken verschiedene Berunreinigungen, namentlich das nicht leicht zu entfernende Gifen, sehr störend. Der Versuch, die Erze direkt als Anode zu benuhen, ist gescheitert, da es nicht gelang, die Fluffigfeit dauernd rein zu erhalten. Bon diefen Ubelständen abgesehen, liegt die größte Schwierigkeit noch barin, baß das Zink geneigt ift, sich in schwammiger Form, statt in kompakter Schicht, Allerdings haben Mylius und Fromm vor zwei Jahren gezeigt, daß in schwach saurer Lösung die Schwammbildung vermieden werden kann; aber bei ber technischen Elektrolyse ist es nicht möglich, die Flüssigfeit beständig fauer zu erhalten. Die Eleftrolyse verdünnter Lofungen liefert immer schwammiges Bint, auch wenn die Strombichte fehr groß ift; bei konzentrierten Lösungen muß die Stromdichte 150 Umpere für das Quadratmeter betragen, wenn das Zink in fester Form ausgeschieden werden foll. Die Methoden, bei denen ein Diaphragma angewandt wird, fampfen mit der Schwierigkeit, ein technisch brauchbares

<sup>1</sup> Chemiferzeitung XX, 36.

Diaphragma herzustellen. Lorenz hat vorgeschlagen, geschmolzene Zinksalze der Elektrolyse zu unterwersen, aber die Aussührung dieses Gedankens dürste technisch unmöglich sein. Vielleicht ergäbe die Elektrolyse einer Lösung von Zinkchlorid bessere Resultate als die der Sulfatlösung.

Nach diesen Darlegungen wird man die Mitteilung, daß Letrange (in Paris) die Schwierigkeiten bei der elektrolytischen Zinkgewinnung über-wunden und ein auch ökonomisch befriedigendes Berfahren erzielt habe 1, mit einiger Borsicht ausnehmen müssen.

Die Geschichte bes Prozesses ber Nickelgewinnung durch bas Rarbonnl erzählt 2. Mond?. Sie ist mit Rudficht auf die Rolle, die zufällige Beobachtungen in der Entwicklung der Wiffenschaft und Industrie spielen, von allgemeinerem Interesse. Mond war mit Bersuchen beschäftigt, das Chlor des Rochsalzes auch beim Ammoniaffodaprozeß zu gewinnen. Es fand sid schließlich ein auch im großen anwendbares Berfahren, das im wesentlichen folgendermaßen verlief. Aus der bei dem genannten Sodaprozeß erhaltenen Salmiaklösung wurde ber Salmiak burch Ausfrieren abgeschieden, bann verdampft und ber Dampf über ein Gemisch von Magnesia und Chlorfalium geleitet. Dabei wird Ammoniaf frei, und Die Dlagnesia geht in Chlormagnesium über. Beim Erhigen in einem Luftstrom verwandelt sich das Chlormagnesium in Magnesia zurück, wobei freies Chlor entweicht. Bevor die Luft augeführt wird, verdrängt man das Ammoniaf durch einen Strom von Kalkofengasen (Rohlendioryd und Kohlenogyd). Es stellte sich nun herans, daß Nickelhähne, die hierbei angewandt wurden, immer dann angegriffen waren, wenn die Kalfofengase Kohlenoryd enthielten, während sie allen andern Gasen, mit denen fie bei bem beschriebenen Prozeg in Berührung tamen, widerftanden. Diese Beobachtung gab natürlich Anlaß, die Einwirkung des Kohlenoryds auf Nidel genauer zu untersuchen. Hierbei wurde das Nidelfarbomyl, Ni(CO)4, entbedt. Die Verbindung wurde zunächst aus rein wissenichaftlichen Gründen genauer erforscht, und dann gelang es, auch ein praktisches Ergebnis zu gewinnen: die Nickelgewinnung im großen durch Extraftion mit Rohlenornd.

Außgangsmaterial dient ein aus fanadischen Erzen erschmolzener Aupsernickelstein mit 40% Nickel und ebenso viel Aupser. Der Schwesel wird abgeröstet und das Röstgut reduziert. Das so erhaltene Produkt wird in einem eisernen Cylinder, dem sogenannten Verstüchtiger, dis zu 80% erhist und unter beständiger Bewegung einem Strome von reinem Kohlenorydgas ausgesest. Man bereitet das erforderliche Kohlenoryd, indem man Essengase durch eine Lösung von Kaliumsarbonat leitet und das hierbei absorbierte Kohlendioryd durch Kochen aus der Lösung wieder austreibt, worauf es durch glühende Kots reduziert wird. Das Kohlen-

<sup>1</sup> Berg- und hüttenarbeiterzeitung LIV, 402.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. XIV, 945, und Chem. Centralbl. 1896, I, 284. Bal. Jahrb. der Naturw. IX, 100 und VII, 152.

ornd vereinigt sich im Verflüchtiger mit dem Nickel zu Nickelkarbonyl, dessen Dämpfe in einer Reihe von Kammern auf etwa 180° erwärmt werden. Dadurch wird die Verbindung zerstört, und das Metall setzt sich, je nach dem Gehalt der Dämpse, der Geschwindigkeit des Gasstromes und der Temperatur, in verschiedenen Formen ab. Das Kohlenoryd geht wieder in den Verslüchtiger zurück. Durch Erhisen auf 150° kann man erreichen, daß sich das Metall in einem zusammenhängenden, glänzenden, die Unterlage genau wiedergebenden Überzuge auf Formen absetzt. Giebt das Erz im Verslüchtiger nicht mehr genügend Nickel an das Kohlenoryd ab, so wird es von neuem im Wasserstrom reduziert und dann wieder in den Verslüchtiger gebracht. Schließlich wird es nochmals geröstet, durch Schweselsäure von einem Teile seines Kupfergehaltes befreit, reduziert und wiederum mit Kohlenoryd behandelt. Es bleibt dann ein Rest mit wenig Nickel, der auf Nickelstein verschmolzen wird.

Die Wirfung von Ralf auf Befe hat R. Steuber von neuem untersucht 1. Es ist bekannt, daß auf vielen Gebieten die prattische Erfahrung der theoretischen Erkenntnis weit vorangeeilt ift. So wurde auch gelöschter Kalt zur Desinfettion von Malztennen, Bar- und Lagertellern, sowie der zum Brauereibetriebe erforderlichen Gerätschaften benutt, lange bevor man über das eigentliche Wesen und die Wirkungsweise desinfi= gierender Mittel Renntnis besaß. Gegenwärtig ift der Ralf vielfach burch andere Mittel, wie Calciumfulfit, Chlorfalt u. f. w. verdrängt; aber sehr mit Unrecht, wie neue Bersuche über bas Berhalten ber Sefe gegen Ralf= milch lehrten. Steuber versette je 1 g frischer untergäriger Befe mit 10 cm3 Kalkmilch (11-43% Ralkhydrat) und brachte das Gemisch nach 10 bis 120 Minuten in sterilifierte Burge, die zugleich mit fo viel Milchfäure versett wurde, daß das Bange noch sauer reagierte. Sier trat stets nach 3-4 Tagen Gärung ein. Dann aber wurde Ralfmild (mit 50%) Kalfhydrat) ebenso in Hese gebracht und das Gemisch ohne Milchsäure angewandt: es trat keine Gärung mehr ein. Hinreichend tongentrierte Kalkmilch ist also völlig ausreichend zur Desinfektion und sie hat dabei ben Borgug, gang unschädlich zu fein.

Die Neinigung des Kesselspeisewassers auf chemischem Wege ist Gegenstand zweier beachtenswerten Mitteilungen. In der einen giebt C. Cario folgende Anleitung<sup>2</sup>: 1. Beim Füllen des Kessels sehe man dem Wasser so viel aufgelöste Soda zu, daß rotes Lacknuspapier deutlich blau gefärbt wird. Zum Probieren öffne man zuerst den Hahn des Wassersstandsapparates weiter, darauf weniger, dann stelle man die Probe an.

2. Während des Betriebes bringe man täglich ein= oder zweimal so viel Soda in den Kessel, daß die Wirfung auf Lacknuspapier dauernd bestehen bleibt.

3. Vor der täglichen Einfüllung der Soda lasse man so viel Wasser aus dem Kessel ab, daß der Wasserspiegel um etwa 50 mm sintt,

\_\_\_\_

<sup>1</sup> Zeitschrift für bas gesamte Brauwesen 1896, 41.

<sup>2</sup> Dinglers Polytechn. Journ. CCIC, 206.

damit der ausgeschiedene Schlamm entsernt wird. Die Sodalösung (1 kg kalcinierter Soda auf 2 l Wasser) hält man vorrätig und bringt nicht mehr als 1 l auf einmal ein, weil sonst heftiges Schäumen eintreten kann. Die Lösung darf nicht durch eine längere Leitung in den Kessel gebracht werden, denn diese würde sich verschlammen.

Hierzu tritt ergänzend die zweite Mitteilung 1, in der D. Keller die Bedenken gegen die chemische Reinigung des Kesselspeisewassers widerslegt. Es wurden Stücke von Kesselblech, ferner Schrauben, Niete u. dgl. ein Jahr hindurch in Lösungen von Kalf und Soda und dem Gemisch beider ausbewahrt. Die Wägung vorher und nachher zeigte, daß die Eisenteile durchaus unverändert geblieben waren. In Bezug auf weitere technische Einzelheiten muß auf die beiden Originalarbeiten verwiesen werden.

Künftliche Darftellung von Asphalt aus Petroleum. Man nimmt an, daß der natürliche Usphalt durch allmähliche Oxydation von Petroleum entstanden sei. Wenn dem so ift, dann darf man auch an die Möglichkeit deufen, fünstlich durch orydierende Behandlung von Petroleum Usphalt darzustellen. Nach einer Mitteilung von Gh. Mabery und 5. Byerlye fann man in der That bei der Destillation von Petroleum die bei hoher Temperatur eintretende Zersetzung vermeiden, wenn man in die Retorten Luft einleitet. Zugleich findet dann eine teilweise Oxydation des Schwefels zu Schwefeldiornd und des Wasserstoffs zu Wasser statt, und an Stelle des wertlosen Kots erhält man Asphalt. Je nach der Beschaffenheit des Rohmaterials und nach der Art der Behandlung können so vier verschiedene Sorten Asphalt gewonnen werden, die als Pflastermaterial, für Dadppappe, für Jolierung und zur Bereitung von schwarzem Lad Berwendung finden. Um wertvollsten ist die lette, als "Byerlyt" bezeichnete Sorte. Sie enthält 87,44% Kohle, 9,31% Wasserstoff, 0,41 % Schwefel, 0,64 % Stidftoff und 2,20 % Sauerfloff, hat das specifische Gewicht 1,04, läßt sich bei 20° noch nicht zusammenpressen, bekommt bei 160° gerundete Kanten, wird bei 230° weich und fängt bei 260° an zu fließen.

Über Sammlung und Berwendung von Kohlensäure in Braucreien macht G. Kerr=Thomas Vorschläge. Die bei der Gärung in
reichlicher Menge entwickelte Kohlensäure hat einen frästigen, aber durchaus
nicht unangenehmen Geruch, der hauptsächlich von Weingeist und ver=
schiedenen Üthern herrührt, die vom Vier nicht absorbiert werden. Soll
die Kohlensäure zur Darstellung von Sodawasser benutzt werden, so muß
man sie sorgfältig reinigen. Der Alkohol wird am besten durch konzen=
trierte Schweselsäure entsernt, mit der er Äthylschweselsäure bildet. Darauf

<sup>1</sup> Dinglers Polytedyn. Journ. CCIC, 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Americ. Chem. Journ. XVIII, 141 und Chem. Centralbl. 1896, I, 777.

<sup>3</sup> Zeitschr. für das ges. Brauwesen XIX, 258 und Chem. Centralbl. 1896, II, 140.

läßt man das Gas durch verdünnte Lösungen von Kaliumpermanganat und Natriumkarbonat streichen, wodurch es geruchlos und säurefrei wird.

Die ganze erforderliche Einrichtung besteht aus bem Sammelapparat, dem Reinigungsapparat, den Kompressoren und der Vorrichtung aum Abfüllen. Die Sammelvorrichtung besteht aus einem Kupferschirm, ber an einer leichten Kette so aufgehangt ift, daß er gehoben und gesenkt werden Während ber ersten 36 Stunden ber Garung hat fich bas Bier stets vollständig mit Rohlensäure gesättigt. In ben barauf folgenden 24-36 Stunden fonnen reichliche Mengen Gas abgesaugt werden. Das abgesaugte Gas wird schrittweise in drei Kompressoren auf immer höhern Drud gebracht, bis es sich verflüssigt. Zwischen den erften und zweiten Kompressionschlinder sind die Reiniger eingeschaltet. Buerft geht die Roblenfaure durch eine Reihe gußeiserner Gefage, die nur mit Waffer beichidt find. Sier werden grobere Unreinigfeiten und namentlich Sefeteilchen zurudgehalten. Dann tritt es in Bleigefäße mit Schwefelfaure, die in der bereits angegebenen Weise den Weingeist aufnimmt. Demnächst passiert das Gas die Lösungen von Kaliumpermanganat und Natriumfarbonat, um endlich in die beiden letten Kompressionschlinder zu gelangen. Es foll bei richtiger Leitung des Berfahrens möglich sein, ein Gas mit 99.88 % Roblenfäure, aljo nur 0.12 % Luft, zu erhalten.

Die so komprimierte Kohlenfäure eignet sich dann zur Darstellung von Mineralwasser, zur Kälteerzeugung, zum Seben von Bier, zum Sätztigen von Flaschenbier, zum Konservieren von Fleisch und sonstigen Nahrungsmitteln u. s. w. Die Verstüssigung der Kohlensäure wird natürlich überstüssig, wenn man mit der Brauereianlage direkt eine Mineralwassersfabrit verbindet. Die ganze Anlage wird als wirtschaftlich sehr vorteilhaft bezeichnet.

Uber Nitrocellulofe verbreitet fich ein Bortrag von 2B. 2Bolff !. Der Vorläuser der Schießwolle war der im Jahre 1832 von Braconnot durch längere Einwirfung bon kongentrierter Salpeterfäure auf Stärke, Holzsafer und ähnliche Stoffe erhaltene, bei 180° verpuffende Körper, den der Entdecker Aploidin nannte. Die Beobachtung blieb ohne weitere Folgen. Großes Auffehen erregte es dagegen, als Schonbein in Bafel 1846 fand, daß Baumwolle durch ein Gemisch von 2 Teilen konzentrierter Schweselfäure und 1 Teile konzentrierter Salpeterfäure im Verlauf von einigen Minuten in einen Körper verwandelt werden könne, der fast ohne Rauch und Ajche verbrennt und auf starken Schlag explodiert. Schönbein machte jogleich den Versuch, das Schießpulver durch diejen neuen Körper zu er-Nicht lange nadher fand auch Böttger in Frankfurt a. M. die von Schönbein geheim gehaltene Bereitungsweise, und beide boten gemein= schaftlich ihr Präparat den europäischen Regierungen an. Aber noch im Oftober 1846 fand Otto in Braunichweig, daß die Schießwolle entsteht, "wenn man reine und trockene Baumwolle eine Minute lang in Salpeter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. für ben phys. und chem. Unterr. IX, 69. Jahrbuch ber Naturwissenschaften. 1896/97.

jäure liegen läßt, die nicht mehr als 1 Utom Wasser enthält". Da nach dieser Bemerkung der Zusatz von Schweselsaure sehr nahe lag, so verloren die beiden ersten Entdecker den gehossten Borteil, doch stellte der Deutsche Bund ihnen eine Belohnung in Aussicht für den Fall, daß die nitrierte Baumwolle sich als dem Schwarzpulver überlegen erweisen sollte. Zur Prüfung dieser Frage wurde eine Kommission eingesetzt, deren Arbeiten indessen ohne Ergebnis blieben. Dagegen gelang es den Bemühungen eines ihrer Mitglieder, des österreichischen Artilleriehauptmanns Lenk, im Jahre 1853 die erste Schießwollsabrik in Betried zu setzen, und zwar in Hirtenberg bei Wien. Die österreichische Regierung zahlte darauf an Schönbein 20000 Gulden und an Böttger 10000 Gulden. Das Lenksche Versahren blied die 1862 geheim, wurde dann der französischen und der englischen Regierung mitgeteilt und 1864 in einem amerikanischen Patent veröffentlicht.

Der Betrieb der Hirtenberger Fabrif wurde 1865 infolge einer ein= getretenen Explosion eingestellt, und die Schieswollinduftrie ging hauptsächlich nach England über; hier arbeiten die Fabriten in Stommarfet und in Waltham Abben, zwei ber ältesten, noch heute nach dem von Abel verbesserten Lenkichen Berfahren. Als Rohstoff dient der Abfall von versponnenem Baumwollengarn, ber erft gereinigt, dann aufgelodert und zerriffen, schließlich getrochnet wird. Zum Nitrieren verwendet man nur höchst kongentrierte Säuren, Salpeterfäure vom specifischen Gewicht 1,516 und Schwefelfaure vom specifischen Gewicht 1,84. Es wird in vieredigen guß= eisernen Kästen ausgeführt, die durch fließendes Wasser fortwährend gefühlt werden. Zur Berarbeitung von 2 Teilen Baumwolle werden etwa 37 Teile des Säuregemisches verbraucht. Trot biefes großen Verbrauches an Säure giebt man das erhaltene Produkt noch 24-48 Stunden lang mit dem zehnfachen Eigengewichte in Steinguttopfe, um die vollständige Nitrierung zu erreichen. Schließlich wird die Schiegwolle in Zentrifugen ausgeschleudert, gewaschen, von den letten Resten Saure befreit und in dem aus der Bavierfabrifation befannten Mahshollander in einen feinen Brei verwandelt. Nach einer letten Wäsche wird das fertige Produkt in seuchtem Zustande aufbewahrt ober versandt.

Aus 100 Teilen Baumwolle gewinnt man 160—176 Teile Schieße wolle. Diese ist kein chemisch einheitlicher Körper, sondern enthält versichiedene Salpetersäureäther der Cellulose, die sich bisher nicht mit Sichere heit scheiden lassen. Praktisch genügt es, sie als ein Gemisch von Dinitrat und Trinitrat der Cellulose aufzusassen, dessen Jusammensehung von der Konzentration der Säuren und der Temperatur während des Nitrierens abhängt.

Die nitrierte Baumwolle ist von der gewöhnlichen nur wenig versichieden: sie ist etwas mehr gelblich gefärbt und fühlt sich etwas härter an. Zündet man sie an, so verbrennt sie sehr schnell, aber ohne Explosion. Beim Erhitzen an der Luft verpufft sie, was man auf dem Platinblech oder schöner im Reagenzgläschen zeigen kann. Stoß und Schlag bringen

sie zur Detonation, die aber nur an der getroffenen Stelle eintritt und die übrige Masse bloß fortschleudert. In nassem Zustande detoniert sie erst auf scharse Initialzündung, dann aber um so hestiger. Im sogen. Bakum verbrennt die Schießwolle langsam und unvollständig.

Die Nitrocellulose verdankt ihre heutige technische Bedeutung der Fähigsteit, mit vielen Körpern Gelatinen zu bilden: mit Ütheralsohol, Methylsalsohol, Aceton, Kampser, Nitroglycerin, Essigsäure, Essigäther u. s. w. Mit Kampser gelatiniert, liesert sie das Celluloid, mit Ütheralsohol, Methylsalsohol, Essigäther, Aceton und Nitroglycerin die modernen Kriegspulver. Die Herstellung dieser Pulver ist, obschon in Einzelheiten abweichend, in der Hauptsache immer dieselbe: die gemahlene und getrocknete Nitrocellulose wird mit dem Gelatinierungsmittel innig vermengt, wobei sich eine homogene, plastische Masse bildet, die durch besondere Maschinen in die verslangte Form gebracht wird.

Im ganzen giebt es brei Gruppen von Schieß= und Sprengpulvern, die aus Nitrocellulose hergestellt sind: 1. Die Misch pulver aus Nitrocellulose, die mit Nitraten, Farbstoffen, Klebmitteln u. s. w. gemengt, aber nicht gelatiniert ist. Hierher gehören, außer älterem Jagdpulver, auch das neue Troisdorfer Jagdpulver. 2. Die reinen Schießwollpulver, auch das neue Ivoisdorfer Jagdpulver. 2. Die reinen Schießwollpulver, die zwar zunächst gelatiniert und gesormt, dann aber dis zu einem gewissen Grade wieder von dem Gelatinierungsmittel befreit sind, so daß dieses keinen wesentlichen Bestandteil des Pulvers dildet. Hierher gehören die meisten Kriegspulver, so das französische B. N.=Pulver, das deutsche Blättchen-pulver, das englische Risseit, das Troisdorfer Kriegspulver u. s. w. 3. Die Nitroglycerinpulver, bei denen das Gelatinierungsmittel einen wesentlichen Bestandteil des fertigen Produktes bildet. Bekannte Vertreter sind: Cordit aus hochnitrierter und Ballistit aus niedrignitrierter Cellulose.

Bei der Explosion dieser neuen Pulver bilden sich hauptsächlich Wasser, Kohlensaure, Kohlenornd und Stickstoff, daneben in geringen Mengen Kohlenwasserstoff und Ammoniak. Die Explosionswärme für 1 g Schießewolle beträgt 1050—1100 Grammkalorien. Die Schießwollpulver liesern etwa 900—1000 cal, Cordit soll 1284 cal ergeben; Schwarzpulver mit nur etwa 700 cal steht ihnen also beträchtlich nach.

# 5. Rleine Mitteilungen aus ber Chemie.

Braunfärbung des Aluminiums durch Ammoniak und Ammoniumfalze. Ammoniakwasser wirkt bei gewöhnlicher Konzentration nur sehr langsam auf Aluminium. Erst bei erheblicher Verdünnung tritt nach einiger Zeit Entwicklung von Wasserstoff ein, wobei sich allmählich auch Thonerdehydrat abscheidet. Um die Reaktion zu versolgen, brachte Chr. Göttig <sup>1</sup> käussiches Aluminiumblech unter einem Glastrichter in verdünntes Ammoniakwasser, so daß der entwickelte Wasserstoff aus dem Trichterhalse in eine

Ber, ber Deutsch, Chem. Gefellich, XXIX, 1671.

graduierte Köhre gelangte. Zum Schlusse wurde das Blech getrochnet und gewogen. Es ergab sich, daß ein Umsatz nach der Gleichung  $Al+3NH_3\cdot H_2O=AlO_3(NH_4)_3+3H$  stattgefunden hatte. Das entstandene Ammoniumaluminat blieb bei Luftabschluß längere Zeit gelöst, zersiel jedoch an der Luft bald in Aluminiumhydrat und Ammoniak.

Bei dieser Einwirkung des Ammoniakwassers färbt sich die Oberstäche des Aluminiums dunkelbraun. Die bisher bekannte Farbenveränderung des Metalls durch alkalische Flüssigkeiten, durch Flußsäure und andere Stoffe beruht darauf, daß die dem Aluminium beigemengten Fremdstoffe entsernt werden. Bei der Einwirkung von Ammoniakwasser wird umgekehrt Alusminium entsernt, während die Nebenbestandteile unverändert bleiben.

Läßt man auf fäufliches sogen. Reinaluminium ober auf Aluminiumlegierungen verdünntes Ammoniakwasser einwirken, dem ein Ammoniumsalz oder eine Säure in geringer Menge zugesetzt ist, so vollzieht sich die Veränderung des Aluminiums bedeutend schneller, meist schon in ein dis zwei Stunden, und im allgemeinen nimmt es dabei einen hellern Farbenton an als bei Verwendung von Ammoniak allein. Dabei tritt keine oder fast keine Wasserstoffentwicklung ein, während das Aluminium in sein Hydrat übergeht.

Nachweis von Kupfer in Wein und Entfernung des Kupfers aus Wein. Wenn Weinstöde mit sogen. Bordeauxbrühe behandelt sind, so kann es bei Regenmangel vorkommen, daß Kupser durch die Trauben in den Wein gelangt. Der Kupfergehalt wirkt gärungswidrig und ver= ursacht einen widerlichen metallischen Geschmack des Weines. Es giebt aber ein sehr einsaches Mittel, sowohl die Gegenwart des Metalles nachzuweisen, als auch es zu entsernen. Legt man nämlich blanke Drahtstifte in den Wein, so setzt sich das Kupfer auf deren Oberkläche ab. Zum Schlusse wird auch etwas gerbsaures Eisen ausgeschieden. Die entsprechende Gerbz säuremenge kann man dem Weine wieder auseken.

Aber Konservierung antifer Bronzen. Die beim Zersall von Bronzen auftretenden Auswitterungen bezeichnet man als "wilde Patina", auch als "Rogna" oder als "Karies" der Bronzen. L. Mond und G. Euboni haben in den Ausblühungen Bakterien und besonders eine Pilzart gesunden, die sie als Cladosporium aeris bezeichnen. Nachdem die wilde Patina durch Abreiben entsernt und die Bronze dann auf 120 bis 150° erhist war, zeigte sich im Berlause von sechs Monaten keine neue Auswitterung. Die genannten beiden Autoren haben daraus geschlossen, die wilde Patina könne als Wirkung von Mikroorganismen betrachtet werden. Es war indessen doch nicht möglich, Bronze mit Ersolg zu "in= sizieren".

Es wird demnach doch wohl bei einer rein chemischen Erklärung der unerwünschten Erscheinung sein Bewenden haben dürfen. F. Rathgen? fand in der That stets Chlor in den fraglichen Absonderungen und knüpft

Journ, Pharm. Chem. III, 34. 2 Dinglers Polytechn. Journ. CCCI, 44.

baran folgende Erklärung für den Fortschritt der Zerstörung. Man kann sich ohne Schwierigkeit vorstellen, daß Metallchloride, wie Chlornatrium, Chlormagnesium u. a., auf die Bronze gelangen. Hier geben sie namentlich zur Bildung von Kupferchlorid Anlaß, das seinerseits wieder, unter dem Einsluß der Luftkohlensäure und Feuchtigkeit, die Vildung von Kupferkarbonat möglich macht. Das hierbei frei werdende Chlor übt dann den weiter sortschreitenden Angriff auf das Bronzemetall aus.

Die Reinigung ornbierter antifer Rupfermungen, die fich mit einem starten malachit- oder lasurartigen Uberzug bedeckt haben, gelingt nach Rathgen durch Reduktion mit Zint in folgender Weise !. Man durchbohrt dunnes Zinkblech von metallisch glänzender Oberfläche so, daß auf ein Quadratbecimeter etwa 50-60 Löcher von je 2-5 mm Durch= messer kommen. Dann legt man bas Blech auf etwa 20 mm hohe Glas= ringe, die fich auf dem Boben eines größern Glaskaftens befinden, die Lochränder nach oben. Auf das Blech werden die Münzen gelegt, und zwar bringt man etwa 7-8 Stud auf ein Quadratdecimeter, wenn ihr Durchmesser etwa 20 mm beträgt. Sind die Münzen größer, jo hat man entsprechend weniger zu nehmen. Man kann mehrere folche mit Münzen belegte Bleche übereinander schichten; schließlich bedt man ein ebenso durch= lochtes Zinkblech mit nach unten gerichteten Lochrändern barüber. Gange wird, um hinreichende Berührung zu erreichen, in passender Weise beschwert. Schließlich füllt man in das Gefäß vierprozentige Natronlauge. Die nunmehr eintretende Reduftion der Rupfermungen ist nach 15 bis 18 Stunden beendigt. Natürlich find die fo behandelten Müngen fehr forafältig auszulaugen; man behandelt sie zu dem Zwede vier Tage lang mit heißem Waffer, das täglich viermal erneuert wird. Die aus bem Wasser genommenen Münzen werden mit einem Tuche abgerieben und bei 100° völlig getrodnet. Sie sind schließlich noch mit einer Borftenbürfte von anhängendem Metallstaub zu reinigen.

Ein anderes Verfahren, durch das man allerdings bei weitem nicht denselben Erfolg erzielt, das aber den Vorzug hat, sehr leicht ausführbar zu sein, besteht darin, daß man die Münzen einzeln mit der Zange in geschmolzenes Blei eintaucht. Es tritt alsbald ein lebhastes Sprizen und Prasseln ein. Sobald das aushört, wirst man die Münze in kaltes Wasser, worauf man sie abtrocknet; schließlich läßt man sie über Nacht in heißer Milch.

Der Schweselgehalt bes Erdöls bildet den Gegenstand zweier Mitteilungen von C. Engler? und R. Kißling. Gegen das aus Ohioöl gewonnene Leuchtöl (gewöhnlich Limaöl genannt) wird bekanntlich der hohe Schweselgehalt als besonders nachteilig geltend gemacht. Engler findet, daß an eine schädliche Wirkung der beim Verbrennen dieses Öls entstehenden Gase doch nicht zu denken sei. Die Schweselmenge, die z. B. durch eine

<sup>1</sup> Dinglers Polytechn. Journ. CCCI, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chemiterzeitung XX, 197. 199. 3 Ebb. S. 648.

Flamme mit 50 g stündlichem Ölverbrauch in die Zimmerluft gelange, betrage nur 0.01-0.02 g in der Stunde. Das Limaöl stehe in Bezug auf Schwefelgehalt etwa in der Mitte zwischen ganz seinem Salonöl und den schwefelreichsten Ölen, enthalte etwas mehr Schwesel als das raffinierte pennsplvanische, dagegen durchschnittlich etwas weniger als das elsässische Petroleum. Ein Brund, das Limaöl vom Gebrauch auszuschließen, liege demnach nicht vor, wenn es hinreichend raffiniert sei.

Bu gang ähnlichen Ergebnissen gelangt auch Rifling. Er fand den geringften Schwefelgehalt im jogen. Raiseröl, den höchsten im eljässischen Erdöl.

Die Frage nach dem Einfluß des hohen Schweselgehalts auf den Leuchtwert der betreffenden Öle wird dadurch nicht berührt.

Die Zusammensehung einiger Ronfervierungsmittel für Fleisch und Fleischwaren, die neuerdings in den Handel gebracht werden, veröffentlicht das Raiferliche Befundheitsamt 1. Stares "Wurftfalz" enthält in ie 100 Teilen: 60,2 Borfäure, 7,6 Natriumsaliculat, 12,8 Kalisalpeter, 7,7 Kochfalz, 6,8 Rohrzuder, 5,0 Waffer. Stares "Konfervator": 42,3 Rochiala, 32,3 Borar, 4 Rohrzuder, 0,6 Salicylfäure, 20,3 Natriumsulfat Stares "Sanitat": 61,0 Borfaure, 7,5 Natriumfalichlat, und =fulfit. 14,5 Ralifalpeter, 7,1 Rochfalz, 4,2 Rohrzuder, 6,0 Wasser. Abamczyfs "Stabil": 79,6 Ralifalpeter, 10,1 Rochfalz, 9,0 Rohrzuder, 0.5 Baffer. Abamcants "Probat": 47,5 Natriumfulfit, 10,9 Natriumfulfat, 35,5 Roch= fala. 4,5 Rohrzucker, 0,25 Eisenoryd und Ralf, 1,0 Wasser. Der "Fleisch= faft" (Roseline) von denselben, eine rote, zur Färbung von Fleisch bestimmte Flüssigkeit, ist eine Lösung von Karminlack in ammoniakalischem Wasser. Aus 1 l Flüffigfeit wurden 11,46 g Trockenrückstand erhalten, 2,21 g Ammoniaf und 1,05 g Asche.

<sup>1</sup> Arb. bes Raiferl. Gefundheitsamtes XII, 548.

# Boologie.

# 1. Über die Befruchtung und Entwidlungsfähigkeit kernloser Seeigeleier und über die Möglichkeit ihrer Bastardierung.

Schon im Jahre 1889 hatte Th. Boveri ! furz mitgeteilt, daß er beim Experimentieren mit Seeigeleiern gesehen habe, wie fernlose Stude von Giern befruchtet wurden und sich zu Larven entwickelten, ja fogar, wie sich fernlose Gier mit dem Samen einer andern Art befruchten und zu Larven mit den Charafteren dieser Urt heranziehen ließen. Waren diese Beobachtungen richtig, so bewiesen sie die große Bedeutung des Kernes im Berhältnisse zum Protoplasma; denn man konnte sich die alleinige Existenz der väterlichen Charaktere ohne die mütterlichen nur badurch erflären, daß das betreffende Ei von jeder Kernsubstanz frei mar und solche nur durch das Spermatozoon erhielt. Die überraschenden Befunde Boveris blieben nicht ohne Widerspruch; besonders waren es D. Geeliger 2 und F. S. Morgan's, welche auf Grund abweichender Beobachtungen jeine Angaben in Zweifel stellten. Demgegenüber halt nun Boveri ' auf Grund umfangreicher neuer Untersuchungen seine Ergebnisse vollständig Da die angeschnittene Frage ebenso wichtig wie interessant ist, jo erscheint es gerechtsertigt, ihr nähere Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie bei seinen frühern Experimenten verschaffte sich Boveri auch für die neuen Versuchsreihen die kernlosen Teile der Eier durch Zerschütteln derselben. Hierbei ergab sich, daß die Bruchstücke selbst dann noch entwicklungsfähig waren und eine Larve liefern konnten, wenn ihre Bröße auch nur den zwanzigsten Teil vom Volumen des ganzen Eiesbetrug. Ob diese Bruchstücke einen Kern besitzen oder nicht, kommt vorsläufig nicht in Betracht.

Den Beweis, daß kernlose Eistücke überhaupt befruchtungsfähig sind, lieferte unser Forscher dadurch, daß er jedes einzelne Bruchstück mikrosstopisch prüfte, und falls er es kernfrei fand, in filtriertes Seewasser brachte. Durch Zusügung von Spermatozoen vermochte er diese kernlosen Stücke zu befruchten und Zwerglarven aus ihnen zu ziehen. Hiernach stand sest,

4 Ebb. II, 394. Auszug in Naturw. Runbschau XI, 9.

<sup>1</sup> Sigungsbericht ber Gefellichaft für Morphologie in Munchen 1889, S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv für Entwicklungsmechanit I, 203. <sup>3</sup> Ebb. II, 267.

daß fernlose Bruchstücke von Eiern die Fähigkeit besitzen, durch Hinzutritt eines Spermatozoons sich weiter zu entwickeln, daß also die mütterliche Kernsubstanz hierzu nicht unbedingt erforderlich ist, sondern der durch das Spermatozoon eingeführte männliche Kern allein die Furchungsspindel bildet, welche unter gewöhnlichen Umständen durch die Vereinigung des männlichen und des weiblichen Kernes geliesert wird. Es ist demnach die Möglichseit vorhanden, Organismen hervorzubringen, deren Kern einzig und allein vom Vater herrührt. "Wenn also der Satz, daß nur die Kernsubstanz elterliche Eigenschaften auf das Kind überträgt, richtig sein soll, so darf der Seeigel, der aus einem befruchteten Eifragment ohne Eistern stammt, nur Eigenschaften des Vaters ausweisen."

Bur Entscheibung bes fraglichen Bunttes galt es zwei Seeigelarten zu wählen, beren Larven sich burch recht charafteristische Merkmale unter= scheiden; diesem Zwecke entsprachen Echinus microtuberculatus und Sphaerechinus granularis, welche beide im Golf von Neavel häufig find. Die Larven dieser Arten unterscheiben sich nicht allein in der ganzen Körverform, sondern auch vornehmlich in den Stelettteilen. Während die Geftalt der Echinus-Larven schlank und ihr Stelett einfach gebaut ift, besitzt dieses bei der plumpen Sphaerechinus-Larve einen sehr komplizierten Sämtliche aus ganzen Giern gezüchteten Baftardlarven - ohne eine einzige Ausnahme — stellten nun eine Zwischenform zwischen ben Larven des väterlichen und bes mütterlichen Tieres bar; durch eingehende Beschreibung in Wort und Bild weist Boveri nach, daß "ber Baftard in der That eine neue, durchaus charafteristische Form bildet, welche sosort als folde zu erfennen ift und mit teiner der beiden elterlichen Larvenformen verwechselt werden fann". Junerhalb gewisser Grenzen fann die Baftardform freilich variieren, je nachdem die väterlichen oder die mütterlichen Vererbungstenbengen etwas überwiegen, aber niemals wird die Unnäherung an eine der elterlichen Formen so start, daß man an der Baftardnatur zweifeln fonnte.

Auf andere Berhältnisse stieß Boveri, als er statt der unverletzen Gier geschüttelte zur Baftardierung benutte. Schon die hierbei auftretenden Entwidlungsflörungen haben gewisse Unregelmäßigkeiten für die Ausbildung ber Larven im Gefolge, so daß 3. B. eine reine Echinus-Larve eine schein= bare Annäherung an die fompliziertere Baftardform oder an die Sphaerechinus-Form zeigen fann. Andererseits können aus geschüttelten Giern hervorgegangene Bastardlarven im Stelett scheinbar dem Echinus-Typus nahekommen. Indessen konnte unfer Forscher solche Abnormitäten von dem normalen Berhalten jehr wohl unterscheiben. Wenn er zu den geschüttelten Eiern von Sphaerochinus Samen von Echinus fügte, erhielt er Larven von der gewöhnlichen Größe und Form der Baftardlarven und Zwerg-Bahrend die erftern zweifellos aus unverletten Giern entstanden, gingen die lettern aus geschüttelten hervor. In der Größe differierten diese ziemlich bedeutend, da sie von Bruchstücken verschiedenen Umfangs Much die Form war verschieden. berrührten. Der größte Teil dieser

Larven bejaß die Baftardform, entstammte also ternhaltigen Bruchstücken. Zwischen ihnen aber fanden sich, wenngleich fehr vereinzelt, Zwerglarven von reiner Echinus-Form, d. h. vom väterlichen Typus. Diese Larven fann man nur auf fernlose Bruchstücke, in welche Spermatozoen von Echinus eindrangen, zurückführen. Mithin hätte man wirklich einen geschlechtlich erzeugten Organismus ohne mutterliche, nur mit väterlichen Eigenschaften vor sich. Der direkte Beweis durch Aufzucht von Larven aus isolierten kernlosen Giftuden von Sphaerochinus, welche burch Samen von Echinus befruchtet wurden, liegt freilich noch nicht vor, weungleich Boveri an ca. 200 isolierten, fernlosen Fragmenten Diesen Bersuch gemacht Das negative Resultat, welches hierbei zu Tage trat, beruht nicht auf dem Mangel an Kernsubstanz, denn, wie schon erwähnt, ließen sich fernlose Eibruchstücke von Sphaerechinus mit dem eigenen Samen sehr leicht befruchten, sondern man hat hier mit der Schwierigfeit zu rechnen, welche für die Baftardbefruchtung überhaupt gilt; denn hierbei fommt auf 1000 Gier noch nicht ein fruchtbares.

Einen sichern Entscheid, ob eine Larve aus einem ternhaltigen ober fernlosen Bruchstücke hervorgegangen, sieht Boveri in der Bröße der Zell= Wie er schon in seiner ersten Mitteilung angegeben, sind die Kerne bei den aus fernlosen Bruchstücken stammenden Larven kleiner als bei den aus fernhaltigen Stüden entsprossenen. Obwohl Seeliger und Morgan hiergegen Einspruch erhoben, weil die Größe ber Rerne in den einzelnen Geweben überhaupt zu verschieden sei, um folche Bergleiche zu gestatten, so hält Boveri sein früheres Ergebnis vollständig aufrecht. Da er wirklich Larven aus kernhaltigen und kernlosen Studen zuchtete und sie in entsprechenden Altersstadien vergleichen konnte, so haben seine Angaben eine ganz andere Bedeutung als die Aussagen der beiden andern Forscher, welche eines folden Bergleichsmaterials entbehrten. Gewiß erkennt er die Unterschiede in der Große der Rerne eines und desselben Gewebes an, aber trot diefes Umftandes vermochte er für die aus fernhaltigen Studen entstandenen Larven einen wesentlich größern Umfang der Kerne fest= Selbstverständlich barf man nicht die großen Kerne eines bestimmten Körperteiles mit den tleinen Kernen der gleichen Partie der andern Larve vergleichen, sondern man hat die Gesamtheit der Kerne des betreffenden Körperteiles in Betracht zu ziehen. Erft bann wird man gu dem von Boveri ichon früher gewonnenen Ergebnisse kommen.

Im weitern Verlaufe seiner Arbeit bespricht unser Forscher eingehend die Befunde Seeligers und fürzer auch die minder wesentlichen Untersuchungen Morgans. Ein näheres Eingehen darauf, wie er die Resultate des ersten in seinem Sinne deutet und die Angaben des andern widerslegt, würde uns hier zu weit führen; begnügen wir uns mit der Bemerstung, daß Boveri an seinen Besunden entschieden sesthält und die Bestruchtung und Entwicklungssähigkeit kernloser Seeigeleier sowie die Möglichsteit ihrer Bastardierung als erwiesen ansieht.

# 2. Aber eiweistverdauenden Speichel bei Insettenlarven.

Jeder unserer Leser, welcher einmal draußen in den Tumpeln mit bem Nete allerlei Waffergetier eingefangen und babeim seinem Zimmeraquarium einverleibt hat, wird zu seiner unangenehmen Uberraschung auch die Bekanntichaft des Gelbrandes (Dytiscus marginalis L.) gemacht baben. Mit Schreden fab er biefen großen Schwimmfafer blutdürstig die Wasserschneden, Inselten, Molche und Fische angreisen. Waren aber gar die Larven dieses Rerfes in das Baffin geraten, so konnte er sich überzeugen, daß diese ihre Eltern an Raubgier und Befräßigkeit noch weit übertrafen. Wenn er einmal eine folche Larve in die Sand nahm, um ihre Freswertzeuge zu betrachten, so wird er sehr erstaunt gewesen sein, feinen Mund finden zu fonnen. Er mochte ben platten, oben und unten durch eine feste Chitindede begrenzten Ropf oder dessen bogenformig gerundeten Vorderrand betrachten, er traf feine Mundöffnung an, welche boch fonder Zweifel vorhanden fein muß. Befehen wir uns aber den Rouf mit den hilfsmitteln des Zoologen, fo finden wir folgendes. Un jeder Seite des vordern Kopfrandes sitt, beweglich eingelenkt, eine hakenförmig gebogene Saugsange. Der Hauptmasse nach besteht diese aus besonders festem Chitin, das im Innern nur eine spärliche Matrix enthält. In der Nähe des konkaven Innenrandes wird die Zange von einem Kanal burchzogen, beffen Mündung etwas unterhalb ber Spike liegt. besteht aus einer Rinne im Chitin, beren Ränder sich oben nahezu berühren und berart ineinander greifen, daß ber Ranal tropbem fast geschlossen ist. An der Basis der Zangen steht er durch einen ger= bindungsgang mit dem Hohlraum des Rovies in Berbindung, welchen man Mundhöhle oder richtiger Ropfbarm nennen tann. Mit biefen Cauggangen, welche ben Mandibeln ober Oberfiefern anderer Inseften entiprechen, nehmen die Schwimmtäferlarven ihre Nahrung auf.

Wie gestalten sich aber die Einzelheiten dieses Borganges? Erst W. A. Nagel i konnte hierüber an erwachsenen, in der Gefangenschaft

gehaltenen Larven intereffante Beobachtungen fammeln.

Still und regungslos lauert das ränberische Tier an geschützter und halbdunkler Stelle geduldig, bis sich eine Beute nähert und durch ihre Bewegung dem Jäger verrät. Denn, wie unser um die Sinnesphysioslogie der niedern Tiere hochverdienter Forscher nachgewiesen hat, ein Geruchssinn sehlt den Larven vollständig, und auch mit ihrem Geschmacksinn ist es so traurig bestellt, daß sie damit keine etwas entsernte Nahrung wittern können. Nur der Gesichtssinn ist es, welcher die Larven ihre Beute wahrnehmen läßt; in geringem Grade ist vielleicht auch noch der Tastssinn beteiligt, was Nagel daraus schließen möchte, "daß hungrige Dytiscus-Larven zuweilen auch gegen einen schwachen, auf ihren Kopf gerichteten Wasserssitrahl sich wie gegen einen bewegten sichtbaren Gegenstand verhalten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biologisches Centralblatt XVI, 51-57, 103-112.

gewissermaßen nach ihm schnappen". Die Hauptrolle spielt aber jedensfalls der Gesichtssinn. Und dennoch ist auch dieser mangelhaft. Jedensfalls ist seine Fähigkeit, Formen zu unterscheiden, äußerst unvollkommen, wenn sie überhaupt existiert; denn wahllos schnappt die Larve nach jedem organischen oder unorganischen Gegenstande, den man vor ihr bewegt, während sie andererseits auch beim stärksten Hunger ein ruhig daliegendes totes Tier niemals anbeißt.

Das weitere Verhalten gegen den mit den Zangen gepackten Gegenstand richtet sich aber ganz nach dessen Natur. Ein hartes und glattes Objekt, an dem die Zangen abgleiten, z. B. einen Glasstab, läßt die Larve alsbald wieder los. Nur wenn sie gereizt wird, schnappt sie noch mehrmals hestig nach dem Städchen und bleibt dann mit weit geöffneten Kiesern in drohender Abwehrstellung sisen oder ergreift schleunigst die Flucht. Auch ältere Larven, welche vor der Verpuppung stehen und nicht mehr fressen, reagieren in solchen Fällen durch Zuschnappen. Ohne Zweisel hat man daher in diesem eine Abwehrbewegung zu erblicken. Damit steht auch im Einklange, daß hierbei niemals der gleich zu besprechende gistige Speichel entleert wird.

Läßt man eine Larve in weiche, aber ungenießbare Stoffe, z. B. in ein Bällchen von Filtrierpapier, beißen, so hält sie das Objekt mindestens einige Sekunden fest, durchwühlt es mit den Kiefern, betastet, dreht und wendet es mit den Fühlern und Tastern mehrmals herum, oft unter Hilfe der Vorderbeine, um schließlich mit diesen den als ungenießbar erkannten Gegenstand heftig fortzustoßen.

Bei wirklicher Nahrung endlich wird durch den Kanal der Mandibeln der chemisch wirksame Speichel in den Leib des Opfers entleert und dann der verflüssigte Inhalt aufgesaugt. Denn diesem Speichel kommt eine doppelte Wirkung zu, einmal eine giftige, toxische, zum andern eine verdauende.

Vom Vorhandensein eines solchen Mundsekretes kann man sich leicht überzeugen, wenn man eine Larve aus dem Wasser nimmt und ihr einen Finger vorhält; sosort schlägt sie ihre Saugzangen ein, welche bei weichern Hauptpartien ein Stück weit eindringen und tüchtig klemmen; dabei enteleeren Larven, welche ihre Freslust noch nicht verloren haben, aus einer der Zangen einen großen Tropfen einer dunkel graubraunen Flüssigkeit. Beim Anbeißen von Tieren bemerkt man den dunkeln Saft in der Regel nicht; besonders nicht bei Insekten oder Spinnen, deren Chitinhaut von den Zangen leicht durchbohrt wird, so daß der Speichel gleich in das Innere des Tierkörvers tritt.

Wenn man berücksichtigt, daß ein auf eine Nabel gespießtes Insett noch tagelang fortleben kann, daß aber ein von einer Gelbrand-Larve ersgriffenes Insett sehr rasch, oft vor Ablauf einer Minute, bewegungslos wird und stirbt, so kann man die Schuld hierfür nicht der bloßen Durchsstechung mit den feinen Zangenspißen beimessen, sondern nur der Gistswirkung des Speichels. Für die Schnelligkeit derselben kommt der getros

fene Körperteil in Betracht. So lebte ein Brach= oder Junifafer (Rhizotrogus solstitialis L.), welcher gang nahe der Hinterleibsspike gepackt war, noch fast eine halbe Stunde, obwohl ihm in dieser Reit der Hinterleib schon fast ganglich leer gefressen war; boch tonnen ja viele Insetten noch Stunden oder gar Tage leben, nachdem man ihnen den hinterleib abgeschnitten hat. Sehr rafch aber sterben Gliedertiere, welche in die Bruft gebiffen werden. Bei solcher Verwundung werden die Bewegungen einer Schmeißfliege (Musca vomitoria L.) oder Wolfsspinne (Lycosa) alsbald gang schwach. willfürliche Befreiungsversuche hören ichon nach wenigen Sefunden auf, und nur furze Zeit noch sieht man kleine konvulsivische Ruckungen einzelner Auch eine Larve, welche von einer Genossin gepackt wird, ist bald bewegungslos. Ebenso bezwingt die Gelbrand-Larve mit Leichtigkeit doppelt so große Molche oder Frosch= und Krötenlarven. Selbit wenn man diese Tiere bald nach dem Big befreit und in Sicherheit bringt, fallen sie nachträglich der Giftwirfung unter Budungen gum Opfer.

Man darf wohl als sicher annehmen, "daß es das Centralnervensystem ist, welches gegen die Giftwirkung des Speichels am empfindlichsten ist

und deffen Schädigung den raschen Tod herbeiführt".

Eine zweite interessante Eigenschaft des Speichels der Schwimmkäserlarve, welche wahrscheinlich mit der eben besprochenen Gistwirkung nahe zusammenhängt, ist seine eiweißverdauende Kraft.

Während man bisher annahm, daß sich die Dytiscus-Larven vom Blute ihrer Opfer ernähren, steht nach den Untersuchungen Nagels sest, daß sie nicht nur das Blut, überhaupt die Flüssigseit aussaugen, sondern auch den größten Teil der Körpersubstanz der Beutetiere in sich aufnehmen. Außer den eiweißhaltigen Flüssigseiten saugen sie auch die geformten Eiweiß-massen aus, nachdem sich diese unter dem Einflusse des Speichels versstüßigt haben. Bon Insetten und Spinnen lassen sie fast nur die Chitin-hülle übrig, von weichhäutigen Tieren nur eine durchsichtige, schleimartige Masse. Und zwar geht dies Aussaugen erstaunlich schnell vor sich; von einer Schmeißstiege oder Spinne treiben schon nach einer Viertelstunde die leeren Chitinteile auf dem Wasserspiegel; zur Verdauung eines gleich großen Individuums der eigenen Art mag eine gute Stunde gehören.

Obwohl die eigentümlichen Mundteile ein eigentliches Kauen nicht erlauben, wird doch der Lockerung der zu verdauenden Massen mechanisch nachgeholfen. Wenn die Larve ihre Zangen in eine Fliege geschlagen hat, so hält sie ihr Opfer zunächst einige Zeit regungslos fest, ohne zu sangen; zweisellos wartet sie erst die lähmende und tötende Wirkung des gleich nach dem Bisse in die Wunde entleerten Speichels ab. Dann wühlen die Zangen in dem Leichnam umher, indem bald die eine, bald die andere tieser eingebohrt und wieder weiter herausgezogen wird. Bei kleinen Tieren bleiben die Kieser stets in der zuerst geschlagenen Wunde; nur bei großen, besonders langgestreckten Tieren schlägt die Larve, wenn sie einen Körperteil leer gesaugt hat, ihre Zangen an einer andern Partie wieder ein. Auch bei sich hestig sträubenden und nur langsam sterbenden Tieren, z. B. bei

großen Käfern, beißt die Larve wiederholt ein und schleppt dabei ihr Opfer hin und her.

Mit großer Regelmäßigkeit sah Nagel bei den Larven das intensive Bestreben wiedersehren, nach dem Ergreisen einer Beute mit der Hinterleibsspize den Wasserspiegel zu erreichen. An dieser sinden sich zwei (früher als Tracheentiemen gedeutete) gesiederte Schwimmblättchen, welche infolge ihrer Unbenehbarkeit dem Wiederuntertauchen einen gewissen Widerstand entgegensehen. Um die Gewinnung einer bequemen Lage kann es sich hierbei nicht handeln, da eine solche an den rankensörmigen Wasserpslauzen viel leichter und besser zu erlangen wäre. Iedensalls sucht das Tier, welches durch an der Hinterleibsspize mündende Tracheen atmet, den Kontakt mit der Lust herzustellen. "Möglicherweise besteht während der Verdauungs-thätigkeit ein besonders intensives Atembedürsnis." Indessen haben hier noch nähere Untersuchungen Licht zu schaffen.

Aus den weitern Beobachtungen Nagels, welche leider durch die beginnende Metamorphose der Larven nicht den wünschenswerten Umfang erreichten, ist noch folgendes hervorzuheben.

Die Entleerung des Speichels ist keine kontinuierliche, sie erfolgt in beträchtlichen Zwischenräumen wiederholt, und jedesmal tritt nur ein Tropsen hervor, offenbar willkürlich; und zwar stets nur aus einem Kieser. Der Sast hat ein hohes specifisches Gewicht; im Wasser sinkt er schnell unter, mischt sich aber leicht mit ihm. Indem Nagel die Larve in seinen Finger beißen ließ, erhielt er kleine Quantitäten des reinen Sekretes. Dasselbe schien geruchlos. Die Reaktion war neutral; gelegentliche Spuren einer schwach sauren Reaktion beruhten wohl auf ungenügender Entsernung des Schweißes von der Fingerhaut.

Leider konnte Nagel wegen der Metamorphose der Larven nicht mehr genügende Mengen des Sekretes erhalten, um künstliche Verdauungsversuche vorzunehmen. Er zieht daher zum Vergleiche die Experimente heran, welche Frenzel i an einer andern Käserlarve, dem Mehlwurm (Tonebrio molitor L.), veranstaktete. Mit dem Verdauungssaste dieser Larven sah Frenzel in alkalischer Lösung die Verdauung unter den Erscheinungen der Trypsinswirkung eintreten; das Fibrin quoll nicht, sondern zersiel brödelig unter schwärzlicher Verfärbung 2. Auch Nagel sah die Eiweißsubstanzen bei der natürlichen Verdauung durch den Speichel der Dytiscus-Larven nicht quellen, sondern brödelig zersallen. Wenn das fermenthaltige Sekret auch kein Alkali liesert, so sindet es dies doch in den Körpersästen der Beutetiere vor. Aus diesen und weitern Beobachtungen und Erwägungen steht Nagel nicht an, die Verdauung der Gelbrand-Larven sür eine tryptische zu erklären.

Genauere Untersuchungen über die Herlunft des Sastes sowie über ben Mechanismus des Saugens hofft unser Forscher demnächst mitteilen zu können.

<sup>1</sup> Berliner Entomologische Zeitschrift XXVI, 267.

<sup>2</sup> Diese Berfärbung ist übrigens fein notwendiges Merkmal der Trupfin-

Schließlich führt Nagel noch aus, daß eine berartige extraorale Eiweißverdauung, abgesehen von den nächstverwandten Larvenformen der Dytisciden, aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei den mit ähnlichen Saugzangen ausgerüfteten Larven einiger Neuropteren (Ameisenlöwe, Florfliegen) stattfindet.

#### 3. Wie loden die Blumen die Insetten an?

Die wichtige Rolle, welche die Insetten bei der Befruchtung der Blumen spielen, wird von teiner Seite mehr in Abrede gestellt. Noch lange nicht einig aber sind die Forscher über die Frage, wodurch das gestügelte Insett zur Blume hingezogen wird. Die meisten Forscher, welche sich mit der Befruchtung der Blüten durch die Insetten beschäftigt haben, erblicken in der Farbe das hauptsächliche, wenn nicht das ausschließliche Anziehungs-mittel; das ist die Ansicht von Chr. C. Sprengel, Delpino, H. Müller, Ch. Darwin, Lubbock, Dodel-Port, Th. Barrois u. a. Indessen gestehen Müller und Delpino zu, daß auch der Blumendust seine Anziehungsfrast nicht versehlt, und Nägeli, Errera und Gevaert heben gerade die wichtige Rolle des letztern hervor. Von noch anderer Seite endlich wird das Anziehungsvermögen der Blütenfarben ganz gesengnet.

Neuerdings nun hat der bekannte Genter Forscher Felix Plateau ischr sinureiche Untersuchungen zur Lösung der besprochenen Frage geliesert, indem er mit Georginen (Dahlia) experimentierte. Dieselben standen vor einer mit wildem Wein (Ampelopsis quinquosolia) bewachsenen 2 m hohen Mauer und hoben sich mit ihren durchweg nach vorn, nach dem Lichte geneigten Blütenständen sehr deutlich von dem grünen Hintergrunde ab. Daher wurden sie auch von zahlreichen Insetten besucht, obwohl diese in den Nachbargärten und einem angrenzenden freien Felde viele andere Blumen vorsanden; jedensals waren die Georginen nicht die einzige Art, welche sie anlocke. Unter den Insetten sielen besonders auf Hummeln (Bombus terrestris, B. hortorum, B. muscorum), eine Blattschneiderbiene (Megachile ericetorum) und Tagschmetterlinge (Vanessa urticae, V. atalanta, Pieris rapae).

Die Beobachtungsreihen Plateaus dauerten nach Schluß der nötigen Borbereitungen je eine volle Stunde.

Zunächst wollte er feststellen, ob eine Beeinflussung durch die auffällige Form der Georginenblüten vorliegt. Zu diesem Zwecke schnitt er aus rotem, violettem, weißem und schwarzem Papier vier kleine Quadrate von 8—9 cm Seitenlänge, versah sie mit einem Loch in der Mitte und brachte sie mit Insektennadeln so auf vier Blumenköpfen an, daß sie die rot=, rosa= oder lachsfarbigen Randblüten verdeckten und nur die gelblichen Röhrenblüten in der Mitte freiließen. Gleichwohl besuchten die Insekten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin de l'Académie royale de Belgique sér. III, t. XXX, p. 466. Auszug im Biologischen Centralbl. XVI, 417.

bie also massierten Blüten ebenso ruhig weiter, wie die zahlreichen un= verhüllten Dahlien der Umgegend. Im ganzen fanden sich während der Beobachtungsstunde auf den vier verhüllten Blumen 30 Kerfe ein.

Als nun auch noch die Mittelblüten durch grüne oder weiße Papierstreise von 2—2½ cm Durchmesser verdeckt wurden, so daß von den Blumen überhaupt nichts mehr zu sehen war, flogen die Insetten unvermindert hinzu. Nach einigem Zaudern gelang es ihnen, ihren Rüssel oder gar den ganzen Körper unter die mittlere Papierscheibe zu drängen und den Honig zu hosen.

Da diese Versuche auch bei mancher Variation stets dasselbe Resultat ergaben, zieht Plateau daraus den Schluß, daß die Gestalt der Georginen= blüte seine oder doch eine untergeordnete Rolle bei der Anlockung der Insetten bilde.

Die zweite Gruppe von Versuchen sollte die Frage entscheiden, ob die Blumen farbe eine Anziehungsfraft besitt. Da das Farbenwahrnehmungsvermögen der Insetten wesentlich von dem des Menschen abweicht, so beugte
unser Forscher dem Vorwurse, daß die Insetten vielleicht das Aupfer- oder
Anilin-Grün eines Papiers oder Zeuges von dem Grün des Weinlaubes
unterscheiden könnten, dadurch vor, daß er zum Blenden der Blüten sett
Weinlaub benutzte. Zunächst blendete er 20 Blütenköpse durch Weinblätter
mit kreissörmigem Ausschnitte derart, daß nur noch die mittlern Köhrenblüten sichtbar blieben. Trohdem wurden diese unverändert von den Insetten
besucht. Und als dann auch noch die gelben Scheibenblüten durch ein kleines
grünes Blatt völlig verdeckt wurden, bekamen sie anscheinend noch denselben
Besuch wie die unmaskierten Blumen; doch sah man, daß den Tieren die
Sache erschwert war; sie kamen, stutzten, machten Kehrt und kamen wieder,
bis sie den Ausweg sauden, zwischen dem kleinen und großen Weinblatte
her zum Honig zu gelangen.

"Nach diesen (und andern 1) Bersuchen scheint es, daß wenigstens die beobachteten Insesten weder durch die Gestalt noch durch die Farbe der Blüten angezogen werden, und daß es besonders oder vielleicht ausschließelich der Geruch ist, der sie leitet."

Die Schlüsse Plateaus fordern jedoch gewisse Einwände heraus. Zunächst kann man daran denken, daß die Insetten dorthin fliegen, wo sie Blumen zu sinden gewohnt sind. Obwohl Plateau diesen Einwand für die Hummeln nicht direkt abweisen mag, lehnt er ihn für die Schmetterlinge ganz ab und stellt ihn außerhalb der Diskussion. Zweisellos aber hätte hier, wie auch von andern Reserenten betont worden ist, eine noch sorgfältigere Untersuchung Platz greisen dürsen. — Auch der Umstand, daß bei der Bedeckung der Blütenköpse mit buntem Papier sich weit mehr Schmetterlinge als Hummeln einfanden, bei der Anwendung von Weinblättern aber das entgegengesetze Verhältnis eintrat, hätte eine größere Beachtung verdient.



<sup>1</sup> Einmal waren alle Georginenblüten umhüllt; trogbem kamen noch 36 hummeln und 34 Schmetterlinge jum Besuche.

Darf man also die beschriebenen Experimente Plateaus auch nicht als eine endgültige Lösung der angeschnittenen Frage betrachten, so verdienten sie es doch, als Beispiel einer sinnreichen biologischen Forschung hier wieder= gegeben zu werden.

## 4. Können die Fifche horen?

Obwohl bisher noch niemand diese Frage experimentell geprüft hatte, wurde sie doch durchweg bejaht, zumal man bei den Fischen eine sehr ausgedehnte Hörkapsel mit einem großen Labyrinth vorsindet, über welches sich furz solgendes sagen ließe: Die beiden großen Hohlräume des Ohrslabyrinths, Sacculus und Utriculus, zeigen schon durch eine Einschnürung die später im Wirbeltierstamme durchgeführte Trennung; der Utriculus besitzt bereits drei halbsreissörmige Kanäle und der Sacculus in einer Aussachung (Lagena) die Anlage zur Schnecke; dazu enthält das Labyrinth zwei "Hörsteine", Asteriscus und Sagitta.

Im Gegensaße hierzu ist es bekannt, daß die Fische zum größten Teile stumm sind, während im allgemeinen die Entwicklung von Gehörund von Stimmorganen im Zusammenhange steht. Durch diesen Widerspruch angeregt, trat A. Kreidl' einer experimentellen Prüsung dieses

Themas näher.

Bu seinen Versuchen benutte er nur eine Art, nämlich den Goldfisch (Carassius auratus L.), den er in fleinen Glaswannen hielt. stellte sich zunächst heraus, daß die Fische auf Tone, welche in der Luft durch Pfeifen, Klingeln und Gloden hervorgebracht wurden, nicht im geringften reagierten. Sodann wurden Tone im Waffer felbst erzeugt, indem Glasstäbe mit einem Ende in das Wasser eingetaucht und durch Anstreichen des außerhalb des Wassers befindlichen Teiles zum Tönen gebracht wurden. Auch hiergegen verhielten sich die Fische teilnahmlos. Gelbst als die Erregbarkeit der Tiere durch Bergiftung mit Strychnin möglichst gesteigert wurde, blieben sie jede Reaktion auf Tone schuldig, während sie bei der geringsten Berührung des Aquariums tetanische Kontraktionen zeigten. Weiterhin rengierten die vergifteten Tiere aud auf einen plöglichen fraftigen Schall, wie er beim Sandeflatichen oder Abfeuern eines Revolvers entstand. Indesien zeigten diese Reaktion auch Goldfische, welchen man die angeblichen Gehörorgane fortgenommen und dann Struchnin gegeben hatte. Daraus ergiebt fich, daß nicht eine Behörsmahrnehmung, sondern eine mechanische Erschütterung diese Reaktion hervorruft.

Unser Forscher kommt daher zu folgendem Schlusse: Wenn wir als "Hören" bei einem Tiere die bewußte Empfindung bezeichnen, welche durch einen dem Hörnerven des Menschen analogen Nerven vermittelt wird, so hören die Fische nicht. Sie sind aber wohl im stande, durch Schallwellen

- Crayle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pflügers Archiv für Physiologie LXI, 450; LXIII, 581. Auszug im Zoologischen Centralblatt III, 150, 606.

erzeugte Sinneseindrücke zu empfangen. Als Apperceptionsorgan bient nicht das jogen. "innere Ohr", welches vielmehr mit dem "Gleichgewichtssinn"

in Begiehung steht, jondern die Haut.

Man geht wohl nicht fehl, wenn man diesen Hauttaftsinn in die sogen. Seitenlinien verlegt, welche bei allen Fischen, sonst aber nur noch bei Cyflostomen! und wasserbewohnenden Amphibien oder Amphibienlarven vorkommen. Bei den Fischen sieht man dieselben als eine deutliche Langs= linie von der Schwanzspite bis zum Kopfe verlaufen, wo sie in mehreren gewundenen Linien endigt. Diese Zeichnung wird durch eine Längsrinne ober einen in den Schuppen verlaufenden Längskanal, welchen gahlreiche die Schuppen durchbohrende Ranale mit der Außenwelt verbinden, hervor= gerufen. An das Röhrenspstem treten Nerven heran, und zwar außer Zweigen des Trigominus (dreigeteilten Nerven) ?, Facialis (Besichtsnerven) und Glossopharyngeus (Zungenichlundfopfnerven) besonders ein starter Ust des Nervus vagus (Lungenmagennerven), der Norvus lateralis, welcher fich vom Kopf bis zur Schwanzflosse erstreckt und seine feinsten Endzweige in besondere Sinnesorgane, die Nervenhügel, versendet. Auch an andern Stellen können jolde Nervenhügel in Bertiefungen der Saut (Ampullen) auftreten. Über die Bedeutung dieser Sinnesorgane wußte man bisher nichts zu fagen, abgesehen davon, daß man aus ihrem alleinigen Borkommen bei Wassertieren die Bermutung icopfte, daß sie dem Inhaber in irgend einer Weise zur Orientierung über die Berhältniffe des Wassers dienen möchten.

Nach den Untersuchungen Kreidls darf man wohl diesen Hautsinnes=

organen die Perception der Schallwellen zuschreiben.

Als später Kreidl darauf hingewiesen wurde, daß man bei gewissen Fischteichen die Fische durch ein Glockensignal zur Fütterung ruse, ließ er es sich nicht verdrießen, auch diesen Fall näher zu prüsen. Wie nach den vorigen Aussührungen zu erwarten, stellte es sich heraus, daß auch in diesem Falle die Tiere lediglich durch ihren start entwickelten Haut= und Gesichtssinn aufmerksam wurden. Auf das bloße Läuten der Glocke reagierten die Fische nicht im geringsten; nur wenn sie den Fischer sahen oder durch die Erschütterungen des Wassers bei seinem Kommen ausmerksam wurden, sanden sie sich an der Futterstelle ein, und zwar auch dann, wenn die Glocke gar nicht in Bewegung geseht worden war.

## 5. Reue Untersuchungen an Regenwürmern.

Die Regenwürmer haben neuerdings das Material zu einer ganzen Reihe von Untersuchungen geliesert, deren interessanteste wir kurz besprechen wollen.

2 Die beigefügten beutschen Ramen stammen aus ber Anatomie bes

Menfchen.

romph

<sup>1</sup> Nach dem Stande der heutigen Forschung trennen wir die Cyklosstomen (Bertreter: Reunauge) sowie die Leptokardier (Bertreter: Amphioxus) als selbständige Klassen von den Fischen ab.

Schon Soffmeister, welcher die Sustematif ber Regenwürmer in grundlegender Weise bearbeitet hat, fannte die Lichtempfindlichkeit des Regenwurmes; den Sik berfelben verlegte er, ebenso wie Darwin, in bas Borderende des Tieres. Später fanden Graber und Dung ben ganzen Körper lichtempfindlich. Bur sichern Entscheidung diejer Frage stellte R. Seise neue Untersuchungen an, indem er die Burmer in Glagröhren sperrte, auf denen er schwarze Blenden von verschiedener Größe hin und her ichieben kounte. Auf diese Weise ließen sich ohne erhebliche Erichütterung des Apparates bestimmte Körperpartien des Wurmes dem Tageslichte aussehen und entziehen. Hierbei ergab sich, daß befonders der Ropf und dann das Schwanzende eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegen Lichteindrucke besaffen, während dieselbe am übrigen Teile des Körpers weit geringer schien. Die Organe der Lichtverception erblickt beise in eigen= artigen, bisher unbefannten Zellen, welche ein helles Plasma und neben bem großen runden Kerne eigentumliche "Binnenkörper" enthalten. Sie liegen teils in, teils unter der Epidermis, teils auch mehr in der Tiefe, dann ftets an Rervenzweige in Gruppen angeschlossen, zum Teil in ganglienartigen Anhäufungen. Selbst im Gehirnganglion kommen sie vor. weilen sah Hesse fadenartige Fortsähe, welche er als Nervenfasern beutet. Bahl, Lage und Geftalt ber "Lichtzellen" und ihrer "Binnenförper" ift bei den einzelnen Regenwurmarten verschieden. Stets aber entspricht ihre Berteilung derjenigen der Lichtempfindlichkeit; am zahlreichsten sind fie an ber Oberlippe und ben vordersten Seamenten, sodann am Schwanzende, während sie in den mittlern Körperringen nur gang spärlich vorfommen. Nach diesen und weitern Ausführungen Sesses muß es als höchst wahrscheinlich gelten, daß die beschriebenen Zellen die Organe der Lichtwahrnehmung bei den Regenwürmern find.

Transplantationsversuche, wie sie Born an Amphibienlarven und Wehel am Süßwasserpolypen angestellt hat, und über die auch vor Jahressrist an dieser Stelle sehr eingehend berichtet wurde, hat Korschellt burch Joest an Regenwürmern vornehmen lassen. Bei diesen Experimenten wurden Teilstücke von Regenwürmern mit den Wundenden aneinander gebracht und zusammengenäht, und zwar zunächst in normaler Lage (Rücken an Rücken, Bauch an Bauch, Vorderende an Hinterende), sodann aber in verschiedenen abnormen Stellungen. Teilstücke, welche durch eine quere Durchschneidung in der Körpermitte entstanden, ließen sich leicht wieder zur Verwachsung bringen, wobei sich die verschiedenen Organe (Gesäßinstem, Darmstanal, Bauchstrang zc.) sest miteinander verbanden. Ebenso leicht wie die Teile desselben Tieres ließen sich auch die Stücke verschiedener Individuen vereinigen; ja es ließen sich hierzu selbst die Teilstücke verschiedener

Beitschrift für wissenschaftliche Zoologie LXI, 893. Auszug im Zool. Centralbl. III, 721.

<sup>2</sup> Sitzungsbericht ber Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften. Marburg, Dezember 1895, Nr. 2.

lchiebener Arten von Regenwürmern benußen, wodurch ganz sonderbare Wesen entstanden, so z. B. wenn man das rotbraune Vorderende des Lumbricus rubellus Hossent. mit dem fast farblosen Hinterende des L. communis Hossent. vereinigt hatte. Die Vereinigung gelang auch, wenn man das eine Stück im Verhältnis zum andern um 180° gedreht hatte; zur Zeit der Demonstration lebten solche Exemplare schon vier Monate. Die Vereinigung zweier Kopsenden gelang nur selten, da durch die entgegengesett gerichteten Vewegungsversuche der Teilstück zumeist recht bald wieder eine Trennung eintrat; einmal aber trat eine völlige Verwachsung ein, dis am 16. Tage durch Plaßen des überfüllten Darmes der Tod ersolgte. Verhältnismäßig seicht ließen sich zwei Hinterstücke vereinigen; derartige Wesen blieben mehrere Monate am Leben, obwohl eine Nahrungsaufnahme natürlich ausgeschlossen war. Auch die seitliche Einssihrung von Schwanzstücken in einen ganzen Wurm gelang völlig, während das Einpsropsen von Kopsenden auf Schwierigseiten stieß.

Nicht minder interessant als die besprochenen Transplantationsversuche gestalten sich die Regenerationsvorgänge bei Regenwürmern. wohl über diejes Thema ichon viele, großenteils fehr alte Untersuchungen vorliegen, find unfere Renntnisse desselben noch recht mangelhaft; so weiß man sehr wenig Sicheres über die Ausdehnung, bis zu ber die Regenwürmer ihr Kopfende neubilden können. Es war daher eine dankbare Aufgabe für R. Seicheler 1, die äußern Borgange bei der Regeneration der Lumbriciden einer neuen Untersuchung zu unterwerfen. Unter anderm studierte er auch die bei Regenwürmern nicht selten auftretenden Selbstamputationen. Als deren Urjachen fand er Unbehagen, Berletungen, Ginfluß gewiffer Chemikalien (Chloralhydrat, Chloroform) und Absterben, während sich in einigen Fällen eine bestimmte Urfache nicht ermitteln ließ. Die Amputation wird durch Kontraktion der Muskulatur bald plöglich, bald lang= samer hervorgerufen; und zwar erfolgt der Bruch zwisch en zwei Segmenten; wenigstens ließ sich nicht feststellen, daß er auch in einem Körperringel stattfinden fann.

Was nun die Neubildung des Kopfendes angeht, "so nimmt die Regenerationsfähigkeit dem steigenden Verlust an vordern Segmenten entsprechend ab. Die Sterblichkeitsziffer wird höher; das Auftreten und die weitere Ausbildung der Regenerate verlangsamt sich oder, besser gesagt, variiert sehr individuell.... Stets werden weniger Segmente regeneriert, als abgeschnitten wurden, und zwar, das ist von Wichtigkeit, steigt die Zahl der neugebildeten Segmente, die Beschränfung vorausgesetzt, nicht irgendswie proportional der der abgeschnittenen Ringe". Entsernung der ersten 15 Ringe ließ nur noch selten eine Neubildung zu. Gingen noch mehr Ringe verloren, so sah Hescheler keine Regeneration mehr eintreten, abgesehen davon, daß zuweilen kleine Knospen austraten, die aber nicht zur Ents

¹ Jenaer Zeitschrift XXX, Deft 2/3, €. 176—290. Auszug im Zool. Centralbl. III, 723.

wicklung kamen. Obwohl die Bersuche unseres Forschers sehr zahlreich waren, verzichtet er doch im Hinblick auf die abweichenden Angaben von Réaumur, Bonnet u. a. vorsichtigerweise darauf, für das Bermögen der Neubildung des Kopfes eine bestimmte Grenze anzugeben.

Das Hinterende kommt (besonders in der warmen Jahreszeit) in der Art zur Neubildung, daß das Regenerat plöglich als langes, dünnes An= hängsel mit vielen Segmenten auftritt; eine allmähliche Neubildung von

Segmenten fam nicht gur Beobachtung.

Wurde die Amputationsstäche schief hergestellt, so erfolgte die Regeneration nach der von Barfurth für Amphibienlarven gefundenen Norm: die Achse des neugebildeten Stückes steht senkrecht auf der Schnittebene.

### 6. Wie öffnen bie Seefterne bie Auftern?

Auf diese Frage wurden bisher sehr widersprechende Antworten gegeben; daher nahm sie P. Schiemenz' fürzlich von neuem auf und suchte sie durch ausgedehnte Beobachtungen und Versuche zu lösen.

Da die Muscheln ihre Schalen mittels fräftiger Muskeln außerordentlich fest geschlossen halten, so gelingt es ben Seefternen nicht ohne weiteres, zu ihrem Lederbiffen zu gelangen. Nach den Beobachtungen unferes Forschers fommen sie auf zweierlei Weise zum Ziel, je nach ihrem Körperbau. einer Gruppe von Seesternen werden die Arme von der Spige nach der Mitte zu ziemlich breit, so daß ein umfangreiches Mittelftud mit einem sehr ausdehnungsfähigen Munde zu stande kommt, z. B. bei Astropecten aurantiacus Gray. Bei der andern Gruppe zeigen die Arme eine mehr cylindrische, nach der Mitte zu faum verbreiterte Form; daher bleibt auch das Mittelftud flein und der Mund wenig erweiterungsfähig, z. B. bei Asterias glacialis J. Müll. Während die Scesterne der erstbeschriebenen Form größere Schneden und Muscheln ohne weiteres ihrem Magen einverleiben fonnen, ift dies den Tieren der zweiten Gruppe natürlich unmöglich; sie verfahren daher derart, daß sie ihren Magen schlauchförmig durch den Mund ausstülpen und ihr Opfer damit umhüllen oder aber den Magenschlauch in dessen Schale bringen, um die Beute außerhalb ihres Beide Gruppen unterscheiden sich auch eigenen Körpers zu verdauen. durch den Bau ihrer Fußchen. Wie befannt, besitzen die Seefterne auf der Unterseite ihrer Arme gahlreiche jogen. Ambulafralfüßchen, d. h. lang= ausstrechare und wieder einziehbare Schläuche, mit denen der Körper fortbewegt wird. Bei ben Tieren mit verbreiterten Armen laufen die Füßchen ipiplegelig zu, so bei Astropecten. Dieser Seestern friecht vorwiegend im Sande umber, wobei ihm jene Art Fußchen sehr zu ftatten fommt; andererseits aber braucht er seine wenig beweglichen Beutetiere weder festzuhalten noch gewaltsam zu öffnen; er befördert sie mit den Füßchen in seinen umfangreichen Magen, in dem sie durch die nach gewisser Zeit eintretende

<sup>1</sup> Mitteilungen bes beutichen Seefischereivereins XII, 102-118.

Atennot veraulaßt werden, ihre Schalen zu öffnen und dadurch den zerjehenden Berdauungsfäften Zulaß zu geben.

Ganz andere Verhältnisse treffen wir bei der zweiten Gruppe, z. B. bei Astorias glacialis. Diesen führen seine Jagdzüge zumeist auf steile Felsen, sodann sind seine Beutetiere vielsach so behend, daß er sie sesthalten muß, andererseits aber auch oft hinter Schalen geborgen, welche er mit Gewalt zu öffnen hat. Für alle diese Zwecke würden spiskegelige Füßchen sehr schlechte Dienste leisten; daher sinden wir bei Astorias das freie Ende der Füßchen mit frästigen Saugnäpsen ausgestattet, die ihm ein vor-

zügliches Unheften für die genannten Thätigkeiten ermöglichen.

Wie öffnet nun ein folcher Seestern die Muscheln? Es ließe sich bas auf verschiedene Weise denken, unter anderem fo, daß er die Muscheln überrumpelt, wenn sie gerade die Schalen geöffnet haben. Nach der landläufigen Ansicht der Fischer schiebt der Seestern einen seiner Urme in den flaffenden Schalenspalt, und da ihm dabei das Glied leicht abgefniffen werden fonnte, fande man jo gahlreich verstummelte Seefterne. erweist sich diese Annahme ichon deshalb als Fabel, weil der schmale Spalt ben Arm gar nicht durchläßt. Auch erscheint es faum glaublich, daß der plumpe Seestern eine Muichel fo beschleichen könnte, um seinen Dagen in ihr Inneres zu bringen; gudem wurde ihm derfelbe fofort burch einen fräftigen Schalenichluß abgekniffen werden. Ahnlich könnte es ihm ergeben, wenn er die Aufter so lange belagern wollte, bis sie aus Atemnot die Schalen öffnen mußte. Auch wurde er sich bei diesem Warten fehr schlecht stehen, da die Auftern sehr lange ohne Nahrung und Atmung ihre Schalen geschloffen halten können. — Weiterhin weist Schiemenz die Annahmen zurud, daß der Seestern die Muscheln durch einen in bestimmter Weise auf ihre Schalen ausgeübten Druck hypnotisiere, daß er sie mit Silfe eines Bohrapparates oder einer (etwa von Drufen des Verdanungssystemes abgesonderten) Säure öffne, sowie endlich, daß er seine Opfer durch ein giftiges Sefret lahme.

Kurz, es verbleibt nur die Möglichfeit, daß der Seeftern die Schalen der Muschel mit Gewalt öffnet, so sest sie auch von ihrem Besiher gesichlossen gehalten werden. Dieser Vorgang gestaltet sich solgendermaßen. Wenn man einem hungrigen Seestern eine Muschel giebt, so bringt er sie mit den Saugsüßchen unter seinen Mund, und zwar in eine solche Lage, daß das Schloß (die bewegliche Verbindung der Schalen) gegen den Boden, die freien Schalenränder aber nach oben, gegen die Unterseite des Seesternes gekehrt sind. Dabei liegt er mit den peripheren Teilen seiner Arme dem Boden auf, während er mit den prozimalen, d. h. dem Centrum näher liegenden, Armteilen und dem Mittelstücke über der Muschel einen Berg bildet. In dieser Stellung überwältigt er die Muschel dadurch, daß er mit den Saugsüßchen der prozimalen Armteile einen anhaltenden Zug in entgegengesetzer Richtung auf die beiden Schalenhälften ausübt und diese schließlich auseinanderreißt. Auch die Austern bezwingt der Seestern durch Bildung eines Berges, wenngleich ihm dies mehr Mühe kostet, weil

die Auster mit der linken (seltener rechten) Schalenklappe am Boden festgewachsen ist und daher nicht beliebig gedreht werden kann. Indessen sindet der Seestern an den der Auster benachbarten Gegenständen und an der Auster selbst hinreichende Stützunkte, welche es ihm ermöglichen, die Schalen zum Klassen zu bringen. Natürlich kommt hierbei das Größenverhältnis zwischen Seestern und Auster in Betracht, und es liegt auf der Hand, daß kleinere und mittelgroße Muscheln am leichtesten bewältigt werden.

Schiemenz erprobte auch durch einige simmreiche Bersuche an Seesternen und Muscheln die zum Öffnen der Schaltiere notwendige Kraft, und es stellte sich heraus, daß die zum Öffnen benutten Füßchen zusammen eine größere Kraft besitzen, als die Muschel ihnen entgegenstellen kann; daher ist letztere nicht im stande, dem anhaltenden Zuge der Füßchen zu widerstehen.

Am Schlusse seiner Arbeit betont unser Forscher (wie übrigens schon Wöbius u. a. gethan haben) die enorme Schädlichkeit der Seesterne sür die Austernzucht; er erinnert auch daran, daß man sich nicht begnügen darf, die Seesterne zu zerstückeln, sondern sie völlig vernichten muß, da diese Tiere ein ganz erstaunliches Regenerationsvermögen besißen. So regeneriert selbst ein einzelner Arm das ganze Tier, indem er zunächst eine neue Körperscheibe bildet, an der dann die neuen Arme als Knospen her-vorwachsen.

## 7. Wimperinfusorien im Blinddarm der Pferde.

Im Borjahre wurde unsern Lesern aussührlich über die Untersuchungen berichtet, welche Eberlein den Wimperinsusorien oder Ciliaten im Pansen und Nehmagen der Wiederkäuer hatte angedeihen lassen. Heuer haben wir über ähnliche Besunde bei Pserden zu berichten. Bon dem Gesichtspunkte aus, daß dem Pansen (rumen) der Wiederkäuer in mancher Hinsicht physsiologisch der Blindbarm (caecum) des Pserdes entspricht, untersuchte A. Blundle den dünnstüssigen Inhalt dieses Darmteiles auf Protozoen, und zwar mit Erfolg. Er sand ihn reich an Wimpers und Geißelinsusorien. Leider waren die Tierchen sehr empfindlich und ließen sich mit allen Borsichtssmaßregeln kaum 2--3 Stunden am Leben erhalten, waren also weit weniger widerstandssähig als die Insusorien des Wiederkäuermagens, welche Schusberg drei Tage lebend erhalten konnte.

Den speciellen Teil der Arbeit mussen wir hier unberücksichtigt lassen; wir begnügen uns zu sagen, daß Blundle 13 Arten Wimperinfusorien, darunter sechs neue, beschreibt und außerdem noch sechs Geißelinfusorien (von denen fünf als neu bezeichnet werden) gesunden hat; auf diese Flagel- laten will er aber erst in einer neuen Arbeit zurücksommen.

Weit interessanter als die Systematik dieser Infusorien ist die Frage, wie die Tierchen in den Darm der Pferde geraten, und in welcher Weise

Beitidr. für miffenichaftl. Bool. LX, Beft 2, S. 284.

sie das Befinden derfelben beeinflussen. Obwohl nun Blundle eine ganze Reihe von Bersuchen angestellt hat, konnte er doch nicht sicher ermitteln, wie die Insusprien in den Pferdedarm kommen. In ausgebildetem Zusstande gelangen sie wohl sicher nicht durch den Mund in das Innere des Wirtes. In Futterpartiseln aus dem Maule der Pferde ließen sie sich nie nachweisen. Berücksichtigt man ferner, daß die Protozoen im Labmagen der Wiederkäuer stets mehr oder weniger verdaut angetrossen im Labmagen der Wiederkäuer stets mehr oder weniger verdaut angetrossen werden, andererseits aber, daß die rechte Magenhälfte des Pferdes in seiner Funktion dem Labmagen der Wiederkäuer entspricht, so kommt man zu dem Schlusse, daß ausgebildete Insusorien den Weg vom Munde zum Darmkanale gar nicht überstehen, sondern verdaut werden würden. Die Insestion kann daher nur durch wiederstandsfähigere Dauerzuskände statthaben.

Wenn man weiterhin bedenkt, daß Infusorien in so großer Arten- und so ungeheurer Individuenzahl nur bei Pflanzenfressern auftreten, während bei Omnivoren nur noch wenige Arten mit beschränkter Individuenzahl vorkommen, so wird es äußerst wahrscheinlich, daß die Infektion mit vegetabilischen Nahrungsmitteln erfolgt; hierfür fällt auch in die Wagschale, daß man bei Saugkälbern (saugende Fohlen ließen sich der Kostspieligkeit halber nicht schlachten) niemals Vrotozoen fand.

Unser Forscher bemühte sich nun, durch eine ganze Reihe von Berssuchen darüber Ausschluß zu erhalten, auf welche Weise und mit welchen Nahrungsmitteln die Pferde infiziert werden. Zur ersten Versuchsreihe diente das Heu. Unter den üblichen Vorsichtsmaßregeln wurden Aufgüsse von Heu mit 1. destilliertem Wasser, 2. Flußwasser, 3. Leitungswasser, 4. Leitungswasser und Pferdespeichel, 5. Leitungswasser, Pferdespeichel und siltriertem Magensafter und Pferdespeichel, 5. Leitungswasser, siltriertem Magensafte und siltrierter Darmslüssigisteit hergestellt, stehen gelassen und auf Insusorien untersucht, aber niemals traten Protozoen auf. In der zweiten Versuchsreihe wurden zu den genannten Heuaufgüssen lebende Blindbarmssussigisteit. Die Versuche hatten also sämtlich ein negatives Resultat.

Ebenso erfolglos verliefen die Experimente mit dem Trinkwasser, mit Hafer, Mais, Kleie, Spreu, Häcksel und Trebern.

Untersuchungen an lebenden Pferden ließen sich nicht vornehmen; denn einerseits läßt sich die Magensonde, mit der man den Panseninhalt lebender Wiederfäuer untersuchen kann, nicht in den Blindbarm des Pferdes einsführen, andererseits aber ist es zu kostspielig, Fohlen nach ihrer Entwöhnung mit verschiedenen Nahrungsmitteln zu füttern und für die Untersuchung zu töten. Der Kostenpunkt verhinderte auch eine direkte Prüfung der Frage, in welchem Lebensalter die erste Infektion der Pferde auftritt. Hier mußten

Die entgegengesetzte Beobachtung Colins und Schubergs bei Wiederkäuern sindet dadurch ihre Erklärung und Erledigung, daß bei diesen die Nahrung aus dem Pansen, der eben die Protozoen beherbergt, zum Wiederkäuen in die Mundhöhle zurückkehrt.

baber entsprechende Versuche mit Kälbern ergänzend eintreten, wobei Blundle die aleichen Resultate wie Eberlein erhielt. Aus den bisher besprochenen Bersuchen durfte er folgende Schlusse ziehen: "1. Die Infektion burch Infusorien findet erst dann statt, wenn die Wohntiere ausschließlich pflanzliche Nahrung zu sich nehmen. 2. Die Infusorien vermögen in einem fark jauren Medium weder sich zu entwickeln, noch, in dasselbe hineingebracht, sich längere Zeit am Leben zu erhalten. Hieraus folgt. Die Infusorien fonnen nicht in dem Zuftande, in welchem fie im Cacum gefunden werben. dorthin gelangt sein. Also muß die Infektion durch widerstandsfähigere

Dauerzuftände erfolgen."

Wenn man die ungeheure Angahl der Infusorien betrachtet, wenn man in Erwägung gieht, daß fie beim Pferde im Blindbarm, bei ben Wiederkäuern im Pansen, also in jenen Abteilungen des Berdauungs= apparates, welche für die Verdanung die gleiche Bedeutung in Bezug auf Gärung und Maceration der Futtermassen haben, jederzeit vorhanden sind, wenn man berudfichtigt, daß niemals eine Schabigung ber Birtstiere burch sie beobachtet wurde, so kann man sich der Annahme nicht verschließen, daß diese Wimperinfusorien die Berdauung ihrer Wohntiere beeinflussen. In der That haben sich deun auch verschiedene Forscher dahin ausgesprochen, daß sie durch Umwandlung der Cellulose in eine leichter verdauliche Verbindung ibren Wirten Nuken bringen.

Während man noch fürglich die Celluloje als einen der Stärke und bem Buder gleichartigen Nährstoff ansah und den von der sogen. Rohfafer als verbaulich geltenden Teil eben für die Celluloje hielt, haben neuerdings Tappeiner und Weiste nachgewiesen, daß die Cellulose im Magen der Wiederkäuer nicht eigentlich verdaut wird, sondern durch einen von Spaltpilzen hervorgerufenen Gärungsprozeß (Sumpfgasgärung) in Rohlenfäure, Sumpfgas, Albehud, Effigfäure und eine butterähnliche Substanz umgewandelt wird. Man kann die Cellulose somit nicht als Rährstoff ausehen; ihre Bedeutung liegt vielmehr anderswo; denn einmal werden durch ihre Auflösung viele von ihr fest umschlossene Nährstoffe (Protein, Kohlenhydrate, Fett) frei und so der Berdanung zugänglich, zum andern aber giebt sie und die aus ihr hauptfächlich bestehende Robfgier den vflanzlichen Nahrungs= mitteln ein größeres Bolumen, vergrößert dadurch die den Berdauungsfäften dargebotene Angriffsfläche und begünftigt so indirett eine bessere Verdauung und Ausnuhung der Futtermittel 1. — Beim Pferde wird die Verdauung ber Cellulofe wohl kaum eine andere sein als bei den Wiederkäuern, ab= gesehen davon, daß sie in den Blinddarm verlegt ift; bei beiden Suftieren aber finden sich die Insusorien nur dort, wo die Umwandlung der Cellulose stattfindet; man wird daher unwillfürlich zu der Annahme gedrängt, daß es ihre Bestimmung ist, schwerer lösliche Futterstoffe in leicht verdauliche

<sup>1</sup> hierburch rechtfertigt fich ber Gebrauch, tonzentrierte Futtermittel (Hafer) mit voluminösen, rohfaserreichen Substanzen (Strohhäcksel u. bgl.) gu verfegen.

rough

umzuwandeln, indem sie Cellulose fressen, verdauen und nachher selbst vom Pferdedarm verdaut werden. Wenn man zur Zeit über eine Eiweiß= Verdauung im Dickdarme auch noch nicht unterrichtet ist, so wird dieselbe doch schon durch die erfolgreiche Anwendung eiweißhaltiger Nährklustiere außer Frage gestellt. Bedenkt man ferner, daß die Insusorien im Dickdarm (von der hintern Hälfte des Grimmdarmes ab), je weiter sie nach hinten kommen, mehr und mehr aufgelöst, mithin doch wohl verdaut werden, so läßt sich die obige Annahme nicht ohne weiteres beiseite schieben.

"Aber abgesehen von alledem: es ist befannt, daß im Blindbarm des Pferdes eine Gärung und Maceration der Futtermassen, die ohne solche nicht verdaut werden könnten, stattfindet. Beides fann nicht vor sich gehen, ohne daß Wasser die einzelnen Futterpartifel umspült, und zwar um jo besser und gründlicher, je mehr die Futtermassen der Einwirkung desselben ausgesett sind. Bedenkt man die ungeheure Zahl der Infusorien i, beachtet man, mit welch großer Geschwindigfeit sie den Darminhalt durcheilen, erwägt man, welch bedeutende Kraft sie auswenden, um sich zwischen den einzelnen Futterpartikeln hindurchzudrängen: so wird man sich sagen müssen, daß felbst die besten Maschinen nicht im stande wären, dem Wasser (und ben mit ihm vermischten Berdauungsfäften) so den Zugang überallhin gu bahnen, wie es unsere Infusorien thun. Es ist deshalb nicht zu verkennen, daß dieselben auch schon durch ihr rein mechanisches Wirken allein einen bedeutenden Einfluß auf die Verdauung der Futtermassen, die sich im Blinddarme (bezw. Panfen) befinden, ausüben muffen. Kommt zu dieser Thätigkeit noch die Fähigkeit, schwer verdauliche Futterbestandteile in leicht verdauliche überzuführen, so ware beides zusammengenommen ein Moment, die Berdanung der folossalen Mengen von Nahrungsmitteln, welche die Berbivoren 2 zu sich nehmen, auf das wesentlichste zu fördern, selbst für den Fall, daß sich die an und für sich wahrscheinliche Vermutung, wonach den Insusorien eine fermentative Wirkung zusommt, nicht bewahrheiten sollte."

## 8. Über ben Giftgehalt parafitischer Würmer.

Die wichtigsten tierischen Parasiten, welche im Menschen Nahrung und Wohnung sinden, sind zweifellos diejenigen, welche dem Stamme der Würmer angehören; und gerade ihre Kenntnis ist es, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte in ganz erstaunlicher Weise gefördert wurde. Von welcher Bedentung aber die genane Besanntschaft mit diesen unheimlichen Gesellen ist, leuchtet einem ein, wenn man bedenkt, daß nur durch diese Kenntnis eine regelrechte Abwehr und Bekämpfung ermöglicht ist.

unf 5 l Blindbarmflüssigfeit mögen etwa 50 000 Millionen Infusorien = 1 kg fommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein gut genährtes, mittelgroßes Pferd erhält pro Tag etwa 3 kg Hafer, 5,5 kg Heu, 4,5 kg Stroh (Häckfel), zusammen also 13 kg Futter Dazu kommen noch ca. 20—25 kg Wasser.

Daß bie parafitischen Burmer ihren Wirt schwer schädigen und unter Umständen töten fonnen, ist allgemein befannt. Auf die Frage, wie diese Wirfung au stande fommt, giebt der Altmeister Leuckart 1 folgende Antwort: "Die Barasiten wirfen einmal badurch, daß sie auf Kosten ihres Trägers wachjen und eine Nachkommenschaft erzeugen, ihrem Wirte also Nahrungsstoffe entziehen. Sie wirken ferner als Objekte von räumlicher Ausbehnung, indem sie auf ihre Umgebung druden oder die Kanale, in denen sie leben, verstovfen. Sie wirken endlich durch ihre Bewegungen, die je nach den Umftanden bald Schmerzen, bald Entzündungen verichiedenen Grades und Ausganges, bald auch Durchbohrungen und Berstörungen der bewohnten Organe jur Folge haben." In neuerer Zeit aber hat man bei einer ganzen Reihe von Würmern erfannt, daß fie einen Giftstoff, ein Toxin ober Leufomain, absondern, welcher für den Patienten an einer noch ichlimmern Gefahr werden fann als die mechanische Störung, welche der Parafit durch feinen Aufenthalt im menschlichen Organismus Eine Zusammenfassung der bisherigen noch viel zu wenig beachteten Beobachtungen hat fürzlich v. Linft ow 2 geliefert; nach feiner Abhandlung wollen wir einige der befanntern Würmer bejprechen.

In fischreichen Gegenden, so in den Oftseeprovinzen und in der Schweig, findet fich im Darme des Menichen nicht felten der Bothriocophalus latus L., der größte Menschen bewohnende Bandwurm, der bis zu 12 m lang werden fann. Seine Larve oder Finne lebt nämlich im Secht, Barich und einigen Salmoniden und fann durch den Genuß des unvollkommen gekochten oder gebratenen Fleisches solcher Fische auf den Menschen übertragen werden, in deffen Darm fie jum geschlechtsreifen Wurm auswächst. Diefer Bandwurm vermag in feinem Wirte fehr bofe Störungen hervorzurufen, vor allem eine schwere, oft tötliche Blutarmut. Schon Shapiro hat von einer Giftwirfung gesprochen; recht eingehend aber hat fich Schau= man mit dem vom Bothriocophalus hervorgerufenen Leiden beschäftigt; er beschreibt volle 72 Fälle, darunter 12 mit tötlichem Ausgange. Während manche Träger diejes Bandwurmes wenig von ihm zu merken haben, tritt bei vielen eine schwere Ahämie (Blutarmut) auf mit den Symptomen: Sautblässe, Berggeräusche, Fieber, Odeme, große Sinfälligkeit, Abmagerung, blagrotes, oft dünnfluffiges Blut, fehr erhebliche Berminderung der roten Blutförperchen. Die Ericheinungen gleichen gang ber perniciojen Anamie: aber fofort nad Abtreibung des Parafiten erfolgt völlige Genesung. 2113 Urfache diefer Anämie bezeichnet Schauman ein vom Parafiten abgesondertes, vom Darme resorbiertes und im Blute cirkulierendes Gift, welches die roten Blutförperchen jum Zerfall bringt.

Für die beiden andern menschlichen Bandwürmer, Taenia solium L., deren Larve man mit Schweinefleisch aufnimmt, und Taenia saginata

Die menschlichen Parasiten 2c. Leipzig u. Heidelberg, bei G. F. Winter.
2 Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie XIII, Heft 5.

Goetze, mit rohem Kindfleisch übertragbar, liegen keine besondern Untersjuchungen vor, wenngleich auch ihre Krankheitserscheinungen auf eine Gistwirkung hindeuten, zumal sie nach Abtreibung des Parasiten sogleich schwinden.

Bekanntlich kommen aber nicht nur reife Bandwürmer im menschlichen Organismus vor, sondern auch einige wenige im Finnenguftande. Siervon ist am gefährlichsten die Larve eines fleinen, im hundedarm lebenden Bandwurmes, der Taenia echinococcus v. Sieb.; durch das Spielen mit Sunden fonnen die Gier jehr leicht auf den Menschen übertragen werden; die ausschlüpfenden Embryonen gelangen in Leber, Lunge, Hirn und andere Organe, und da jede ausgeschlüpfte Larve in ihrer Custe zahlreiche Tochterblasen erzeugen kann, so können Geichwülste von 10 (jogar 30) Pfund entstehen. Daß jolde Neubildungen allein mechanisch jehr bose Erscheinungen hervorzurufen vermögen, liegt auf der Sand. Weiterhin aber mußten ichon viele altere Antoren, daß bas Plagen von Echinococcus-Blasen die heftigste Bauchfellentzundung hervorruft, die bald in einigen Stunden, bald in einigen Tagen zum Tode führt. Jahre 1888 machte Debove barauf aufmertsam, daß die Custen ein Gift enthalten, und Uch ard behandelte die Vergiftungserscheinungen ausführlich. Lekterer bezeichnete als das aiftige Prinzip ein Ptomain, während Gautier die in lebenden Organismen gebildeten Toxine Leukomaine nennt. stärksten trifft man das Gift in den Blasen, welche noch am Wachsen find; später vermindert sich der Giftgehalt, bis er schließlich gang fehlen Die Bergiftungsericheinungen bleiben fich gleich, fei es bag eine Custe operativ geöffnet wird, oder sei es daß sie durch einen heftigen Druck oder spontan platt. Wird aber eine Echinococcus-Blafe auf antiseptischem Wege berart geöffnet, daß nichts von ihrer Fluffigfeit in die Bewebe oder eine Körverhöhle gerät, so bleibt jede üble Folge aus. Einen weitern Beweiß für das Vorhandensein des Giftes liefern die Verjuche von Roy, welcher Echinococcus-Alijsigkeit in die Bauchhöhle von Meerschweinchen injicierte, worauf in einigen Stunden ohne Bauchfell= entzündung der Tod eintrat. Berücksichtigt man endlich die zahlreichen Fälle von plötlichem Tobe nach unvorsichtiger Offnung der Cuften oder nach Berften berfelben, welche Achard vom Menschen auführt, so burfte am Giftgehalte diefer Blasen nicht mehr zu zweifeln fein.

Auch unsere Haustiere werden von einer Reihe von Bandwürmern oder deren Larven geplagt. Wir wollen hier nur zwei Finnen hervorheben, für die ein Giftgehalt flar nachgewiesen ist. Im Peritonäum (Banchsell) zahlreicher Wiederfäuer sindet sich der Cysticorcus tonuicollis Rud., der Larvenzustand eines Hundebandwurms, der Taonia marginata Batsch. Schon 1882 haben Mourson und Schlagdenhauffen in der Blasenslüssigseit wechselnde Mengen eines Ptomains nachgewiesen, welches die Vergiftungserscheinungen, Nesselsuch, Darms und Bauchsellsentzündung, hervorrust; werden Lämmer und Kälber von einer größern Anzahl der Parasiten bewohnt, so tritt der Tod unter den Symptomen

von Anämie und Marasmus ein. Wenn die giftige Flüssigkeit in direkte Berührung mit den Geweben kommt, so gleichen die Erscheinungen der Wirkung des Bisses und Stiches giftiger Tiere. Injiziert man aber den Custeninhalt in die Bauchhöhle von Kaninchen, so erfolgt der Tod unter

den Anzeichen einer Blutzerfehung.

3m Großhirn, felten im Aleinhirn und Rudenmart von Schafen, besonders Lämmern, zuweilen auch beim Rindvieh, findet sich der Coonurus cerebralis Rud., die Finne der im Darme des Hundes lebenden Taenia coonurus Küchenm. Erfolgt die Einwanderung massenhaft — die Eier bes Bandwurms gelangen mit dem Sundefot auf die Futterpflanzen —, so tritt nach 10-14 Tagen eine heftige Entzündung in dem Gehirn und seinen Säuten auf, die Tiere bekommen Krämpfe, fressen nicht mehr und fterben 4-6 Tage nach ben erften Krankheitssymptomen. Bei nicht fo starker Infektion verläuft das Leiden mehr chronisch; da die Parasiten meist nur eine der beiden Großbirnhälften bewohnen, so treten eigentümliche, nach einer Seite gerichtete Gleichgewichtsftörungen auf; besonders charafteristisch ist die Reitbahnbewegung (mouvement de manege), bei der das Dier, wenn es geradeaus laufen will, sich stets im Kreise bewegt; Diese Erscheinung hat zu der volkstümlichen Bezeichnung "Drehfrantheit" geführt. Zum weitern Bilde ber Erfrankung an Coonurus gehören Anämie und Abmagerung, im weitern Verlaufe Krämpfe und Zuckungen, bis die Tiere nach einigen Monaten unter den Erscheinungen der Abzehrung (Racherie) sterben. — Den direkten Beweis, daß der Coenurus ein Gift enthält, hat schon Leudart badurch geliefert, daß er einem hunde einen gänseeigroßen Klumpen von zerschnittenen Larven gab, worauf das Tier 18 Stunden später an einer außerst heftigen Entzündung des Magens und des Dunndarmes starb.

Die bisher besprochenen Bandwürmer werden hinsichtlich ihrer Giftwirfung von einer Reihe Nematoden noch übertroffen. Bu diefen Fadenwürmern gehört zunächst Ascaris lumbricoides L., der Spulwurm des Menschen. Während er vielfach feine sichtbare Schädigung hervorruft, ruft er bei andern Kranken Berdanungsftorungen, später aber Anämie und nervöse Erscheinungen hervor, wobei in den schwersten Fällen der Tod eintreten fam ; Leudart führt eine ganze Reihe von Beisvielen für diesen Ausgang an. — Daß der menschliche Spulwurm ein ftark wirkendes Gift enthält, macht sich schon beim Aufschneiden frischer Exemplare bemerkbar, denen ein eigentümlicher, pfesserartiger Gernch entströmt, der die Augen zum Thränen bringt. Als Linstow von diesem Giftstoffe zufällig etwas auf die Bindehaut des Auges befam, trat bald eine äußerst heftige Entzündung auf, welche nur langiam durch Kofain und Kälte gehoben werden fonnte. Auch Miram, Bastian, Cobbold, Huber und Leuckart mußten bei ihren Untersuchungen die Wirfung des Giftstoffes verspüren; nach letterem Forider ist das Gift in Alfohol löslich, wahrscheinlich öliger Natur und in der guergestreiften Substanz der Musteln lofalifiert.

Ein sehr bösartig wirfender Fadenwurm des Menschen ist das vor zwei Jahrzehnten in Deutschland noch unbekannte Ancylostoma duode-

nale Dub.; das Tier wurde von italienischen Arbeitern nach dem Norden verschleppt und hat seitdem auch in unserer Beimat stellenweise eine folche Berbreitung angenommen, daß es badurch besondere Magregeln erforderlich macht. So hat auch Prof. Löbker !, der Direktor des großen Krankenhauses "Bergmannsheil" in Bochum, neuerdings im Auftrage des König= lichen Oberbergamts Dortmund die Naturgeschichte des Wurmes zc. nochmals eingehend fludiert, um Mittel gegen die Weiterverbreitung der Rrantheit zu finden. Die Gier dieses fleinen Wurmes, beffen Weibchen etwas größer, besien Dlännchen etwas fürzer als 1 cm ist, entwickeln sich in Schlamm und feuchter Erde zu mehrmals häutenden Larven; die lette Larvenhülle schütt das Tierchen wie eine Cyfte gegen das Eintrochnen, jo daß es lange auf den Moment warten fann, der es in den Darm des Menichen zurückführt, wo es sich alsbald zum geschlechtsreifen Tier ent= widelt. Der larvalen Entwidlung gemäß befällt der Wurm vor allem Leute, welche schlammiges Trinkwasser genießen (ägyptische Fellahs), und folde, welche mit feuchter Erde in Berührung fommen (Ziegel-, Erd- und Bergarbeiter). Nach Löbkers Untersuchungen werden die Bergarbeiter in verseuchten Gruben badurch angesteckt, daß sie sich mit den Giern in den gemeinsamen Vollbädern, auf den verunreinigten unterirdischen Aborten ober an dem in den Streden abgelagerten Rote infigieren. Als Borbeugemittel empfiehlt er, abgesehen von ärztlicher Kontrolle der Arbeiter, Brausebäder, peinliche Reinhaltung und Vermehrung der Aborte, sowie Zwang zur Benugung berfelben. - Rach diefer Abschweifung, welche burch die Bedeutung der Löbkerichen Ausführungen gerechtfertigt wird, kehren wir zurud zu der durch Ancylostoma hervorgerufenen Krankheit. Die= selbe besteht im wesentlichen in einer bösartigen Anämie, verbunden mit Ernährungs- und Kreislaufsftörungen. Bei andauernder Infettion ift eine Heilung ausgeschlossen; hört die Infestion auf, ohne daß die Parafiten entfernt werden, so tritt eine langsame und unsichere Besserung ein, doch bleibt die Möglichkeit des tötlichen Ausganges vorhanden. Singegen hilft eine Abtreibungsfur, welche mit 10 g frisch bereiteten Farnfrautertraftes jehr leicht gelingt, fast stets und gründlich; nur bei schweren und veralteten Fällen bleibt fie zweifelhaft. Daß größere Mengen unferes Blutjaugers einen tötlichen Erfolg erzielen fönnen, erscheint jehr begreiflich. Wenn man indessen hört, daß auch schon sehr wenige Würmer, so in einem von Leichtenstern beschriebenen Kalle 29 Stud, außerst schwere Anämie, verbunden mit Knochenschmerzen, Giweißharnen und Charcotschen Kryftallen im Darm, hervorrusen können, jo kann man dafür weder den geringen Blutverluft noch die örtliche Darmreizung haftbar machen; man muß an ein von dem Nematoden abgeschiedenes Gift denken. Ein solches Gift, welches die Eigenschaft besitt, das hämoglobin des Blutes aufgulofen, nahm ichon &. Luffana an, und Bohland, welcher diefe Frage bereits 1874 in einer besondern Arbeit eingehend behandelte, fand,

<sup>1</sup> Die Anfyloftomiafis zc. Wiesbaben 1896, bei 3. F. Bergmann.

daß an Ankylostomiasis Leidende troß guter und reicher Nahrung doch stets anämischer wurden und weit mehr Stickstoff im Harn und Kot absgaben, als sie mit der Nahrung aufnahmen; nach Abtreibung der Parassiten besserten sich die Verhältnisse sogleich; die Nahrung wurde ausgenutzt und der Eiweiszerfall hörte auf; "da eine gewöhnliche Anämie keinen Eiweiszerfall bedingt und auch eine kleine Anzahl der Parasiten schwere Erscheinungen hervorrusen kann, so muß man annehmen, daß die Ankylosstomen ein Protoplasmagist absondern".

Seit uralten Zeiten fürchtet man in den Tropen den Medina- ober Quincawurm, Dracunculus medinensis L., welcher im Unterhautbindegewebe oder in den jerösen Sohlen des Menschen lebt. Das Weibchen wird fast 1 m, das erft fürzlich entdectte Männchen nur 4 cm lang. Die Embryonen leben in fleinen Krebstieren der Gattung Cyclops und gelangen daher wohl mit unreinem Trinkwaffer in den Menschen. Während der Wurm anfangs keine oder doch bloß unbedeutende Bejchwerden macht, verrät er bald seinen Wohnsit durch eine furunkelartige Pustel; sodann folgen Unbehaglichkeit und Ropfschmerz, Fieber, Druck in der Magengegend, Abelfeit; die Stelle, wo ber Wurm durchbrechen will, wird beiß und schmerzhaft und beginnt zu eitern. Oft wird der Gebrauch der Glieder behindert oder gang aufgehoben; bas betreffende Glied oder der gange Körper können abmagern, und Marasmus kann eintreten. Schlieklich fommt es jum Abscesse mit eitrigem ober ichorosem Ausslusse. In diesem Geschwür kommt ein Teil des Wurmes zum Vorschein, den man seit alters porsiditia auf eine kleine Rolle wickelt, welche auf der Haut befestigt wird; indem man täglich eine oder einige neue Umdrehungen macht, wird der Parasit langsam hervorgezogen. Diese Vorsicht ist deshalb notwendig, weil durch ein Abreißen des Wurmes Gangran, Verfrüppelung und Tod erfolgen fann, stets aber eine heftige, langwierige und äußerst schmerzhafte Entzündung eintritt. — Die Ansicht, daß der Parasit als Fremdförper die Entzündungserscheinungen veranlaßt, erscheint deshalb ganz unzulässig, weil alle andern (150) Filaria-Arten, obwohl sie an den verschiedensten Stellen des Organismus von Mensch und Tier wohnen, niemals Entzündungsprozesse hervorrusen; weiterhin geht es auch nicht an, für Entgundung, Giterung, Gangran und Tod beim Berreiken des Wurmes die frei werdenden Embryonen verantwortlich zu machen; denn im Blut des Menschen leben viele Millionen von Embryonen der Filaria Bancrofti Cobbold, im Blute von Wirbeltieren die anderer Arten, ohne Beschwerden zu erregen 1. Der Medinawurm "muß also einen Giftstoff, ein Torin absondern, das besonders heftig beim Zerreißen des Tieres zur Wirkung kommt".

Zum Schluß noch einige Worte über die Trichine. Ihre Naturgeschichte ift ja allgemein bekannt; nur in einem Punkte herrschte bis vor



<sup>1</sup> Rur wenn die Embryonen burch die Nieren auswandern, rufen sie in diesen Störungen, Milch= und Blutharnen, hervor, die nach beendeter Aus= wanderung schwinden.

furzem noch eine irrige Ansicht, welche Askanagn berichtigt bat; er fonnte nämlich nachweisen, daß die befruchteten weiblichen Trichinen nicht ichon in der Darmhöhle des Menschen gebaren, sondern sich einbohren und im Gewebe der Darmwand die junge Brut absetzen; durch diese wichtige Entdeckung wird auch die Ohnmacht der Therapie klar, da die eingegebene Medizin die jungen Trichinen nicht im Darme antrifft. — Die von den Trichinen hervorgerufenen Krantheitserscheinungen verlaufen jehr stürmisch und find von hohem Fieber begleitet. Zuerft treten fehr heftige Darmericheinungen auf, Durchfälle und Erbrechen; bann folgt Obem des Besichtes, das sich von hier weiter ausbreitet, Schwerhörigkeit, Heiserkeit, der Harn wird in geringer Menge gelassen und ist rot gefärbt; ferner zeigen sich Ohumachtsamwandlungen, Bewußtlosigkeit, Delirien, Eingeschlafensein der Glieder, der Buls wird ungählbar und verschwindend, und häufig tritt der Tod unter den Zeichen der Erschöpfung ein: das stärtste Symptom bilden die oft unerträglichen Mustelschmerzen. Die Settion ergiebt franthafte Beränderungen an Darm, Mejenterialdrujen, Musteln, Lunge, Leber und Nieren. "Diese Krantheitserscheinungen und die Seftionsbefunde werden erst erklärlich, wenn man sie auf ein von den Trichinen abgesondertes und im Blute cirfulierendes Togin zurückführt; durch das von einem Togin enthaltenden Blute ernährte Gehirn werden die inphösen Erscheinungen erklärt, in Lunge und Leber ruft bas Gift die angeführten Beränderungen bervor und die Nieren erfranken, wenn sie basselbe aus dem Blute aufnehmen und mit dem Sarne ausscheiden; die Trichinen gelangen in diese Organe nicht." Auch Askanazy führt die Fettleber und die Nierenentzündung auf eine Intoxifation zurück.

Fassen wir zum Schluß unsern Gesamteindruck von der Abhandlung v. Linstows zusammen, so müssen wir gestehen, daß er bei einer Reihe parasitischer Würmer die Gistwirfung sicher bewiesen, bei andern höchst wahrscheinlich gemacht hat. Läßt die Arbeit auch den Wunsch nach einer erneuten und umfangreichern Prüfung des besprochenen Themas offen, so gebührt ihr doch das Verdienst, durch die erste gründliche, mit Quellenangaben versehene Zusammenstellung der hierher gehörenden Veobachtungen eine Frage von hoher praktischer Vedeutung ihrer Lösung näher geführt zu haben.

## 9. Zur Nahrungsaufnahme bes Kakenhaies.

Durch Versuche an Kahen= und Hundshaien hat J. v. Üxfüll? nachgewiesen, "daß das Organ der Nasenschleimhaut ein anderes ist, als das der Mundschleimhaut, weil es auf andere adäquate Reize reagiert und andere Reaktionen hervorruft, wie lehteres". Zu diesen auf der zoologischen Station zu Neapel angestellten Versuchen dienten sechs Haie; vier

<sup>2</sup> Zeitschrift für Biologie XXXII, 548. Auszug in Naturw. Runds ichau XI, 217.

Die Lehre von der Trichinofis. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie. Berlin 1895. Reue Folge. Bb. XII, Heft 1.

waren normal, bei zweien aber hatte man die Niechschleimhaut der Nase entsernt. Die Folge war, daß die operierten Tiere trot wochenlangen Hungerns niemals auf die vorgeworsene Nahrung reagierten, mochte ihnen eine (tote) Sardine auch stundenlang vor der Nase liegen. Ganz anders benahmen sich die normalen Haie; obwohl sie, wie unser Forscher durch direkte Versuche bestätigen konnte, wirklich tagesblind sind, begannen sie nach einer 14tägigen Fastenzeit ohne Ausnahme nach einer ins Bassin geworsenen Sardine emsig zu suchen; hatten sie aber vier die sechs Wochen gehungert, so branchte Ursüll nur seine Hände, mit denen er zuvor eine Sardine oder eine Eledone (Tintensischart) angesaßt hatte, im Bassin zu waschen, und wenige Minuten später gerieten die ruhig daliegenden Haie in die größte Aufregung; er zieht daraus den Schluß, daß die Nasensichteimhaut den Sit des "Witterungssinnes" bildet.

Die Mundichleimhaut bat zu bem Witterungssinne aar feine Begiehung, sondern dient einem andern Sinnesorgane als Sig, wie aus folgenden Bersuchen hervorgeht. Wenn eine tüchtig mit Chinin zusammengeknetete Sardine normalen Haien vorgeworfen wurde, fo spürten diese ben Fisch geradeso wie sonst und nahmen ihn auch in den Mund; aber immer von neuem spicen sie ihn wieder aus, bis das Chinin ganz ausgezogen war; dann aber verzehrten sie ihn. Mithin wirft das Chinin nicht auf bie Nasenichleimhaut, während es auf die Mundschleimhaut seine Wirkung nicht verfehlt, sondern sie jum Ausspeien reflettorisch erregt. beeinflussen die kleinsten Sardinenteilchen, welche mit dem Atmungswasser durch die Rase gespült werden und dort den Witterungsrester auslösen, niemals die Mundschleimhaut, welche sie beim Utmen doch ftreifen muffen; benn niemals zeigte diese bei ben operierten Saien eine Reaftion dagegen. Damit ift der Nachweis erbracht, "daß es andere Reize find, die auf das Sinnesorgan in der Najenichleimhaut wirfen, andere, die bas Sinnesorgan der Mundschleimhaut erregen".

Im Einklange hiermit steht auch das Benehmen der Haic gegen eine Aplysia, eine Schnecke aus der Familie der Seehasen. Diese wird von hungernden Haien nicht gespürt; sobald man jedoch in ihre Nähe zwei Sardinen legte, begaben sich die Haie sofort eifrig auf die Suche. Geriet hierbei die Schnecke in die Mundhöhle des Haies, so spie er sie schleunigst wieder aus und suchte weiter. Als die Haie nach einiger Zeit beide Sardinen gesunden und verschlungen hatten, versielen sie wieder in ihre apathische Ruhe; die Schnecke aber zog unbelästigt von dannen, obwohl sie sechsmal zwischen die Jähne der Haisische geraten war. Auf die Aplysia reagiert also nicht die Nasenschleimhaut, wohl aber die Mundhöhle, wogegen die Sardine nicht den Mund, sondern die Nase reizt.

## 10. Bur Fortpflanzung bes Anles.

Bon jeher hat die Entwicklung des Nales felbst wissenschaftlichen Beobachtern Anlaß zu allen möglichen Fabeleien gegeben. Bald ließ man

ben Aal durch Urzeugung aus dem Schlamme entstehen, bald glaubte man in den 6-10 cm langen Fadenwürmern, welche sich oft in der Leibes= höhle des Gründlings finden, die junge Aale und in diesem Fische die Mutter berfelben vor sich zu haben, bald hielt man die Spulwurmer des Aales für junge Alden und ließ ihn lebendige Junge zur Welt bringen. Und noch in ber zweiten Sälfte unseres Jahrhunderts erklärte man die Nale für Zwitter, weil man ihre Männchen nicht kannte. So konnte felbst Siebold noch 1863 in seinem flassischen Werke über die Süswassersische von Mittel-Europa die Frage aufwerfen, ob die Fortpflanzung des Aales nicht auf parthenogenetischem Wege stattfinden möchte. Erft fehr spät fand man in den lange verkannten Eierstöcken die winzigen Eier, und erst 1874 vermochte Sprefi der Wiener Afademie der Wissenschaften den Nachweis für die männlichen Geschlechtsorgane des Aales zu liefern. Dort, wo sonst die Eierstöcke liegen, welche bei ihrer Reife als gelblich-weiße, frausenartig gefaltete Bänder von 10—15 mm Breite erscheinen (von der Lebergegend bis in den Schwanz hinein), fand Sprsti bei kleinern Aalen Organe, welche aus 48—50 scharf voneinander getrennten rundlichen, weißgefärbten Läppchen bestehen. In diesen hatte man endlich die männlichen Organe vor sich. Somit kannte man nun Männchen und Weibchen, ohne indessen ben Schleier von der Fortpflanzung bes Aales ziehen zu können; benn diese entzieht sich unserer Beobachtung, weil - allen bisherigen Beobachtungen zusolge — die geichlechtsreifen Tiere zum Laichgeschäfte ins Meer giehen.

Um so interessanter ist daher die durch D. E. 3 m hof ' veröffentlichte Entdedung, daß fich in einem Alvensee die eingesetzen Aale fortpflanzen. In zwei Seen des Kantons Graubunden jekte man im Jahre 1882 gegen 3000 Stück junge Aale aus, in den Heidsee, welcher 1407 m über dem Meere auf der Lenzerheide zwischen Chur und Tiefenkasten liegt, und in den Caumajee, 1000 m hoch zwijchen Reichenau und Ilanz, während ein fleiner Teil der Fischen in den Weiher des Klofters Churwasden fam. Dem Anscheine nach haben sich die Aale nur im Caumasee gehalten; hier aber gebeihen sie ausgezeichnet. — April 1886 brachte man wieder eine fleinere Anzahl und Juni 1887 noch 15000 Stück in den Caumasee, jowie 5000 in den benachbarten, 1020 m hoch gelegenen Laagerjee. beiden Seen gedeihen die Nale so vorzüglich, daß man Exemplare von 1,3 m Länge antrifft. Seit jener Zeit wurden feine neuen Nale mehr Mithin mußten im Nahre 1895 sämtliche vorhandenen Aale mindestens acht bis neun Jahre alt sein. Nun aber fand Dr. P. Lorenz in Chur, welcher die Fischfauna der Seen Graubundens bearbeitet, im Juni 1895 unter fünf Aalen aus dem Caumajee ein Tier, welches nur 47 cm lang war und zudem auf den ersten Blick die charafteristischen äußern Merkmale ber Aalmännchen aufwies: Hautfärbung auffallend dunkel; Kopf kurg, breit, rasch zu einer abgerundeten Schnauze verjüngt; Maul fehr flein; Augen viel größer als beim Weibchen und ftark hervor-

mayo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biol. Centralbl. XVI, 431.

tretend; Dorsalflosse niedriger als beim Weibchen. Aber auch die Untersuchung der Geschlechtsorgane ergab, daß man ein Männchen vor sich hatte. "Da eine Einwanderung junger Nale auf natürlichem Wege höchst unwahrsicheinlich ist, so ist aus dem Vorkommen kleiner Nale und dem Fund eines Männchens der Schluß vollkommen gerechtsertigt, daß im Caumasee die eingesetzten Nale sich vermehrt haben müssen und können." Es ist der Beweis erbracht, daß der Nal auch im Süswasser laichen kann.

Imhof hatte Gelegenheit, das besprochene Männchen bei dem Besitzer zu besichtigen und ein Stückhen der Geschlechtsdrüse zu untersuchen; in diesem glaubt er Spermatozoen gesunden zu haben und hofft diesen Nachweis

ipater noch bestätigen zu tonnen.

Der Caumasee, welcher durch die Lorenzsche Entdeckung zu wissenichaftlicher Berühmtheit gekommen, liegt auf der linken Thalseite des Vorderrheins in der Nähe der Poststraße von Chur nach dem Oberalp- und Lufmanierpaß, 21 km von Chur entfernt, füdlich von Flims und den Waldhäusern, dem berühmten Alpenkurorte, in einem kleinen Wassergebiet von kaum 3 km Länge und 11/3 km Breite, ohne oberirdischen Abfluß, in welchem Waffergebiete noch zwei etwas fleinere intereffante Seen, ber Prau pulté und Prau duleritig, lettere zwei durch einen Bach in Berbindung miteinander, und ein gang fleiner See bei Staberas ohne oberirdischen Bu- und Abfluß gebettet sind, die fast ausschließlich von am Grunde eintretenden Quellen gespeist werden. — Der Caumasee ift 570 m lang, 240 m breit und gegen 30 m tief; seine Temperatur erreicht im Sommer bis zu 23 ° C. Er besitt eine an Individuen fehr gahlreiche pelagische ' Tierwelt, während an der Kuste besonders viele Wasserkäfer auftreten, welche nach den Untersuchungen des Berdauungskanales einen Teil zur Nahrung der Aale zusteuern.

Durch die besprochenen Aussührungen Imhofs angeregt, machte ganz fürzlich auch K. Knauthe et einige wertvolle Mitteilungen. Zunächst bemerkt er, daß schon 1894 auf dem Fischereitage in Breslau der Konsulent der dänischen Regierung A. Fedder sen die Behauptung aufgestellt habe, daß gleich dem Lachse in verschiedenen Becken Schwedens auch der Aal teilweise zum völligen Süßwasserbewohner geworden sei; damals aber habe diese Ansicht den schärfsten Widerspruch ersahren. Sodann spricht Knauthe seine Uberzeugung aus, daß der Aal im Binnensande überall dort zur Fortpstanzung schreite, "wo sich ihm günstige Gelegenheit dazu bietet, und sedenfalls viel eher noch in unsern Flachslandbecken als auf Gebirgsuntergrunde"; besonders in der Mark soll das der Fall sein. "In solchen Becken sindet sich unser Fisch in allen Stadien, ohne daß Montee-Einsehungen stattgefunden haben, darunter immer Männchen in allen

Unter pelagischer Tierwelt versteht man die Lebewesen, welche frei im Wasser schweben, bas "Plankton"; den Gegensatz bazu bilden die Tiefseefauna und die litorale oder Küstenfauna.

<sup>2</sup> Biol. Centralbl. XVI, 847.

Größen, und er nimmt auch trok aller Nachstellungen absolut nicht ab." Des weitern "läuft" der Aal gegen Ende Mai und Anfang Juni in den märkischen Seen sehr gut, b. h. er ift fehr rege, geht gut in die Reusen, "was nach Analogie aller andern Fische nur aufs Laichgeschäft schließen läßt, denn alle unsere Fische pflegen bekanntlich dann am meisten in Bewegung zu sein, wenn die Fortpflanzungsperiode anhebt". Gine bemerkens= werte Beobachtung wurde während einer Juninacht 1894 von durchaus zuverläffigen Leuten im Köllnitfee gemacht. Diefes Gewässer besitt freilich einen Abfluß, welcher aber durch eine Mühle berartig gesperrt ift, daß die Male niemals hinauftommen tonnten. Während ber See früher nur wenig Male enthielt, waren später Mengen von Setlingen, überwiegend Männchen, eingeworfen. In ber erwähnten Racht nun hörten auf dem See beschäftigte Leute ein eigenartiges Plätschern, als ob Bleie am Laichen wären; als sie an Ort und Stelle ruderten, fanden fie folde Ansammlungen von größern Malen, daß "Mengen bicht gedrängt zwischen den Booten sich durchschlängelten oder richtiger durchzwängten".

Nachdem Knauthe dann noch eine ganz ähnliche Beobachtung des bestannten Großsischers F. Mahntopf besprochen, empfiehlt er den Forschern, "mit der Praxis Hand in Hand zu arbeiten und sich von den Praktisern das Material zu Untersuchungen liefern zu lassen"; dann würde es ein leichtes sein, die Aalfrage zum definitiven Abschlusse zu bringen, und das ist nicht allein im Interesse der Wissenschaft, sondern auch der Praxis dringend zu wünschen.

## 11. Berfuche über parthenogenetische Furchung bes Buhnereies.

Eine interessante Modifikation der geschlechtlichen Fortpflanzung (Amphigonie) ist die jungfräuliche Fortpflanzung oder Barthenogenesis, d. h. die Entwidlung von Eiern ohne vorherige Befruchtung durch Samen. hat freilich nicht an Bersuchen gefehlt, den Zusammenhang der Parthenogenese mit der geschlechtlichen Fortpflanzung in Abrede zu stellen, indem man ben parthenogenetisch sich entwidelnden Giern ben Charafter als Gier absprach und sie als Pjeudova hinstellte. Daß diese Meinung aber grundfalsch ist, stellte sich sofort heraus, als man durch entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen fand, daß die angeblichen Pseudova genau so entstehen wie gewöhnliche Gier und sich gerade so weiterentwickeln, d. h. sich teilen und Reimblätter bilben. Der beutlichste Beweis für die Gleichwertigkeit der durch Parthenogenese und der nach vorheriger Befruchtung sich weiterentwidelnden Gier ergab sich bei der Bienenkonigin, welche den weiblichen oder männlichen Charafter der Eizelle erft im Momente der Eiablage figiert, je nachdem sie dieselbe aus dem Receptaculum seminis mit Samen versieht (Weibchen) oder nicht (Drohne). Wir haben also in der Parthenogenesis eine geschlechtliche Fortpflanzung zu erbliden, bei der eine Rückbildung der Befruchtung eingetreten ift. Sehr richtig fagt daber R. Hertwig: "Wir muffen uns an die Auffassung gewöhnen, daß für

das Wesen der geschlechtlichen Fortpflanzung die Befruchtung (der Zutritt der Spermatozoen) zwar einen äußerst wichtigen, keineswegs aber uner= läßlichen Charafterzug bildet. Für alle zur Amphigonie gehörigen Fälle paßt nur die Definition: "Die geschlechtliche Fortpflanzung ist eine Fortpflanzung durch Geschlechtszellen."

Eine ganz regelmäßige Erscheinung ist die Parthenogenesis bei vielen wirbellosen Tieren, bei benen sie normaterweise die völlige Entwicklung des Eies zum ausgebildeten Tiere herbeiführt. Doch kennen wir auch Formen, deren Eier sich in der Regel erst nach vorausgegangener Befruchtung entwickeln, in gewissen Fällen aber sich auch unbefruchtet teilweise oder vollsständig weiterentwickeln können. Einen solchen Beginn der Entwicklung des Eies ohne Befruchtung wollten nun verschiedene Beobachter auch bei Wirbeltieren, so bei Knochensischen, Amphibien, Vögeln, ja sogar bei Säugetieren gesehen haben. Verdieuten diese Angaben auch keine besondere Glaubwürdigkeit, so durste man sie doch nicht kurzer Hand für irrig erstlären. Hierdurch wurde D. Barfurth veranlaßt, durch einwandsreie Bersuche zu erforschen, ob beim unbefruchteten Hühnerei eine Entwicklung anheben kann.

Bu diesem Zwede mußte er die Sühner vom Sahn trennen. ältere Legehennen hatte er zunächst festzustellen, wie lange Zeit nach einer Begattung die Möglichkeit der Befruchtung der Gier vorhanden ift, bezw. wie lange die Spermatozoen Leben und Wirksamkeit behalten. Da fand sich denn, daß bei einem der Hoden beraubten Sahne die Spermatozoen noch 24 Tage später im Samenleiter lebend vorhanden waren, sich möglicher= weise also ebenjo lange im Gileiter des Weibchens am Leben halten. Jedenfalls legen die vom Sahn getrennten Sennen bis jum Unfang der vierten Woche ihrer Isolierung befruchtete und entwicklungsfähige Gier. fann dem Anscheine nach bis zum Ende der fünften Woche noch eine mangelhafte Befruchtung durch überreife Spermatozoen erfolgen; erft nach 40 Tagen sind die Eier mit Sicherheit unbefruchtet. Ließen sich also von diesem Zeitpunkte ab auch ältere Hühner zu einwandfreien Bersuchen benugen, so schien es boch noch empfehlenswerter, jungfräuliche, von Jugend auf vom Sahn getrennt gehaltene Sühner zu den Experimenten zu wählen, und daher legte auch Barfurth auf deren Untersuchung gang besondern Wert.

Indem er diese Tiere unter möglichst naturgemäßen Bedingungen aufzog, bekam er von ihnen ebensoviel Eier wie von befruchteten Hennen. Im ganzen erhielt er 180 von jungfräulichen Hühnern gelegte Eier. Indem er nun auch die Eier bereits in den Genitalorganen dieser Tiere untersuchte, vermochte er folgendes festzustellen. Das Keimbläschen unbefruchteter Eier zerfällt bereits bei deren Eintritt in den Eileiter. Später tritt eine Art von Segmentierung an der Keimscheibe auf, welche aber mit der normalen Furchung nichts zu thun hat; denn da Kerne in den Segmenten

<sup>1</sup> Archiv für Entw. Mechanik II, 303. Auszug in Naturw. Rundschau XI, 100.

sehlen, darf man diese auch nicht mit Furchungszellen vergleichen. Ferner nimmt dieser Prozeß, welchen Barfurth Fragmentierung des Dotters nennt, einen langsamern und unregelmäßigern Berlauf als die Furchung; ebenso ruft sie nicht solche Ünderungen an der Keimscheibe hervor wie diese. "Die Fragmentierung virginaler Keimscheiben ist kein vitaler Borgang, sondern wird lediglich durch physikalisch chemische Kräfte (Gerinnung oder Wasserverlust) herbeigeführt."

Wenn unbefruchtete Eier einer fünstlichen ober natürlichen Bebrütung ausgesetzt wurden, begann niemals eine Entwicklung; eine parthenogenetische Entwicklung des Hühnereies findet also nicht einmal in beschränktem Maßestabe statt und sehlt daher höchst wahrscheinlich auch den Eiern anderer Boael, ia vielleicht der Wirbeltiere überhaupt.

## 12. Rleine Mitteilungen.

Rur Eiablage bes Maifafers. Im Widerspruche mit der herrschenden Unsicht, daß das Weibchen seine Gier auf einmal abseht und dann ftirbt, machte X. Raspail vor einigen Jahren die Beobachtung, daß ein Maitafer= weibchen nach der Begattung seine Gier in zwei Partien, zwischen denen 8-10 Tage lagen, absette. Hierdurch wurde J. E. B. Boas weranlaßt, fich durch ausführliche Bersuchsreihen über die Giablage des Maifafers ein sicheres Urteil zu bilden. Seine Beobachtungen und Bersuche führten ihn au folgenden Ergebnissen: 1. Ungefähr 14 Tage nach dem Servorfriechen aus der Erde (nach der Uberwinterung) legen die Maifaferweibchen Gier, im Durchschnitt 25-30. 2. Rach dieser Eiablage (welche bekanntlich in der Erde geschieht) kommen die Tiere ohne Ausnahme wieder hervor, be= ginnen zu fressen und leben noch fürzere oder längere Zeit. 3. Ein Teil der Weibchen entwickelt hierauf eine neue Portion Gier, und nach 14 Tagen (also vier Wochen nach dem Hervorkommen) legen diese Individuen das zweite Mal Eier, freilich in etwas geringerer Zahl als das erste Mal. Wie viele Rafer sich an ber zweiten Giablage beteiligen, war noch nicht zu bestimmen. 4. Nach der Giablage fommen die Tiere wahrscheinlich wieder hervor. 5. Die vorliegenden Beobachtungen lassen es möglich erscheinen, baß ein Teil ber Maitafer felbst zum drittenmal Gier legt, etwa sechs Wochen nach dem Hervorfriechen aus der Erde nach dem Uberwintern.

Die Blütenbesucher berselben Pflanzenart in verschiedenen Gegenben. Um über diese Frage ein klareres Bild zu gewinnen, verglich P. Knuth<sup>2</sup> 100 Pflanzenarten, wozu er das Material in eigenen und fremden Arbeiten über die verschiedensten Länder fand. Diese Arten verzteilten sich in blütenbiologischer Hinsicht auf folgende Rubriken: 17 Windstüten, 8 Pollenblumen, 10 offene Honigblumen, 12 Blumen mit teils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tidsskrift for Skovväsen VIII, 1—22. Auszug im Zool. Centralbl. III, 362.

<sup>2</sup> Beilage zum Programm ber Ober-Realschule zu Kiel 1895 u. 1896.

weiser Honigbergung, 12 Blumen mit verborgenem Honig, 16 Blumensgesellschaften, 20 Bienenblumen und 5 Falterblumen. Als Hauptergebnis der gesamten Arbeit stellt sich folgendes dar: 1. Je ausgeprägter eine Blume ist, d. h. je verwickelter ihre Blüteneinrichtung ist, und je tieser sie den Honig birgt, desto weniger sind die Blütenbesucher von der Insestensaum eines Gebietes abhängig, desto mehr gehören sie überall denselben oder ähnlichen blumentüchtigen Arten an. 2. Je flacher und oberstächlicher die Lage des Honigs ist, desto wechselnder ist der Blumenbesuch in den verschiedenen Gegenden, desto mehr ist er von der für das betressende Gebiet charafteristischen Insestenwelt abhängig.

Jodhaltige Schwämme. Während man bisher nur Pflanzen, die Tange, fannte, welche aus dem Meerwaffer verhaltnismäßig große Jobmengen in sich aufspeichern, so daß man sie zur Jodgewinnung benutt, hat neuerdings &. Sundeshagen' die Entdedung gemacht, daß jene Fähigkeit bei einigen tropischen und subtropischen Hornschwämmen aus den Familien der Aplysiniden und Spongiden in noch viel stärkerem Maßstabe vorhanden ift. Dieselben enthalten burchschnittlich 13 % Jod, oft sogar 14%, also ganz erstaunliche Mengen. Und zwar findet sich das Job als eine jodierte Eiweißsubstang, welche dem Spongin, ber Hornjubstang dieser Schwämme, nahesteht und daher den Namen Jodospongin erhalten hat. Die gahlreichen Umftände, von welchen die Fähigkeit, Jodospongin zu bilden, bei den Hornschwämmen augenscheinlich bedingt wird, sind noch nicht aufgeflärt; nur das steht fest, daß die Fähigfeit, beim Stoffwechsel Jod zu binden, gerade wie bei den Tangen, in tropischen und subtropischen Meeren wesentlich stärker hervortritt. Da die von Hundeshagen angeführten Hornschwämme den hundertsachen Jodgehalt haben wie die Tange, so erscheint es empfehlenswert, die technische Ausbeutung der Entdeckung trot der anscheinenden Schwierigkeiten zu versuchen.

Reisen auf der Yacht "Princesse Alice" erhielt Prinz Albert von Monaco einen von Fischern gefangenen Pottsisch von 13,7 m Länge. Im Todestampse spie der riesige Zahmwal mehrere kurz vorher versichlungene große Tintensische auß; sernerhin aber fanden sich bei seiner Sektion im Mageninhalt mehr oder weniger verdaute Reste weiterer Cephalopoden, von denen manche noch ziemlich erhalten waren und interessante Besunde ergaben, wie L. Joubin² mitteilt. So wurde der Tentaselkranz eines riesigen Tintensisches gesunden, welcher wahrscheinlich der Gattung Cucioteuthis angehörte; die Arme waren troß der schrumpssenden Wirsung des Konservierungsmittels fast so die wie ein Männergarm und mit großen Sangnäpsen ausgerüsset, von denen jeder eine Kralle (ähnlich wie unsere großen Raubtiere) trug. — Ferner wurde in zwei Exemplaren, von denen aber nur noch eines untersuchdar war, der Körper

<sup>2</sup> Comptes rendus CXXI, 1172.

- - cruyl

Beitidrift für angewandte Chemie 1896, G. 473.

eines großen Tintenfisches gefunden, welcher so fehr von allen bekannten abweicht, daß für ihn eine neue Battung aufgestellt werden mußte und ihm der Name Lopidotouthis Grimaldi beigelegt wurde. Konservieren eingeschrumpfte Eingeweidemantel, dem der Ropf verloren gegangen, war noch 90 cm lang, woraus sid für bas ganze Tier eine Länge von 2 m berechnen läßt. Der Körper ift trichterförmig und mit umfangreicher, runder Flosse versehen. Was das Tier aber gang besonders interessant macht, das ist die noch bei feinem andern Cephalopoden gefundene Hautvauserung. Der Mantel ist nämlich mit mehreren Tausenden aroken, rhombischen, bachziegelartigen, festen, spiralig angeordneten Schuppen bedeckt. Die Flosse hingegen, welche fast den halben Körper bedeckt, ist Durch diese Sautpangerung befommen die Tiere ein für schuppenfrei. Tintenfische aans eigenartiges Aussehen, welches an einzelne Ganoidfische erinnert. — Außer mindestens 100 kg lebender Cephalopoden enthielt der Magen des Pottsisches noch Reste von mehreren andern großen Cevhalopoden, welche aber nicht solches Interesse wie die besprochenen hervorrufen. Alle gefundenen Tintenfische gehörten zu der noch wenig bekannten pelagischen Tieffcefauna, auf deren Erforschung der Pring Albert seine Hauptaufmerksamkeit gerichtet hat.

Können Diplopoden an fentrechten Glaswänden emporflimmen? In jeiner wertvollen Arbeit "Zur Biologie der Diplopoden" hatte D. vom Rath die Mitteilung gemacht, daß ihm aus einem hohen Glasgefäß, welches mit einer schweren, in der Mitte ein fleines Loch tragenden Glasplatte verschlossen war, über Nacht fast sämtliche darin befindlichen Juliden Damit spricht er ben Juliden die Fähigkeit zu, sich an entilohen wären. sentrechten und sogar überhängenden, horizontalen Glasflächen fortbewegen Wie nun der um die Erforschung der Diplopoden verdiente Bouner Foricher C. Berhoeff nachweift, find diese Borgange physiologisch unmöglich. Die Diplopoden besiten am letten Tarfale des Beines eine einfache, in der Regel innen gefrümmte und am Ende zugespitzte Kralle, daneben meist noch eine Tastborfte; mit diesen Organen sind sie befähigt, an senkrechten und auch an allen überhängenden Wänden emporzuklettern, soweit es sich um raube oder höckerige Alächen handelt oder um solche, welche in hohem Grade elastisch und eindrucksfähig find. Zum Kriechen an glatten Wänden gehören aber ganz besondere Saftapparate, wie 3. B. bei unfern Stubenfliegen. Bei allen Versuchen, welche Verhoeff anstellte, ergab sich, daß Diplopoben an rein gehaltenen Glaswänden schon bei 45° Steigung nicht mehr hinaufgeben können, daß aber eine Fortbewegung an jenfrechten oder gar überhängenden Glaswänden und andern glatten Körpern eine absolute Unmöglichkeit ift. Bom Raths Mitteilungen laffen fich nur dahin beuten, daß sein Beobachtungsglas, besonders aber ber Deckel, ftark mit fremden Körvern überzogen oder betlebt war, so daß

<sup>1</sup> Zvologischer Anzeiger Rr. 493.

die Tiere sich über jene Fremdstoffe und nicht über die Wand des Glasbehälters fortbewegt haben.

Die Gerinnung bes Bogelblutes ist bekanntlich eine äußerst rasche. So erstarrt bei einem geköpften Huhne das absließende Blut im nächsten Augenblicke. Sehr überrascht war daher C. Delezenne', als er für eine sostemastische Untersuchung dieses Themas das Blut direkt mit einer Kanüle aus dem Blutgefäße nahm, in einem Glase sammelte und nun sah, daß die Gerinnung ungemein langsam erfolgte, daß das Blut über zwei Stunden slüssig blieb und die Gerinnung oft erst nach 4—6 Stunden stattsand. Dieser Widerspruch mit der Erfahrungsthatsache, daß das aus einer Wunde sließende Blut sosort gerinnt, klärte sich also aus. Floß das mit Kanüle einer Ader entnommene Blut, ehe es ins Sammelglas gelangte, zuvor über die natürsliche Oberstäche eines Mustels, so gerann es sosort; ebenso, wenn man das Blut mit einem Tropsen der aus einem Gewebe gepreßten Flüssigiseit verseste oder nur die Wand des Glases mit einem Stücken Mustel bezührte. Das bedeutet: Das Blut der Vögel an sich gerinnt sehr langsam, aber ihr Gewebssaft besitzt eine ganz intensiv gerinnenmachende Wirkung.

Aber Bundheilung bei Lauftafern. Die befannt, ift bei ausgewachsenen Insetten (Imagines) kein Häutungsvermögen mehr vorhanden und die Epidermis (Hypodermis) reduziert. Andererseits vermögen die noch häutungsfähigen Stadien der Kerbtiere erlittene Bunden durch eine neue Chitincuticula zu schließen; bei manchen Gruppen steigert sich biese Fähigkeit so weit, daß verlorene Glieder regeneriert werden. Das ist bei völlig ausgebildeten Injetten allerdings ausgeschlossen. Indessen fragt es jid), ob sie nicht erhaltene Wunden zu heilen vermögen, und falls dies trot der Reduktion der Epidermis möglich ist, so knüpft sich daran die Frage, ob bloß ichrumpfende Blutmasse ober aber neue Chitinmasse ben Schluß ber Wunde bewirft. Bufälligerweise fand C. Berhoeff? einen lebenben Lauffäfer, Foronia oblongopunctata, welcher von einem Bogel burch einen Schnabelhieb in den Ruden verftummelt war, gleichwohl aber feine Lude, sondern vielmehr verdidte Stellen im Chitin der Rudenplatten zeigte. Hierdurch angeregt, erperimentierte unfer Forscher mit zwei Carabusarten, denen er nach Abtrennung der Mügelbeden vorsichtig ein dreiediges Loch in den Ruden schnitt. Diese Bunde verstopfte sich fehr rasch burch Trodnen der Blutmasse, schloß sich aber im Laufe einiger Tage ganz fest durch eine neue Chitinhaut, welche stets dicker wurde. "Die Carabus (und wohl die Insetten überhaupt) sind mithin im stande, im Imaginalstadium eine Wunde nicht nur durch verschrumpftes Blut sehr bald zu verstopfen, jondern auch nachträglich durch neu erzeugtes Chitin folid zu verschließen." Welche Zellen das Wundchitin erzeugen, bleibt noch zu beantworten.

<sup>1</sup> Comptes rendus CXXII, 1281. 2 3001. Ang. Mr. 496.

## Botanik.

# 1. Zur Kenntnis der Anisophyllie beim Spitzahorn (Acer platanoides) 1.

An den seitlichen Sprossen vieler Pflanzen übertressen die nach unten gerichteten Blätter die obern an Größe und Gewicht, während die seitlich stehenden zwischen ihnen ungefähr die Mitte halten. J. Wiesner hat diese Erscheinung als Anisophyllie bezeichnet.

Um auffälligsten tritt dieselbe an Bäumen mit großen, freuzweise gegenständigen (dekussierten) Blättern hervor, weil hier der Grad der Un= gleichblätterigkeit ein fehr hoher ist und weil die Glieder eines Blattpaares, da sie auf gleicher Sproßhöhe stehen, unmittelbar verglichen werden können. In vielen Fällen sind die untern Blätter auch durch einen längern Blatt= stiel ausgezeichnet. Die Ursachen der Anisophyllie wurden von Frank und Wiesner in der Schwerfraft gesucht, während Göbel auch innere Symmetrieverhältnisse, welche burch die Lage des Seitensprosses zum Sauptsproß bestimmt würden, dafür verantwortlich machte. Dieser letztern An= sicht schloß sich neuerdings auch Wiesner an. Derfelbe behauptete, daß die Anisophyllie ein fompliziertes Phänomen sei, das einerseits von der Lage des anisophyllen Sprosses zum Horizont und andererseits von der Lage desfelben zum Muttersproß abhänge, hob aber gleichzeitig hervor, daß die untern Blätter im Verhältnis zu den obern ganz andern Beleuchtungsverhältnissen unterworfen seien und ihre Stiele einem schwachen Etiolement 2 unterlägen, welches bewirke, daß die Spreite ber untern Blätter so weit vorgeschoben werde, bis sie aus bem Schatten der obern Blätter getreten sei.

Um zunächst den Einfluß festzustellen, den ungleiche Beleuchtungs= verhältnisse auf die Entwicklung der Glieder eines Blattpaares ausüben, ging A. Weiße experimentell vor. Er wählte bald nach Entfaltung der Blätter an fräftigen, ungefähr horizontal gerichteten Zweigen von einem Spihahorn mehrere laterale Blattpaare mit möglichst gleichen Blättchen aus. Darauf wurde je ein Glied jedes Paares beschattet, während das

<sup>1</sup> Beiße, A., Zur Kenntnis ber Anisophyllie von Acer platanoides (Berichte ber Deutschen Botanischen Gesellschaft 1895, Heft 3, S. 876 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gelbsucht der Pflanzen nach längerem Berweilen im Dunkel ober Halbbunkel.

154 Botanif.

andere den natürlichen Beleuchtungsverhältnissen unterworfen blieb. Aus den Versuchen ging hervor, daß die beschatteten Blätter durchaus nicht die Neigung haben, relativ lange Blattstiele zu treiben; vielmehr zeigte sich bei den beschatteten Blättern durchgängig eine Herabsehung des Wachsetums nicht nur der Spreiten, sondern auch des Blattstiels, da die Verlängerung der Blattstiele von den beschatteten Blättern während der Versuchszeit vom 1. Mai bis zum 14. Juni 30,5 %, die der Blattstiele von den unbeschatteten Blättern aber 42,6 % ausmachte.

Es bleiben demnach als wesentliche Fattoren für das Auftreten der Unisophyllie nur die Wirtung der Schwerfraft und der Ginfluß der Lage des anisophollen Sprosses zu seinem Muttersproß übrig. Um nun au er= mitteln, ob beide oder nur der eine der beiden Faktoren dieje Erscheinung bewirken, machte Weiße weitere Berfuche. Er suchte gunächst festzustellen, wie fich die Seitenzweige entwickeln, welche der einseitigen Wirkung der vertifalen Kräfte entzogen find. Zu dem Zwede pflanzte er Anfang April 1896 eine Anzahl zweijähriger Sämlinge vom Spigahorn in Töpfe und setzte sie vom 26. April ab mehrere Monate hindurch der langsamen Drehung eines Klinostaten aus, wobei die horizontale Drehungsachse mit ber Hauptachse der Pflanze zusammenfiel. Bei Beginn des Bersuchs waren die Anospen der Pflanze noch geschlossen. Im Verlauf desselben zeigte fich nun, daß die median gestellten Blätter der Seitensprosse schon bei ihrer Entfaltung bedeutende Größenunterschiede zeigten und diefe auch ferner beibehielten. Im Durchschnitt ergaben sich bei Beendigung des Versuchs zwischen den innern (obern) und äußern (untern) Blättern folgende Berhältnisse: fürs Gewicht 1:3,77; für die Blattstiellänge 1:3,03; für die Spreitenlänge 1:2,03; für die Flächengröße 1:3,47.

Messungen, die gleichzeitig an gleichwertigen, aber nicht dem Bersuch unterlegenen Ahornbäumchen ausgesührt wurden, ergaben ganz ähnliche Resultate: 1:3,03; 1:2,06; 1:1,56; 1:2,84; ja, wie der Bergleich zeigt, waren bei den Klinostatenpslauzen die Verhältnisse noch größer als bei der Kontrollpslauze. Freilich stellten die erstern Zahlen nur die Mittel aus 2 Beobachtungswerten, die letztern die Mittel aus 9 Beobachtungswerten dar. Also erhellt hieraus ganz flar, daß auch bei aufgehobener Wirkung der Schwerstraft die medianen Blätter der Seitensprosse deutliche Anisophyslie zeigen.

Da die eben erwähnten Thatsachen sich immerhin noch durch geotropische Nachwirkung erklären lassen, so stellte Weiße noch weitere Berjuche an einem alten Ahornbaume an, indem er von folgenden Erwägungen
ausging. An allen horizontalen Zweigen, die aus den Flanken ebenfalls
horizontal gerichteter Zweige hervorgehen, müssen, falls nicht nachträglich
Drehungen des Sprosses die Sache verwickelter machen, die zum Muttersproß median gestellten Blätter sich in horizontaler Lage besinden, während
die lateralen auf die Ober- und Unterseite ihres Zweiges zu stehen kommen.
Die medianen Blätter sind demnach schon von der ersten Anlage an einer
ungleichen Beeinslussung durch die Schwerkraft entrückt gewesen. Tritt
hier Anisophyllie ein, so kann sie nur durch die Lage zum Muttersproß

bedingt sein. Andererseits wird an den lateralen Blättern nur durch die Orientierung zum Horizonte ein Größenunterschied entstehen können. Die vorgenommenen Messungen ergaben nun folgende Durchschnittszahlen:

### Mediane Blätter.

|     | Berhältnis ber Blattftiellangen | ber Spreitenlängen |
|-----|---------------------------------|--------------------|
| an  | 1jährigen Zweigen 1:2,88        | 1:2,04             |
| • 9 | 2jährigen Zweigen 1:1,65        | 1:1,50             |
| 11  | 3jährigen Zweigen 1:1,01        | 1:1,06.            |

#### Laterale Blätter.

|    | Berhältnis ber Blat | tftiellängen, | ber Epreitenlängen |
|----|---------------------|---------------|--------------------|
| an | 1jährigen Zweigen   | 1:1,48        | 1:1,13             |
| •9 | 2jährigen Zweigen   | 1:1,45        | 1:1,11             |
| 19 | 3jährigen Zweigen   | 1:2,62        | 1:1,50.            |

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß an horizontalen Zweigen, die an den Flanken gleichfalls horizontal gerichteter Muttersprosse stehen, alle Blattpaare anisophyll sind, und zwar erhellt aus ihnen weiter die interessante Thatjache, daß die an den medianen Blättern zur Geltung kommende Estauzese an einjährigen Zweigen sehr bedeutend, im zweiten Jahre schon merklich geringer und im dritten kaum noch nachweißbar ist. "Andererseits ist an den zum Muttersproß lateral gestellten Blättern die durch die Schwerkraft oder allgemeiner durch die Lage zum Horizont bedingte Anisophyllie in den ersten beiden Jahren noch ziemlich gering und kommt erst im dritten zu einer die Estauzese übersteigenden Größe." Weitere Messungen legten klar, daß auch an vertikal gerichteten Seitensprossen die medianen, innen und außen stehenden Blätter ausauss Estauzese zeigen, diese aber mit den Jahren abnimmt.

Mus ben erwähnten Beobachtungen ichließt Beiße:

1. daß die größere Länge des Blattstiels der Unterblätter nicht die Folge eines schwachen Etiolements ist, daß vielmehr durch Beschattung eine Wachstumshemmung bei Spreite und Blattstiel eintritt;

2. daß die Anisophyllie beim Ahorn im allgemeinen sowohl von der Lage des anisophyllen Sprosses zum Horizont als auch von der Lage desselben zu seinem Muttersproß abhängig ist, daß aber in besondern Fällen auch nur durch einen dieser Faktoren Anisophyllie bedingt wird.

Durch sorgfältige Untersuchung der in der Knospe vorhandenen Blätter ermittelte Weiße weiter, daß die medianen Blätter keine wesentlichen Größen= unterschiede zeigen. Auf diese Untersuchungen gestützt, weist er die Annahme Wiesners zurück, daß das stärkere Wachstum der auf der Außenseite eines Sprosses stehenden Organe hauptsächlich durch einseitig begünstigte Ernährung (Exotrophie) zu stande komme, und erklärt die Ektauzese für eine ererbte morphologische Eigenschaft, die sich nicht kausal, sondern nur teleologisch erklären lasse.

i Ektaurese (von extis, außen, und aditions, Juwachs, Vergrößerung), die durch die Lage zum Muttersproß bedingte Förderung der an der Außenseite eines Zweiges stehenden Organe.

## 2. Über einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung.

Troh der wertvollen Ergebnisse, welche die Histologie für die Kenntnis des Fortpflanzungsvorganges geliefert hat, vermochte sie doch keine wessentliche Vertiesung derselben herbeizusühren; das kann nur durch die Physiologie geschehen. Freilich giebt es noch keine Physiologie der Fortpflanzung, die mit der Physiologie der andern Lebensfunktionen einen Vergleich aushalten könnte. Vor allem mußte sie zunächst erforschen, ob und in welchem Grade die Prozesse der Fortpflanzung von äußern Krästen beeinflußt werden. Auf diesem Gebiete hat neuerdings Klebs mit großem Erfolge gearbeitet und die Resultate seiner Arbeit in einem Vortrage zusammengefaßt, der von ihm auf der Natursorscherversammlung in Lübeck gehalten und dann in einem fleinen Schriftchen veröffentlicht worden ist 1.

Bei den meisten niedern Pflanzen treten zwei Arten der Fortpflanzung auf: die ungeschlechtliche und die geschlechtliche. Bei der ersten werden ein= oder mehrzellige Keime gebildet, die, ein jeder für sich, zu einem neuen Wesen heranwachsen; bei der geschlechtlichen Fortpflanzung müssen zwei gesonderte Zellen miteinander verschmelzen, um ein entwicklungsfähiges

Lebewesen zu erzeugen.

Die ungeschlechtliche Vermehrung betreffend, so erfolgt bei den grünen Algen unserer Gewässer die Zoosporenbildung, d. i. die Bildung protozoensartiger, lebhaft beweglicher Vermehrungszellen, immer dann am lebhaftesten, wenn die Pflanze nach fräftigem Wachstum einem plöhlichen Wechsel der äußern Bedingungen unterworfen gewesen ist. Ja sie steht in strenger Abhängigkeit von diesen Bedingungen und kann infolgedessen durch den Forscher beliebig hervorgerusen oder unterdrückt werden.

Je nach den einzelnen Algenarten ist das Verhältnis der Zoosporensbildung zur Außenwelt äußerst wechselvoll. Bei der einen wird der Vorsgang durch Übertragung aus Nährlösungen in Wasser, bei andern durch Veränderung der Belichtung, bei noch andern durch Zuführung gewisser organischer Stosse, wie Kohlehydrate, Glykoside, veranlaßt. Selbst innershalb der gleichen Gattung sindet dieser Wechsel statt. So kann Oedogonium capillare durch Verminderung der Lichtstärke, Oe. diplandrum durch Temperaturerhöhung zur Zoosporenbildung genötigt werden.

Diese äußern Bedingungen, also Licht, Temperatur, die chemische Besichaffenheit der Umgebung, spielen die Rolle von Reizen, nach Pfeffers Definition die Rolle von jenen kleinen Austößen, die im Organismus die unendlich variierenden Lebensäußerungen veranlassen oder auslösen. Die allen Lebewesen gemeinsame Eigenschaft, solche Reize zu empfinden, tritt also auch in den Dienst der Fortpflanzung.

Eine noch größere Bedeutung als bei den Algen hat die ungeschlecht= liche Fortpflanzung bei den Pilzen. Hier ift aber weniger die Lichtintensität

<sup>1</sup> Rlebs, G., Über einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung. Jena 1895.

von Einstuß, als vielmehr die chemische Beschaffenheit des Nährbodens und die Temperatur. So hängen ganz unzweiselhaft die beiden Fruchtsormen des zierlichen Thampidium elegans (ein zu den Musorineen gehöriger Schimmelpilz) von charafteristischen äußern Bedingungen ab, die ganz beliebig, jede für sich oder beide zugleich, zur Entwicklung gebracht werden können. Dasselbe ist der Fall mit dem überall verbreiteten Dematium pullulans, dessen verschiedene Entwicklungs= und bezw. Fortpstanzungsformen, wie reine Mycelbildung, Hesesprossung, Gemmenbildung und das früher für eine selbständige Pilzart gehaltene Coniotheeium, das nach Klebs' Schüler Schostasowisch in den Formenkreis von Dematium gehört, ebenfalls als notwendige Folge äußerer Bedingungen erkannt worden sind.

Bei den höhern Aryptogamen, wo die ungeschlechtliche Vermehrung durchgängig zu einer notwendigen Stuse der Entwicklung wird — z. B. die Bildung der Sporen in der Mooskapsel und an den Farublättern —, sind die Beziehungen der äußern Kräfte zu den verschiedenen Fortpflanzungsarten noch nicht klar gelegt. Doch sand Klebs, daß die Entstehung der Moospflänzchen aus dem Vorkeim nur unter dem Einstusse intensiver Beslichtung vor sich geht und daß bei Abminderung der Lichtstärke bis zu einer bestimmten Grenze die Form des Vorkeims, die sonst sehr vergängslich ist, beliebig lange erhalten und somit die Entstehung der Moosspflanze gehindert werden kann. Ebenso wurde durch Schwächung der Lichtstärke das zierliche, blattartige, aber sehr vergängliche Prothallium der Farne besähigt, jahrelang zu wachsen und sich durch Sprossung zu vermehren, denn die Bildung der weiblichen Sexualorgane unterbleibt, so daß eine Befruchtung trot der vorhandenen männlichen Organe unsmöglich ist.

Auch bezüglich der geschlechtlichen Fortpflanzung läßt sich der Einfluß äußerer Umstände besser bei den niedern Pflanzen und besonders bei den Algen versolgen. Hier zeigt sich flar, daß die sexuelle Funktion ihrem Wesen nach dem Wachstum entgegengesetzt ist, da sie durch Mittel, welche das Wachstum hemmen, hervorgerusen wird. So war es Klebs möglich, Algen, wie Hydrodictyon, Vaucheria, Oedogonium u. s. w., jederzeit zur geschlechtlichen Fortpflanzung zu veranlassen oder sie durch Unterstrückung derselben in sterilem, aber wachstumssähigem Zustande zu erhalten. Doch ist die Wachstumshemmung nicht die nächste wesenkliche Ursache der Fortpflanzung, denn es sann auch Wachstumshemmung ohne Vildung von Geschlechtsorganen eintreten. Zur Erreichung des letzern Vorganges müssen noch andere charasteristische Vedingungen mitwirken.

Eine notwendige Bedingung für das Eintreten geschlechtlicher Fortspflanzung ist das Licht. Dasselbe liesert den grünen Algen zunächst die Kraft zur Bereitung des Nährstoffes, der zur Entwicklung der Geschlechtsvorgane in reichlichem Maße notwendig ist. Es scheint aber, daß das Licht noch in ganz specifischer Weise die geschlechtlichen Vorgänge beseinflußt. Die ernährende Rolle des Lichtes läßt sich durch Kultur der

158 Botanit.

Algen in kohlenfäurefreiem Raume und durch Zusatz organischer Substanzen, wie z. B. Zucker, völlig ersetzen, der specifische Einfluß des Lichtes ist jedoch unersetzlich, bisher aber auch unerklärlich. Jedenfalls geht die Bildung der Geschlechtsorgane mit komplizierten chemischen Vorgängen Hand in Hand, die, wie der Assimilationsprozeß, des Lichtes bedürfen.

Ferner kommt aber bei genügender Beleuchtung und unter sonst günsstigen Verhältnissen die geschlechtliche Fortpflanzung auch dann noch nicht zur Entwicklung, wenn besondere störende Einstüsse vorhanden sind. Aufställig ist geradezu die hemmende Einwirkung, die gewisse Nährsalze aussüben. Werden dieselben in etwas reichlicherer Menge geboten, so ist Sterislität die unausbleibliche Folge, obschon das Wachstum ungehindert vor sich geht. Wenn Algen in lebhaft strömenden Gewässern niemals Geschlechtssorgane entwickeln, tropdem sie sonst gut gedeihen, so scheinen verschiedene Faktoren zusammenzuwirken.

Über den Einfluß äußerer Bedingungen auf die Blütenbildung höherer Pflanzen sind bis jetzt nur wenige Beobachtungen bekannt. Böchting fand, daß durch Schwächung der Lichtintensität die Form und Größe vieler Blüten verändert wird, daß ferner Mimulus Tilingi in schwachem Lichte überhaupt nicht mehr blüht, sondern sich nur auf vegetativem Wege erhält. Bon Obstbaumzüchtern wurde ferner in Erfahrung gebracht, daß durch

Beschneiden der Burgeln die Blütenbildung gefördert wird.

Es fragt sich nun, ob die geschlechtliche Fortpftanzung, die bei den höhern Organismen die allein herrschende ist, mit dem innersten Wesen

der Organismen zusammenbangt.

Daß sie die Erzeugerin lebenverjüngender Kraft sei, ist eine unhalts bare Ansicht. Die Algen, die bei geschlechtlicher Fortpslanzung ihren Lebens-lauf in wenig Wochen vollenden, bleiben bei fünstlicher Sterilität jahrelang jung und frisch. Alle die Thatsachen, durch welche man eine Entartung der Kulturpslanzen infolge von langer ungeschlechtlicher Kultur zu beweisen versucht, stehen auf ganz unsicherem Boden. Überdies sind eine ganze Reihe Kulturpslanzen, wie Feige, Banane n. a., Jahrhunderte hindurch ungeschlechtlich vermehrt worden, ohne dadurch nur irgend welchen Schaden zu erleiden. Gegen die Annahme, daß die Sexualität eine Grundsunstion eines jeden Lebewesens sei, spricht auch die Parthenogenesis.

Bei der grünen Fadenalge Spirogyra, bei der die geschlechtliche Disserenzierung schon deutlich hervortritt, gelang es Klebs, durch Einwirkung einer Salzlösung im geeigneten Augenblick die Vereinigung der Geschlechtszellen zu verhindern. Infolgedessen wandelten sich die männlichen ebenso wie die weiblichen Zellen in Sporen um, die den durch Vefruchtung entstandenen Zugosporen vollkommen ähnlich waren und genau ebenso keimten. In gleicher Weise verhinderte er die Kopulation der Schwärmer von Protosiphon, erhielt aber trostem Sporen, die also parthenogenetisch erzeugt waren. In letzterem Falle genügte ein kleiner Zusat einer Salzlösung, den kopulationsbedürstigen Schwärmern Luft und Fähigkeit zur Kopulation zu rauben, so daß sie, anstatt sich zu suchen, sich gleichgültig nebeneinander

herbewegten. Die erwähnten und noch andere Beobachtungen sprechen beutlich für die Ausfassung, daß die geschlechtliche Fortpslanzung keine urssprüngliche und notwendige Funktion jedes Organismus ist und daß sie sich von der ungeschlechtlichen herleitet.

## 3. Die Agaven ber Bereinigten Staaten.

Eine sehr eingehende Arbeit über die Agaven der Vereinigten Staaten Nordamerikas ist in dem letzten Jahresbericht des Botanischen Gartens von Missouri von Isabella Mulford erschienen. Sie beschreibt zunächst die in dem betreffenden Gebiete vorkommenden Arten, knüpft am Schlusse aber auch verschiedene Mitteilungen von allgemeinem Interesse an.

Die Agaven, welche bekanntlich zur Familie der Amaryllidaceen gehören, sind Kinder der tropischen und subtropischen Zone. In Amerika bewohnen sie Mexico und die südwestlichen Gebiete zwischen Texas und Kalisornien. Daß sie aber auch in weniger warmen Landstrichen fortkommen, zeigen die Ersolge, die man mit ihrem Andau in Südsrankreich gehabt hat, wo sie im Freien gut gedeihen. Ihre dicken, saftigen Blätter besitzen eine sehr sesten gut gedeihen. Ihre dicken, saftigen Blätter besitzen eine sehr sesten gut gedeihen. Ihre dicken, saftigen Blätter besitzen eine sehr sesten und lange der Berioden gespeichert wird. Dazu ist ihr Saft reich an Mucin, Saponin und verschiedenen Salzen, welche das Wasser absorbieren und lange Zeit zurüchalten. Dieser Wasserreichtum der Blätter könnte freilich der Pflanze leicht zum Verderben gereichen, da Wüstentiere die Agaven gern übersallen, um an ihnen ihren Durst zu stillen, wenn sie nicht mancherlei Schukmittel gegen dergleichen Angrisse besäßen: die Blätter tragen oft Stacheln oder scharse Endspissen, haben hornige Seitenränder und sehr derbe Fasern.

Sehr verbreitet ist die Ansicht, daß die Agavo amoricana, im großen Publikum als hundertjährige Aloe bekannt, in ihrem Leben nur einmal blühe, nämlich im Alter von 100 Jahren, und dann absterbe. Das ist unrichtig, denn manche Agaven blühen bereits mit drei dis vier, andere auch mit 10, 15, 20, 30 und mehr Jahren und leben dann munter weiter. Das Erscheinen der Blüte macht sich dadurch bemerklich, daß die Blätter kürzer und schmäler werden, der Mitteltrieb sich verdickt, außerordentlich schnell in die Höhe wächst (an einem Tage oft 7 cm) und an seinem Gipfel die Blüten entwickelt. Gar nicht selten erreicht der Blütenstiel die kolossale Länge von 15 m. Einige Agaven gehen nach der Blütezeit ein, andere dagegen leben noch viele Jahre; manche blühen jedes Jahr, andere in größern Zwischenkäumen.

Eine Eigentümlichkeit gewisser Arten besteht darin, daß sie schon in der Samenkapsel keimen und als junge Schößlinge zu Boden fallen, die nur ihre Wurzeln in die Erde zu treiben brauchen, um festen Fuß zu fassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mulford, A. Isabel, A Study of the Agaves of the United States. Missouri Botanical Garden Seventh Annual report 1896, p. 47—100.

Man bezeichnet diese Erscheinung befanntlich als Viviparie. Ungeschlechtlich pflanzen sich die Agaven durch kleine Knöllchen fort, die am Blütenstiel erscheinen, sowie durch Ausläuser, die bei vielen Arten während der Blütezeit auf allen Seiten hervorsprossen.

Die Agaven besithen eine außerordentliche Lebenszähigkeit. Sie machsen noch in Gegenden, wo alles Lebende vor Hike erstirbt. Aus der Erde gerissen, entwickeln sie sich selbst nach monatelangem Liegen sofort weiter. wenn sie in auten Boden gebracht werden. Die Ursache bavon ist die große Bähigkeit, mit der sie das einmal aufgenommene Wasser festhalten. ungewöhnliche Länge des Blütenschaftes scheint den Zwed zu haben, Vögel und Infelten, welche die Bestäubung bejorgen, beffer anzuloden. fördert dieselbe das Ausstreuen der Samen auf größere Entfernungen bin. Der Nugen, welchen die Ugaven den Menschen gewähren, ift fehr groß. Außerordentlich geschätzt find die in der Längsrichtung der Blätter ver= laufenden langen hohlen Fasern. Taue, die daraus hergestellt werden, find von gang bedeutender Festigkeit. Alex. v. Sumboldt fab zu Quito eine Brude von einer Spannweite von über 40 m. die nur an 10 m langen Tauen aus Agavefasern hing. Die Blütenstiele verwendet man zur Berstellung von Briffen für Dleffer und zu andern Gerätschaften ober benutt fie zu Baumpfählen. Die mit den Fajern fest verbundene harte und feine Blattipike bildet eine natürliche Nadel mit anhängendem Faden. Mit dem Safte, der zuvor mit Gips vermischt wurde, vertreibt man die in den Tropengegenden so ichablichen Ameisen. Die Blätter bilden eine Bede, welche jedermann zu durchbrechen sich scheut. Die Spite des Blütenschaftes giebt einen äußerst brauchbaren Streichriemen für Rasiermesser ab. Wegen ihres Saponingehaltes ersehen die Agaven in Mexico und Arizona die Seife. Von der Agavo americana und atrovirens jammelt man zur Blütezeit den zuckerhaltigen Saft. Man schneidet zu diesem Zwecke den Blütenichaft und die innern Blätter ab und führt in die Söhlung am Strumpf eine Kalebasse ein, in der monatelang täglich 5-6 l Saft zu= In Beutel und Ochsenhaut gebracht, vergart berjelbe und wandelt sich in einen Liqueur um, der die Konsistenz von halbgeronnenem Meth zeigt und Pulque beißt. Aus diesem wird durch Destillation weiter eine als "Mescal" von der Bevölkerung hochgeschätte Branntweinsorte gewonnen.

Aus der Agavo utahonsis stellen die Indianer ein fräftiges Nahrungsmittel her. Sie graben ein Loch in die Erde und legen dasselbe mit fleinen, glatten Steinen aus, die sie erhisen. Nach Entfernung der Asche bringt man auf die heißen Steine das "Herz" mehrerer Agaven, das ist das Innere der Pstanze ohne Blätter und Blütenschaft. Runmehr wird das Ganze mit großen heißen Steinen überdeckt und zwei bis drei Tage lang gedämpst. So verwandeln sich die betreffenden Pstanzenteile trop ihrer derben Fasern in eine gallertige Masse von sehr angenehmem Geschmack und hohem Nährwert.

Bersuche, die Agave auch in andern Teilen Nordamerikas, z. B. in Florida und Bahama, einzubürgern, sind erfolgreich gewesen.

## 4. Die polynefifden Steinnuf-Balmen.

Bekanntlich liefern die Steinnüsse, die Samen der Elfenbeinpalmen, für eine ziemlich umfängliche Knopfindustrie, die ihren Sit in Schmölln, Berlin, Dresben, Teplit und Wien hat, bas Material. Anfangs bezog man sie allein aus Südamerika, wo sie von der Valmengattung Phytolophas produziert wurden. Seit Mitte der siebenziger Jahre kamen jedoch auch die polynesischen Steinnüsse in den Handel, aber erft 1878 wurde die Tahitinuß (fo bezeichnete man die polynesische Steinnuß) von Wendland, in der Annahme, daß dieselbe von den Freundschaftsinseln (Tahiti) stamme, als Sagus amicorum beschrieben. Neuerdings brachte nun Warburg' in Erfahrung, daß die Tahitinuffe in Wirflichkeit nicht von Tahiti stammen, daß vielmehr die Südsee-Steinnuffe ausschließlich von den Karolinen- und von den Salomons-Infeln, hauptfächlich aber von den lettern, nach Europa bezw. Deutschland eingeführt werden. Bei eingehender Untersuchung stellte sich ferner heraus, daß die von den Salomons-Inseln importierte Ruß von einer neuen Palmenart, Coelococcus Salomonis genannt, herstammt. Von der auf den Karolinen einheimischen Art, C. Carolinensis, sind die Früchte durch verschiedene, sowohl am Schuppenpanger als auch an ben Samen hervortretende Merkmale verschieden. Gine dritte Steinnusse liefernde Balme (C. vitiensis) wächst auf den Fidschi-Inseln. Ihre Früchte, welche fleiner find als die der genannten beiden Arten, fommen aber für die Ausfuhr wenig in Betracht.

Bemerkenswert ist, daß bei allen drei Arten die Anzahl der Orthosstichen (die aus senkrecht übereinander stehenden Blattgebilden zusammensgesetzen Reihen der Fruchtschuppen) eine große Übereinstimmung zeigt, indem sie sich bei allen zwischen 26 und 29 hält; gewöhnlich kommen 26 und 27 vor. Ebenso übereinstimmend ist die anatomische Struktur: die gleiche Zellsorm bis ins einzelne, die gleichen Krystalle u. s. w. Demnach müssen die drei Arten nahe miteinander verwandt sein.

Um so auffälliger erscheint es, daß das, was über die Stammpslanzen bekannt wurde, so außerordentlich voneinander abweicht. Über die Stammpsflanze der Salomons-Steinnüsse ersuhr Warburg von Hernsheim, daß dieselbe glattstämmig ist, keine Stacheln besitzt und wiederholt wechselständig blüht. Im Gegensatz hierzu ist Sagus vitiensis nach Seemanns Flora vitiensis-Diagnose stachelig, besitzt Lustwurzeln und treibt nur einmal einen großen endständigen Blütenstand. Da alle die letzterwähnten Merkmale der echten Sagopalme zukommen, da serner nicht wohl anzunehmen ist, daß zwei so nahe verwandte Palmen wie die Stammpslanze der Karolinen- und die der Fidschi-Steinnuß so gänzlich verschiedenes Wachstum besitzen sollen, die eine stachelig, Lustwurzeln tragend, nur einmal mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warburg, O., Über Berbreitung, Shstematik und Verwertung ber polhnesischen Steinnuß (Ber. der Deutsch. Botan. Gesellsch. 1896, S. 138 bis 144, Tafel 10).

großem endständigen Blütenstand blühend, die andere glatistämmig, stachels los und wiederholt wechselständig blühend, da endlich an der Zuverlässisseit der beiden Autoren nicht gezweiselt werden kann, so bleibt nur die Ansnahme als Ausweg übrig, daß es auf den FidschisInseln zweierlei, bisher zusammengeworsene Palmen giebt, eine echte Sagopalme, die den Namen Sagus vitiensis Wendl. führen muß, mit endständigem großen Blütenstand, von der uns Blüten und Blätter besannt sind, und eine Steinmußpalme mit wechselständigen Blütenständen, die demnach Coelococcus vitiensis Wendl. heißen muß und von der bisher nur die Früchte besannt wurden.

Daß die erstgenannten Arten für den Handel eine besondere Bedeutung gewonnen haben, liegt an der beträchtlichen Größe der Samen, da man durch sie in den Stand gesetzt ist, besonders große Knöpse daraus zu schneiden, wie sie sich aus den Phytelephassamen nicht herstellen lassen. Gerade die vorjährige Mode großer Knöpse an Damenmänteln kam dem Handel in polynesischen Steinnüssen sehr zu statten. Es stieg auch die Aussuhr, die 1893 6100 Zentner, 1894 5500 Zentner betrug, im Jahre 1895 auf 13000 Zentner. Freilich ist der Import nach Deutschland, mit dem der Phytelephassamen verglichen, immer noch unbedeutend, da von letztern 1893 384 000 Zentner, 1894 369 950 Zentner nach Hamburg kamen. Die Preise haugen sehr von der Mode ab; 1895 variierten sie zwischen 9 und 17 Mart pro Zentner.

Beachtenswert ist, daß die Nüsse im Jahre 1895 qualitativ nicht gut aussielen, so daß die Preise zurückgingen; die Sache schien rätselhaft, klärte sich aber bei genauerer Untersuchung der Nüsse bald auf. Es zeigte sich, daß bei vielen Nüssen von den Salomons-Inseln die Keimung begonnen hatte und teilweise schon ziemlich weit vorgeschritten war. Dadurch hatte sich die Keimhöhle bedeutend erweitert und die Nuß war minderwertig geworden, da nicht mehr Raum genug blieb, um große Knöpse herauszuschneiden. Zudem hatte die Umgebung des Keimlings eine streisige, etwas rötliche Färbung angenommen. Wahrscheinlich ist die durch die Mode bedingte höhere Preislage die Ursache gewesen, daß bei Mangel ausreichenden, guten Materials auch ältere im Schlamme besindliche Nüsse gessammelt wurden.

Daß ohne fünstliche Anpflanzungen der Handel mit polynesischen Steinnüssen noch erhebliche Steigerung ersahren könnte, ist nicht anzunehmen. Offenbar wächst die Palme wie die echten Sagopalmen an sumpsigen
Stellen niedrig gelegener Strecken. Da ihre Heimat aber sehr gebirgige
und nicht sehr große Inseln bilden, so sind die Plätze, wo die Palme
wild wächst, an und für sich schon sehr beschränkt und vielleicht auch schon
von Kulturen der Eingeborenen in Anspruch genommen. Versuche mit
ausgedehntern Anpflanzungen dieser wertvollen Palmen sind bisher noch
nicht gemacht worden. Es wäre aber sicher empsehlenswert, solche Versuche
zu machen. Die Beschaffung wirklich frischen Materials für die Anzucht ist
leicht ins Wert zu sehen, und in den Flußläusen vieler tropischer Gegenden
würde sie ebenso wie die Sagopalme zu guter Entwicklung kommen.

### 5. Der Bambus 1.

Die Gräser, welche wir in unsern Breiten nur in bescheibenen Dimensionen zu sehen gewohnt sind, haben in den Tropen einen majestätischen, ja riesigen Vertreter, der sich bezüglich der Unerschöpflichseit seines Nutzens für die Naturvölker ähnlich wie die Palmen verhält, da sich aus ihm ohne große Mühe oder tieseres Nachdenken tausenderlei Gegenstände herstellen lassen, die dem Eingebornen unentbehrlich dünken. Es ist dies der Bambus. Der Name stammt von dem indischen Worte Bambu ab, das von Linné latinisiert wurde. Von diesem Forscher wurde der Bambus als indisches Rohr bezeichnet. Bekannt war die Pstanze schon sehr frühe; sie wird bereits bei Atesias (Libri do redus indicis) erwähnt. Eingehendere Kenntnis von ihr verbreitete sich aber erst im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts. Engler und Prantl zählen in ihren "Natürlichen Pstanzensamilien" vom Bambus 23 Gattungen mit 180 Arten aus.

Die Bambusgewächse sind über die ganze Tropenzone verbreitet; einzelne sinden sich auch noch in der subtropischen, ja selbst in der gemäßigten Zone. Am häusigsten und artenreichsten erscheinen sie im Monsunsgebiete Asiens und danach in Amerika, in geringster Artenzahl in Afrika. In den Gebirgen steigen bestimmte Arten außerordentlich hoch hinaus: im Himalaja dis 3400 m, in den Anden noch höher. Obwohl dem Bambus eigentlich jeder Boden recht ist, entwickelt er sich doch am üppigsten an seuchten Standorten, an Bächen und Flüssen.

Die Abteilung (tribus) der Bambusgewächse zerfällt nach der Frucht in vier Unterabteilungen (subtribus): die Rohrbambuseen mit drei Staubgefäßen, die echten Bambuseen mit sechs Staubgefäßen, die Baumrohre und die Melocanneen, ebenfalls mit sechs Staubgefäßen. Bei den erstern bildet sich eine Schalfrucht wie bei unsern Gräfern, bei den zweiten ebenfalls, aber mit zartem Fruchtgehäuse, bei den dritten und vierten aber ist die Frucht eine Nuß mit dickem, seinem Fruchtgehäuse ober eine Beere.

Von den übrigen Gräsern sind die Bambusgewächse durch den holzigen, verzweigten Halm, durch die 3 Saftschüppchen in der Blüte (die übrigen Gräser besitzen nur 2) und durch das Gelenk, womit die Blätter von der Blattscheide abgegliedert werden, verschieden.

Obwohl die Bambusgewächse ihrem Stengel= und Blütenbau nach echte Gräser sind, zeigen sie doch einen eigentümlichen Habitus — ein Gemisch von Gras, Laubbaum und Palme. Der Stengel geht aus einem Rhizom hervor wie bei den Gräsern, er verholzt und verzweigt sich, bildet eine Krone und wirft die Blätter ab wie die Laubbäume; er wird gleich in endgültiger Stärke angelegt wie bei den Palmen. Die Rhizome dauern viele Jahre. Sie bestehen entweder aus zahlreichen verschlungenen Üsten,

bie Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, herausgegeben von Dr. Otto Witt, VIII. Jahrgang, 1896, 4.—7. Heft.

aus denen zahlreiche, dicht gedrängte Halme hervorkommen, die in Gruppen von 60 und mehr zusammenstehen, oder das Rhizom verlängert sich unter der Erde weithin und bringt die Halme in größern Abständen hervor, so daß gleichsörmige Bestände bezw. Wälder erscheinen.

Die Broße der Bambusgewächse ift fehr verschieden. Die bedeutendste Höhe, die man bisher beobachtete, betrug 40 m bei einem Stammburch= messer von 30 cm; doch giebt es auch kleine Arten, die nur 1-2 m hod) werden. Alle Bambujeen zeigen eine ganz bedeutende Wachstums= geschwindigkeit. In den Tropengegenden während der Regenzeit hervorschießende Halme erreichen während derselben ihre volle Höhe von 40 m in 40 bis 60 Tagen — eine Wachstumsgeschwindigkeit von 70 cm bis 1 m in 24 Stunden. Hat man doch auch in Gewächshäusern schon einen Zuwachs von 57 cm an einem Tage beobachtet. Wenn der Halm seine endgültige Sohe erreicht hat, so verholzt er und bildet Verzweigungen. Letteres tritt bei den größern Arten aber nicht vor dem zweiten Jahre ein. Die Zweige haben ihren Ausgangspunft in den Achseln der nun abfallenden Scheidenblätter dicht über bem Anoten und erscheinen, abwechselnd zweizeilig gestellt, entweder am ganzen Halm ober nur am obern Teile. Anfangs werben sie von einem zweinervigen Schuppenblatte umhüllt. Die Sauptzweige verzweigen sich später wieder, und dies fest sich weiter fort, so daß schließlich eine stattliche Laubkrone entsteht. Einige Arten bilden an ben Knoten abwärts gerichtete Dornen oder treiben aus den untern absleigende Zweige hervor, die teils in die Erde dringen, teils zu Dornen werden.

Die cylindrischen Bambushalme sind hohl und nur an den Anoten mit Querwänden versehen. So erlangen sie bei möglichst geringem Materialauswand die größtmögliche Tragsähigkeit. Durch die Querwände, welche gleichsam die Versteisung bilden, wird die Festigkeit erhöht. Dem gleichen Zwecke dienen auch die zahlreichen, von mächtig entwickelten Bastlagen begleiteten Gesäßbündel und die Areuzung der sonst in der Längsrichtung verlausenden Gesäßbündel innerhalb der Anoten.

Der ansangs grüne Halm wird später gelblich oder braun bis schwarz; doch giebt es auch gesteckte oder gestreiste. In das Gewebe ist viel Kieselsfäure eingelagert, besonders in das der Rinde. Deswegen stieben beim Fällen mit eisernem Beil die Funken.

Der eine Teil der Bambusarten blüht und fruchtet jedes Jahr, wie es unsere Gräser thun, der andere sehr selten. Alex. v. Humboldt erzählt von Guadua angustisolia Kth. in Neugranada, daß sie in 20 Jahren nicht geblüht habe, und Schweinfurth berichtet, daß man den afrisanischen Bambus selten in Blüte sehe. Die Zeitdauer schwankt sür verschiedene Arten zwischen 15 und 30 Jahren. Tritt aber nach längern Jahren einmal das Blühen ein, so blühen dann gewöhnlich alle Stämme derselben Art, die 40jährigen bis herab zu den einjährigen. Nach dem Blühen sterben alle Halme ab; bei einigen Arten auch das Rhizom, und dann muß die Pflanze wieder aus Samen hervorgehen. In den meisten Fällen aber bleibt das Rhizom erhalten und treibt im nächsten Jahre neue

Halme. Diese sind aber dürftig und klein. Erst in den folgenden Jahren ericheinen stärkere, bis endlich die volle Größe wieder erreicht ist.

Bei dem allgemeinen Eintritt des Blühens und Fruchtens kommen dann ungeheure Samenmassen zur Entwicklung. Die Samen enthalten viel Mehl und dienen vielsach zur Nahrung, besonders in Zeiten der Not. In Ostindien bilden sie ein stehendes Nahrungsmittel des ärmern Volkes, das wie Reis gekocht und verzehrt wird. Während also eine Gruppe der Bambuseen wie unsere Getreidearten Schalfrüchtchen produziert, bringen andere Früchte, die von einer Hülle lose umschlossen werden, welche entweder trocken bleibt oder mächtig anschwillt. Im letztern Falle gleicht sie unserem Kernobst, im besondern nach Form und Größe einer Birne.

Eigentümlich ist, daß das Beschneiden die Pflanzen nicht zu fräftigerer Entwicklung anregt, sondern sie zurückhält. Daher sinden wir in unsern Gewächshäusern Arten, die zu den Riesen zählen, meist zwergenhaft entwickelt.

Neben den Bambuseen mit gerade aufstrebendem Stengel kommen auch solche mit lianenartig kletterndem vor. Diese legen sich guirlandensartig über die Aste anderer Bäume hinweg und lassen die lebhaft grün gefärbten Blattbüschel anmutig herabhangen. Dergleichen giebt es besonders auf Censon und Madagaskar.

Am ausgiebigsten wird der Bambus in Ostasien benutt, dann folgen Indien und der indische Archipel, hiernach Afrika. In letterem Erdteile sind jedoch die Pflanzen selbst wenig zu mannigkaltigerer Verwendung geeignet, und in Amerika hat die Palme den Bambus nicht zu größerer Be-

deutung gelangen laffen.

In China und Japan wird die ärmere Klasse kaum ohne den Bambus Dier hat jede noch so armselige Bauernhütte auf der Windseite ihr Bambuswäldchen. Die jungen Schößlinge geben in Ostasien und auf bem Malaiischen Archivel ein beliebtes Gemuse, während die kleinern Arten unsern Spargel und Salat vertreten. Dit den Blättern werden die Betten gestopft, die Fugboden belegt ober Waren verpadt. Die zierlichen, luftigen Säufer der dortigen Bölker sind ganz aus Bambus erbaut: die großen, dicen Rohre dienen als Balten, die innern Wände werden durch aufrechtstehende mittlere Halme gebildet, die durch ein Geflecht von Baumstreifen, durch Spalten der Stengelglieder gewonnen, oder durch aus Blättern hergestellte Matten Verbindung finden. Der Fußboden besteht aus halbierten, aneinandergereihten Salmen. sparren nimmt man Bambuslatten, und halbierte Bambusglieder vertreten die Dachziegel. Das Bauen eines folden Haufes erfordert nur wenig Zeit, und nichts ist bagu nötig als Bambus, Messer, Beil und Rotang-Sämtliche Möbel, wie Tische, Stühle, Bettstellen, sind ebenfalls aus Bambus gefertigt, alle Lager= ober Ruhestätten, wie Matraken, Kissen, Bolfter, mit Bambusfasern gefüllt. Gin Bambuszaun umgiebt Saus und Hof. Er wird entweder aus durren Halmen oder als lebendiger Zaun aus bornigen Arten gebilbet. Mit einer Bambusleiter erfteigt der Malaie sein Haus. Dieselbe besteht entweder aus einem sehr starken Rohr mit

Einkerbungen, in die die Fußtritte eingeschnitten, ober aus einem ebensolchen Rohr, in deffen Einschnitte bunnere Stamme als Sproffen geftedt wurden, oder aber auch aus zwei Rohren, die, wie bei unfern Leitern, durch Sproffen verbunden sind. Auch die Lampe stellt der Eingeborne von Borneo aus Bambus ber. Bon einem furgen, diden Stammftud wird ber obere Teil bis jum Anoten in Streifen zerschlitt und zwischen diefe auseinandergebogenen Teile eine mit Barg gefüllte Kofosichale geflemmt. Der Chineje benutt das schwammige Mark junger Stengelglieder, nachdem es in Salveterfäure getaucht und wieder getrodnet wurde, als Lampendocht, und dünnere, mit Harz gefüllte Glieder vertreten auf Sumatra die Stelle der Much für die in China fo allgemein benutten Papierlaternen liefert ber Bambus das Gestell. Das Feuer gewinnen die Eingebornen ber Sundainseln auf leichte Weise burch Aneinanderreiben zweier harter Bambusstöcke, von denen der eine in seinem Hohlraum einen leicht ent= zündlichen Faserballen birgt. Glimmt letterer, so wird das Feuer durch ein Bambushalmstück ober einen zweistiefeligen Bambusblajebalg zur hellen Flamme angefacht. Die eingebornen Schmiede stellen jogar aus dem so feuerbeständigen Bambus ihre Feuerzangen her. Fertige Eimer zum Wasserholen giebt jedes stärkere Stammglied mit einem Anoten, der als Boden dient. Ein Strick, durch den obern Teil gezogen, bildet die Handhabe. Längere Stammstücke, in denen die Scheidewände der Knoten bis auf den letten beseitigt wurden, bilden natürliche Fässer oder Sohl= maße, die auf Java jogar amtlich gegicht werden.

Aus breitern Streifen, die durch Zerspalten der Stengelglieder gewonnen wurden, stellt der Chinese seine Lineale und Maßstäbe her; ferner versticht er Bambusstreisen, ebenso wie der Japanese, zu Körbchen und Täschchen oder überzieht mit solchem Gestecht Glas- und Porzellanwaren. Auch der Sumatraner stellt darans Becher her, die, mit Lack wasserdicht gemacht, große Haltbarkeit besitzen.

Eßstäbchen, die von der untern Klasse in China noch heute allgemein gebraucht werden, Quirle, wie sie unsere Hausfrauen zum Schlagen von Schaum und Schnee benutzen, Becher für Cigarren — alles dies wird aus Bambusstengeln sabriziert. In einem Bambusbüchschen mit zierlich gedrechseltem Deckel birgt der Malaie seine Utensilien zum Betelkanen, und ein Bambusspan mit zugeschärfter Kante dient als Messer, oder, wenn ein Eisenmesser vorhanden, als Wekstück für dasselbe.

Aus der Körnerfrucht, die, wie erwähnt, gleich dem Neis als Brei gegessen wird, bäckt man Brot oder braut Vier, und die birnenartige Frucht der 4. Abteilung der Bambuseen verschmäht gebacken auch der Europäer nicht.

Weiter wird der Bambus allgemein zur Herstellung von Waffen verswendet. Lanzen und Wurfspieße, die daraus gesertigt werden, sind wegen ihrer Leichtigseit und Dauerhastigseit unübertroffen; Blasrohre, durch Beseitigung der Querwände hergestellt, allgemein im Gebrauch. Die schönsten Blasrohre bietet das Anthrostylidium Schomburgkii wegen seiner 5 m

langen Stengelglieder. In den Ariegen mit den Eingebornen haben die Holländer oft genug zu ihrem Nachteile erfahren muffen, wie mannigfache Berwendung der Bambus für Ariegszwecke finden kann; sie haben aber auch selbst gelernt, ihn zu Verschanzungen und Palissaden zu verwenden, oder schnell Tragbahren, Arm- und Beinschienen daraus herzustellen.

Bambus bietet aber nicht bloß dem Jäger und Krieger Waffen, er dient auch friedlichen Gewerben. Dem Ackerbauer und Gärtner liefert er Stiele für seine Gerätschaften, Röhren zur Bodenbewässerung, Pfähle und Spaliere für Kletterpflauzen, Klappern für die Reisfelder zc. Der Fischer schneibet daraus seine Angelrute oder stellt aus den Streisen seine Reusen her.

Eine große Rolle ipielt der Bambus in der Papierindustrie. mit Fischblase und Alaun geleimte Bambuspapier, das besonders von den Chinesen in großen Massen fabriziert wird, hat sich selbst in Europa hohe Anerkennung erworben und wird hier gern für Kunstdrucke benutt. Aber auch die Fächerindustrie Chinas und Japans, die jährlich für viele Millionen Mark exportiert, beruht fast gang auf dem Bambus. Er liefert Papier und Gestell. Bei den chinesischen Sonnenschirmen wird das zierliche Geftell ebenfalls aus Bambus hergestellt, der Uberzug aber aus gefirnißtem Maulbeerpapier. Sute, aus Bambus auf verschiedenartigfte Beife gefertigt, sind im ganzen Malaisschen Archipel, in Japan, China und Indien gang und gabe. Die javanischen werden aus ben feinsten Bambusstreifen jo fein geflochten, daß sie in großen Mengen zur Ausfuhr gelangen und in Europa meist als Panamahute verfauft werden. Sie besigen eine gang außerordentliche Haltbarkeit. Der Medizin liefert der Bambus das Tabaichir, den Bambuszucker, eine jehr fiefelreiche Konfretion, die bei den Bölfern Affiens als Heilmittel gegen Gallenfieber, Dysenterie, Gelbjucht, Ausfat, Lungenfrankheiten noch heute in hohem Unsehen steht, aber auch ichon von den Arzten der römischen Kaiserzeit verwendet wurde. Sie findet sich namentlich in den untern Internodien der verschiedensten Arten. lische Instrumente der verschiedensten Art, Flöten und Klarinetten, aber auch Klaviere, Avlsharfen, werden leicht aus Bambus hergestellt. Bei Bambustlavieren werden Bambuslatten oder ganze Glieder verschiedener Größe an Schnüren frei aufgehängt und mit einem Solz angeschlagen. Auch für Erleichterung bes Berfehrs ift Bambus wie faum ein anderes Material geeignet. Er liefert für kleinere Fahrzeuge, ohne daß weitere Bearbeitung nötig, fertige Mafte, für Boote Ruderstangen. Auch die gaben, festen Schiffsleinen und Schiffstaue werden aus den durch Auslaugen der Halme gewonnenen beziv. freigemachten Baftfasern gefertigt. Flöße von Bambus besitzen eine gang besondere Tragfähigkeit und dienen nicht felten als Grundlage für Säufer. Bangtot in Siam mit mehreren Sunderttausenden von Einwohnern besteht zu allermeist aus solchen schwimmenden Säufern. Unerfetlich geradezu ift der Bambus für Aberbrudung von Flüssen und Strömen. Wie leicht und luftig dieselben auch erscheinen, fie find boch außerordentlich fest und fonnen sicher begangen werden.

Es ist also kaum zu viel behauptet, wenn man ausspricht, daß die Bölker Ostasiens, Indiens und des Malaiischen Archipels bei ihrem dichten Zusammenwohnen ohne den Bambus nicht zu leben vermöchten. Ist doch sehr oft in ganzen Dörfern kein anderes Material zu sinden als Bambus. Ihm wird deshalb bei vielen Naturvölkern Usiens göttliche Berehrung gezollt; aber auch fortgeschrittenere, wie Chinesen und Japaner, betrachten ihn als heilige Bisanze und umgeben mit Bambushainen ihre Göttertempel.

In Oftasien und Indien begnügt man sich natürlich nicht mit dem wildwachsenden Bambus, sondern man fultiviert ihn in ausgedehntem Maße. Die Vermehrung erfolgt durch Stecklinge, indem ein Internodium mit zwei Knoten schief in die Erde eingesetzt wird, so daß der untere im Boden fist, der obere hervorragt. Aus dem untern Knoten gehen dann die Wurzeln, aus dem obern die Halme hervor. Die Bambuspflanze wird 60-70 Jahre alt. Daß der Bambus sich leicht aktlimatisiert, beweift das Gebeihen der in Algier angelegten Kulturen. Auch im südlichen Frankreich ist der Bambus angepflanzt worden. Selbst im mittlern Europa dürften viele Arten aus dem Himalaja oder den nördlichen Gebieten Chinas und Japans aut gedeihen. Auch in Europa hat sich neuerdings eine Bambusindustrie entwidelt, die fich hauptfächlich mit Herstellung von Bambusmöbeln beschäftigt. Für das Deutsche Reich ist der Hauptsitz in Berlin und daneben in Dresden, für Ofterreich in Wien. Alter noch ift die Industrie in Frankreich, das bereits 1875 für 2 156 000 Fres. importierte. Nach Deutschland führte man 1891 2869200 kg im Werte von 1350000 Mark ein, 1895 aber ichon 3 429 000 kg für 1 499 000 Mark. Die Bambusmöbel find es wert, auch in unsern Wohneinrichtungen eine bauernde Berwendung zu finden, da fie bei foliber Berftellung Dauerhaftigkeit mit Leichtigkeit und aefälligem Aussehen verbinden.

#### 6. Die Überpflanzen außerhalb ber Tropen.

In den warmen Regionen unseres Erdförpers giebt es eine große Anzahl von Pflanzen, die, ohne eigentliche Schmaroger zu sein, regelmäßig Wohnung auf andern Pflanzen nehmen und sich dieser (epiphytischen) Lebenszweise vollständig angepaßt haben. In der gemäßigten Zone sinden sich solche echte Epiphyten (Überpflanzen) nur unter den Woosen und Flechten. Doch kommen auch bei uns gelegentlich zahlreiche höhere Pflanzen auf Bäumen vor, ja nicht selten sindet man auch bei uns eine Flora solcher überpflanzen in größerer Mannigfaltigkeit. Besonders bieten die Kopfweiden dergleichen Ansiedlern einen günstigen Boden. In neuerer Zeit haben verschiedene Botaniser diesen Überpflanzen größere Ausmerksamseit geschenkt, und es ist schon eine Litteratur darüber vorhanden, die keineszwegs als dürftig bezeichnet werden kann. R. Beyer 1, selbst ein ausmerksamer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beher, R., Ergebnisse der bisherigen Arbeiten bezüglich der Über= pflanzen außerhalb der Tropen (Verhandlungen des Botanischen Vereins der Prodinz Brandenburg. 37. Jahrg., Berlin 1896, €. 105 ff.).

Beobachter auf diesem Gebiete, hat in einer dankenswerten Arbeit die Ergebnisse der bisherigen Forschungen zusammengestellt. Danach sind bis jetzt in Mitteleuropa 310 Arten, und zwar 247 auf Bäumen, 118 auf Mauern, 56 auf beiben Unterlagen, beobachtet worden.

Nach der gegebenen Aufzählung verteilen sie sich auf einige 60 Familien. unter benen die Kompositen und die Graser bas größte Kontingent von Arten stellen. Was die Verbreitungsmittel anlangt, welche die Samen der betreffenden Pflanzen auf Bäume ober Mauern geführt haben, fo find es in der Hauptsache wohl der Wind oder gewisse Tiere. Daß unter Umständen auch der Mensch die Ubertragung, besonders auf Bauwerke, 3. B. den Kölner Dom, vermittelt haben tann, ist wohl nicht zu bestreiten. Biele Samen ober Früchte find mit Einrichtungen zur Bewegung in der Luft versehen: mit einem Haarfelch ober mit einem haarigen Samenmantel ober auch mit Flügeln, die bem Winde eine große Fläche barbieten; oder aber fie lassen sich wegen ihrer Kleinheit bezw. wegen ihres geringen specifischen Bewichts leicht verwehen. Sind dergleichen Ausruftungen nicht vorhanden, so haben die Früchte und Samen besondere Ubertragungsmittel nötig, um einen erhöhten Standort zu erreichen. Pflanzen mit fleischigen Früchten werden oft durch Bogel übertragen, die die Früchte verzehren und die Rerne unverdaut mit dem Rote ausleeren ober die harten Samen auch wieder ausspeien. Kleine Samen oder Früchte heften sich auch wohl in Erde eingebettet den Tieren an oder werden mit den Halmen oder Aweigen, benen sie anhangen, dem Reste zugetragen. Auf diese Weise können felbst lebende Pflanzen auf Bäume gelangen. — Auf Gebäude fonnen Arbeiter oder Besucher mit dem Schuhwert oder der Kleidung Samen verschleppen. Samen ober Pflanzenteile mit Haftorganen (Kletterpflanzen) hängen sich bem Belg der Säugetiere oder bem Befieber der Bogel an und werden auf Bäumen ober Mauern wieder abgestreift; flebrige Samen bleiben oft am Schnabel der Bogel hangen und werden so transportiert. Auch Nager, wie Eichhörnchen und Safelmäuse, verschleppen egbare Früchte auf Bäume, und für leichte, glattschalige Samen mögen wohl auch Ameisen in Betracht fommen.

In betreff des prozentischen Verhältnisses der Verbreitung durch Tiere und durch den Wind hat sich ergeben, daß zwar eine größere Zahl von Individuen durch Tiere verbreitet wird, daß aber im allgemeinen die Zahl der durch den Wind verbreiteten Arten überwiegt.

Der Transport durch Wasser und das mechanische Fortschleubern der Samen bei Austrocknen der Frucht tragen zur Verbreitung der Überpslanzen wenig bei. Außer den erwähnten kommen auch noch andere zufällige Versbreitungsmittel in Vetracht: Erntewagen können Roggenhalme an den an Fahrwegen stehenden Weiden abstreisen; es können Samen von übershangenden Bäumen auf Kopsweiden auffallen zc. Auch können Kletterpflanzen ihre reisen Früchte direkt auf der Krone ihrer Stützbäume ablegen. Endlich ist selbst die Möglichkeit einer gelegentlichen Verbreitung von Pflanzen auf Bäumen durch Ausläuser nicht von der Hand zu weisen.

170 Botanif.

Die meisten Überpflanzen sinden sich in geringer Entsermung von ihrem Träger auch auf dem Erdboden; besonders gilt das von den Arten, die der Wind verbreitet. Durch Bögel können die Pflanzen jedoch in vershältnismäßig große Entsernungen getragen werden. Hat man doch Überpflanzen beobachtet, die mehrere Meilen im Umkreise auf dem Erdboden fremd waren.

Die Zahl der auf einem Baume auftretenden Arten von Überpflauzen kann sehr verschieden sein. Magnin und Clerc sahen manchmal mehrere Etagen verschiedener Gewächse auf einem Baume, und Berdrow beobachtete

an einer Beibe gehn Arten von Uberpflanzen.

Ebenso wie die Zahl der Ansiedlungen ist auch das Alter derselben verschieden. So wird die von Willis und Burkill bei Cambridge nur auf Weiden gesundene Lactuca muralis schon 35 Jahre früher in Babing-

tons Mora von Cambridgeshire erwähnt.

Am hänfigsten sah man Überpflanzen auf der getöpften Silberweide (Salix alba); man sand solche aber auch auf nichtgeföpften Exemplaren und auf andern Weidenarten wie der Bruchweide. Ferner sind als Träger von Überpflanzen Linde, Robinie, Esche, Ahorn, die Pappelarten, Eiche, Buche, echte Kastanie, Tanne, Erle, Virse, Maulbeerbaum, Platane, Roß-sastanie, Apfel-, Kirschbaum zu nennen. Auf Weiden beobachtete Sabidussis 35, auf Linden 23, auf Robinien 5, auf Platanen 3, auf Maulbeerbaum, Roßsastanie, Apselbaum, Erle, Schwarzpappel je eine Art von Überpflanzen.

Auf Manern fönnen nur solche Pflanzen gedeihen, die mit dürftigerem Boden vorlieb nehmen und der Sonnenhiße und dem Winde Widerstand zu leisten vermögen. Oft sihen die zarten Würzelchen nur in den nichts als Sand und Kalf enthaltenden Mauerrihen, und nicht selten lieben einzelne Pflanzen mit reicher Samenbildung solche Orte ganz besonders und beziehen selbst neue Mauern, die sich noch nicht einmal mit Moos überzogen haben. Au günstigen Orten entsteht allerdings zuweilen eine ansiehnliche Humusschicht, die auch verwöhnten Bslanzen genügt.

Auch auf den Bäumen entnehmen die Überpflanzen die erforderliche Nahrung dem Humus, der durch das sich zersetzende Holz, das verwesende Moos und den angewehten Staub gebildet wird. Gelegentlich sieht man wohl auch Anfänge eigentümlicher Einrichtungen behufs besserer Ernährung, wie vogelnestartig vergrößerte Wurzelköpfe, Anschwellungen am Grunde,

Blattrosetten :c., die zur Anjammlung des Humus dienen.

Besonders wichtig für die Überpflanzen ist das Borhandensein reich= licher Feuchtigseit. Der Humus, das vermoderte Holz und die dasselbe oft bedeckende Moosschicht saugen reichlich Wasser auf und halten es hart= nächig sest. Durch die Baumkrone wird außerdem die Verdunstung außer= ordentlich abgemindert. Auch in der Nähe besindliche größere Wasser- ansammlungen beschränken die Verdunstung, weshalb ja auch Überpflanzen besonders häusig in der Nähe des Meeres, an Flußusern, in seuchten Bergthälern vorkommen. Doch bewahrt die Humusschicht ihre Feuchtigseit auch in trocenen Klimaten sehr lange. R. Beyer fand in den sonnigen

Gefilden Piemonts um Avigliana bei völlig ausgedörrtem Erdboben in den Weidenköpfen geradezu nassen Humus, so daß die Bedingungen für das Gebeihen ber Pflanzen unter Umftanden gunftiger als auf bem Boden fein fönnen. Bon den meiften Beobachtern wurden die Uberpflanzen daher auch auffallend frisch und üpvia angetroffen.

Bor allem erfreuen sich unter ihnen die Bäume oft einer gang bejondern Kraftfülle. Diejenigen, welche ichon längere Zeit als Uberpflanzen gelebt haben, burchbohren mit ihren Wurzeln gewöhnlich den Weidenstamm in feiner gangen Länge und treiben fie folieflich in die Erbe. Sabibuffi beobachtete einen Vogelbeerbaum, beffen Wurzeläste fich burch bas Innere der Weide 3 m tief bis in die Erbe erftredten, und Dumolard fah eine Vogelfirsche als Uberpflanze im Part von Sechilienne bei Vizille, die 9 m hoch und am Grunde 30 cm (im Durchmesser) dick war.

#### 7. Neue Beobachtungen über urwüchfige Giben im nordöftlichen Deutschland 1.

Vor einer Reihe von Jahren wurden in Weftpreußen Untersuchungen über das Vorfommen der Gibe und anderer feltener Solzarten in der Begenwart und der hiftorischen Bergangenheit begonnen. Dieselben sind bald über dieses Bebiet hinaus fortgesett worden und haben selbst in weitern Kreisen, besonders auch seitens der preußischen Forstverwaltung, immer größere Teilnahme und Unterstützung gefunden. Insolgedessen hat man wiederum eine Angahl Ortlichkeiten festgestellt, wo heute noch die Gibe vorfommt oder doch in geschichtlicher Zeit vorkam.

1. Revier Remonien am Rurifden Saff. 3. Schumann' ergählt, daß im Nemonier Bruch allenthalben Stubben mit engen Jahrringen gefunden werden, und rechnet sie der Giefer zu. 2118 aber im letten Frühjahr Dr. H. Conwent vom Forstmeister Wittig aus Altdriftburg, bem frühern Berwalter des Reviers Nemonien, einen Abschnitt einer solchen Stubbe erhielt, fonnte er feststellen, daß es sich nicht um Riefer, sondern um Taxus handle. Ubrigens führen ältere Autoren in demjelben Landrats=

freise (3. B. in bem Forst bei Laufischsten) noch lebende Giben an.

2. Revier Alt-Chriftburg (Oftpreußen). Als gleichzeitig Conwent von Wittig erfuhr, daß es noch in seinem jetigen Revier Eiben gebe, suchte er diese auf. Er fand sie in einem entlegenen Waldgebiete in einer ca. 8 ha großen Bruchpartie, von der ein Teil zu einer Dienstwiese für den Forsischuk=Beamten umgewandelt worden war, die man durch eine nach dem Geserichsee führende Wiese entwässert hatte. Die Eiben stehen einzeln oder in Gruppen, besonders am Strande und an höher gelegenen

<sup>1</sup> Conwent, S., Reue Beobachtungen über urwüchsige Giben im norböftlichen Deutschland (Naturwiffenschaftliche Wochenschrift von Dr. H. Potonie XI, Mr. 38).

<sup>2</sup> Geologische Wanderungen burch Altpreugen. Königsberg 1869.

Stellen. Man zählt im ganzen über fünfzig; es sind aber durchweg schwache Bäume und Sträucher von mehr oder weniger kümmerlichem Ausssehen. Es liegt dies einmal daran, daß in Ostpreußen der Brauch herricht, zu Pfingsten Thüren und Wände mit Eibengrün zu schmücken, weshalb alljährlich die Bäume rücksichtslos geplündert werden, und daß das Wild ihnen großen Schaden zusügt. Vor allem aber ist es der Graben, der ihnen die Bodenfrische, welche sie in hohem Grade nötig haben, entzogen hat. Am Grunde anderer Bäume, z. B. der Erlen, sieht man noch die Überreste von Torsmoosen, die früher hier wucherten, und hie und da zeigt der Boden noch die Überbleibsel anderer Sumpsseund Wasserpflanzen, die immer mehr verschwinden.

- 3. Nevier Kartaus. In einem Heidemoor, ca. 6,5 km nordwestlich von Kartaus zwischen den Ortschaften Pomietschinerhütte und Sianowershütte, bessen nördlicher Teil zum Belauf Kienbruch des Reviers Kartaus gehört, kam noch vor mehreren Jahren ein kleiner lebender Eibenstrauch vor, der aber zur Zeit verschwunden ist. Jedoch sinden sich am Kand des Moores, der von Schwarzerlen eingefaßt wird, mehr oder weniger unter Tage neben alten Stubben von Eichen, Virten und Erlen auch solche von Eiben vor. Die Hälfte von denen, die Conwents ausbeckte, hatte 1 m, ein Exemplar sogar 1,5 m Umfang. Das Holz dieser subsossischen Stücke ist von großer Festigkeit und wird vom Tischler eines benachbarten Dorses zu allerhand kleinern Holzwaren verarbeitet. Da die Erinnerung an die Eibe im Volke noch so lebhast ist, muß das Aussterben erst in neuerer Zeit eingetreten sein. Doch hat nach der Aussage des im 65. Lebensjahre stehenden Besitzers jener Fundstelle auch sein Vater die lebenden Bänme nicht mehr gesannt.
- 4. Butswald Offeden (Hinterpommern). "Nördlich von Offeden im pommerichen Kreise Lauenburg liegt ber zur Herrschaft gehörige große Wald. Oftlich davon befindet sich das Groß-Wierschutziner Moor, welches mit dem Wittenberger Bruch das lette Glied in jener Reihe von Mooren bildet, die sich von Bugig ohne Unterbrechung an der Rüste hinzieht. Die nordwestliche Ede nahe bem Strande nimmt das Schnittbruch ein, ursprünglich eine Sandfläche, über welche sich ein Waldbach ausbreitet, deffen Ausfluß burch bas Vorruden einer Wanderbune versperrt wird." Gebildet wird ber Offeder Wald zum größten Teile von Riefernbeständen, doch giebt es auch Mischwald und Bestände von Rotbuchen. In der Nähe des Schnittbruchs fand Conwent lebende Giben an zwei verschiedenen Stellen. erste am Oftrande ber Brandschonung im Nordwesten einer großen Bald= wiese, kaum 1,5 km vom Strande der Ostice gelegene Standort wird von einem flachen, quelligen, im Frühjahre teilweise unter Wasser stehenden Gelände gebildet. Auf demselben finden sich nahe bei einander 8 m hohe Eibensträuche und mehrere alte Stubben. Die Eiben haben von dem zahlreichen Wild arge Schädigung zu erleiden und sollen auch teilweise weggeholt werden behufs Berpflanzung in Garten. Da sie überdies am Rande einer im letten Winter abgetriebenen Alache stehen, ift ihr balbiges Berschwinden durch die plögliche Freistellung zu erwarten. Die zweite Stelle,

1/2 km östlich davon, liegt etwas höher und zeigt humosen Boden. Hier stehen 12 Taxus in einem regelmäßigen Kreise um zwei lebende Rot-buchen und einen alten Kiefernstock. Jedenfalls entsprossen diese seiner Zeit durch Absenken dem Boden aufliegenden Asten eines Mutterstammes 1, der einst die Mitte des Kreises einnahm.

#### 8. Blutencecidien.

Alls Cecidien bezeichnet man bekanntlich die Affociationen zwischen Pflanzen und pflanzlichen oder tierischen Schmarokern. Treten dabei Hypertrophien auf, entstehen sogenannte Gallen. Die meisten bisher untersuchten Cecidien befinden sich an den Blättern, am Stengel ober an der Wurzel. Bezüglich der Blütencecidien lag bisher nur eine Anzahl zerftreuter Beobachtungen vor. Eine größere Abhandlung darüber hat neuerdings aber Molliard geliefert 2. Bereits 1888 hatte Penritid eine Menge Umbilbungen an Blütenorganen, 3. B. die darin auftretenden Rückbildungen (der Kronen= in Relchblätter, der Staub= in Kronenblätter, der Frucht= in Staubblätter), auf die Einwirfung innerer ober außerer Schmaroger gurud-Da es ihm gelungen war, durch Ubertragung von Gallmilben (Phytoptus-Arten) auf normale Pflanzen Blütenfüllung, Blütenburchwachsung, Bervielfachung der Blumenfronen, blumenblattartige Färbung der Relchblätter, Sproffungen innerhalb der Blüten u. f. w. hervorzurufen, jo hatte er die Ansicht ausgesprochen, daß viele Erscheinungen, welche bisher als spontane Variationen erklärt worden waren, auf parasitäre Einwirkung zurudzusühren seien. Dem muß Molliard vollständig beistimmen. Des lettern Untersuchungen berücksichtigten aber nicht bloß die Einwirkungen tierischer Schmaroker, sondern behandeln auch die durch Bilze innerhalb der Blüte bewirften Umbildungen.

So bernht in vielen Fällen die Blütenfüllung auf pilzlichem Parasitismus. Am Waldveilchen (Viola silvostris) erscheinen beispielsweise,
wenn es vom Beilchenrost (Puccinia violae) besallen ist, sehr oft zahl=
reiche Kronenblätter. Bei den Korbblütlern (Kompositen) wird nicht selten
durch Änderung der Blütenform die ihnen eigentümliche Füllungsweise
herbeigesührt. So verwandeln sich unter dem Einfluß eines Eischimmels,
der Peronospora Radii, bei der geruchlosen Kamille (Matricaria inodora) die Röhrenblüten der Scheibe in Zungenblüten. Es treten hierbei
genau dieselben Abänderungen ein, wie sie die Kunst des Gärtners bei
vielen strahlenblütigen Kompositen herbeigesührt hat, und es wirft in beiden
Fällen dieselbe Ursache, nämlich Ernährungsstörung. Sehr deutlich tritt

1719/1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilbung von Senkern hat man, wie bei Fichte und Wacholber, auch bei ber Gibe ofters schon beobachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molliard, M., Untersuchungen über Blütencecidien (Annales des Sciences naturelles. Botanique 1895, ser. VIII, t. I, p. 67; ref. Naturw Rundschau von Dr. W. Stlaret XI, 97 ff.).

diese Erscheinung auch bei einem Kardengewächs, der Acker-Witwenblume (Knautia arvonsis), hervor. Hier ist der veilchenblaue Eischimmel (Poronospora violacea) die Ursache. Da derselbe wegen seiner mit den Blüten-blättern gleichsarbigen Konidienträger leicht übersehen werden kann, wird man durch die abweichende Gestalt der Blüten leicht veranlaßt, eine neue Art zu vermuten.

Infolge der parasitären Einwirfungen können aber auch die Geschlechts= organe selbst mannigsache Abänderungen erfahren. Es ist dies der Fall bei der parasitären Kastration, über die schon früher von Giard, Magnin und Magnus Beobachtungen vorlagen. So hatte a. B. Magnin gezeigt, daß der Antherenbrand (Ustilago antherarum) bei der Abendlichtnelke (Lychnis vesportina) in der männlichen Bisanze nur die Antheren beformiert, in ber weiblichen aber die Bilbung von Staubgefäßen hervorruft, um in ihnen dann seine Sporenlager zu entwickeln. bezeichnendes Beispiel dafür beobachtete Molliard an der Cypressen-Wolfsmilch (Euphordia Cyparissias). Hier ist in dem gesunden Blütenstande die untere Blüte jedes sekundaren Blütenzweiges männlich, die andern find zwitterig. Ift der Pilz aber von Roftpilzen aus der Gattung Uromyces befallen, so wird die untere Blüte auch zwitterig. Es wird durch den Pilz also die Bildung eines Organes angeregt, das im latenten Zustande vorhanden war. Zulett fei noch an eine eigentümliche Blütenform erinnert, die bei den Umbelliferen auftritt. Sier werden die Blüten durch Blattläuse vergrünt, und in jedem Fruchtblatte erscheinen zwei Samenknospen, eine untere, hangende und eine obere, aufrechte, die sich nicht Bonnier hatte diese Erscheinung an der Möhre normal entwidelt. (Daucus carota) beobachtet, Molliard fand sie beim Klettenkerbel (Torilis Anthriscus) wieder.

Die Schmaroßer vermögen also sehr beträchtliche Veränderungen im Bau der von ihnen befallenen Organe hervorzurusen, da die letztern genötigt sind, sich einer neuen Funktion, nämlich der Ernährung des Parassiten, anzupassen. Alle Gewebe können dabei — und zwar in ganz bedeustendem Grade — in ihrem Bau und in ihrer Verkeilung umgebildet werden.

Ein besonderes Interesse bieten die männlichen Geschlechtszellen. Entweder entwickeln sie sich normal, erzeugen aber keine normalen Pollenkörner, da der Parasit die dazu nötigen Nährstosse absorbiert, oder sie wandeln sich in Parenchymzellen um, verleugnen also die Sexualität. Die Pflanze zeigt demuach einen hohen Grad von Plasticität, da die Zellen einer bestimmten Region, die sich normal in bestimmte Gewebe differenzieren, diese Differenzierung ändern, wenn sich die Bedingungen ändern.

#### 9. Die Sojabohne (Soja hispida).

Bu den Kulturpflanzen ersten Ranges zählt im östlichen Asien, bejonders in China und Japan, die Sojabohne, ein einjähriges Gewächs mit Schmetterlingsblüten und in die Gruppe der Phasoleen gehörig. Die in sichelförmig gekrümmten Hülsen mit schwammig-gesächerten Scheibewänden gebildeten Samen besitzen einen großen Reichtum an Nährstoffen. Hat man in ihnen doch 35% Proternstoff und 17% Fette nachgewiesen. Ein großer Mangel liegt aber darin, daß diese Bohnen kaum gar zu kochen sind und sehr schwer verdaut werden. Die Chinesen und Japaner helsen sich nun damit, daß sie aus ihnen verschiedene Präparate herstellen, in denen die Nährstoffsubstanzen in eine leicht assimilierbare Form übergeführt worden sind. Prinsen Geerlings beschreibt die Präparate, die man in China aus den Bohnen versertigt.

Zunächst bereitet man daraus Bohnenkäse (Tao-hu). Behufs Herstellung desselben läßt man die Samen der weißen Varietät drei Stunden in Wasser quellen, zerreibt sie dann zwischen Steinen zu einem Brei, der gekocht und durch ein grobes Tuch siltriert wird. Hierauf verseiht man das legumin= und fettreiche Filtrat mit Stoffen, die das Legumin koagulieren, wodurch die Masse eine halbseste Konsistenz gewinnt. Nach mehrstündigem Stehen wird sie, von einem seinen Tuch umhüllt, zwischen Vrettern gepreßt und darauf in kleine Kuchen von je ca. 150 g zerschnitten. Nach kurzem Sieden in einer salzhaltigen Abkochung von Curcumarhizom sind dieselben sür den Genuß fertig. Um den Käse längere Zeit auszubewahren, trochnet man ihn an der Sonne oder brät ihn. Letzeres erhöht seinen Wohlgeschmack.

Ferner bereitet man eine Tunke baraus, die chinesische Soja (Tao-Yu). Hierzu finden die Bohnen der schwarzen Barietät Verwendung. Die gekochten Samen werden auf Tellern von geflochtenem Bambus in der Sonne getrodnet und bann mit Blättern von Hibiscus tiliaceus bededt, worauf sich auf ihnen eine reiche Schimmelvegetation entwickelt. Sobald der der Gattung Aspergillus angehörige Schimmelpilg seine Sporentöpfchen entwidelt hat, werden die Bohnen wieder einige Tage qe= trodnet und darauf in eine ziemlich gefättigte, falte Salzlösung gebracht. Das auf solche Weise erhaltene Gemisch wird nun acht Tage lang der Sonne ausgesetzt und nachher gekocht. Dann gießt man die Flüffigkeit Die Bohnen tocht man hierauf noch einige Male ab und hebt sie auf. mit Waffer, bis ber Rudftand feinen Salgeschmad verloren hat, und vereinigt die verschiedenen Aufguffe. Diese werden nunmehr durch ein feines Sieb gegossen, gefocht und mit Palmenkuchen, Sternanis und den Sojafrautern, die bei jedem chinesischen Kaufmann erhältlich sind, versett. Schließlich wird die braune, gromatisch duftende Tunke noch so lange eingefocht, bis fich an der Oberfläche Salzfruftalle abicheiden. Abkühlen ist die Soja genußsertig und wird zu allerlei Speisen als nahrhafte, wohlschmeckende Beigabe genossen. Bon stickstoffhaltigen Substanzen enthält dieselbe hauptsächlich Legumin, Leucin, Tyrosin und Asparaginfäure. Bei der Bereitung derfelben besteht die Aufgabe des Schimmelpilzes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prinsen Geerlings, H. C., Einige dinesische Sojabohnenpraparate (Chemiterzeitung 1896, S. 67 ff.).

inhaltes - Deutlich erfennen.

darin, die Zellhäute in den Bohnen zu lockern und den Inhalt derselben zugänglich zu machen. Prinsen Geerlings sah bei mikrostopischer Untersuchung verschimmelter Sojabohnen, daß die Mycelfäden in die Zellhäute der Bohnen eingedrungen waren und dieselben gelöst hatten, so daß der Zellinhalt frei lag. Auch bei Herstellung der japanischen Soja wirkt ein Vilz in gleicher Weise mit.

Endlich bereiten die Chinesen aus der Sojabohne auch einen Bohnens brei (Tao-tjung). Hierzu werden die Bohnen der weißen Varietät zwei Tage lang in kaltem Wasser gequellt, nach Entsernung der Hülsen gekocht und auf Bambustellern ausgebreitet. Sind sie abgekühlt, so vermischt man sie mit geröstetem Reis= und Klebreismehl und bringt sie in einen mit Hibiscusblättern ausgelegten Kord, worin ein ähnlicher Pilz wie Aspergillus Öryzas, der die Stärke des Reis verzuckert, zur Entwicklung kommt. Dann trocknet man, bringt die Masse in eine Salzlösung, fügt unter Umständen noch etwas Palmzucker hinzu, und das Gericht kann verzehrt werden. Es erscheint als ein zäher, gelblicher oder rötlicher, salzig schmeckender Brei, der etwas säuerlich ist und noch deutlich erkennbare Vohnenreste einschließt. Das Mikrostop ließ in diesen Resten ebenfalls die Arbeit des Schimmelpilzes — Zerstörung der Zellwände und Freilegung des Zell-

Somit wird auch hier die Verdaulichkeit der Bohnen durch einen Nach Prinsen Geerlings benutt man in Java eben-Bilg bewirft. falls verschiedene Vilze, um den Leguminosensamen für die Berdauung aufzuschließen. Aus den Pregruckständen der Erdnußölbereitung stellt man mit Rhizopus Oryzae, dem Reis-Ropfichimmel, ein "bong krek" genanntes Nahrungsmittel her, mit einem andern orangefarbigen, jedenfalls zu den Oosporen gehörigen Pilze das .ontjom". Mit Rhizopus wird ferner auch , tom poh" bereitet. Bu biefem Zwecke kocht man die Samen, breitet sie aus und mischt sie mit einem Stuck Ruchen einer frühern Bereitung. Ist nach einiger Zeit die Dlasse durch den üppig entwickelten Ropfschimmel zu einem festen Auchen zusammengeklebt, so zerschneidet man ihn und genießt ihn mit dem Bilg. Die Berzuderung der ftarfemehlhaltigen Rückstände und die Veratmung des gebildeten Zuckers wird durch die Pilzvegetation so schnell bewirkt, daß sich der Ruchen ziemlich stark erwärmt und täglich bis zu 5% an seinem Gewichte verliert.

## 10. Der Neis, und der Setarienbrand als Entwicklungsglieder neuer Mutterkornpilze 1.

Im 12. Hefte seiner Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mysologie wies Prof. Brefeld bereits nach, daß der Reis= und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brefeld, O., Der Reis-Brand und der Setaria-Brand, die Entwicklungsgeschichte neuer Mutterkornpilze (Botanisches Centralblatt, 17. Jahrgang 1896, Bd. LV, Nr. 4, S. 97 ff.).

Setarienbrand nach den gewonnenen Kulturergebniffen unmöglich zu den Brandvilzen gehören können, obwohl sie in gleicher Weise die Bluten der Nährpflanze befallen und im Fruchtsnoten berfelben ihre Sporenlager außbilden. Die Reimungsart der vermeintlichen Brandsporen und ihr weiteres Wachstum in Nährlösungen machten es vielmehr wahrscheinlich, daß es sich bei ihnen nur um Fruchtformen von vollkommenern Vilzen und awar um Nebenfruchtformen von höhern Astompceten handeln tonne. Die Brandiporen des Reisbrandes keimten nämlich nicht mit der Bildung von Hemibasidien (früher Promycelien genannt) aus, die die eigentlichen Brandvilze charakterisieren, sondern entwickelten in Nährlösungen — den höhern Bilgen gleich — reich septierte Mycelien, an beren Fabenenden vereinzelt und nur bei Erschöpfung des Kulturtropfens farblose Konidien erschienen. die nach und nach in afropetaler Folge hervortraten und kleine Köpschen bilbeten, aber burch ihre Unfähigkeit zu keimen sich als rudimentare Gebilde offenbarten. In üppig ernährten Kulturen war von diesen Konidien nichts zu bemerken: hier entstanden große Mucelien mit reichem, lebhaft gelb gefärbtem Luftmycel, das bei vorsichtigem Wegsaugen des erschöpften Nährtropfens und Zuführung eines neuen bald eine weit größere Ausbehnung erreichte, als es in dem vom Pilze befallenen Fruchtfnoten des Reis überhaupt möglich ift.

Mitten in dem dicht verflochtenen gelblichen Luftmycel erichien nach einigen Bochen eine reiche Brandsporenbildung, genau so wie in der Reisvilanze. Weiteres war vorläufig nicht festzustellen. Gine erneute Sendung von sehr schönem Reisbrandmaterial aus Indien gab auch feine neuen Aufschlüsse, nur fanden sich in did angeschwollenen Fruchtknoten größere und mächtiger entwickelte weiße Syphenkerne, als sie früher beobachtet worden waren.

Bu gleicher Zeit erhielt Brefeld einen Brandpilg auf Setaria Crus Ardeae Willd., welcher genau ebenfolche Brandsporen zeigte wie der Reis-Bei einem Versuche, die Brandsporen behufs Anlegung einer Kultur von den schwärzlichgrun schillernden Fruchtknoten abzufraken und dabei den Kern des Brandlagers zu untersuchen, tam alsbald eine feste Maffe zum Borichein, die fich als ein volltommen ausgereiftes Sflerotium, ein mutterfornähnliches Gebilde, etwa von der Dicke einer Erbfe, erwies. Da die Brandsporen daran festsaßen, war von vornherein zu vermuten, daß die Stlerotien mit benjelben in einen Entwicklungsfreis gehören. Daß dies der Fall, konnte auch direkt nachgewiesen werden. Gine Anzahl folder Stlerotien wurde im Gewächshause auf feuchten Sand ausgelegt. einem halben Jahre begann die Reimung, indem an den schwarzen Körnern je ein gelbliches Flöcken hervortrat, das sich allmählich strecke und zu cinem 3-4 cm langen gelben Stiele wurde, ber an seiner Spike ein braunes Röpfchen entwickelte, das wie beim Mutterforn gahlreiche birnförmige Berithecien eingesenkt enthielt. Dieselben schlossen in ihren fabenförmigen Schläuchen (asci) je 8 lange, fadenförmige Sporen ein. Berjuchen, dieselben jum Reimen zu bringen, zerfielen die Faben junachst

in vier Bruchstücke und diese bildeten an beiden Enden farblose Konidien. In Nährlösungen wuchs unter der ersten Konidie die Spitze weiter und entwickelte sofort eine zweite. Dieser Borgang setzte sich in akropetaler Folge fort und war in nichts verschieden von dem bei Keimung des Reisebrandes. Nur gelang es, die Konidien des Setariapilzes zur Keimung zu bringen, was beim Reisbrand nicht der Fall war. Die Keimung erfolgte aber sehr langsam und träge. Bald wuchsen unter den Konidien auch sterile Mycelsäden hervor, die sich verzweigten und ein allmählich immer größer werdendes Mycel erzeugten, das sich vollständig mit dem früher aus Reisbrandsporen gewonnenen deckte.

Die höhern Fruchtsormen vom Reis- und Setariapilze sind also, wie schon früher vermutet wurde, Assomyceten und einer Gattung angehörig, sür die der früher gewählte Name Ustilaginoidea beibehalten werden muß. Sie sind aber beide troß großer Übereinstimmung nicht identisch und daher als Ustilaginoidea Oryzas und U. Setarias zu trennen. Systematisch treten sie in die Nähe des Mutterfornpilzes und fügen sich

den Spofregeen ein.

Die Brandsporen könnten ihrer Bildung nach, die seitlich und an den Enden der Fäden eintritt, als eine zweite Form von Konidien angesprochen werden, sie haben aber wohl mehr den Charakter einer neben den Konidien einhergehenden Chlampdosporenbildung, die in gleich überschwänglicher Weise auch bei andern Askompceten, z. B. den Hypomyces-Arten, auftritt.

#### 11. Monascus purpureus, der Pilz des "ang-quac" 1.

Zur Färbung gewisser Nahrungsmittel, z. B. der kleinen Makasjarssijche, benüßen die Javaner das "ang-quac", eine purpursardige Masse, die sie in Pulvers und Körnersorm von den Chinesen beziehen. Die Körner erweisen sich bei mitrostopischer Untersuchung als Reiskörner, die nach allen Richtungen von purpursardigen Mycelsäden und Pilzsporangien durchsetzt sind. Sie werden dadurch gewonnen, daß gut gekochter Reis auf Tellern ausgebreitet und nach dem Erkalten, mit gepulvertem ang-quac versetzt, an einen fühlen, dunklen Ort gebracht wird. Hat der Reis eine dunkelrote Farbe angenommen, läßt man die Masse trocknen.

Das Pilzmycel besteht aus septierten Hyphen, welche unter gewissen Bedingungen Purpursarbe annehmen. Die Fortpstanzung erfolgt durch Sporen, die innerhalb eines Sporangiums entstehen. Außerdem erscheinen aber auch noch Konidien, Chlamydosporen und Didien. Der Farbstoff, der in den absterbenden Hyphen nicht verschwindet, auch sonst eine außer= ordentliche Beständigkeit verrät, zeigt in alsoholischer Lösung eine pracht=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Went, F. A. F. C., Monascus purpureus, ber Pilz bes "ang-quae", eine neue Thelebolee (Annales des Sciences naturelles. Botanique 1895, ser. VIII, t. I, p. 1; auszüglich in Naturw. Rundschau 1896, Nr. 11).

volle Fluorescenz, und zwar fluoresciert er in durchfallendem Lichte purpurn, in auffallendem grünlich. Seine Zusammensehung besteht wesentlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff; Stickstoff sehlt. Die Plasmolyse zeigt, daß das Plasma gefärdt, der Zellsaft farblos ist. Oft erscheinen nur einzelne Teile des Mycels und der Fruktisitationsorgane fardig, die übrigen sind farblos. Bom Mangel der Färdung ist oft Mangel des Sauerstoffs die Ursache, doch beruht die Färdung nicht auf einem bloßen Oxydationse, sondern auf einem wirklichen Lebensvorgange. Bon Sticksoffnahrung verzehrt der Pilz in erster Linie Pepton und Asparagin, serner Nitrate und Ammonsalze, von Kohlenstoffnahrung Saccharose, Dextrose, Maltose, Amylobertrin, Stärke, Glycerin, aber auch Üthylalkohol und Essigsäure. Stärke wird verflüssigt. Went reiht den Pilz in v. Tieghems Gattung Monascus als M. purpureus ein und zählt ihn der Breseldschen Gruppe der Hemiasci (das Mittelglied zwischen den Askomyceten und niedern Pilzen) zu. Am nächsten stehe er der Gattung Tholobolus.

#### 12. Über gefteinsbildende Algen 1.

Wie die Tierwelt, so spielt auch die Pflanzenwelt bei Bildung der sedimentaren Gesteine eine große Rolle. Un den Prozeg der Rohlebildung und an die Verbreitung der verschiedenen Produfte desselben in fast allen Formationsgruppen der Erdrinde braucht kaum erinnert zu werden. Weniger bekannt ist aber die Eigenschaft gewisser im Wasser lebender Moose, Vilze und Algen, die Ausscheidung und Absekung von Ralt, Rieselerde und Eisen= oxydhydrat herbeizuführen. Die mächtigen Ablagerungen von Travertin, Ralftuff, Rieselsinter oder Brauneisenstein bezw. Raseneisenstein (Eisenorndhndrat) sind vorwiegend unter Mitwirkung pflanzlicher Thätigkeit entstanden. Wichtiger für den Geologen ist aber eine weitere Art dieser Thätigkeit. Während im lettern Falle die Pflanzen nur mittelbar den Absatz von Gesteinen herbeiführen, tragen viele auch unmittelbar durch Anhäufung ihrer Reste zur Gesteinsbildung bei. Wie die befannten Kalfbildner im Tierreich, besigen verschiedene Gruppen von Meeralgen die Fähigkeit, ben im Meerwasser gelösten Kalt ober auch die in minimalen Mengen darin gelöste Rieselerde auszuscheiden und zur Bildung eines oft sehr zierlich und funfivoll gebauten Ralf- bezip, Riefelfteletts zu verwenden. Es sind dies die Diatomeen, eine Angahl kalkabsondernder Dasykladaceen (auch verticillierende Siphoncen genannt), ferner die Lithothamnien, einige Kodiaceen und schließlich pelagische Algen von mitrostopischer Kleinheit. Von den Diatomeen kennt man aus der Jettzeit wie aus frühern Erdperioden mächtige Anhäufungen der zierlichen Kieselpanzer und durch die Challenger-Expedition wurde eine Zone weißen Tieffceschlammes, hauptfächlich aus

12\*

<sup>1</sup> Stollen, Dr. E., Über gesteinsbildende Algen und die Mitwirztung solcher bei der Bildung der standinavisch-baltischen Silur-Ablagerungen (Naturw. Wochenschr. von Dr. H. Potonié, XI. Bb., 1896, Nr. 15, S. 178 ff.).

Diatomeen bestehend, nachgewiesen, die im süblichen Atlantischen, Indischen und Pacissischen Ocean den antarktischen Kontinent umgürtet und ein Gebiet von 10 880 000 Quadratmeilen umfaßt. Mächtige Anhäufungen von fossilen Diatomeen sinden sich als Bergmehl, Rieselgur, Tripel= und Polierschieser in quartären und tertiären Schichten. Schätzt man doch die Diatomeen in einem Kubiscentimeter des Polierschiesers von Bilin in Böhmen auf 2300 Millionen. Diese Ablagerung ist nur 1,5 m mächtig. Aber im Oregongebiet von Columbia sindet sich eine Schicht Kieselgur von 150 m Mächtigkeit.

Den Diatomeen reihen sich die Baktryslien an, städchenförmige Körper von sieseliger Substanz, die sich z. B. in den alpinen Partnachschichten, dem Muschelsalf sowie dem Keuper und Rhät der Alpen so massenhaft angehäuft sinden, daß das Gestein sast nur aus ihnen besteht. Großartig ist serner die gesteinsbildende Rolle der Lithothamnien und Melodesien in den tertiären Leitha= oder Nulliporenkalken Österreich=Ungarus gewesen, die sich über Bosnien dis in die Türkei erstrecken, sowie in den Nulliporenkalken Siziliens und Algeriens. Aus Bruchstücken solcher Kalkalgen bestehen auch der Granitmarmor und die verwandten Gesteine der eocänen Nummu-litensormation der Nordalpen, der Pisolithenkalk des Pariser Beckens u. s. w. Wahrscheinlich ist, daß auch dei sehr vielen Kalkbildungen aus den ältern und ältesten Formationen, die keine organische Struktur mehr erkennen lassen, kalkabsondernde Organismen beteiligt gewesen sind. Ihre Spuren sind nur im Lause der ungeheuern Zeiträume verwischt worden.

Eine noch höhere Bedeutung für den Geologen haben die früher als Foraminiferen angesprochenen Dasykladaceen. Aus allen Formationen sind Bertreter dieser Algengruppe bekannt geworden, und in einigen erscheinen nie den hauptjächlichsten tierischen Kalkbildnern vollkommen ebenbürtig. In der Kreidezeit wirften gesteinsbildend die Gattungen Muniera und Triploporella; in den juraffischen Schichten, die im übrigen arm an Kalfalgen jind, und zwar im französischen und schweizerischen Corallian treten die Gattungen Petruscula, bei Frihow in Pommern Goniolina geometrica schr zahlreich auf. Besonders reich an Daspkladaceen ist aber die alpine Trias, wo die cylindrischen Hüllen der Diploporen und Gyroporellen die gewaltigsten Gesteinsmassen bilden. Ich erinnere nur an den Muschelkalt bei Bertisau in Tirol und Recoaro im Vicentinischen, an die weißen Felsen bes Mendola-Dolomites, die Kast- und Dolomitbilbungen der nördlichen wie füblichen Kalkalven von der Schweiz bis nach Ungarn. Ihr Sauptgebiet aber ist der Wettersteinkalt der baprischen und Tiroler Alpen von der Zugspige bis nach Berchtesgaben, der Dolomit der nördlichen Kalfalpen, der geschichtete Schlerndolomit Sudtirols und die Efinoschichten der lombardischen Alpen. Gyroporellen kennt man auch aus permischen Ab-Mus dem Rarbon find bisher noch keine sichern Bertreter lagerungen. ber verticillierten Siphoneen zur Renntnis gefommen; boch erscheinen fie cbenfalls gesteinsbildend im Devon, wenn auch nicht fo massig wie in ber Ja bereits in ber Silurzeit erlangte biefe Pflanzengruppe eine

hohe Bedeutung, wenn sie nicht gar am Ende schon hier ihren Höhepunkt erreichte. Die Geschiebe des mittlern und obern Untersilur und des untern Obersilur, die über die norddeutsche Ebene zerstreut sind und ehedem zweisfellos anstehend eine große Verbreitung gehabt haben, sind gänzlich oder zum größten Teile aus solchen Algensteletten oder Bruchstücken derselben zusammengesekt.

Außer den verticisserten Siphoneen wirkten gesteinsbildend auch Formen, die sich an die lebende Familie der Kodiaceen anreihen lassen. Sie dilden verschieden große, rundliche Körper, die aus einem Gestecht mikrostopisch seiner Fäden bestehen, das kleine Fremdkörper umspinnt, sich konzentrisch-schalig ausbaut und rundliche oder kugelige Knollen von dis über 30 mm Durchmesser darstellt. Ihre Berbreitung erstreckt sich auf Jura, Trias, Karbon und Silur. Gewisse Kalkbänke der Kaibler Schichten der alpinen Trias werden nur allein von Sphaerocodium Bornemanni Rothpletz zusammengesetz; in gleicher Weise bestehen untersilurische Kalke des Ordovician in Anrshire und obersilurische von Vjersjölagärd in Schonen sast nur aus Knollen der Girvanella problematica Nich. et Eth., die sich auch in den obersilurischen Geschieden Deutschlands sindet. Von größter Wahrscheinlichseit ist es ferner, daß die meisten der in allen Formationen vorkommenden oolithischen Bildungen pklauslicher Natur sind.

Nach den Untersuchungen der Challenger-Expedition und speciell Bradus gehören zu den pelagischen Algen auch die winzig kleinen Coccolithen und Coccosphären, Rhabdolithen und Rhabdosphären, die, ebenso wie in den meisten neuzeitlichen Tieffce-Ablagerungen, auch in benen früherer Berioden den größten Prozentsat ausmachen. Sie finden sich als wesentlicher Bestandteil in vielen weichen marinen Kalken und Mergeln ber verschiedenen Stufen des Tertiar, in der Schreibfreide (wie Ehrenberg in feiner Mitrogeologie gezeigt), in zahlreichen Kalf- und Mergelbildungen der Kreideformation überhaupt. In der Juraformation trifft man sie in jedem er= weichbaren Kalt und Mergel marinen Ursprungs; die alpine Trias zeigt sie im rhätischen und Cardita-Mergel; ja fie find auch aus ben verschiedenften Mergelschichten der paläozoischen Formationsgruppe bekannt geworden, so daß der Schluß naheliegt, daß in den meisten Meeressedimenten die Coccolithen und Rhabdolithen einen beträchtlichen Teil der Gesamtmasse acbildet haben und daß sie in dichtem und körnigem, besonders älterem Ralkgestein nur durch Umwandlung unkenntlich gemacht oder zerstört worden sind.

#### 13. Der Raffeebau in Deutschlands afrikanischen Besitzungen 1.

Schon vor mehreren Jahren kamen aus den deutschen tropisch=afrikanischen Kolonien Proben des wild oder halbwild gewachsenen Kaffees nach

<sup>1</sup> Warburg, Dr. O., Der Raffeebau in Deutschlands afrikanischen Besitzungen (Deutsches Rolonialblatt, 7. Jahrg., Beil. vom 15. Mai 1896).

Deutschland; sie wurden aber gering bewertet, z. B. der Kaffee von Yaunde in Kamerun mit 50—55 Pfennigen pro Pfund unverzollt, der Ibosaffee aus dem südlichen Küstenlande des ostafrikanischen Schutzgebietes mit 40 bis 45 Pfg. Gleich den wilden Sorten des Kamerungebirges skammen diese beiden Sorten von Kaffeearten her, die von den beiden kultivierten Hauptsarten — dem liberischen und arabischen — verschieden sind. Ebenfalls minderwertig und für die Aussuhr nicht tauglich zeigte sich der von einer Abart des arabischen Kaffeebaumes stammende halbwilde Kaffee vom Viktoria

Myanza. Andere Sorten ergaben etwa 70 Pfg. pro Pfund.

Eine weit höhere Wertschätzung ersahren nun aber die auf europäischen Stationen kultivierten Kasseesorten. Eine aus dem englisch gewordenen Witu 1894 eingegangene Probe erreichte das Preisniveau des gewöhnlichen Santos-Kassees (78 Pfg.), der auf der Missionsstation Mrogoro produzierte Kassee aus Kilasse in Usugara wurde auf 78—105 Pfg. taxiert. Der liberische Plantagenkassee Togos erzielte 80—96 Pfg. und der arabische Kassee aus dem Regierungsgarten "Viktoria" in Kamerun sogar 1 Mark pro Pfund unverzollt. Ebenso sand der einzige bisher für die Aussuhr wesenklich in Betracht kommende Kassee der deutschen Kolonien, der Usambara-Kassee aus Deutsch-Ostafrika, eine günstige Beurteilung, da man das Psund unverzollt über 90 Pfg., ja sogar bis 98 Pfg. schätzte.

Nach Dr. Warburg ist zweisellos, daß die klimatischen Verhältnisse sowohl von Ost- als von Westafrisa dem Gedeihen des Kasseebaumes günstig sind. Im vordern Usambara hat man dis jetzt schon ca. 800 000 Kasseebäume angepslanzt. Davon gehören 700 000 der Deutsch-Ostafrikanischen und 100 000 der Usambara-Kasseegesellschaft. Dazu kommt noch eine kleine, nur wenige Tausend Bäume umfassende Pslanzung eines Herrn Mismahl im südlichen Handei. Im Jahre 1895 gelangten von der Ernte schon etwa 600 Zentner im Werte von 50 000 Mart zur Verschiffung.

Für die Liberia-Kaffeekultur erweisen sich Alima und Boden Bondeis als sehr geeignet. Die Deutsch-Oftafrikanische Plantagen-Gesellschaft hatte schon 1895 bei Lewa und Megila 60 000 Liberia-Kaffeebäumchen außzgepflanzt, die bis Mitte 1896 auf eine halbe Million vermehrt sein sollten. Im ganzen giebt es, von kleinen Versuchsstationen abgesehen, in Deutschschaftelasten wirkliche Liberia-Kaffeeanpflanzungen mit etwa 100 000 außzgepflanzten Bäumen. Dieselbe Jahl mag sich auch in Togo sinden.

In Kamerun macht der Kaffeebau bis jett nur geringe Fortschritte. Der liberische Kaffee leidet hier an einem Schimmelpilze, der die Früchte befällt, doch gedeiht der arabische Kaffee ausgezeichnet. Vielleicht ermutigt der besondere Wert des Kameruner Viktoria-Kaffees das Kapital hier, wo es noch ausgezeichnete Bodenlagen giebt und der Transport dis zum Schiff nur geringe Kosten verursacht, größere Plantagen arabischen Kaffees anzulegen.

- Consti

### Forst- und Sandwirtschaft.

#### 1. Neues über ben Daifafer und feine Befampfung.

Bekanntlich gehört der Maikafer zu den schädlichsten Forstinsekten des nordostdeutschen Kieferngebietes, und wer je die Maikaferschäden in den Hauptfraßgebieten kennen gelernt hat, weiß, daß sie eine überaus eruste Gefahr für den Wald bilden. Neue, aufflärende Beobachtungen über die Lebensweise dieses Rafers, über die Erfolge der gegen ihn ergriffenen Wegenmittel find um fo wertvoller, wenn fie von einem Manne ausgehen, ber seit mehr als 20 Jahren im bittersten Kampfe mit diesem Erzseind bes Waldes steht und im engsten Anschluß an die Pragis wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Forstrat Febbersen = Marienwerder hat seine langjährigen, mühevollen Studien nunmehr zum Abschluß gebracht und weist in seinen Veröffentlichungen nach, daß die bisher in der Maifaferlitteratur überall vertretene Anficht: bag beibe Maifaferarten (Melvlontha vulgaris und M. hippocastani) sich in ihrer Entwicklung und ihrer Lebensweise wie auch in ihrem Bortommen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung fo vollkommen gleichen, baß eine Unterscheibung ber Art für die 3wede bes praftischen Lebens, namentlich auch bei ber Begegnung bes Shablings, nicht notwendig ift, unrichtig erscheint. Bielmehr haben beibe Arten verschiedene Entwicklungszeit und verschiedenes Auftreten, und zwar hat

1. M. hippocastani in Oftpreußen, Westpreußen und in der Neumark stets eine fünfjährige, M. vulgaris dagegen stets eine vierjährige Entwicklungsperiode, und

2. tritt M. hippocastani in diesem Gebiet als Walds.

maifafer, M. vulgaris als Feldmaifafer auf.

M. hippocastani fliegt in Westpreußen 3—5 Wochen früher als M. vulgaris. Ersterer tritt manchmal schon Mitte April auf, in großen Massen sommt er gewöhnlich erst Ende April bis Mitte Mai; setzterer erscheint in größern Mengen erst Mitte bis Ende Mai, und sein Flug dauert manchmal bis Ende Juni. Bei beiden pslegt der Hauptsslug 3—4 Wochen, der ganze Flug 4—6 Wochen anzuhalten. In der ersten

Beitschrift für Forst- und Jagdwesen 1896, Geft 5, S. 265 f.

Beit des Fluges pflegen bei M. hippocastani etwa 2/3 der Käfer Männchen, 2/3 Weibchen zu sein, am Schlusse des Fluges ist das Verhältniß umgekehrt. Durchschnittlich sind wenig mehr Männchen als Weibchen vorhanden.

Das massenhafte Austriechen aus der Erde und das sich daran schließende Schwärmen der Räfer beider Arten erfolgt 1/2 Stunde vor bis 1/2 Stunde nach Sonnenuntergang. M. hippocastani bevorzugt beim Schwärmen jedoch das erfte Frühlingsgrün des Kiefernwaldes, bas Birfenlanb, und führt an den freistehenden grünenden Birten seinen Freudentanz auf. Erst am Schlusse der Flugzeit nimmt er das alsdann ausbrechende Laub von Gichen, Buchen, Afpen u. f. w. an. Der später im Jahr erscheinende M. vulgaris verschmäht dagegen die Birke fast gang und bevorzugt das gur Zeit seines Erscheinens jungfte Laub der Eichen, Buchen, Hafeln, Obstbäume u. f. w., welche Holzarten er bann auch umschwärmt. Bur Eierablage fliegen die Beibden beider Arten 1/2 Stunde por bis 1/2 Stunde nach Sonnenuntergang an und freisen auf den hierfür bestimmten Flächen 1—2 m über dem Erdboden, um bald einzufallen; fühle Abende halten die Weibchen von der Eiablage Im gang trodenen Boben hat Feddersen die Gier von M. hippocastani in einer Tiefe von 25-35 cm gefunden, im frischen Boden lagen sie aber nur 6—10 cm tief. Das Weibchen des lettern braucht zur Eiablage eine Zeit von 2-4 Tagen und kommt nach Beendigung bes Geschäftes meift neben ber Gingangsöffnung wieder aus ber Erde heraus. Die Eier lagen in Häufchen von 18—27 Stück zusammen. Bis etwa Mitte Juli des ersten Sommers bleiben die kleinen Larven zusammen. Alsdann verteilen sie sich, gehen an die Erdoberfläche und befressen namentlich auch die feinen Wurzeln der jüngften Riefernfaaten. Im zweiten Sommer dauert der Fraß von Ansang Mai bis Ansang Oftober. Die Engerlinge leben in diefer Zeit zwar vorzugsweise von den Wurzeln des Bodenüberzuges, indessen macht sich der Fraß auch an den jungen Kiefern äußerlich bemerkbar. Der dritte Sommer bringt einen viel stärkern Fraß, namentlich nach dem 1. Juli. Es werden in den Riefernfulturen getötete Pflanzen öfter gefunden, und die Kultur gewinnt ein frankelndes Aussehen. Engerling erscheint etwas vor dem 1. Mai und frift bis Mitte Oftober. Im vierten Sommer erreicht ber Fraß bie größte Stärke. Die Engerlinge kommen schon um die Mitte des April zum Vorschein und fressen bis Mitte Oftober. Wenn sie im Juni, Juli die 3-6jährigen Riefernfulturen, in denen fie fich vorzugsweise entwickelten, tahl gefressen und jeden Pflanzenwuchs, öfter selbst das Seidekraut darauf zerstört haben, ziehen sie massenhaft in benachbarte ältere Orte, wo sie 15-20jährige Kiefernjungwüchse vernichten, die Wurzeln der Stangenhölzer befressen und sogar Althölzer töten. Die Engerlinge fressen alsdann dicht unter der Boden= decke, wo sie oft massenhaft zu finden sind; aber auch an den Wurzeln alter Riefern können sie in mehr als 1 m Tiefe in großen Mengen gefunden werden. In dieser Zeit scheinen sie sich zu großen Zügen zu ver= einigen, die an den äußern Rändern der meift freisförmigen Fraßflächen

die größten Larvenmengen enthalten. Nicht selten sind an solchen Orten 40-80 Stud Larven auf einem Quadratmeter Fläche gefunden worden.

Die Tiefe, in welcher das Winterlager aufgesucht wird, richtet sich nach dem Alter der Larven. Die jüngern Engerlinge liegen flacher, die ältern tiefer. Im Sandboden werden fie meist in einer Tiefe von 40 cm bis 1 m gefunden. Im fünften Sommer fressen die Engerlinge von Mitte April bis etwa Mitte Juni, aber lange nicht so stark, wie im vierten Bu Anfang August tommen die ersten Buppen, zu Anfang Oftober die ersten Rafer zum Vorschein. Lettere bleiben bis zum nachsten Frühjahr in der Erde und schwärmen alsdann, sobald die Bodenwarme eine genügend große geworden ist. Nach vollen fünf Jahren hat M. hippocastani demnach den Kreislauf seiner Entwicklung beendet. Bon dieser Zeit entfallen etwa 21 Monate auf das thätige, d. h. wuchsstörende Larvenleben und 39 Monate auf den Ruhezustand. Das Carvenleben dieses Maifäfers weicht also von dem des M. vulgaris in wesentlichen Punkten ab. Bervorzuheben ift, daß der Sauptfrag und bamit die beste Beit gur Bernichtung des Engerlings von M. hippocastani in den vierten Sommer, von M. rulgaris aber in den dritten Commer fällt.

Bezüglich der Befämpfung des Maikafers hat Feddersen unzweifelhaft festgestellt, daß das Sammeln der Räfer und Engerlinge in umfangreichstem Maße einen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen hat. Beim Massensammeln von Käfern hat sich die Kinderarbeit sehr bewährt. Der geschmeidige Körper und die bicgsame Sand der Kinder befähigt sie in hohem Mage, die herabgeschüttelten Käfer sehr schnell und rein aufzu-Erwachsenen Versonen und namentlich Männern wird eine solche Arbeit auf die Dauer recht läftig. Bur durchgreifenden Wirkung gehört aber vor allen Dingen täglich reines Sammeln. Möglichft rein wird nur gesammelt, wenn vom Beginn der Flugzeit ab tagtäglich der Forst vom Maifafer gefäubert, d. h. am Morgen alle Kafer gesammelt werden, welche am Abend vorher zum Vorschein gekommen find. Un dem Zuftand des Birkenlaubes läßt sich erkennen, ob rein gesammelt ift oder nicht. Sind viele Birken in der obern Sälfte der Krone oder gang fahl gefressen, bann ist wenig rein, also ungenügend gesammelt. Um die Abnahme und das Töten der Maikafer zu erleichtern, sind eiserne, etwa 1 hl große Ressel für diejenigen Förstereien angeschafft worden, welche mitten im Walde und weitab von den Wohnungen der Arbeiter liegen. In diese mit Wasser gefüllten Reffel werden die Sade mit Maitafern gethan und im Freien, an geschütter Stelle, so lange gefocht, bis feine Blasen mehr auffteigen. Alsbann erfolgt das Ginschütten in eine 1 m tiefe Erdgrube, das Bermengen mit Kalf und das Eindeden mit Erde. Die Verwendung von Kalf ist schon aus gesundheitlichen Rücksichten unerläßlich, schützt aber auch wirtsam gegen Entwendungen. Das Sammeln wird durch gut verteilte und leicht zugängliche Fangbäume außerordentlich erleichtert. Wo solche in der Natur fehlen, können sie dadurch beschafft werden, daß zu Beginn

bes Fluges 3—4 m hohe belaubte Birken gehauen und auf den Fraßpläßen eingepflanzt werden. Solche Birken halten sich etwa 14 Tage lang grün und sind durch frische Birken zu ersehen, wenn sie ansangen zu welken. Un den Birken sangen sich sast nur M. hippocastani, während M. vulgaris das Laub der Eiche und Buche vorzieht. Sobald der Käfer das Birkenslaub nicht mehr annimmt, sind andere belaubte Holzarten als Fangmittel zu verwenden. Ferner ist es ratsam, alte, über 30 cm starke Birken, welche schwer zu reinigen sind, entweder ersteigbar zu machen oder wegzuräumen. Bei der Auswahl und Andringung von Fangbäumen ist darauf zu achten,

baß M. hippocastani die sonnigen Orte bevorzugt.

Das Sammeln der Engerlinge hat von Ansang Juni bis Ende August des vierten Sommers nach dem Fluge, zu welcher Zeit die Larven unsmittelbar unter der Bodendecke fressen und an dem welkenden Pflanzenwuchs, der losen Bodendecke, der start ausgeprägten Bodenverödung und an den öfter vorkommenden Maulwurfshügeln leicht zu erkennen sind, zu erfolgen. Diese Arbeit wird, da sie mehrere Monate in Anspruch nimmt, nur von Männern, Frauen und nicht mehr schulpflichtigen Kindern ausgeführt. Das Verfahren beim Sammeln ist sehr einfach. Die meist schon sehr lose Bodendecke wird mit der Hack abgezogen, worauf die im Humussboden liegenden Engerlinge aufgelesen und in ein Gefäß mit Wasser gethan werden. Der Arbeiter muß einen Augenblick an der abgeplaggten Stelle verweilen und auf die Bewegung im Humusboden achten, da er sonst viele etwas tieser liegende Larven übersieht.

Die bisher üblichen wirtschaftlichen Vorbeugungsmagregeln hat Feddersen einer eingehenden Prüfung unterzogen und feststellen können, daß weder die Tiefkultur, noch die landwirtschaftliche Vorkultur, noch der Lupinenbau trok forgfältigster Ausführung es vermocht haben, ben berheerenden Frag erkennbar einzudämmen; dagegen hat sich die Verminderung ber Brutpläke burch möglichste Vermeidung von Bodenberwundungen und Berödungen zur Alugzeit burchweg als wirkfam erwiesen. entsprechende Leitung des Hauungs= und Kulturbetriebes läßt sich dies unschwer erreichen. Aber auch bei den Kulturaussiihrungen ift auf den Daifäferfreislauf ftart Ruchicht zu nehmen. Im ersten, zweiten und britten Frühjahre nach dem Fluge muß die Neukultur unbedingt der Art folgen, während im vierten und fünften Frühjahre nur die nicht maikäfergefährdeten Schlagteile bes vorangegangenen Winters verjüngt, die gefährbeten Teile aber erst nach dem Fluge fultiviert werden. Ebenso sind die sämtlichen Nachbesserungen mit einjährigen Kiefern in den Kulturen des schwachen Bobens und der ungunftigen Lagen unbedingt im erften und zweiten Fruhjahr nach dem Fluge auszuführen, wobei eine Tieffultur nur da zuzulassen ist, wo die Benarbung der geloderten Flächen bis zur nächsten Flugzeit in sicherer Aussicht steht. Im britten Frühjahr nach dem Fluge kann die Nachbesserung mit einjährigen Kiefern noch in den Kulturen der zweiten und der bessern dritten Bobenklasse erfolgen. Dagegen empfiehlt es sid) nicht, Nachbesserungen, mit benen eine Bodenverwundung verknüpft ist,

im vierten und fünften Frühjahr nach dem Fluge vorzunehmen. Kiefernballen können in allen fünf Jahren ohne Nachteil gepflanzt werden, wenn die Bodennarbe dabei erhalten bleibt. Die reichliche Verwendung von Ballen ist nur anzuraten.

Jum Schluß schlägt Febbersen vor, daß der Staat die Vernichtung des Maikäfers zur Flugzeit am zweckmäßigsten selbst in die Hand nimmt und die damit verbundenen Kosten, mit Ausnahme der Kosten für die Abnahme und Buchung der Käser, trägt. Letztere würden den Gemeindes und Gutsbezirken aufzuerlegen sein, und die Kontrolle und Verlohnung könnte durch die Organe der Polizeiverwaltung erfolgen. Die Vernichtung beider Maikäferarten würde in dieser Weise eine einheitliche Regelung erschren und könnte mit der größten Energie durchgeführt werden, also die meiste Aussicht auf raschen Erfolg haben.

#### 2. Der Wiesenfulturpflug 1.

Es fehlte seither ein geeignetes Gerät, um im Interesse der Förderung des rationellen Grasbaues den Boden unter der Rasendede in ähnlicher



Fig. 24. Der Wiesenfulturpflug.

Weise zu bearbeiten, als dieses alljährlich durch Pflug und Egge zur Aufslockerung des Bodens unserer Getreides und Rübenselder geschieht, um auch hier den Zutritt der Luft in die Schichten des Untergrundes und die Zuführung des Düngers zu erleichtern. Diesem Mangel ist nunmehr durch den vom Direktor Laake in Eutritschs-Leipzig konstruierten Wiesenkulturpsslug abgeholsen worden.

Der Pflug schneidet mittels zweier Messer den Rasen in Streisen, wobei der Rasen gleichzeitig durch die Schar in beliebigen Stücken absgeschält und über eine gewölbte Bahn geführt wird, um sich auf den Boden, den die unter dem Pfluge besindliche Egge aufgelockert hat, wieder nieder-

<sup>1</sup> Fühlings Landwirtschaftliche Zeitung 1896, Beft 7, G. 229.

zulegen. Der geschälte und durch die gewölbte Bahn gehobene Rafen= streifen wird beim Aufsteigen etwas zusammengestaucht und erhält so beim Niedergeben eine große Angahl burch die gange Narbe gehende Spalten und Risse, durch welche nicht nur Wärme und Luft, sondern auch jeder beliebige Dünger in und tief unter die Grasnarbe gelangen und ihre befruchtende und belebende Wirtung äußern tonnen. Die meift bis unter die Grasnarbe wurzelnden Unfräuter werden durch die Schar zerschnitten, und die tiefer gehenden Wurzeln, auch die Zwiebeln der Serbstzeitlose, burch die Egge zerriffen. Die unter der gewölbten Bahn angeordnete Grubberegge fann gur Arbeit in beliebiger Tiefe durch einen Stellhebel gehoben und gefenkt werden; ebenso ermöglicht das Gerät das Schälen der Rasen von 6—14 cm Dide durch die Stellung am Vorderwagen. wird sich empfehlen, die Wiese möglichst nur im Berbst umzupflügen, im Winter die rauhe Furche dem Regen und Frost auszusehen, im Frühjahr zu düngen, zu besamen und mit der Ringelwalze zu bearbeiten, um neues Leben und frisches Bedeihen zu schaffen, wo sonft nur ein kummerlicher Graswuchs vorhanden war.

Professor Dr. Streder=Leipzig urteilt in Rr. 7 der Dresdener landwirtschaftlichen Presse über dieses neue Instrument folgendermaßen:

Der Pflug ist durch die sächsische Maschinenprüsungsstation Leipzig eingehend geprüft worden, und die Vorteile, welche die Arbeit mit diesem neuen Gerät mit sich bringt, werden vermutlich außerordentlich große und weitgehende sein, sie mögen hier aufgeführt werden:

1. Die zerschnittenen Gräser werden gezwungen, neue Saugwurzeln hervorzubringen, und im geloderten Voden wird das Pflanzenwachstum sich fräftiger äußern.

2. Luft und Wärme können in der für Wiesen denkbar günstigsten Weise in den Boden gelangen.

3. Die auf den Boden gestreuten Dünger können besser in den Boden und zu den Wurzeln gelangen.

4. Gine energische Bertilgung der Unfräuter wird herbeigeführt.

5. Man erreicht durch die Bearbeitung dasselbe, wie durch die Neuanlage oder den Umbruch einer Wiese, hat aber dabei den großen Vorzug, daß die Rasennarbe nicht beschädigt, nur gestärkt und verzüngt wird.

#### 3. Ginflug bes Olens ber Saatforner auf die Reimung.

Die Güte der meisten Samenarten ist u. a. bedingt durch den Glanz des Saatgutes. Je entwickelter der Same ist, desto größer ist dieser. Wenn die Frucht in nicht ganz reisem Zustande geerntet wurde, oder wenn sie in Hausen lange auf dem Felde stand oder der Schober schlecht aufgestellt wurde oder das Saatgut durch mechanische Verletzungen beim Drusch, durch Nässe, Frost oder Krankheit gelitten hat, kann der Same leicht seinen Glanz verlieren. Diesen in Verlust gegangenen Glanz sucht man vielsach durch Ölen zu ersehen, indem man auf eine Schausel voll Samen einige

Tropfen Öl schüttet und dasselbe recht stark mit dem ganzen Saatgute vermischt. Dieses geschieht vielsach, um das minderwertige Saatgut mehrwertig zu machen. Es entsteht nun die Frage, welche Wirkung die Ölung auf die Keimungskraft des Samens ausübt. Prosessor L. Csérer hat durch zahlreiche Versuche mit verschiedenen Samenarten diese Frage zu lösen versucht und benutzte dazu solgendes Versahren. In Keimsappen legte er 100 reine und 100 eingeölte Samen, ebenso 100 Samen in die Erde. Die seinern Samen drückte er nur hinein, die größern bedeckte er 5 mm hoch mit Erde. Die Ölung geschah mit den Fingerspipen. Sämtliche Keimbeete hüllte er mit Leinwand ein, damit die Ausdünstung nicht zu start sei. Die Keimungsergebnisse waren nachstehnde:

| Bon 100 Abrnern<br>feinten in |         | Weizen |       |                  | Gerste |       |          | 9    | Roggen |                  |      | Mais  |               |      | Rottlee |          |      | Rettich |          |
|-------------------------------|---------|--------|-------|------------------|--------|-------|----------|------|--------|------------------|------|-------|---------------|------|---------|----------|------|---------|----------|
|                               |         | nion   | gebit | geöft in<br>Erde | rein   | geöft | geölt in | rein | geött  | geöff in<br>Erbe | rein | gevit | geölt in Erde | rein | geoit.  | geöff in | rein | geblt   | geöft in |
| 426                           | tunben: | 24     |       |                  |        | ;     | _        | 26   | 4      | _                | i j  |       | _             | 11   | -       |          | 1-   |         | -        |
| 46                            | 40      | 24     |       | 6                | 8      | :     | -        | 36   | 4      | 12               |      | _     | _             | 23   | 5       | 14       | -    |         |          |
| 64                            | tf .    | 30     | 2     | 24.              | 18.    |       | _        | 20   | 26     | 17               |      |       |               | 27   | 17      | 25       | 1 4  | _       | -        |
| 88                            | 49      | 20     | 16;   | 37               | 88,    | _     | 16       | 2    | 46     | 20               | 4    |       | 8             | 31   | 22      | 21       | 31   | 6       | 5        |
| 112                           | 10      | [      | 20    | 18               | 22     | 10    | 50       | -    | 14     | 32               | 20   | 7     | 21            | 4    | 12      | 13       | 36   | 26      | 12       |
| 136                           | 19      | 2      | 28    | 2                | 41     | 14    | 3        |      | 1      | 1                | 56   | 16    | 36            | 1    | 8       | 9        | 24   | 20      | 27       |
| 160                           | p-f     |        | 14    | 1                |        | 10    | 8        |      | 1      | 2                | 6    | 20    | 8             |      | 8       | 1        |      | 12      | 13       |
| 184                           | **      |        | 6     | !                |        | 6     | 2        |      |        | _                | _    | 21    | 4             | -    | 4       | 1        |      |         |          |

Summa: |100|86| 88 |90|40, 79 |84|96| 84 |86|64| 77 |96|71| 84 |95|64| 57 Nus diesen Versuchen schließt Cférer wie folgt:

- 1. Das geölte Saatgut keimt entschieden später, im Durchschnitt 77 Stunden.
- 2. Die Keimung des geölten Saatgutes währt auch länger als bei der reinen Probe. Bei letzterer dauert sie 120 Stunden, bei geölten Samen 176 Stunden und bei der Erdprobe 172 Stunden.
- 3. Nach der Ölung ersticken fränkliche Keime. Es ist allgemein bekannt, daß der Same bei dem Keimungsprozesse auf der ganzen Oberssläche das Wasser aufsaugt und anschwillt. Wenn aber die Oberstäche eingeölt ist, werden die seinen Poren der Samenschalen verstopst, so daß weder Feuchtigkeit noch Luft in den Samen eindringen kann, die Keimung muß daher zurückleiben.

Man erkennt das geölte Saatgut daran, daß es ranzig wird und verdirbt.

### 4. Das Lorenzsche Impsversahren gegen Schweinerotlauf 2.

Das Lorenzsche Impsversahren unterscheidet sich von dem schon länger bekannten Pasteurschen Versahren wesentlich. Beide wurden auf

<sup>1</sup> Fihlings Landwirtschaftliche Zeitung 1896, 2. Beft, S. 65.

<sup>2</sup> Landwirtschaftliches Centralblatt für bie Proving Posen 1896, Nr. 15.

Veranlassung des württembergischen Ministeriums in den Jahren 1890—95 unter Leitung der tierärztlichen Abteilung des Medizinalfollegiums zu veraleichenden eingehenden Bersuchen herangezogen. Das Pafteuriche Berfahren besteht darin, daß dem Impfling zwei und zwar verschieden starte Lymphen unter die Haut eingesprist werden. Diese stellen eine Reinkultur der Schweinerotlaufbacillen dar, und Lymphe 1 enthält mehr abgeschwächte, Lymphe 2 weniger abgeschwächte Batterien. Durch erstere sollen die Impflinge vorbereitet werden für die denselben 12 Tage später einzuspritende stärkere Lymphe 2, welche ihrerseits im Berlaufe von weitern 12 Sagen ben erforderlichen Schutz gegen die Austedung auf natürlichem Wege verleihen soll. Der volle Impfichut soll hiernach erst nach 24 Tagen sicher vorhanden sein und für die Dauer eines Jahres vorhalten, nach deffen Ablauf das Verfahren zu wiederholen ift. Es follen nur Schweine, welche nicht über vier Monate alt sind, geimpft werden, da die Impfung für ältere Tiere zu gefährlich ist.

Beim Lorenzschen Verfahren erhalten die Impflinge 2-3 Ginspritungen unter die Saut mit zwei verschiedenen Lymphen. Die erste ift ein Serumpräparat, welches aus bem Blute bereits gegen ben Rotlauf geschützter Schweine entnommen wird, die zweite eine Reinzucht ungeschwächter Rotlaufbacillen in Form einer Bouillonfultur. Das Serumpräparat wird den Impflingen zuerst eingespritt, und die Tiere sollen nach bessen Ginverleibung bereits gegen Anstedung geschützt sein. Der Impsichut foll hiernad) mit bem Beginn ber Impfung ober boch schon gang furze Zeit nachher eintreten, er foll aber zunächst nur etwa 14 Tage vorhalten. Es wird baher unter dem Schuhe des Serumpräparates am 5. bis 7. Tage nach deffen Einverleibung eine Kultureinspritung gemacht, wodurch bie Dauer des Impfichutes um mehrere Monate verlängert und für die gewöhnliche Lebensdauer der zur Maft bestimmten Schweine ausreichend werden soll. Bei längerem Schut - wie dies bei Ruchtschweinen angezeigt ift - muß 12 Tage nach ber erften noch eine zweite Kultureinsprigung gemacht werden. Der dann erreichte Impfichut foll minbestens ein Jahr lang anhalten und kann ohne wiederholte Anwendung von Serumpräparat dadurch auf je ein weiteres Jahr verlängert werden, daß jedesmal vor Ablauf des Impfjahres den Tieren eine neue Kultureinspritung gemacht wird. Lorenzichen Verfahren follen Schweine jeden Alters ohne Gefahr unterzogen werden fonnen. Die vergleichenden Versuche über die beiden vorstehend beschriebenen Verfahren sind nun in folgender Weife zur Ausführung gelangt.

Nach dem Basteurschen Verfahren wurden im ganzen 155 Schweine geimpft, von benen 115 Tiere als einwandfreie Versuchsobjekte bezeichnet wurden. Bon biefen erkrankten infolge der beiden Impfungen 26, von denen 4 nachweislich an Rotlauf ftarben und mehrere andere Tiere bleibend an ihrer Gefundheit geschädigt wurden. Innerhalb Jahresfrist gingen sodann infolge späterer Ansteckung auf natürlichem Wege noch 8 Schweine an Rotlauf ein, so daß also die Impfung feinen fichern Schutz

gegen spätere Unstedung geboten hat.

191

Nach dem Lorenzschen Verfahren wurden im ganzen 208 Schweine geimpst, von denen 206 zum Vergleich herangezogen werden konnten. Von diesen ist infolge der Impfung nur 1 Tier erkrankt, dassselbe genas aber nach wenigen Tagen wieder vollskändig. Vis nach Abslauf eines Jahres fand unter den Tieren nur ein Todesfall durch Rotlauf statt. Das Tier hatte aber außer der Serumeinsprizung nur eine Kultureinsprizung erhalten, und die Erkrankung trat erst sechs Monate nach dersselben auf, so daß sie also mit der oben angegebenen Wirkungsdauer der Lorenzschen Impfung nicht in Widerspruch steht. Auch weitere gemachte Erfahrungen bei wiederholten Kultureinsprizungen stehen mit diesen Angaben in Einklang.

# 5. Über das Auftreten des Hallimasch (Agarieus mellus Vahl) in Laubholzwaldungen.

Das schädigende Auftreten des Honigpilzes oder Hallimasch an Nadel= hölzern ist schon länger bekannt und vielsach Gegenstand eingehender Unterssuchungen gewesen. Über das Borkommen an Laubhölzern sind jedoch die Forschungen noch recht lückenhaft. Aus den bisherigen Beobachtungen scheint so viel hervorzugehen, daß der Pilz auf Laubhölzern viel häufiger auftritt, als allgemein angenommen wird, und daß derselbe die Laubhölzer im lebenden Zustande nur dann befällt, wenn ihm Wunden den Weg gesöffnet haben.

Darauf deuten die Beobachtungen R. Hartigs an Eichenstöcken, der Umstand, daß Maulbeerbäume des öftern infiziert werden, welche Wurzels verwundungen sehr ausgesetzt sind, und das Austreten des Hallimasch an Ebereschen, Kirsch= und Pflaumenbäumen, sowie an Edelkastanien, welche sämtlich gleichsalls vielsache Verlehungen zu erleiden haben.

Die Versuche von Abolf Cieslar' ergänzen das, was man bisher über das Verhalten des Honigpilzes zu lebenden Laubholzbäumen wußte, in nicht unansehnlicher Weise. Seit einer Reihe von Jahren zeigten die im Inundationsgebiete des Marchstusses gelegenen Stadtwaldungen von Ungarisch-Hradisch bedenkliche Eingänge durch Dürrwerden und Absterben zahlreicher Bäume. Die am meisten verheerten Waldstrecken haben im Lause der Jahre ungefähr 15 % an Ulmen, 15 % an Weiden und Pappeln und 2 % an Eschen, im ganzen also 32 % des Bestandes eingebüßt. Die Untersuchungen von Cieslar lassen seinen Zweisel darüber, daß der Honigpilz als Kransheitserreger hier in Frage sommt; sie bieten zugleich verschiedene interessante Einzelheiten über das Zustandesommen der Insestion. So konnte sestgestellt werden, daß in die gesunde Rinde der Eiche, der Ulme und Esche die Rhizomorpha des Agaricus melleus von außen nicht einzudringen vermag, da sich an der gesährdeten Stelle stets eine schühende Peridermschicht vorlegt. Die Kransheit breitet sich nesterweise, von einem

<sup>1</sup> Centralblatt für bas gefamte Forstwefen 1896, Heft 8.

Punfte ausgehend, in radialer Richtung aus. Sie wird besonders durch den Ausschlagbetrieb begünstigt, da dieser zu zahlreichen Verwundungen an Stammstöden und Murzeln führt. An zahlreichen Stöden fand sich auch Inseftenfraß an den Wurzeln, welcher gleichfalls den Ausgangspunkt für die Insettion bildete. Außerlich tennzeichnet sich die Erfrankung durch Agaricus mollous namentlich bei Ulmen in folgender Beise: Der Baum beginnt am Gipfel in den Zweigspißen durr zu werden, es trodnen sobann die Afte ein, und gewöhnlich ichon im Laufe einer Begetationsperiode, bei fcmachern Exemplaren auch viel rascher, ift der Tod eingetreten. Hat man den Baum ausgekesselt, fo findet man um den Burgelstod und die Burgeln gumeift sehr zahlreiche, oft mächtige Rhizomorphastränge gesponnen, die vielfach auch durch die Borke und die bereits abgestorbene Rinde und zwischen diese und das Holz eindringen. In dem an folde Rindenpartien stoßenden Holze fand sich reichlich mit Schnallenzellen ausgestattetes Pilzmycel, in geringem Maße in den Markstrahlen, in oft kolossalen Mengen in den Holzgefäßen. War die Infestion bes Holzes schon weit vorgeschritten, so fonnte man auch die fächerförmige Rhizomorpha meterhoch am stehenden und manchmal noch grünenden Stamm hinauf verfolgen.

#### 6. Der Ginflug der Pflanzendeden auf die Grundmafferstände.

Im achten Jahrgange dieses Werses konnten die Untersuchungen Prof. Wolluns über den Einfluß der atmosphärischen Niederschläge auf die Grundwasserstände im Boden mitgeteilt werden, der Forscher hat nun auch seine Beobachtungen über den Einfluß der Pflanzendecken auf die Grundwassersstände ausgedebnt und gelangt zu solgenden Schlußsolgerungen: 1. In einem mit Waldbäumen (Fichten, Birken oder mit frautartigen Pflanzen [Kleegras]) bestandenen Boden bildet sich im Verlauf des Sommerhalbziahres selbst bei größerer Mächtigkeit der Bodenschicht (95 cm) Grundwasser entweder gar nicht oder nur vorübergehend, während in dem nachten Erdreich unter sonst gleichen Bedingungen eine stetige, der Niederschlagszmenge entsprechende Zunahme des Grundwasserstandes bis zu bedeutender Höhe, unter Umständen bis zur Obersläche des Bodens, stattsindet.

2. Die Wirkung, welche die Pflanzendecke auf die Grundwasserstände in der geschilderten Weise ausübt, ist bei dem mit einer Neudecke vers sehenen Fichtenbestande im allgemeinen die gleiche wie bei einem solchen ohne eine Bodendecke.

3. Die auf einem nicht mit Pflanzen bestandenen Boden angebrachte Moosdecke bringt im Vergleich zu demselben Boden im nacken Zustande eine wesentlich schnellere Zunahme und eine bedeutende Erhöhung des Grund-wasserstandes hervor. Diese Erscheinungen stimmen mit anderweitigen Kenntnissen, betreffend den Einfluß der Bodendecken auf die Feuchtigseit des Erdreichs, überein und bedürfen seiner besondern Erklärung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biedermanns Centralblatt für Agrifulturchemie 1896, Heft 8, S. 511.

Dadurch, daß die Vflanzen ungeheure Mengen von Waffer verdunften, welches sie dem Boden bis auf größere Tiefen entnehmen, wird der gange Vorrat oder doch ber größte Teil des mahrend der Begetationszeit zu= geführten Regenwassers verbraucht und so dem Grundwasser vorweg genommen, während im nadten Boben infolge ungleich geringerer Berdunftung ein bedeutender Prozentsak der Niederschläge für bas Grundwasser disponibel wird. Die forstlichen Gewächse haben in dieser Richtung eine den land= wirtschaftlichen ähnliche Wirfung.

Die aus abgestorbenen Bflanzenteilen bestehenden Bobenbeden druden, wie befannt, die Berdunstung aus dem Boden in ausgedehntem Maße herab; daraus erflärt sich auch die obige Thatsache, daß das Grundwasser im brachliegenden, aber mit einer Moosschicht bededten Boben schneller und höher anfteigt als in bem nadten. Gin Ginfluß ber Streubede unter Nabelbäumen auf die Erhöhung des Grundwassers ist nicht ersichtlich. Dieser Umstand wirft zwar befrembend, wird aber verständlich, wenn man berüdsichtigt, daß unter bem Ginfluß der Streubecke mittels der bei der Zersetzung sich bilbenden Nährstoffe dem Wachstume der Fichtenpflanze und besonders demjenigen der transpirierenden Organe wesentlich Vorschub geleistet wird: lettere waren in Ansehung des Gewichtes bei bieser Pflanze um 20,41 % stärker entwickelt als bei jener ohne Streudecke. Durch diese Förderung des Wachstums wird die Entuahme von Wasser aus dem Boden seitens berfelben gesteigert, bemnach die Wirfung der Streubede auf die Grund= wasserstände im Walde vermindert.

#### 7. Uber die Bestimmung des Düngerbedürfniffes der Aderboden und Rulturvflangen.

Die von Brof. Dr. Liebsiher i über biefen Begenstand angestellten Untersuchungen haben zu nachstehenden Ergebnissen geführt:

1. Safer. Die Stidstoffdungung hat sehr start gewirkt, namentlich wenn Kali daneben gegeben wurde. Die Kalidungung allein brachte eine schwache positive Wirkung hervor, die neben Stickstoff sich so weit hebt, daß dann eine Bezahlung der Düngerkoften eintreten dürfte. Die Phosphorsauredungung endlich brachte feine ober cher fogar eine negative Wirfung hervor.

Die vorliegenden Bersuche lassen ein sehr starfes, dem 2. Gerfte. bes Safers analoges Dungerbedurfnis der Gerfte für Stidfloff deutlich erfennen. Dagegen war das Ralibedürfnis ber Gerfte geringer als das des Hafers. Der Phosphorfaure gegenüber hat fich die Gerfte ebensowenig dantbar erwiesen als der Safer.

3. Sommerweizen. Das Bedürfnis bes Weizens für Rali fowie für Phosphorfäure ist erheblich stärker als das des Hafers, während sein Bedurfnis für Stidftoff dem des Safers und der Gerste ungefähr gleichkommt.

CORVI

<sup>1</sup> Journal für Landwirtschaft 1895, XLIII, S. 49 f. Jahrbuch ber Naturmiffenicaften. 1896/97.

- 4. Winterroggen. Der Roggen scheint ein ähnlich geringes Kalibedürfnis wie die Gerste zu besitzen. Die Reaktion des Roggens auf Stickstoffdüngung war zwar nicht unbedeutend, aber doch etwas geringer als bei den übrigen Getreidearten. Das Bedürsnis für Phosphorsäure scheint jedoch stärker als bei allen andern Getreidearten entwickelt zu sein.
- 5. Erbse. Die Versuche zeigen, daß die Erbsen eine verhältnis= mäßig hohe Wirtung der Kalidüngung und auch eine günstige Wirtung der Stickstoffdüngung ausweisen können. Die Wirtung der Phosphorsäure= düngung ist ebenfalls unverkennbar, sie ist aber keinesfalls größer als bei Roggen oder Weizen. Die Phosphorsäure wirkt anscheinend mehr aus Erhöhung des Kornertrages, während der Stickstoff weit überwiegend den Strohertrag gesteigert und nur verhältnismäßig wenig den Kornertrag gehoben hat. Das Kali hat dagegen den Kornertrag noch mehr erhöht als die beiden andern Nährstoffe, und es hat den Strohertrag noch stärker als den Kornertrag, aber nicht so sehr, als dies die Stickstoffdüngung vermochte, erhöht.
- 6. Busch bohne. Dieselben haben sehr gut auf eine Kalidüngung durch Ertragssteigerung reagiert und zwar so start, daß es außer der Kartossel wohl kaum eine Pflanze geben dürfte, welche eine Kalidüngung so gut zu verwerten mag, wie die Buschbohne. Auch die Verwertung der Stickstoffdüngung war eine gute, dagegen hat Phosphorsäure keinerlei Wirkung geäußert.
- 7. Kartoffel. Dieselbe hat ein sehr geringes Bedürfnis für Phosphorsäure, ist dagegen im stande, den Stickstoffvorrat des Bodens wie der Düngung, selbst einer sehr starken, hoch zu verwerten, wenn es ihr nicht an Kali fehlt. Das Düngerbedürfnis für Kali ist sehr stark.
- 8. Rüben. Im Gegensatz zu der Kartoffel besitzt die Rübe in erster Linie ein starkes Düngerbedürfnis für Stickstoff und in zweiter Linie ein solches für Kali. Dasjenige für Phosphorsäure ist bei der Rübe zwar größer als bei der Kartoffel, scheint aber geringer zu sein als bei Weizen und Roggen.

Bezüglich bes Düngerbedürfnisses verschiedener Boben-

arten gelangt Liebsiher zu folgenden Schlußfägen:

1. Ein Kaligehalt von 0,15% oder weniger deutet auf ein starkes Kalibedürfnis des Bodens, so daß reichliche Kalidüngung der besonders kalibedürftigen Pflanzen und mäßige Kalidüngung der übrigen Feldfrucht nötig ist.

Ein Kaligehalt von 0,2—0,4 oder vielleicht 0,5% deutet auf ein mittleres Kalibedürfnis des Bodens und würde zu dem Schlusse veranslassen, Kaligaben bei Stallmistwirtschaft ganz zu unterlassen oder dieselben in mäßiger Menge noch außerdem nur zu Kartoffeln und Hülsenfrüchten zu verwenden. Ohne Stallmistdüngung würde auf solchen Böden aber den kalibedürftigen Pflanzen reichliche, den übrigen keine Kalidüngung zu geben sein.

Ein Kaligehalt von 0,5% würde dagegen als ein hoher zu betrachten

sein und eine Kalidungung nicht rentabel erscheinen laffen.

2. Hinsichtlich des Phosphorfäuregehaltes bemerkt der Versasser, daß es mehr auf die Löslichkeit der Phosphorsäure des Bodens als auf dessen absoluten Gehalt an Phosphorsäure anzukommen scheint. Ein Phosphorsäuregehalt von etwa 0,07% oder weniger ist als gering zu bezeichnen, als mittelmäßig stellt sich der Gehalt von 0,07—0,085 dar. Als bestriedigender Gehalt kann etwa 0,085—0,100% gelten, als gut von 0,1 bis 0,2, während ein noch höherer Gehalt als reich anzusprechen sein wird.

#### 8. Gine Methode der fünftlichen Baumernährung.

Ein Berfahren, Bäume durch fünftliche, direfte Bufuhr von Nährftoffen zu ernähren, beidreibt Dr. Rarl Roth 1 wie folgt. Ungefähr 5 cm über der Endigungsstelle der Hauptwurzel wird in der Richtung auf die cylindrische Mittelachse und in einer Winkelneigung von etwa 45" gegen die Bertifale mittels eines gewöhnlichen Holzbohrers ein Loch in den Stamm gebohrt. Je nach der Stärke des lettern beträgt die Loch= weite der Höhlung 1-21/2 cm und die Länge ungefähr 2/3 des Querdurchmessers des Stammes. Das Bohrloch muß demnach die beiderfeitigen cylindrijchen Mantelflächen der Markjubstanz nach Maßgabe dieser Berhältniszahlen durchdringen und im jüngern Holze -- jedoch nicht in der Kambiumschichte des zweiten Halbenlinders — der jenseitigen enden. dieses Bohrloch wird ein möglichst weites Glasrohr von 10-12 cm Länge ca. 2 cm tief eingeführt. Die Berührungsfläche zwischen bem sich möglichit dicht an die Wandung aulegenden Rohr und der äußern Holzsubstang, jowie beren von abgestorbenen Rindenteilen befreite Umgebung wird sodann außen wulftförmig mit Zement hermetisch verschlossen. Mit Hilfe eines Gummischlauches wird diese Röhre mit dem Ableitungsrohr des am Stamme oder auf einem besondern Gestelle befestigten Borratsgefäßes verbunden, jo daß die Nährlösung durch ihre eigene Schwere in das Bohrloch und dort zur Absorption gelangt. Bei Zusammensehung des Apparates ist darauf zu achten, daß das Röhrensustem einschließlich des Bohrloches zunächst durch einen etwa millimeterstarken Flüssigkeitsstrahl gefüllt und jede das Sinabgleiten der Flüfsigkeit verhindernde Luftblase hierdurch verdrängt Als Rährlösung empfiehlt ber Berfasser eine Flüssigkeit, welche in 1 l Wasser 1 g Kalijalpeter, 0,5 g Calciumsulfat, 0,5 g Calciumorthophosphat, 0.5 g Chlornatrium, 0.5 g Magnesiumsulfat und 0.005 g Eisenchlorid enthält.

Die Borteile dieser Methode jollen in folgendem bestehen:

1. Dem Baume können die zu seinem Wachstume und zur Erzeugung von Früchten ersorderlichen anorganischen Bestandteile in konzentrierterer Form, als sie in der Bodensküssigkeit vorhanden sind, zugeführt werden. Es eröffnet sich

<sup>1</sup> Chemiferzeitung 1896, Rr. 35, G. 344.

hieraus die Aussicht auf eine entsprechende Steigerung von Wachstum, Quantität und Qualität des Ertrages.

- 2. Durch künstliche Ernährung dürften Bäume, welche auf sterilem, wasserarmem Boden stehen, von diesem selbst und von den dürstigen Duellen seiner natürlichen Feuchtigkeit in hohem Grade unabhängig gemacht werden können.
- 3. Die Methobe gewährleistet die Möglichkeit, die zur Hervorbringung von Blüten und Früchten notwendigen Bestandteile in genau abgemessener Menge Bäumen zuzuführen, welche jene Bestandteile in der natürlichen Bodensenktigseit nur unzureichend oder gar nicht vorsinden. Das Moment, daß der Bodenoberstäche selbst durch Ausstreuen und Begießen behuss Assimilierung durch die Burzeln einverleibte Pslanzennährstoffe nur zu einem winzigen Bruchteil an den Ort der Wirtung gelangen, der größte Teil aber unabsordiert in die Tiese geht, bildet außerdem noch einen bedeutsamen, ösonomisch ungünstigen Gegensatzu der nach diesem Prinzipe zu bewirkenden rationellen Ausnuhung aller Nährsubstanzen.

#### 9. Welchen Ginfluß übt die Saatzeit auf den Ertrag der Ernte aus?

Zwei bedeutende Forscher haben sich mit dieser wichtigen Frage eingehend und erfolgreich beschäftigt: Saberlandt und Wollny.

Haberlandt faßt die Resultate seiner im großen vorgenommenen Berssuche und Beobachtungen, von welchen hier nur diese wenigen wiedersgegeben werden können, in folgenden Säten zusammen:

- 1. Die Bestodung der Sommersaaten nimmt um so mehr ab, je später im Frühjahr der Andau geschieht. Noch mehr vermindert sich die Zahl der Halme, welche Ühren ausbilden.
- 2. Mit Verspätung der Saat findet zunehmende Steigerung des Strohgewichtes sowie der Stoppeln und Wurzeln statt, während sich der Körnerertrag und die Qualität der Körner vermindert.
- 3. Im Verhältnis, wie die Körner kleiner werden, steigt der pro= zentige Gewichtsanteil der Spelzen bei Hafer und Gerste.
- 4. Spätere Saaten werden auch in höherem Grade von Schmarogerpilzen und Blattläusen befallen.

Wollny folgert Rachstehendes:

- 1. daß die Produktionsfähigkeit der Pflanzen in außerordentlichem Grade von der Saatzeit abhängig, und
- 2. daß die höchsten Erträge in Quantität und Qualität bei einem bestimmten, im Verhältnis zu der eigentümlichen Natur der Pstanzenspecies frühzeitigen Saattermine gewonnen werden, und daß das Ertragsvermögen von da ab nach beiden Seiten mit einzelnen Ausnahmen stetig abnimmt;
- 3. daß die Saatzeit, welche den höchsten Ertrag bedingt, in verschiedenen Jahren auf einen verschiedenen Zeitpunkt fällt;

<sup>1</sup> Fühlings Landwirtschaftl. Zeitung 1896, Seft 7, S. 222.

4. daß die Gewächse im allgemeinen sich um so stärker bestocken, je früher sie angebaut wurden;

5. daß das Strohgewicht im Verhältnis zum Körnergewicht relativ

zunimmt, je später die Saat ausgeführt wurde;

6. daß die Reifezeiten der Pflanzen nicht im gleichen, sondern in einem viel nähern Verhältnis zu einander liegen als die Saatzeiten und innershalb gewisser Grenzen troß Verschiedenheit der letztern auf denselben Termin fallen können;

7. daß die anfängliche Entwicklung, gerechnet von dem Aussaattermine, um so frühzeitiger eintritt und um so schneller verläuft, je später die Saat erfolgte. Da, wie unter Nr. 3 angegeben, die Saatzeit, welche den höchsten Ertrag bedingt, in verschiedenen Jahren auf einen verschiedenen Zeitpunkt fällt, ist der Landwirt in der Bestimmung derselben auf sich selbst angewiesen.

Es tommen hierfür in der Hauptsache nur zwei Bunkte in Betracht:

1. das Klima,

2. die Bodenbeschaffenheit.

Bei der Bodenbeschaffenheit sind es die wasser- und wärmehaltende Kraft des Bodens, welche die Keimung des Samens beeinflussen. Die Wärme spielt bei den Herbstsaaten eine geringere Rolle wie die Wasser- haltung. Es ist hier meist der Mangel an Feuchtigkeit, der die Herbstsaaten am regelrechten Ausgehen hindert.

Dagegen verhindert es bei der Frühjahrssaat oft die zu große Winterfenchtigkeit, rechtzeitig mit der Bearbeitung des Bodens zu beginnen. Zuweilen kann es allerdings angezeigt sein, die Bestellung zu beschleunigen,
um die noch vorhandene Winterseuchtigkeit auszunußen.

Im Frühjahre ist die Fähigseit des Bodens, sich zu erwärmen und die aufgenommene Wärme festzuhalten, von hervorragender Wichtigkeit.

Hierbei ist der Einfluß, den das Klima ausübt, je nach der Art des Bodens in beschränktem Maße ein verschiedener, und so hängt in letter Linie die Bestimmung der Saatzeit von den obwaltenden klimatischen Vershältnissen ab. Aus diesem Grunde ist es für den Landwirt wichtig, durch ständige meteorologische Beobachtungen sich mit den örtlichen klimatischen Verhältnissen bestens vertraut zu machen; es wird ihm das für die Vestimmung des besten Zeitpunktes der Aussaat von großem Außen sein.

#### 10. Forstlich-meteorologische Beobachtungen.

Die vorliegende Untersuchung Professor Wollnys befaßt sich, im Anschluß an die frühern Forschungen dieser Richtung 2, mit dem Einfluß, den verschiedene Pflanzendeden auf die Erwärmung und Durchseuchtung des Bodens ausüben. Wollny gelangt zu folgenden allgemein gültigen Sähen:

Biebermanns Centralblatt für Agrifulturchemie 1896, Beft 4, S. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. IV, 303, 315.

- 1. Der mit lebenden Pflanzen (Bäumen oder frautartigen Gewächsen) bestandene Boden ist wahrend der wärmern Jahreszeit (Frühjahr bis Herbst) fälter als der nackte.
- 2. Der Boben unter einer Decke lebender Pflanzen ist mahrend ber fältern Jahreszeit (Winter) im allgemeinen warmer als der kahle.
- 3. Die unter 1 bezeichneten Unterschiede find im Sommer am größten, während fie im Frühjahr und Herbst sich verringern.
- 4. Die unter 2 geschilderten Unterschiede sind verhältnismäßig gering und verschwinden unter Umftänden gang.
- 5. Die unter 1 erwähnten Unterschiede in der Bodentemperatur zwischen bewachsenem und sahlem Boden werden in der warmen Jahreszeit mit steigender Temperatur größer, mit fallender bedeutend geringer.

Bestandsschluß, Standdichte und Belaubung üben auf die Erwärmung des Erdreiches infolge der verschiedenen Beschattung einen hervorragenden Einssluß aus, so daß die Unterschiede nach dieser Richtung zwischen den forstelichen Nutypslanzen ebenso groß werden wie bei landwirtschaftlichen Kulturen.

- 6. Die unter 1 und 2 festgestellten Wirkungen der Pflanzendecken treten bei den Waldpflanzen in stärkerem Maße als bei den landwirtschaft= lichen Kulturpflanzen hervor.
- 7. Im übrigen ist bei den Waldpflanzen gleichergestalt wie bei den landwirtschaftlichen Gewächsen die Beeinflussung der Bodentemperatur von der Standdichte, dem Grade der Entwicklung der oberirdischen Organe und von der jeder Art eigentümlichen Entwicklung letzterer abhängig, und zwar in der Weise, daß der in Nede stehende Einfluß der Gewächse um so größer ist, je dichter dieselben stehen und je üppiger sich ihre oberirdischen Organe ausgebildet haben, und umgekehrt.
- 8. Der Einfluß der Waldbäume auf die Bodentemperatur wird durch das Vorhandensein der Streudecke erhöht, um so mehr, je mächtiger dieselbe ift.

Was die Unterschiede zwischen den Temperaturextremen betrifft, so geht aus den zahlenmäßigen Beobachtungen hervor:

- 9. daß die Schwankungen der Bodentemperatur durch die Pflanzendecke in bedeutendem Grade vermindert werden;
- 10. daß dieser Einfluß seitens der Waldbäume durch das Borhandensein einer Streudecke verstärkt wird.

Betreffs des täglichen Ganges der Bodentemperatur unter dem Einflusse verschiedener Pflanzendecken ergeben die Berechnungen der Mittel für die Morgen= und Abend-Beobachtungen und der Differenzen zwischen diesen für fünf= und sechstägige Perioden:

- 11. daß die in Satz 1 bezeichneten, zwischen dem mit Pflanzen bedeckten und dem nachten Boden hinsichtlich ihrer Erwärmung bestehenden Untersichiede zur Zeit des täglichen Minimums (Morgentemperatur) am geringsten sind, während dieselben zur Zeit des täglichen Maximums (Abendtemperatur) in verstärftem Grade sich bemerkbar machen;
- 12. daß die Differenz zwischen der Morgen= und der Abendtemperatur bei dem nachten Land beträchtlich größer ist als bei dem bepflanzten.

Die Berfuche über ben Ginflug ber Pflanzendede auf bie Bobenfeuchtigkeit lieferten zunächst bas Ergebnis:

1. daß der mit einer Decke vegetierender Pflanzen versehene Boden einen geringern Wassergehalt besitzt als der nackte unter sonst gleichen Umsständen, und

2. daß diese Wirtung der Kulturen im allgemeinen während der Sommermonate im stärtsten Grade sich geltend macht, während dieselbe

sich im Frühjahr und Herbst vermindert.

Die forstlichen Gewächse üben mithin auf die Bodenfeuchtigkeit eine ähnliche Wirkung wie die landwirtschaftlichen, und auch bei ihnen wird diese wesentlich von der Standdichte, dem Grade der Ausbildung der oberirdischen Organe beeinflußt. Jedoch scheinen bei der in der Prazis üblichen Standdichte die landwirtschaftlichen Kulturen eine höhere Erschöpfung der Bodenseuchtigkeit herbeizuführen als die forstlichen.

Bas den Einfluß der Streubede in den in Rede stehenden

Versuchen betrifft, jo ergab sich:

3. daß der mit Fichten bestandene und gleichzeitig mit einer Streus decke versehene Boden im allgemeinen seuchter war als der nur mit Fichten besetzte.

Die Ermittlung des Gewichtes und der Größe der Pflanzen zeigte, daß die Streudede das Wachstum der Fichtenpflanzen, besonders das der transpirierenden Organe, gefördert hatte, die bei den Fichten mit Streu-

bede um 45,2 % stärfer entwickelt waren als ohne Streubede.

Die Wirkungen der Streudecke auf die Feuchterhaltung des Bodens im Walde werden daher vermindert, da gleichzeitig unter dem Einfluß der Streuschicht das Wachstum der Bäume gefördert und infolgedessen die Entnahme von Wasser aus dem Boden durch dieselben gesteigert
wird. Die Versuche über den Einfluß der Pflanzendecken
auf die Sickerwassermengen im Boden führten zu solgenden
Ergebnissen:

1. Die Sickerwassermengen sind in dem mit einer Pflanzendecke ver-

sehenen Boden bedeutend geringer als in nachtem Boden.

2. Die Unterschiede treten am schärssten im Sommer hervor und werden mit fortschreitender Jahreszeit bis zum folgenden Frühjahr fleiner.

- 3. Die immergrünen Nadelhölzer (Fichten) drücken die Sickerwassermengen in höherem Grade herab als die Laubhölzer (Eichen) und die Gräser.
- 4. Die Absiderung des Wassers in die tiesern Schichten eines mit Waldbäumen besetzten Bodens wird durch eine Streudecke im allgemeinen vermindert.
- 5. Im vegetationslosen Boden fallen und steigen im allgemeinen die Sickerwassermengen mit den Niederschlagsmengen; daher sindet in diesen die ergiebigste unterirdische Wasserabsuhr in Klimaten mit Sommereregen im Sommer statt und nimmt von da ab bis zum folgenden Frühejahr ab.

6. Unter berartigen Umständen werden jedoch relativ die geringsten Wassermengen im Sommer, die größten während der kalten Jahreszeit in die Tiefe geführt.

7. Der mit Vegetation bedeckte Boden verliert im Sommer die geringsten, meist nur minimale Wassermengen durch Absiderung und verhält sich auch während der übrigen Jahreszeit bezüglich der unterirdischen Wasserableitung umgekehrt wie der brachliegende Boden.

8. Der bepflanzte Boden zeigt hinsichtlich des Verhältnisses der Siderwasser= und Niederschlagsmenge während der verschiedenen Jahreszeiten

qualitativ dieselben Gesehmäßigkeiten wie ber nadte.

9. Im milden Winter fällt die Periode der stärksten Wasserabsuhr in diese Jahreszeit; in allen Fällen, wo der Boden ganz oder größten=teils gefroren, werden die größten Siderwassermengen erst beim Auftauen im Frühjahr gebildet.

Die Bestimmung ber Berbunftung lehrte ichließlich :

1. daß der mit vegetierenden Pflanzen besetzte Boden bedeutend größere

Wassermengen verdunstet als der nadte;

2. daß die immergrünen Holzgewächse (Fichten) mehr Wasser an die Atmosphäre abgeben als die Laubhölzer (Birken), und diese wiederum einen größern Transpirationsverlust aufzuweisen haben als die Gräser;

3. daß die Bäume auf einem mit Streu bedeckten Boden unter sonst gleichen Verhältnissen ein stärkeres Verdunstungsvermögen haben als die auf unbedecktem Lande wachsenden.

#### 11. Beobachtungen über ben Grind des Obstes.

Der Grind ober Obstschimmel ist eine alljährlich und oft in außer= ordentlicher Verbreitung auftretende Krantheit, welcher Apfel, Birnen, Duitten, Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen, Zwetichen und Kirschen zum Opfer Sie äußert sich in fleinen, freisrunden, braunen Fleden, die sich weich und faulig anfühlen und innerhalb zwei Tagen schon die halbe Oberfläche der Frucht einnehmen können. Die Urfache ift ein fadenformiger Pilg, Ordium fructigenum, der im Innern der Früchte vegetiert und seine Sporen an deren Oberfläche in sehr großer Anzahl entwickelt. Uber die Lebensweise dieses Pilzes hat Professor Dr. 3. Wortmann' eingehende Beobachtungen wie folgt angestellt. Auf den Früchten werden zuerst fleine, meist gelblich-weiße Pilgrafen sichtbar, die oft konzentrische Rreife bilden. Sie bestehen aus wulftig aneinander liegenden Sodern von Pilzfäden, welche an ihren Enden zahlreiche Sporen oder Konidien bilden. Die Konidien sind mannigfaltiger Gestalt, meist elliptisch, an beiden Enden etwas abgeplattet oder auch zugespitt, rechtedig oder von unregelmäßig vierediger Form. In Fruchtjaft geimpft, feimen fie fehr schnell, so daß nach einigen Stunden ein Faden gebildet ift, der sich durch Querwände

Biebermanns Centralblatt für Agrifulturchemie 1896, Seft 10, S. 669.

1715971

teilt und rasch verzweigt. Nämlich an einem Ende der Sporen entsteht eine Ausstülpung, die zu einem Faden heranwächst, und am entgegengesetzen Ende der Spore tritt eine gleiche Bildung ein, so daß eine Spore nach zwei Seiten hin wächst. Die sich reich verzweigenden Fäden durchwuchern die Flüssigkeit, ohne daß eine erhebliche Konidienbildung stattfände. Auf Apselsoder Birnenmost bildet der Pilz rasenförmige, singerdicke Decken einer gelastinösen Masse, welche in alten Kulturen tiesschwarz werden können.

Im Wasser gebildete Keimschläuche sind zarter und haben weniger Inhalt als in Most gezüchtete, da sie nur vom Sporeninhalt ernährt werden. Da wo bei der Keimung im Wasser zufällig zwei Sporen nahe bei einander liegen, wird fast regelmäßig von der einen Spore zur andern oder aber von einem schon getriebenen Keimschlauche zur gegenüberliegenden Spore eine Ausstülpung direkt hinübergetrieben, die mit der gegenüber-liegenden Zelle verwächst. Diese Brückenbildung ist in Nährstüssigsteiten nicht zu beobachten. Obige Erscheinung beim Keimen in Wasser dürste im Nahrungsmangel eine Erklärung finden, denn das eine Keimpslänzchen greift das andere parasitisch an, um seine Nahrung auszusaugen.

Die aus den Sporen auf der feucht gehaltenen Fruchtoberfläche sich bildenden Keimschläuche vermögen nicht durch die unverletze Oberhaut in das Innere der Früchte einzudringen, jedoch genügt die geringste Haut-verletzung, um ihnen das Eindringen zu ermöglichen. Altere Fäden des

Pilzes sind jedoch im stande, die Fruchthaut zu durchdringen.

Die durchwucherten Früchte fallen entweder vom Baume ab oder schrumpsen nach und nach, ohne faul zu werden, am Baume ein. Der Pilz überwintert dann, ohne besondere Dauersporen zu bilden. Legt man eine verschrumpste Frucht seucht, so schwellen die Konidienrasen an und die Konidien keimen, in Nährlösung gebracht, schon nach kurzer Zeit. Zur Hemmung der Krankheit empsiehlt es sich, gleich die ersten befallenen Früchte zu entsernen, verschrumpste oder zu Boden gefallene Früchte müssen sorgsfältig vernichtet werden. Auch beim Ausbewahren des Obstes im Keller ist darauf zu achten, daß sich die Krankheit nicht verbreitet.

Obwohl der Pilz in Traubenmost gut wächst, sindet er sich doch nicht auf Trauben vor, und zwar offenbar darum, weil er neben dem Edelsäulepilz nicht auftommen kann. Letzterer durchwächst alle zur Insestion geeigneten Stellen der Traube sosort; gelingt es, ihn von der Traube sern zu halten, so kann man das Ordium fructigenum auf ihr zur Entwicklung bringen. Ebenso läßt sich dasselbe, leicht und gut Konidien

bildend, auf Tomaten, Rüben, ja felbst auf Brot züchten.

#### 12. Ginfluß des Standraumes auf die Rartoffelertrage.

Die von Westermeier' angestellten Bersuche über die Steigerung der Kartoffelerträge durch entsprechende Bemessung des Standraumes sollten Ausschluß über folgende beiden Fragen geben:

Deutsche Landwirtschaftl. Presse 1895, Nr. 104, und 1896, Mr. 1.

1. Wie verhalten sich Sorten mit verschiebener Wachstumsbauer und Beblätterung zu ben wechselnben Pflanzweiten?

2. In welcher Weise wird neben dem Ertrage die Ausbildung der Knolle hinsichtlich der Form, Größe und des Stärkegehaltes beeinflußt?

Westermeier gelangt zu folgenden Schlußfolgerungen: Der Anollenertrag vom Hestar der geprüften Kartoffelsorten ist auf dem humosen Lehmboden des Versuchsseldes bei einem Standraum von 2500 m² am höchsten.

Eine reichlichere Zumeffung des Bodens ift hier Berichwendung.

Da die geprüften Sorten troß verschiedener Wachstumsdauer und Beblätterung in dieser Beziehung so auffallend übereinstimmen und übersdies so ausgewählt worden sind, daß sie ganze Gruppen von Kartossels züchtungen zu vertreten im stande sind, so ist es wahrscheinlich, daß sich sehr viele andere Kartosselsorten ähnlich verhalten. Das Maß der Abeweichungen der Erträge bei zu kleiner oder zu großer Pflanzweite ist bei letzterer erheblich bedeutender und hängt von der Wachstumsdauer, dem Knollenansat und dem Wachstumsvermögen der einzelnen Knolle ab. Aus den Bersuchen geht deutsich hervor, daß bei den frühen Sorten die Grenze sin das Wachstumsvermögen der Einzelsnolle tieser liegt, als diesenige für den Ansat von Knollen, d. h. die Größenzunahme hört troß Standraumserweiterung früher auf als die Neubildung von Knollen.

Da die Ausspeicherung von Stärke lediglich von den Besamungs= verhältnissen abhängt, so erhellt, daß die Knollen in ungünstigen Jahren um so ärmer an Stärke zu werden vermögen, je zahlreicher sie an einer Pflanze sind, und je größer der Standraum über den notwendigen hinaus bemessen wird. Günstige Jahre scheinen einen Ausgleich herbeizusühren.

## 13. Neues jur Frage ber Leguminofenknöllchen.

Seit der weittragenden Entdedung Hellriegels i über die Symbiose gewisser Bakterien mit Leguminosen und über die durch dieselbe vermittelte Stickstoffassimilation ist auf diesem Gediete rührig weiter gearbeitet worden und hat das verstossene Jahr bemerkenswerte Fortschritte gezeitigt. Geheimrat Nobbe 2 ist bei seinen Untersuchungen zu dem Ergednis gestommen, daß für jede Leguminosenart besondere Bakterien diesen Assimilationsprozes besorgen. In Gemeinschaft mit einem der größten Werke auf dem Gediete der chemischen Industrie, den Höchster Fardwerken, hat Nobbe begonnen, diese verschiedenen Bakterien im großen in Neinkultur zu züchten, und wird demnächst im stande sein, der Landwirtschaft dieselben zur Impfung ihrer Felder zu liesern. Die in geeigneter Nährstüssisseit rein gezüchteten Bakterienkulturen hat man neuerdings mit dem Namen "Nitragin" bezeichnet. Sie werden in Gelatine in kleinen Fläschen geliesert, und der Landwirt hat nichts weiter zu thun, als diese Gelatine in Wasser auf-

<sup>1</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. V, 305.

<sup>2</sup> Jahrbuch ber Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft XI, 48.

gulojen und mit ber Lösung seinen Acker zu impfen. Um diese kleinen Mengen gleichmäßig über den Boden zu verteilen, wird der auszusäende Samen mit diesem Bakterienwaffer befeuchtet in ähnlicher Weise, wie wir den Weigen mit Bitriollosung gegen Rost beigen. Dabei ist die Menge des Maffers fo zu bemeffen, daß es von dem Camen eben aufgefaugt wird, der davon etwas feucht, aber doch nicht so naß wird, daß er nicht ohne weiteres mit der Saemaschine oder mit der Sand gefät werden Auf diese Weise wird jedes einzelne Samenkorn in eine Unzahl von Bakterien eingehüllt, die damit gleichzeitig gerade an der richtigen Stelle und überall gleichmäßig in den Boden fommen und sid natürlich bei ihrer ungeheuren Vermehrungsfähigkeit sehr rasch in demfelben verbreiten. Nach ber vorläufigen Berechnung sollen fich die Rosten für die Impfung eines Morgens Land auf 2,50 Mark stellen, und wenn es wirklich gelingen follte, hiermit einen Boben, der bis da= hin für Leguminosen wenig oder gar nicht fruchtbar gewesen ist, zu einem fruchtbaren zu gestalten und den reichen Stickstoffschat der Atmosphäre hierdurch für den Ackerbau nutbar zu machen, jo wäre dies eine hervorragende Errungenichaft.

#### 14. Berwendung des Torfmulls zur Obstbaumpflanzung.

Es ist für das Anwachsen eines frisch gepflanzten Baumes bekanntlich von großer Wichtigkeit, daß ihm Gelegenheit geboten wird, möglichst schnell viele junge Wurzeln zu treiben. Als das in dieser Sinsicht bestwirkende Mittel empsiehlt Kreis=Obstgärtner Grau in Uelzen eine gehörige Zugabe von Torfmull zu der schon lockern Erde, die beim Pflanzen zwischen und um die Wurzeln gebracht wird.

Das Versahren ist folgendes: Torsmull wird bis zur Sättigung mit Waffer oder noch beffer mit Jauche durchtränkt und eine gehörige Menge hiervon der obern Bodenschicht in der Pflanzgrube zugesett oder, wenn nicht genügend Torfmull zur Verfügung fteht, nun der Erde beigemischt, die unmittelbar an die Burgeln gebracht wird. Die Vorteile eines folchen Berfahrens sind einleuchtend. Durch den Torfmull wird die Erde loder und warm gemacht; dadurch, daß der Torfmull bis jur Gattigung mit Wasser oder Jauche getränft ist, welche nur langsam von dem Torfe abgegeben werden, bleibt die Erde auf lange Zeit feucht, die Wurzeln leiden also bei trodener Witterung, wenn ein durchdringendes Gießen vielleicht cinmal nicht zeitig geschehen kann, nicht jo leicht, als wenn kein Torfmull verwendet ift. Durch Regen oder Gießen verfrustet besonders bei schwerem Boden die obere Erdschicht nicht so leicht oder gar nicht, weil die lockere Beschaffenheit des Torfmulls dies nicht zuläßt. Der Hauptvorteil des lettern besteht aber darin, daß die sich bildenden jungen Wurzeln begierig in die Torfftude hineinwachsen und sich hier zahlreich verzweigen. Um sich

<sup>1</sup> Deutsche Landwirtschaftliche Preise 1896, Rr. 97.

von der Richtigkeit dieser Behauptung zu überzeugen, nehme man einen frisch gepflanzten Baum nach einem Jahre aus dem Boden, und man wird finden, daß bei Verwendung von Torsmill die Wurzeln durch die Torsstückhen hindurchgewachsen sind und sich so zahlreich verzweigt und festgesogen haben, daß das ganze Wurzelwert voller Torsstücke sist.

Der vielleicht zu erhebende Einwand, daß die zum Durchtränken des Torfmulls verwendete Jauche den Wurzeln schädlich sei, ist hinfällig. Zu= nächst wird die Jauche durch den Torf gebunden, und die sich dann bil- benden jungen Wurzeln können nicht allein ausgezeichnet die Jauche ver-

tragen, sonbern gehren sofort von berselben.

Grau glaubt auf Grund seiner Beobachtungen auch annehmen zu dürsen, daß kräftige Düngung mit Torsmull bei sonst erst in spätern Jahren tragenden Hochstämmen einen frühern Ansas von Blütenknospen zur Folge hat, was er sich dahin deutet, daß in dem Torsmull eine reiche Faserwurzelbildung vor sich geht, und daß hierauf die Bildung von Blütenknospen beruht, nach der bekannten Beobachtung in der Zweigobststultur, daß die Zweigunterlagen eher zur Blütenknospenbildung befähigen, als Wildlingsunterlagen, welche kleine Pfahls und nur wenig Hauptswurzeln treiben, dafür aber von vornherein um so mehr Faserwurzeln.

#### 15. Über die Rährstoffe ber Buderrübe.

Durch langjährige Topfversuche hat Hellriegel bereits früher die Ernährungsverhältnisse der Zuckerrübe studiert und die Mengen von Stickstoff, Phosphorsäure und Kali berechnet, welche für eine Idealernte in der Praxis notwendig sind. Dr. Schneidewind und Dr. Müller haben sich neuerdings der Aufgabe unterzogen, zu ermitteln, wie die bei diesen Topfversuchen gewonnenen Resultate in Einklang zu bringen sind mit den durch Feldversuche auf verschiedenen Kulturböden erzielten, und kommen hierbei zu folgenden Ergebnissen:

Der Aschengehalt der Rübenwurzeln ist durch die Züchtung zurückzgegangen, da man zur Züchtung Rüben mit einem hohen Zuckergehalt, der einem niedrigen Aschengehalte entspricht, aussuchte. Der Aschengehalt der

Blätter ift durch die Züchtung nicht beeinflußt worden.

Der Aschen= und der Stickstoffgehalt der Wurzeln stehen im um= gekehrten Verhältnis zum Zuckergehalt derselben; in zweiter Linie spielt

auch hierbei die Zusammensehung der Asche eine Rolle.

Durch eine Düngung mit Kalisalzen wird der prozentige Gehalt der Wurzeln und Blätter und ebenso die Gesamtaufnahme an Kali wesentlich gesteigert; in derselben Weise erfolgt eine Steigerung der Natriumaufnahme durch eine Düngung mit Natronsalpeter. Eine Kainitdüngung steigert die Kaliaufnahme, nicht die Natrons und Magnesiaaufnahme; es liegt daher durch die Kainitdüngung die Gesahr einer schädlichen Erhöhung der Salze im allgemeinen nicht vor.

<sup>1</sup> Journal für Landwirtschaft 1896, S. 1

Durch eine Kalkbüngung wird die Kalkaufnahme durch die Pflanzen gesteigert, Kali- und Natronsalze sowie der Kainit vermindern die Kalkaufnahme, wenn Mangel an Nährstoffen nicht vorhanden ist.

Die Phosphorsäureentnahme kann durch die Kainitdungung erhöht werden, ohne daß hierdurch ein Nuzen für die Zuckerproduktion eingetreten wäre, eine Verminderung der Phosphorsäureaufnahme infolge der Kainit-

dungung ift im allgemeinen nicht beobachtet worden.

Durch die Kainitdüngung erfolgt eine erhöhte Chloraufnahme, jedoch bleibt das Chlor vorzugsweise in den Blättern aufgespeichert. Ein Chloregehalt die zu einer gewissen Grenze scheint für die Rübe vorteilhaft zu sein, da infolge einer Mehraufnahme von Chlor die Pflanzensäuren beeinträchtigt werden.

Eine zu späte Stickstoffgabe ist nicht zu empfehlen, da aus derselben die Wurzeln einen Borteil nicht mehr zu ziehen vermögen; dagegen ist möglichst früh ein üppiger Blattwuchs anzustreben. Dies soll jedoch gegen eine verständige frühe Kopfdüngung, durch welche der Salpeter besser als durch die Gabe vor der Bestellung ausgenützt wird, nichts sagen. Der Natronsalpeter wirft schneller als der Kalisalpeter; es scheint diese schnellere Wirfung zurückzusühren zu sein auf die leichtere Löslichseit und größere Dissussibilität des salpetersauren Natrons. Unter Umständen bleibt die Rübenwurzel der jezigen Züchtungen selbst bei der stärtsten Stickstöffdüngung stickstoffarm und zugleich zuckerreich, da der Stickstoff in diesem Falle vorzugsweise in den Blättern aufgespeichert ist.

Die Stickstoffentnahme burch die Rübe ist eine außerordentlich hohe, und es ist auf die rationelle Versorgung der Rüben mit Stickstoff ganz

besonderes Gewicht zu legen.

Die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Nährstoffe spielt im Pflanzenleben eine große Rolle; dieselbe ist unter verschiedenen Berhält= nissen auf verschiedenen Bodenarten zu erforschen und bei allen Düngungs= fragen für die Zufunft zu beachten.

#### 16. Rleine Mitteilungen.

Untersuchungen über ben Mageninhalt der Saatfrähe (Corvus frugilegus L.). Dr. M. Hollrung untersuchte den Mageninhalt von 131 Krähen, welche im Frühjahr 1895 in der Umgegend von Halle gesichoffen worden waren. Die Gesamtzahl der zum Teil vollkommen, zum Teil in Bruchstücken vorgefundenen tierischen Wesen betrug 3080, die der pflanzlichen Einzelobjekte 1188; die erstern bestanden zum überwiegenden Teil aus Käsern, die letztern aus Getreidekörnern. Hollrung saßt die Erzgebnisse seiner Untersuchungen in solgenden Schlußsähen zusammen:

1. Die untersuchten Krähen haben sich im großen und ganzen weder ausschließlich nützlich noch ausschließlich schädlich erwiesen. Während jedoch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7. Jahresbericht ber Bersuchsstation für Nematobenvertilgung zu Halle 1895, S. 5.

25 % der Krähenmagen keine Pflanzenteile enthielten, waren nur in zwei

Fällen von 131 feine tierischen Reste in denselben enthalten.

2. Ihre Nahrung hat zum vorwiegenden Teile (etwa 60 %) in tierischen Wesen und zwar Mäusen, Getreidelaustäser-Larven (Zabrus gibbus), Engerstingen, Maikäsern (Melolontha vulgaris), Dungkäsern (Aphodius) und Klee-Lappenrüßlern (Otiorhynchus ligustici) bestanden. Die pflanzliche Nahrung wurde von Weizen, Hafer, Gerstenkörnern und Kirschen gebildet.

3. Der auf der einen Seite durch die Krähen verursachte Schaden wurde durch den andererseits gestifteten Ruben vollkommen aufgewogen und

fogar noch um ein bedeutendes übertroffen.

4. In der Hauptsache nähren sich die Krähen von schwer beweglichen Insekten.

Der Lupineuroft, ein neuer Feind ber Lupine. Auf dem Berfuche felde der landwirtschaftlichen Sochschule zu Berlin bemerkte Professor Frant' im Sommer 1895 auf Lupinen, sowohl auf den alten, fast sonnenreisen Pflanzen, als auch auf ben fürglich gefäten Sämlingen, eine Rostfrantheit von wirklich epidemischem und augenscheinlich der Entwicklung der Pflanze schädlichem Charafter. Merkwürdigerweise hat diese Krantheit nur die blauen und weißen Lupinen befallen, die gelben dagegen gänzlich verschont, selbst wenn sie mit blauen Lupinen gemischt gesät waren. Über den Ursprung, die Art und den Entwicklungsgang dieser Krankheit läßt sich vorläufig nichts berichten, was über die vorgenannte Erscheinung Auftlärung ichaffen könnte. Rostpilze auf Lupinen sind schon früher beobachtet worden, die Ansichten der einzelnen Bilgforscher geben aber sehr auseinander. Frank halt nun den von ihm beobachteten Roftpilg identisch mit dem von Schröter in feiner 1869 erschienenen Arpptogamenflora Schlesiens beschriebenen Bilg, den letterer zur Species Uromyces Anthyllidis Grev, rechnet und welcher auf Mundtlee, blauen und gelben Lupinen auftritt. Die Sommersporen Dieses Bilges find 0,022 bis 0,024 mm groß, kastanienbraun mit orangerotem Inhalt, auf der Oberfläche mit furgen Stacheln und mit 4-5 Keimsporen. Die Wintersporen sind furz, elliptisch oder fugelig, 0,019 bis 0,022 mm lang, dunkelkaftanienbraun, mit breiten, ftumpfen Warzen bedeckt, am Scheitel abgerundet, am Grunde mit gartem Stiel. Troß dieser sowie anderer über Rostpilze in der Litteratur vorhandenen und von Frant angeführten Beichreibungen bleibt auf dem Berliner Bersuchsfelde die Immunität der gelben Lupinen gegen den Roft ihrer blauen Schwesterspecies rätjelhaft.

Biebermanns Centralblatt für Agrifulturchemie 1896, Beft 3, 3. 213.

# Mineralogie und Geologie.

#### 1. Das Berhalten ber Mineralien zu den Röntgenichen X.Strahlen.

Der große Unterschied, welchen einzelne Mineralien gegenüber den X-Strahlen zeigen, veranlaßte Prof. Dölter in Braz, eine größere Anzahl derfelben zu untersuchen, um etwaige Beziehungen ihres entsprechenden Berhaltens zur Dichte und chemischen Zusammensekung zu ermitteln 1. Dabei ergab sich, daß in manchen Fällen, insbesondere bei der Unterscheidung der Edelsteine, die Untersuchung mit den Röutgenschen Strahlen jogar einen diagnostischen Wert haben kann. Dies ist um so bedeutsamer, als unsere bisherigen Untersuchungsmethoden der Ebelsteine (hinsichtlich des specifischen Gewichtes, der Härte und der optischen Eigenschaften) im allgemeinen wohl das Borhandensein von nichtgefaßten Steinen voraussetzen; bei gefaßten sind sie trot vielsacher Vervollkommnungen noch recht mangelhaft. Dölter stellte nun für eine größere Zahl von Mineralien den Grad der Durchlässigkeit für X-Strahlen fest und wählte hierzu Mineralien aus allen Alassen des Mineralsustems. Eine direste Beobachtung vermittelft des Fluorescenzichirmes führt hier nicht jum Ziele, benn die Unterschiede treten nicht deutlich genug hervor und die Beobachtungsart ift zudem zu subjektiv. Es wurden daher eine Anzahl gleich dicker Mineralien zusammen photographiert und dann auf der Platte verglichen. Die Dide der Platten betrug 1,5 mm, jedoch wurden bei einzelnen Mineralien auch Platten von verschiedener Dicke (zwischen 1—17 mm) untersucht; es muß sich dies auch nach dem Grade ber Durchlässigfeit richten. In Gesteinsschliffen (von ca. 1/2 mm Dicte) zeigen die verschiedenen Gemengteile häufig deutliche Unterschiede hinsichtlich der Durchlässigfeit. So zeigten Blatten von Effogit sehr deutlich die verschiedene Durchlässigkeit von Granat, Augit und Quarz; ein Glimmerschieferschliff läßt den durchläffigern Quara vom Glimmer leicht unterscheiden. Ein Granitschliff ließ die Unterschiede von Biotit, Feldspat und Quarz hervortreten.

Als Resultate der Bersuche mit verschiedenen Mineralien ergaben sich auf den Negativ=Platten vermittelst der X=Strahlen Abbildungen derselben, welche je nach der Durchlässigseit start hell oder im entgegengesetzen Falle dunkel erscheinen (auf dem positiven Bilde ergiebt sich bezüglich der Helligseit und Dunkelheit natürlich das Gegenteil). Als Norm stellt Prof. Dölter acht verschiedene Grade der Durchlässigsteit auf, nämlich:

<sup>1</sup> Reues Jahrbuch für Mineralogie ic. 1896, II. Bb.

- 1. Diamant (höchst durchlässig) 5. Steinsalz 2. Korund 6. Kaltspat 3. Talt 7. Cerussit
- 4. Quarz | 8. Realgar (ganz undurchlässig).

Verglichen mit einer aus zehn Stanniolstreisen bestehenden Stala, wobei Nr. 1 aus einem 0,02 mm dicken Stanniolstreisen, Nr. 10 aus zehn solchen übereinander gelegten besteht, ergiebt sich ungefähr solgender Vergleich: Diamant (von 1,5 mm Dicke) ist durchlässiger als Stanniol Nr. 1, erst bei 5 mm Dicke erreicht er ungesahr diesen. Gerussit und Realgar sind auch in dunnen Schichten undurchlässiger als Nr. 10 der Stanniolstala, Nr. 8 entspricht ungesähr dem Kaltspat, Nr. 3 dem Steinsalze, Nr. 3 dem Luarz, Nr. 2 dem Korund (Dicke stets 1,5 mm). Wendet man 200 auseinandergelegte Stanniolblätter an, so zeigen sie ungesähr die Durchlässigsseit des (1,5 mm dicken) Realgars, welche mit der des Bleies übereinstimmt. Daraus läst sich sessten. Die Ergebnisse seiner an 65 Mineralien angestellten Versuche hat Völter in solgender Weise tabellarisch geordnet.

| Name                              | Dichte | Name                     | Dichte | Name                | Dichte |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Gruppe I. Bollfommen durchläffig. |        | Enstatit<br>Anthophyssit | 8,25   | Apatit              | 3,2    |
| Vorsäure                          | 1,5    | Labrador                 | 2.7    | Magnetfies          | 4,5    |
| Bernftein                         | 1.1    | Anorthit                 | 2,75   |                     |        |
| Gagat                             | 1,2    | Abular                   | 2,6    | Gruppe VII.         |        |
| Graphit                           | 12,9   | Topas                    | 3,5    | Undurchläffig.      |        |
| Diamant                           | 3,5    | 1                        |        | Broofit             | 3,9    |
| e                                 |        | Gruppe V.                |        | Melanit             | 3,8    |
| Gruppe II.                        | 1      | Wenig burchläffig.       |        | Almandin            | 4      |
| Start durchlässig.                |        | Leucit                   | 2,5    | Berhil              | 2,6    |
| Boray                             | 1,8    | Mustovit                 | 3      | Eisenglanz          | 5,2    |
| Korund                            | 4,1    | Hornblende               | 3,1    | Epidot              | 3,3    |
| Meerschaum                        | 1,1    | Phlogopit                | 2,5    | Rutil               | 4      |
| Raolin                            | 2,2    | Spinell                  | 3,5    | Magneteisen         | 5      |
| Asbest                            | 2,9    | Steinfalz                | 2,1    | Markafit            | 5,3    |
| Aryolith                          | 2,95   | Heffonit                 | 3,7    | Schwesel            | 2      |
| Gruppe III.                       |        | Biotit                   | 3,3    | Phrit               | 5      |
| Durchläifig.                      | Ŷ.     | Kalijalpeter             | 1,9    | Cerussit            | 4.5    |
| Talf                              | 2,8    | Flußspat                 | 2,6    | Hyacinth            | 4,6    |
| Oval                              |        |                          |        | Binnober            | 8      |
| Undalufii                         | 2,2    | Gruppe VI.               |        | 77171               | (      |
| Disthen                           |        | Gaft undurchtäffig.      |        | Gruppe VIII.        |        |
| Analeim                           | .).)   | Gips.                    | 3,3    | Gang undurchtäifig. |        |
| Chrnjoberntt                      |        | Türfis                   | 2,7    | Baryt               | 4,2    |
| enjegjoorigie                     | 3,5    | Turmalin                 | 3,5    | Braunit             | 4,7    |
| Gruppe IV.                        |        | Eisenreicher Biotit      | 3,4    | Senarmontit         | 5,1    |
| halb durchlässig.                 | i      | Gijenthonerbeaugit       |        | Arsenit             | 3,7    |
| Albit                             | 2,5    | Kalkipat                 |        | Auripigment         | 3,4    |
| Quarz                             | 2,6    | Aragonit                 |        | Realgar             | 3,3    |

Da die Art der Beobachtung eine absolute Genauigkeit nicht guläßt, jo sind die Grade der Durchlässigkeit nicht vollkommen sicher: insbesondere bei den undurchlässigen war die Anordnung keine leichte, während bei den durchlässigern die Reihenfolge ziemlich richtig sein burfte. Es ergiebt sich eine Anordnung in acht Klassen, innerhalb welcher die Unterschiede verhältnismäßig gering find. Die Durchlässigfeitsunterschiede ber einzelnen Klassen sind hingegen meift febr groß, insbesondere zwischen ben vier ersten. während sie bei den lettern geringer und demnach schwieriger festzustellen sind.

Während Röntgen ein Wachsen der Undurchlässigkeit mit dem specifischen Gewichte konstatiert hatte, ist nach obiger Zusammenstellung der Zusammenhang zwischen den genannten Eigenschaften nur ein lofer. Allerdings zeigen manche leichte Mineralien ftarte Durchlässigkeit, aber andere von demfelben specifischen Gewichte zeigen gar feine Durchlässigfeit. So ift g. B. von Raolin und Schwefel (Dichte 1,1 und 2) der erstere ziemlich durchlässig, der lettere ganz undurchlässig. Ebenso zeigen große Unterschiede Korund und Barnt (D. 4,1 und 4,3), Andalusit und Epidot (D. 3,1 und 3,3), Hämatit und Braunit (D. 4,5 und 4,7). Nur bei Mine= ralien, beren specifisches Gewicht 5 überschreitet, scheint überhaupt Undurch= lässigfeit einzutreten, sonft läßt sich aber eine Abhängigkeit von der Dichte nicht erkennen. Auch eine einfache Beziehung zwischen Durchlässigfeit und chemischer Zusammensehung besteht im allgemeinen nicht. Es giebt durchlässige und undurchlässige Elemente und Ornbe, die Silikate sind von sehr verschiedener Durchlässigkeit, auch die meift undurchlässigen Sulfide zeigen Unterschiede, ebenfo, wenn auch weniger, die Karbonate und Sulfate. Eher lassen sich Beziehungen zwischen Durchlässigkeit und dem Eintritt von gewiffen Metallen in die Berbindung finden. Gifenhaltige Mineralien find zumeist mehr ober minder undurchlässig; eine Anderung in der Durchläffigkeit läßt sich in Silikaten beim Eintritt von Eisen wahrnehmen. Eisenfreie Glimmer 3. B. sind durchlässiger als eisenführende, eisenreiche Granate (Melanit) undurchläffiger als eisenfreie (Heffonit). Mineralien zeigen untereinander teilweise Unterschiede, die aber nie sehr bedeutend sind. Um deutlichsten sind sie bei Aragonit und Calcit (beibe Ca COs), von welchen ber lettere undurchlässiger ift als der erstere.

Es wäre sowohl für die Natur der X=Strahlen von theoretischer Bedeutung als auch wegen der Übereinstimmung der physikalischen Eigenschaften der Krystalle sehr wichtig, wenn nachgewiesen werden könnte, daß Krnftalle in verschiedenen Richtungen sich verschieden verhalten. Um bies zu prüfen, wurden gleichdick Platten, in verschiedenen Richtungen geschnitten, nebeneinander gelegt, oder es wurden würfelförmig geschnittene Rryftalle querst in einer und dann in anderer Richtung photographiert. Zur Untersuchung gelangten Apatit, Turmalin, Quarz, Zirkon, Rubin (optisch=ein= achfig), Aragonit, Andalusit, Kalisalpeter (optisch-zweiachsig). Die beobachteten Unterschiede waren überall nur jehr geringe, teilweise kaum wahrnehmbar. Bei Quarz z. B. scheint in der Richtung parallel der Hauptachse die Durchlässigfeit größer zu fein als fentrecht dazu; Undalufit ergab in den

Control

Richtungen parallel und senkrecht zum Brachppinakoid den größten Untersichied, welcher bei diesen Versuchen beobachtet wurde. Das Ergebnis ist theoretisch interessant, da es mit dem sonstigen Verhalten der Arnstalle übereinstimmt. Immerhin werden noch genauere Methoden notwendig sein, um derartige Unterschiede, welche jedensalls geringe sind, definitiv festzustellen.

Von großer praktischer Bedeutung ist nun die von Dölter konsstatierte Thatsache, daß sich jene Durchlässissteitsverhältnisse in der Edelssteinkunde zur Unterscheidung der wertvollen (auch gesaßten) Edelsteine von minderwertigen verwenden lassen. Auch bei der Prüfung der als Doubletten bezeichneten Fälschungen leisten sie vorzügliche Dienste. Da die Versuche sehr leicht aussührbar sind — es genügt eine Durchstrahlung von etwa 15 Minuten —, so werden sie ohne Zweisel in der Praxis sich einbürgern, um so mehr, als der Besiher der Edelsteine ein bleibendes Zeugnis für die Echtheit erhält. Einige Beispiele mögen dies erläutern.

Der Diamant läßt sich durch den großen Unterschied der Durch= lässigkeit sofort von ähnlichen, minderwertigen Edelsteinen (farbloser oder gelblicher Topas, Bergkrystall, Phenakit, geglühter Hyacinth, farbloser Sapphir, Spinell) sowie von Glasstüssen (Straß) unterscheiden. Ebenso unterscheidet sich grün, blau oder rosabraun gefärbter Diamant von Chrysosberyll, grünem Korund, Sapphir, Aquamarin, Rubin, Spinell, Hyacinth. Der Rubin scinerseits unterscheidet sich durch seine weit größere Durchslässigkeit von Spinell (Balais), Granat (Caprubin), Rosa-Topas und Rosa-Turmalin. Ebenso unterscheidet sich der Sapphir von ähnlich gefärbtem Cordierit, Turmalin und Cyanit u. s. w.

Es könnte vielleicht der Einwand gemacht werden, daß bei dickern Ebelsteinen die Unterschiede zu geringsügige seien, um noch eine Entscheidung zuzulassen. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn Korund von 15 mm Dicke ist noch immer weit durchlässiger als gleichdicke Berylle, Spinelle, Granate, Hacinthe u. s. w. Ebenso ist ein solcher Diamant noch immer sehr durchlässig, und selbst der Unterschied von Korund bleibt ein großer.

#### 2. Über die Plafticität der Gistruftalle

hat Prof. D. Mügge interessante Mitteilungen gemacht, welche, wennsgleich schon im Jahre 1895 erschienen, nachträglich besprochen zu werden verdienen. Das auf ruhig stehendem Wasser sich bildende Eis pflegt bekanntelich einheitlich mit der optischen Achse (entsprechend der krystallographischen Hauptachse des hexagonalen Systems) senkrecht zur Wasserobersläche orienztiert zu sein, ist aber im übrigen, wie aus der Orientierung der Tyndallsschen Schmelzsiguren und dem Zerfall beim Austauen folgt, aus zahlreichen Individuen mit nichtparallelen Nebenachsen zusammengesetzt. Untersuchungen über die Plasticität des Eises mit Berücksichtigung der Orientierung des

<sup>1</sup> Neues Jahrbuch für Mineralogie 2c. 1895, II. Bb.

Druckes scheinen zuerst von Mac Connel (1890) ausgeführt zu sein. Wurden aus einem homogenen Eisfrustall Stäbe geschnitten, deren Langsrichtung fenfrecht zur optischen Achse war, und so auf zwei Schneiden gelegt, daß die optische Achse vertifal war, und dann belastet, so verhielt fich der Arnstall jo, als bestände er aus unendlich vielen, fehr bünnen, nicht ausbehnbaren, aber vollkommen biegiamen Lagen, etwa wie Papier, zwischen bessen einzelnen Blättern eine flebrige Flüffigkeit sich befindet, fo daß die einzelnen Blätter nur schwierig aufeinander gleiten fonnen. Die Lagen sind aufangs eben und sentrecht zur optischen Achse; werden sie durch Gleiten gebogen, jo bleibt die optische Achse doch in jedem Punkte senkrecht zur gebogenen Oberfläche. Der Grad ber Krümmung war sehr unregelmäßig, nahm aber mit der Zeit, während welcher das Gewicht wirkte, au; wurden Zuschläge gum Gewicht gemacht, so wuchs die Krümmung stärker als das Gewicht, aber weniger als das Quadrat besielben. Da Mac Connel über seinen Experimenten starb, nahm Brof. Mügge dieselben wieder auf. Es wurden junächst die Bersuche von Mac Connel wiederholt; das Ergebnis war eine vollständige Bestätigung seiner Beobachtungen. Optisch homogen befundene Stäbchen bogen sich bei Belaftung bis zur Grenze der Tragfähigfeit dann durch, wenn die optische Achse vertikal war, also der Druckrichtung parallel lag. Es findet dabei eine wirfliche Rrummung der einzelnen zur fruftallographischen Basissläche (OP) parallelen Lagen statt, denn der Abstand der Endflächen des Stabes verringert sich und die optische Achje steht auch nach ber Biegung senkrecht zur gebogenen Fläche OP; auf ben Seitenflächen, welche eben bleiben, verläuft die Auslöschung im Bolarisations= instrument parallel zur Tangente an die gefrümmte Kante. Die Durchbiegung ift eine dauernde, unelastische, jedoch lassen sich die Stäbe durch Umlegen wieder gerade biegen. Um nun aber auch Verichiebung (Translation) ohne Biegung zu bewirken, wurden Stabe von quadratischem Querschnitt senkrecht zur Oberfläche der Eisplatte, also parallel zur optischen (und frustallographischen) Uchse geschnitten. Um möglichst starte Belastungen anwenden zu können, wurden die als Schneiben dienenden Holzleisten einander fehr genähert, anfangs auf 2 cm, später bis auf 1/2 cm; Stäbe von 19 cm Querschnitt vertragen bann noch eine Belastung bis über 5 kg. Es zeigte fich nun, daß zwischen ben Schneiden ein Stud Gis, etwa von ber Breite ber Gewichtsschnur, sich nach und nach aus bem Stabe vorschieben und fogar gang herausbrängen läßt. Die herausgebrängten Teile sind öfter ihrem ganzen Umfange nach parallel zur Basis, also senfrecht zur Längsrichtung des ursprünglichen Stabes, gestreift, verhalten sich aber optisch gang wie ber Sauptteil (b. h. die optische Achje, bezw. hier Achje der kleinsten Glafticität des Athers, hat überall ihre ursprüngliche Lage beibehalten). Auch ist von Sprüngen nichts zu bemerken; die Stabe bleiben vollkommen flar. Prof. Mügge giebt fehr gelungene photographische Bilder folder Stäbe, bei 14\*

welchen die (natürlich nur scheinbare) Biegung durch die parallel zur optischen Achse gestreckten Lufteinschlüsse noch besonders gut hervortritt. Ob
die Verschiedung nach den verschiedenen Richtungen innerhalb der Basisfläche mit gleicher oder ungleicher Leichtigseit stattsindet, konnte noch nicht
endgültig entschieden werden; doch ist aus den bezüglichen Versuchen Mügges
zu folgern, daß die Translationsfähigseit nach verschiedenen Richtungen
nicht sehr verschieden ist. Es wurde z. B. ein parallel der optischen Achse
geschnittener Stad an einer Stelle parallel der einen Seite, an einer
andern parallel der andern Seite, dann an zwei weitern Stellen
auch noch parallel den beiden Diagonalen seines quadratischen Querschnittes
belastet. Nach allen vier Richtungen trat Translation ein,
und zwar mit nicht merklich verschiedener Leichtigseit.

Die verschobenen Teile lassen sich nach Umlegen des Stäbchens wieder zurückschieden, wenn nicht gleichzeitig Biegung eingetreten ist. Die Temperatur schwankte bei diesen Versuchen zwischen —3° und —16°; besonders leichte Verschiedbarkeit bei höherer Temperatur wurde nicht bemerkt. Es scheint, daß die Translation erst beginnt, wenn das Gewicht eine gewisse Größe erreicht hat. So war z. V. ein Stab 24 Stunden mit 5 kg beslastet, ohne die mindeste Gestaltveränderung zu zeigen; diese trat aber sehr

schnell ein, als das Gewicht auf 7 kg erhöht wurde.

Die Plasticität der Eiskrystalle äußert sich noch in einer dritten Art, die allerdings auch durch das Verschiedungsvermögen bedingt erscheint. Legt man einen senkrecht zur optischen Achse geschnittenen Stab so auf zwei Schneiden, daß die optische Achse etwa 45° mit der vertikalen bildet, und belastet ihn, indem man gleichzeitig Sorge trägt, daß er in den Unterstühungspunkten sich nicht um seine Längsrichtung drehen kann, so drehen sich trohdem die übrigen Teile des Stabes zwischen den Schneiden, am stärksten im mittlern Querschnitt, und zwar derart, daß die optische Achse nach einiger Zeit einen kleinern Winkel als zu Ansang mit der vertikalen bildet. Der Stab wird also dabei um eine Richtung senkrecht zur optischen Achse gedrillt.

Die Translationsfähigkeit des Eises zusammen mit der dadurch möglichen Biegsamkeit und Drillbarkeit würden nun nach der Ansicht von Mügge vollständig genügen, die Bewegung der Gletscher zu erklären, wenn es durch besondere Versuchsreihen gelänge, den Nachweis zu führen, daß die Translationssähigkeit mit der Temperatur merklich zunimmt. Daneben noch Schmelzung durch Druck anzunehmen, scheint zwar nicht mehr nötig, sie mag aber gleichwohl stattsinden, und ihre Annahme ist vielleicht zur Erklärung des Größerwerdens des Gletscherkorns vom Firn dis zum Gletscherende nicht zu umgehen. Auch das Klarerwerden des Gletschereises nach dem Ende des Gletschers hin infolge von Ausstoßung der Luftbläschen mag wohl durch die Translationsfähigkeit gesördert werden, da diese eine stetige Änderung der Oberflächensorm der Individuen gestattet und dabei etwa an die Oberfläche der Körner gelangende Bläschen natürlich nicht wieder ausgenommen werden.

#### 3. Das Borkommen der Rubine und Spinelle in Birma 1.

Für das Vorkommen schöner, zu Schmuckteinen brauchbarer Rubine hat seit langer Zeit Virma die höchste Bedeutung, alle andern Länder treten dagegen mehr oder weniger in den Hintergrund. Aus Virma kommen schon seit Jahrhunderten fast alle schönen, tiesroten, edlen Korunde des Edelsteinhandels. Die frästig rotgesärbten Steine überwiegen hier über die lichtroten, ebenso aber auch über die blauen edlen Korunde, die Sapphire, in hohem Maße, im Gegensah zu dem Auftreten des edlen Korunds auf der Insel Ceylon, wo der Sapphir in größerer Menge erscheint als der Rubin und wo bei dem letztern hellrote Steine viel zahlreicher sind als dunkler gesärbte.

Die Grubenbegirfe, aus benen die Rubine stammen, wurden gur Zeit ber Unabhängigfeit Birmas von der dortigen Regierung ängstlich gehütet und waren Europäern so gut wie gang unzugänglich. Seit ber englischen Offuvation ist aber das Land gerade der Edelsteine wegen vielfach besucht worden, so daß wir seitdem eine recht befriedigende Kenntnis davon, namentlich von dem Vorkommen der Rubine, erlangt haben. Um wichtigsten und reichhaltigsten sind die Landstriche rings um die Stadt Mogont, der Distrift der Ruby Mines der Engländer. Er liegt auf der linken, öftlichen Seite bes Frawadi, durch eine etwa 30 englische Meilen breite, bichungelbewachsene Ebene von dem Flusse getremit. In dieser Gegend finden sich weitaus die meisten und wichtigsten Gruben; vorzugsweise ertragsreich sind die Gruben in dem Thale von Mogonf. Was von andern Orten des Bezirks kommt, ist der Menge nach weniger bedeutend und soll auch beauglich der Qualität zurückstehen. Sehr viel geringer ist der Ertrag der Rubingräbereien in den Sadschijinhügeln (Sagyin-hills der Engländer). Diese bestehen aus prächtigem weißen Marmor, der in gablreichen Steinbrüchen ein geschättes Material zu Götterbildern liefert. Wie hier, so ist auch bei Mogont und anderswo das Muttergestein des Rubins ein förniger, zum Teil bolomitischer Kalf. Uberall ist der Rubin in diesem Kalf oder Marmor eingewachsen, begleitet von edlem Spinell, stellenweise auch von andern Mineralien. Durch die Auflösung und Berwitterung des Kalts entsteht ein gelber, brauner ober roter Lehm, ber die in dem Kalt ein= gewachsen gewesenen Rubine und deren Begleiter, nunmehr in losem Bustande, umschließt. Dieser Lehm wurde nicht selten von fließendem Wasser weitergeschwemmt. Dadurch wurde das leichte thonige Material vielfach von den gröbern Bestandteilen getrennt, und es eutstand eine mehr sandige Masse, welche die Mineralien, darunter den Rubin, als abgerollte Geschiebe enthält. Aus diesen Seifen, nicht aus dem Ralte felbft, wird der Rubin nebst ben andern Edelsteinen gewonnen. Die Rubinfrystalle zeigen stets die Flächen des Grundrhomboeders (R) in Kombination mit der Basis (OR), dazu oft das Deuteroprisma (>P2) nebst einer Deuteroppramide.

<sup>1</sup> M. Bauer, Neues Jahrbuch für Mineralogie 1896, II. Bb.

find fast alle burchsichtig, meist ichon und tiefrot gefärbt, in all den verichiedenen Abstufungen, die am Rubin geschätt werden. Sehr viel sparfamer als der Rubin ift hier im Gegensat zu Censon ber Sapphir vertreten. Den vorliegenden Berichten zufolge kommt in Birma kaum ein Sapphir auf 100, nach andern Angaben sogar auf 500 Rubine. Mährend aber Die Rubine meist flein und in der Mehrzahl nicht über 1/8 Karat schwer. wenn aber etwas größer, gewöhnlich nicht fehlerfrei find, findet man größere, tabelloje Sapphire verbältnismäßig in höherer Rahl. Es ist eine sehr große Seltenheit, daß Rubine ichon von 3 Karat vollkommen fehlerfrei find und nach dem Schleifen nach Farbe und Beichaffenheit tadellose Steine geben. Fehlerfreie Rubine von 6-9 Karat fommen nur ganz selten vor, und noch größere (bis etwa 38 Karat) find nur in einzelnen Exemplaren befannt. Daraus folgt der außerordentlich hohe Wert schöner und vollkommener Rubine, die zur Zeit als die kostbarften Edelsteine gelten, und beren Preis icon bei geringer Große ben ber allerbesten Diamanten weit übertrifft. Schon Steine von 3-5 Rarat von ber iconften Qualität fonnen gehnmal höher geschätt werben als entsprechende, gleich schwere Diamanten, und bei noch größern handelt es sich um Liebhaberpreise, die sich jeder Schätzung entziehen. Im Gegensatz zu den Rubinen find bie (weit feltenern) Sapphire, wie bemerkt, im Durchschnitt größer, ohne gleichzeitig burch Fehler entstellt zu werden. Tabellose Steine von 9 Karat sind nicht ungewöhnlich. Die Farbe geht von dunkel- bis hellblau und jogar bis zum Farblosen. Intereffant sind Sapphire von mehrfacher Färbung: Stude, die halb blau und halb rot, sowie auch solche, die teils blau teils gelb sind, wurden wiederholt beobachtet. - Spinell begleitet den Rubin in großer Menge. anderes Mineral ist in dem Ralf so verbreitet wie er. Die Spinelle sind von fehr berichiedener Größe. Einzelne übertreffen die einer Walnuß, andere erreichen taum die eines Stednadelfopfes, und bazwischen find alle möalichen Abstufungen vorhanden. Die Form ist fast stets nur die des Oftaeders. Bum Berichleifen sind wohl die meisten Exemplare nicht burchsichtig genug, andererseits ist es nach zahlreichen Nachrichten nicht zu bezweifeln, daß neben dem Rubin fcleifwürdige Spinelle von der Farbe des Rubinspinells, des Balasrubins und des Almandinspinells in nicht geringer Bahl in Birma gefunden und in den Sandel gebracht werden.

#### 4. Bur Bilbungsgeschichte ber Goldlagerstätten.

Trot der vielsachen Ausschlüsse, welche der Goldbergban der letten 50 Jahre geliesert hat, und trot des hervorragenden praktischen Interesses, welches ein immer neues Suchen nach den Quellen des Goldes veranlaßte, sind wir auch heute noch über die Herkunft dieses Edelmetalles und über die Entstehungsbedingungen seiner Lagerstätten nicht sicher unterrichtet. Zwar bieten die sekundären Vorkommen in den Flußsanden und im sogen. Seisengebirge für die Erklärung ihrer Entstehung keine Schwierigkeit, anders verhält es sich hingegen hinsichtlich der primären Lagerstätten. In=

wieweit man hier notwendig auf Lösungsvorgänge zurückgehen muß, diese Frage versucht R. von Kraat in einer bezüglichen Betrachtung 1 zu beantworten.

Wenn man sich eine Vorstellung über die Vildungsverhältnisse des Goldes machen will, so muß man vor allem auf die dasselbe begleitenden Wineralien achten. Obgleich nun die Zahl solcher Mineralien eine ziemelich große ist, so sind es doch nur wenige, welche als charafteristische, immer wiederkehrende Begleiter des Goldes zu betrachten sind; unter diesen steht an erster Stelle der Quarz und die gewöhnlichsten Sulside, namentlich Phrit (Schwesellies), Kupferkies, Bleiglanz, Zinkblende, Antimonglanz, unter welch letztern Phrit der Häufigkeit und Allgemeinheit der Bersbreitung nach die erste Stelle einnimmt.

Daß das Gold aus Lösungen, in denen es als Chlorid vorhanden war, abgeschieden werden konnte, ist so gut wie sicher nachgewiesen. R. Johansson sprach ichon 1894 die Vermutung aus, daß auf uralischen Erzgängen bei Berjosowst das Gold sekundar aus Chloridlösungen ausfrystallisiert sein könne. Mit Quarz findet sich nämlich dort Pyrit und durch Umwandlung daraus entstanden Limonit; untergeordnet Schwefeltupfer, Bleiglang, Ceruffit, Pyromorphit u. a. Das Gold scheint vorzugsweise an Pyrit und Limonit gebunden zu sein, deren Gehalt bis 200 g per Tonne steigt. Der Gehalt wird jedoch gegen die Tiefe geringer, ein Umstand, welcher darauf hindeutet, daß bas Gold sekundar sein kann. Es läßt sich nun benken, daß das Gold als Chlorid dem Gange zugeführt worden ift, und diese Boraussetzung ist bei dem hoben Gehalt an Pyrit leicht zu verstehen, weil dieses Mineral, wie man durch Versuche feststellen fonnte, das Gold aus Chloridlösung metallisch fällt. Johansson verwandte bei seinen Bersuchen einen Trichter, dessen Rohr mit Quarasplittern gefüllt war, während barüber Körner von Pyrit geschichtet wurden. Lösungen von verschiedener Konzentration von 1/1000 bis 1/1000000 wurden durch die Phrite filtriert, und die abgeflossene Lösung ließ durch die Reaktion mit Zinnchlorid (Goldpurpurprobe) fein Gold mehr erkennen. Außer Pyrit schlugen auch Bleiglang, Rupferties, Antimonglang bas Gold aus einer Lösung von Chlorgoldchlornatrium metallisch nieder. Daß die Annahme von der Ausfällung des Goldes aus Chlorgold-Lösungen auch auf andere Fundorte Anwendung finden fann, ergiebt sich aus dem Zusammenvorkommen des Goldes mit chlorhaltigem Pyromorphit in Wales, mit hlorhaltigem Mimetesit von Nevada und hlorhaltigem Banadinit von Berjosowst. Go einfach aber auch biefe Ertlärung fein mag, so tann fie boch auf die meisten Vorkommen keine Anwendung finden, weil einmal die hlorhaltigen Mineralien gang fehlen, bann aber auch ber Gehalt ber Gesteine an Gold nach der Tiefe nicht schnell abnimmt, sondern häufig bis auf ziemlich bedeutende Tiefen annähernd fonstant bleibt. Hier muß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berhandlungen bes Naturhiftorisch=Medizinischen Bereins zu Beibelberg. R. F., V. Bb., 4. Seft.

man zur Erflärung an den regelmäßigen Begleiter des Goldes, den Quarg, benten.

Kieselsaure Lösungen treffen wir heute besonders in den Geisern und heißen Quellen Nordamerikas an. G. F. Beder untersuchte 1889 die kalisornischen Quellen namentlich auf ihren Gehalt an gelösten Metallen. Die von ihm beschriebenen Geiser im Steamboat Valley, Nevada, entspringen aus einem von Spalten durchzogenen, von Andesiten und Basalten bedeckten grauen, grobkörnigen Biotit-Hornblende-Granit. Eine Neihe von Spalten enthält kochendes, schwach alkalisches, zum Teil in meterhohen Strahlen mit Getöse ausgeschleubertes Wasser; eine weitere Reihe der Spalten, welche jeht nur noch Wasserdampf mit Kohlensäure und Schweselwasserstoff aushaucht, hat ebenso wie die erste Gruppe die Wände mit Hyalit, Chalcedon und krystallinischem Quarz bedeckt. In den Kieselssintern und dem zersehten Granit sinden sich Schwesel, Sulfate, Eisenoryd, Zinnober, Mangan, Spuren von Zink, Kobalt, Nickel. In 403 g Sinter wurden nachgewiesen:

Daß das Gold den heißen Quellen entstammt, ergiebt sich zweifellos daraus, daß sich in 15 Pfund unzersetzten Granits Arsen, Antimon, Blei, Kupfer, aber kein Quecksilber und Gold nachweisen ließen.

Die heißen Quellen von Nevada sind die letzten Nachwirkungen einer noch nicht lange abgeschlossenen eruptiven Thätigkeit. Sehen wir uns nun bei den bekannten Goldvorkommen nach Eruptivgesteinen um, so sinden wir die größern Goldgebiete Kalisorniens, Australiens und Südafrikas von zahlreichen Eruptivgängen aus der Neihe der Diorite und Diabase durchsichwärmt. Es liegt daher nahe, anzunehmen, daß in den Kieselsäureslösungen, welche die Eruption dieser Gesteine begleiteten, Gold vorhanden gewesen sei und daß es im Nebengestein durch Sulside ausgesällt wurde.

In Südafrika haben wir zwei Arten des Goldvorkommens zu untersicheiden: die Goldquarzgänge und die Goldfonglomerate. Die Quarzgänge sind zumeist echte Lagergänge; sie werden vielsach von Grünsteingängen, meist Dioriten, durchsetz, teilweise auch von diesen parallel lausend begleitet. Neben Gold ist fast immer Pyrit vorhanden. Einzelne Gänge enthalten das Gold vorwiegend am Ausgehenden und verarmen nach der Tiese. Die Konglomeratslöze sind die Träger eines mehr oder minder großen Goldzgehaltes. Die Konglomerate bestehen wesentlich aus Quarzstieseln, welche mittels eines sieseligen Zements verbunden sind. Das Gold tritt fast ausschließlich zwischen den Quarzstieseln auf. Die grünlichgraue Masse, welche die Quarzstiesel versittet, läßt hauptsächlich Pyrit und kleine Quarzbruchstücke beigemengt erkennen. Das Gold ist überall jünger als der

Pyrit und umwächst denselben zuweilen. Da nun Pyrit Gold aus all seinen Lösungen ausfällt, ist es wohl natürlich, sich die Entstehung der goldhaltigen Konglomerate folgendermaßen zu denken: Gerölle von Quara und kleinen Pyritfrystallen wurden von kieselsäurereichen Lösungen, welche Gold führten, durchflossen; das Gold wurde auf der Oberfläche der Pyrite, burch diese gefällt, ausgeschieden. Die Herkunft der goldführenden Lösungen erklärt sich aber hier wie oben aus dem Auftreten von Eruptiv= gesteinen (Diorit, Diabas), welche die goldhaltigen Schichten in zahlreichen Bängen durchseken, und beren Erubtionen von Kiefeliaurelösungen begleitet Es ist aber gewiß fein zufälliges Zusammentreffen, daß in weit voneinander entfernt liegenden Teilen der Erde dioritähnliche Gefteine im Gebiete der Goldlagerstätten vorkommen. Dafür liefern weitere Beispiele gewisse Fundstätten in Australien und im Ural. Es ist natürlich, daß ihrem Kieselsäuregehalte nach jenen Felsarten entsprechende jungere Eruptivgesteine ebenfalls von goldführenden Lösungen begleitet sein fonnen; es waren hierher a. B. die Gesteine der Andesit- und Trachnt= familie von Dilln in Ungarn und Guanaco in Chile zu rechnen. hier ist das Gold an vertieselte Zonen des Gesteines ober an burch Quarg ausgefüllte Klüfte, sowie meist an die Gegenwart von Byrit gebunden. Faßt man das Resultat obiger Betrachtungen furz zusammen, so darf man wohl mit einer gewissen Berechtigung folgendes annehmen: Das Gold fommt meistens in Begleitung von Eruptivgesteinen vom Riefelfäuregehalte der Diorite in fieselsauren Lösungen aus dem Erdinnern. In welcher Form das Gold dabei in Lösung ist, läßt sich vorläufig nicht entscheiden. Bei der Ausfällung des Golbes aus seinen Lösungen spielen die Gulfide, namentlich der Pyrit, daneben Rupferkies, Bleiglanz und Antimonglang, eine hervorragende Rolle. Erwiesen wird diese Annahme durch bas stete Zusammenvorkommen von Gold und Quarz, sowie von Gold und Pprit und durch deren Verwachsungen. Daß zuweilen auch organische Substanzen als Fällungsmittel dienen, machen Gänge im Transvaal, beren bituminöse Teile besonders reich an Gold sind, wahrscheinlich.

#### 5. Thoriumhaltige Mineralien und ihre Bedeutung für die Gasalühlicht-Industrie 1.

Wohl kaum hat in neuerer Zeit eine Erfindung der chemischen Industrie ein so großes Aufschen in Fachtreisen und im großen Bublifum erregt, wie die Einführung des sogen. Gasglühlichtes. Seitdem die Gasbeleuchtung allgemein geworden ist und große Kapitalien in den Leucht= gasfabrifen angelegt find, war die Tednit bamit beschäftigt, die Leucht= fraft des Gases zu erhöhen. Als nun gar in neuerer Zeit die Eleftro-

<sup>1</sup> Rach einem Bortrage von Dr. F. Arant, abgedruckt in ben Sitzungsberichten der Niederrheinischen Gesellschaft für Ratur- und Beilkunde gu Bonn, 1896.

technik sich immer mehr der Beleuchtungsfrage bemächtigte, schien schon jetzt das alles überstrahlende elektrische Licht den Sieg über das Leuchtgas davonzutragen. Da gelang es vor einigen Jahren dem österreichischen Chemiker und Techniker Aitter Auer v. Welsbach, durch seine geniale Ersindung die Benütung des Leuchtgases für eine lange Reihe von Jahren zu sichern. Die Auersche Ersindung stützt sich bekanntlich auf das starke Lichtemissions-vermögen der sogenannten seltenen Erden beim Glühen und bietet durch die Glühstrümpfe den leuchtenden Körpern eine außerordentlich große Oberstäche dar. Es wird bei sparsamem Gasverbrauch ein ruhiges, gleichmäßiges und sehr helles Licht erzielt, wobei außerdem noch durch verschiedene Färbung der Flamme dem Bedürfnis oder Geschmack einzelner Rechnung getragen werden kann.

Unter den seltenen Erden, durch deren Berwendung Auer seine Besleuchtungseffette erzielte, versteht man die Oryde der Metalle, die der Ceriums-Gruppe angehören, nämlich Y2 O2, Ce2 O3, La2 O3, Di2 O3, Er2 O3; ferner werden zwei seltene Metalle der Jinngruppe in Form von Zr O2 und Th O2 dazu gezählt. Bei einer Mischung von Thorerde, Zirkonerde und Lansthanerde soll die Intensität ihren Höhepunkt erreichen. Die Thorerde ist jedenfalls allen andern Oxyden überlegen, und erst durch ihre Einsührung ist die bedeutende Verbesserung in dem Farbenton des Glühlichtes einzgetreten. Daher richtet sich auch der Wert der zur Verarbeitung gelangenden Mineralien lediglich nach ihrem Gehalte an Th O2.

Das Thorium ist 1828 von Esmark im Thorit entdeckt und im folgenden Jahre von Bergelius als Element erkannt worden. Später wurde im Thorit ein splitteriges, harzähnliches, orangefarbiges Mineral entbedt und von A. Rrang als Orangit beschrieben. Wegen bes Unterschiedes im specifischen Gewicht (Thorit 4,4-4,8, Orangit 5,2-5,4), in ber Farbe und im Baffergehalt find diese beiden Mineralien lange Zeit als specifisch verschieden angesehen worden. Nach den Untersuchungen von Breit= haupt und Nordenstiöld, sowie später hauptsächlich von Brögger ist es als unzweifelhaft anzusehen, daß beide Mineralien nicht primär, sondern unter Wasseraufnahme entstandene Umwandlungsprodukte eines ursprünglichen Minerals von der chemischen Zusammensetzung Th Si O. sind, wobei in manchen Fällen wahrscheinlich erst Orangit, dann Thorit gebildet wurde. Bei einigen Vorkommen tritt an Stelle der Thorerde Urandiognd; infolgedessen entspricht in den Analysen ein höherer Urangehalt einem relativ fleinern Thoriumgehalt. Thorite mit einem Behalt von ca. 9 % Uranornd werden auch Uranothorite genannt. Wäre eine genügende Menge von Thorit und Orangit erreichbar gewesen, jo würde die Gewinnung der Thoriumpraparate mit feinen großen Schwierigfeiten verfnüpft gewesen sein, zumal da beide Mineralien durch Salzfäure unter Bildung von Kieselgallerte gelöst werden. Inbessen nach den Untersuchungen von Brögger kommen diese beiden Mineralien auf den Inseln des Langesundfjords wohl sehr verbreitet, aber stets nur in geringer Menge vor. In bei weitem größern Mengen ift der Uranothorit in den letten Jahren auf den Begmatitgängen bei Arendal gefunden worden.

Ungesichts der überaus regen Nachfrage nach diesen Mineralien beruhigte man sich in Norwegen nicht bei der von Brögger festgestellten That= fache, sondern man begann eifrig in allen Weldspatgruben, im gangen Gebiet der Spenitpegmatitgänge und ber Augit- und Rephelinspenite des südlichen Norwegens nach Thorit zu suchen. Da es nach norwegischem Beset jedem erlaubt ift, unter Beachtung gewisser Borichriften auch auf bem Eigentum anderer Metalle und Erze zu muten, fo beschäftigten fich außerordentlich viele Personen mit dem Auffinden von Thoriummineralien. In der Umgebung von Christiania versuchte fast jeder Bauer, wenn die Berhältnisse irgendwelche Aussicht bafür boten, auf seinem Eigentum sich burch die Entdeckung einer Thoritgrube eine Goldquelle zu sichern. Diejes fieberhafte Sasten nach Thorit führte ichließlich, ahnlich wie in den Goldfeldern Kaliforniens das Goldfieber entstanden war, zu einem franthaften Bustande, den man bezeichnenderweise Thoritfieber nannte. Die eigentlichen Thorite und Orangite blieben indes dort nach wie vor seltene Mineralien. Budem hatten sich ber Industrie inzwischen andere Bezugsquellen erschlossen, wodurch die norwegischen Mineralien mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt wurden.

Außer Thorit und Orangit sind noch einige andere norwegische Mineralien für die Gasglühlicht-Industrie gebraucht und seiner Zeit stark begehrt worden, teils wegen ihres Gehaltes an Thorerde, teils wegen der andern seltenen Erden, die einen Teil ihrer Bestandteile bilben. gehören u. a. Monazit, PO4 (Co, La, Di), mit einem beträchtlichen Gehalte von Thorerde (bis 14 %), und Kenotim (Ptterspat), PO4 (Y, Co). Wie man nun schon in den norwegischen Monaziten einen bedeutenden Gehalt an Th O2 festgestellt hatte, jo gelang es auch bald, in den Monagit= portommen anderer Länder dieses gesuchte Ornd nachzuweisen. Schon seit längerer Zeit hatte man stellenweise in brasilianischen Sanden eine große Menge goldgelber, glänzender Monazitkörnchen beobachtet, bis Orvillo A. Derby durch Schlämmprozesse von verwittertem Gesteinsschutt und gepulvertem anstehenden Gestein die weite Berbreitung des Monagits und Renotims, meist neben Zirkon, als Gemengteile in Graniten und granitischen Gneisen nachwies. Un einer Menge von Punkten an der langen brasilianischen Küstenkette, bestehend aus Gneis, und ebenso in den dortigen granitischen Gangmassen sowie in einem roten Spenit fand Derby Monagit. Auch in verschiedenen Flugläufen von Nord- und Süd-Karolina, von Connecticut und Canada wurden Monazitsande gesunden. Die gleiche Entbedung wurde in Australien gemacht. So stellte sich heraus, daß diese seltenen Mineralien, die man anfangs nur an sehr wenige Vorkommen gebunden glaubte, häufig genug auftreten, um der Gasglühlicht-Industrie dauernd genügendes Material zu bieten.

Die gut ausgewaschenen und gereinigten Monazitsande sollen zu etwa 70% aus mehr oder weniger abgerollten Körnern oder Kryftallen von Monazit in goldgelber bis schmuziggelber Farbe bestehen. In der Regel ist der Monazit begleitet von Xenotim und Zirkon. Der brasilianische Sand ist durchweg sehr seinkörnig und kann leicht direkt durch Schwesel= säure ausgeschlossen werden, während der grobkörnige nordamerikanische vorher für diesen Zweck erst gemahlen werden muß. Infolgedessen wird gegen= wärtig in der Industrie der feinkörnige Brasilsand dem grobkörnigen Karo- linasande vorgezogen, obwohl aus guten Sorten des letztern mehr Thorerde gewonnen werden kann. Die im Handel vorkommenden Monazitsande sind keineswegs gleichwertig, sondern weichen ebenso wie die norwegischen Monazite in ihrem Gehalt an Thorerde ganz bedeutend voneinander ab, so daß lediglich die chemische Untersuchung für den Handelswert ausschlaggebend ist. Der durchschnittliche Gehalt eines guten Monazitsandes an Th O2 schwantt zwischen 4-6%.

Gegenwärtig bilden die Monazitsande fast das alleinige Ausgangsmaterial für die Fabrikation des Thoriumnitrats und haben die Berwendung

norwegischer Mineralien ziemlich vollständig verdrängt.

In Karolina sind die ursprünglichen Flußbett-Ablagerungen bereits erschöpft, und der jetzt dort gewonnene Monazit stammt aus dem umgebenden Schwemmlande der Flüsse. Die Monazit sührenden Sande, zwischen  $1-1^{1}/_{2}$  Fuß mächtig, sind 4-6 Fuß hoch mit taubem Material überlagert. Die Kosten der Gewinnung sind infolgedessen höher geworden; benn abgesehen davon, daß dieselbe beträchtliche Grabarbeit ersordert, ist auch noch die Anlage von Gräben und Leitungen nötig zur Beschaffung und Absührung des Waschwassers. So wäre eine Preissteigerung des Monazitsandes wahrscheinlich, wenn nicht Vrasilien sich vorläusig als unerschöpflich erwiesen hätte. Dort interessert sich jetzt die Generalregierung dasür und setzt der schrankenlosen Ausbeutung des Monazitsandes ein Ziel. Es ist daher nicht anzunehmen, daß die gegenwärtige (seit Winter 1894/95 eingetretene) Überproduktion lange anhalten werde.

## 6. Aber ben Jadeit von Ober-Birma und von Tibet

haben F. Nötling in Kalkutta und Projessor M. Bauer in Marburg interessonte Mitteilungen gemacht. Die systematisch vorgenommene geo-logische Untersuchung von Ober-Birma, mit welcher der erstgenannte Forscher seit 1888 beschäftigt ist, hat ergeben, daß das erwähnte Land mit Mineralschäßen nichts weniger als gesegnet ist; denn abgesehen vielleicht von Pestroleum, dessen Produktion sich aber innerhald sehr bescheidener Grenzen hält, und auch vielleicht Rubinen, kann es als ziemlich sicher gelten, daß nur wenige andere nutbare Mineralien in abbauwürdiger Menge vorhanden sind. Unter den letztern ist es namentlich jenes prächtig grüne Mineral, das unter den verschiedensten Namen, wie "edler Serpentin", "Jade" 2c., bekannt ist, welches seit langer Zeit einen hervorragenden Platz einnimmt. Fabelshafte Preise sollen selbst für kleine Stücke von den Chinesen, die es bestonders hoch schäßen, bezahlt werden; allein genane Berichte über das Vors

<sup>1</sup> Neues Jahrbuch für Mineralogie 2c. 1896, I. Bb.

fommen des Jabeits waren nicht vorhanden. Das hing natürlich mit den unendlichen Schwierigkeiten ausammen, welche fich einem Befuch ber Gegend, in welcher der Jadeit gewonnen wurde, entgegenstellten. Auch Herrn Nötling wäre es kann möglich gewesen, dahin vorzudringen, wenn nicht im Winter 1892/98 eine militärische Expedition zur Unterwerfung der in jener Gegend hausenden Katschinstämme ausgesandt worden wäre. So weit unsere gegen= wärtige Kenntnis reicht, ist das Vorkommen des Jadeits in Ober-Birma auf einen eng begrenzten Fleck am Oberlaufe des Uruflusses (auch Ugu ge= schrieben) beschränft. Ob berselbe sich noch anderwärts findet, läßt sich gegenwärtig noch nicht fagen, obschon dies nicht unwahrscheinlich ist. Mittelpunkt des Jadeit produzierenden Landstriches tann man ungefähr das Dorf bezw. die zur Regenzeit verlaffene Arbeiterniederlassung Tammaw, etwa 6 Meilen westlich von dem Katschindorf Sanka gelegen, annehmen. In diesem Gebiete wird der Jadeit in zweierlei Weise gewonnen, nämlich aus den Alluvionen des Uruflusses und durch Steinbruchsarbeit in der Nähe von Tammaw. Auf eine Länge von 15-20 englischen Meilen unterhalb des Dorfes Sanka find die Flugufer auf beiden Seiten durchwühlt, um das kostbare Material zu gewinnen, und obschon dieser Betrieb mahrscheinlich schon Sunderte von Jahren alt ift, so find die alluvialen Geröllablagerungen bod noch nicht erschöpft. Nur an einer Stelle ift ber Jadeit bisher anstehend gefunden worden, und zwar, wie bemerkt, in der Nähe von Tammaw. Es darf jedoch als ziemlich ficher gelten, daß die Auffindung dieses Borfommens nicht älter als 15 Jahre ift, und daß unser Mineral in frühern Zeiten hier ausschließlich aus den alluvialen Ablagerungen des Uru gewonnen wurde. Die geologische Untersuchung des anstehenden Jabeits ergab, daß berfelbe unter Serpentin, welcher in Geftalt einer niedrigen Ruppe aus tertiärem Sandstein hervorragt, zu Tage tritt. Eine endgültige Deutung dieses Vorkommens kann bis jest noch nicht gegeben werden; doch hält Professor Bauer es nach eingehender Untersuchung sämtlicher den Jadeit begleitenden Felkarten für das naturgemäßeste, die gange Jadeit führende Gesteinsreihe als eine von Tertiärschichten mantelförmig umlagerte, wahrscheinlich durch Erosion bloßgelegte Kuppe eines Systems trustallinischer Schiefer zu halten.

Dieses Jadeitvorkommen ist um so wichtiger, als es das einzige ist, wo man das Mineral zweisellos anstehend kennt in so großen Massen, daß die Gewinnung sohnend erscheint. Der Jadeit begleitet ja wohl den Nephrit auf seinen Lagerstätten in Ost-Turkestan, aber doch nur in geringer, technisch unbedeutender Menge. Andere Fundstellen sind zweisellos noch vorhanden, aber sie sind so gut wie unbekannt, so daß der Jadeit, was die Kunde von seinem natürlichen Vorkommen betrifft, hinter dem Nephrit weit zurücksteht.

Der Jadeit von Tammaw bildet seinkörnige, in der Hauptsache weiße Massen, die beim ersten Anblick eine gewisse Ühnlichkeit mit Maxmor zeigen. Die Größe des Korns ist verschieden. Die schneeweiße Farbe der frischen Bruchslächen wird hier und da durch schön smaragdgrüne Stellen unter-

brochen, die den eigentlich wertvollen und bei besonders schöner und reiner Farbe recht kostbaren Teil des ganzen Materials bilben. Die grüne Farbe rührt von einem geringen Chromgehalt ber. Der Bruch ist uneben und splitterig. Die Härte übertrifft etwas die des Feldspates, erreicht aber nicht die des Quarzes. Das specifische Gewicht beträgt 3,33. Die chemische Analyje ergab vorwiegend das Natrium-Aluminiumsilifat Na Al Si2 Og (neben etwas Mg Al. Si. O., und Ca Si O.). Die Masse des Jadeits ift vollkommen rein, keine Spur von Beimengung irgend eines fremden Minerals ist vorhauden. Dadurch unterscheidet sich der birmanische Jadeit sehr weientlich von dem Material der europäischen Jadeitwerfzeuge, in benen dem Jadeit fremde Mineralien, zuweilen in großer Menge, ein= gelagert zu fein pflegen. Professor Bauer berichtet noch über ein anderes Vorkommen unferes Minerals. In neuerer Zeit gelangt von Oberstein aus Jadeit in den Sandel, welcher nach Angabe der Berkäufer von "Tibet im nördlichen Himalaja" stammen soll. Der Kundort ist, wie es scheint, nicht genauer bekannt. Es sind wenigstens zum Teil zweifellose Flukgeschiebe mit vielfach ausgezeichnet glatter, vielfach auch rauherer Oberfläche. Wie im äußern Ansehen, so zeigt dieser Jadeit auch in der mikroskopischen Struktur und in allen sonstigen Eigenschaften sehr große Ahnlichkeit, ja zum Teil völlige Ubereinstimmung mit dem von Tammaw, was für eine gemeinsame Seimat, wenn auch nicht notwendig für denfelben speciellen Fundort, sprechen könnte; zum Teil sind aber auch in jenen Beziehungen gewisse charakteristische Abweichungen vorhanden. Der Jadeit, welcher von Oberstein aus verbreitet wird, zeigt in den ein= gelnen Studen ziemlich verschiedenes Aussehen, und man tann banach eine Anzahl von Varietäten unterscheiden. Manche Stude find ichneeweiß, mehr oder weniger feinkörnig und von marmorartigem Aussehen. Ahnlich wie bei Tammaw tritt aber auch hier zuweilen das schöne Smaragdgrun auf, das die Stücke in den Augen der Birmanen und Chinesen so wertvoll macht. Eine zweite Barietät ist ebenfalls weiß, aber die Farbe hat einen Stich ins Graue und das Korn ist erheblich gröber, etwa so wie beim parischen Marmor, während die erstgenannte Barietät mehr mit dem carrarischen vergleichbar ift. Wieder etwas anders in der Farbe ist eine dritte weiße Barietät mit einem Stich ins Grünliche. Einzelne dunkelgrune, etwas ins Bräunliche gebende Fleden von geringer Größe find in der weißen Masse eingesprengt. Die lette Varietät endlich weicht in ber Farbe von dem Jadeit von Tammaw am meisten ab. Die Grundfarbe auf einer frischen Bruchfläche ift grün, aber nicht das schon erwähnte schöne Smaragdgrun, sondern eine buftere, bald hellere, bald bunflere, ins Blau und Grün gehende Nuance. Das hier vorliegende Grün ist auch nicht durch Chrom, sondern burch eine Gifenverbindung veranlaßt. Die grüne Masse ist durchsetzt von Fleden und Abern eines weißen Minerals, wodurch namentlich auf größern angeschliffenen Flächen eine angenehme Farbenabwechselung hervorgebracht wird. Die eingehende mitrostopische und chemische Untersuchung dieser letten Varietät hat nun zunächst zu dem Resultat

geführt, daß die grünen und die weißen Teile derselben nicht der nämlichen Substanz angehören. Die grünen Partien erweisen sich nach allen ihren Eigenschaften als reiner Jadeit (entsprechend dem Jadeit von Tammaw), die weißen Stellen hingegen gehören einem Mineral an, welches weicher als Jadeit (H=6) und erheblich leichter als dieser ist (y=2,63). Es handelt sich um Nephelin mit einer geringen Menge von eingewachsenen, triflinem Feldspat (Plagioslas). Dieser Nephelin ist noch von einzelnen Nadeln desselben Jadeits durchsett, der die grüne Masse für sich allein bildet.

Was die drei andern erwähnten Varietäten dieses Jadeitvorkommens betrifft, so sind bei ihnen die eben besprochenen Bestandteile in ähnlicher Weise vorhanden; nur treten sie zum Teil nicht so beutlich nebeneinander hervor, und die eigentliche Jadeitsubstanz überwiegt in ihnen, während Nephelin und Feldspat stark zurücktreten. "Der Jadeit des betreffenden Fundortes ist also ein Jabeit = Plagioklas = Nephelingestein, in welchem lokal der eine oder andere Bestandteil über die andern überwiegt oder vollständig vorherricht." Am meisten und am vollständigsten ift letteres mit dem Jadeit selbst der Fall, der jum Teil als vollkommen reine Substang in größern Maffen vorliegt, in benen die beiben andern Bestandteile vollständig verschwunden sind. Der Rephelin überwiegt nur in fleinern Partien. Ift ber Jadeit, ba wo er ansteht, wie das auch anderwärts der Fall ist, ein Glied der Reihe der frustallinischen Schiefer, so haben wir es hier mit einer eigentümlichen, neuen, bisher noch nie beobachteten Art des Vorkommens des Nephelins zu thun. Dieses Mineral ist bisher ausschließlich nur als Bestandteil gewisser Eruptivgesteine, sei es älterer, sei es jungerer, beobachtet worden. Sier wurde der Rephelin auch einen Bestandteil der frystallinischen Schiefer bilden. Es wäre fehr erwünscht, über die Art und Weise des Vorkommens dieser Jadeite, die bisher noch gang unbefannt ist, nähere Nachrichten zu erhalten.

## 7. Der Meteorsteinfall bei Mabrib 1.

Der am 10. Februar 1896 in Spanien, besonders in Madrid und dessen weiterer Umgebung, stattgesundene Meteoritenfall hat infolge der vielsachen Zeitungsberichte das allgemeine Interesse in höherem Grade erregt, als es sonst bei derartigen Phänomenen der Fall zu sein pslegt. Wenn auch manche Angaben, wie es scheint, start übertrieben sind, so zeichenete sich derselbe doch nach den jetzt vorliegenden zuverlässigen Berichten, welche man besonders Prof. Calberon in Madrid verdankt, durch ungewöhnlich starke Licht- und Schallphänomene, durch die ausgedehnte Wahrenehmbarkeit derselben und durch weite Zerstreuung der gefallenen Steine aus.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach einem Aufsatze von Professor E. Cohen in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Bereins für Neu-Vorpommern und Aügen, 28. Jahrgang, 1896. (Siehe auch die vorläufige Mitteilung im vorigen Bande dieses Jahrbuchs, S. 508.)

Nach den Angaben von Calderon zeigte sich am 10. Februar morgens  $29^{1/2}$  Minuten nach 9 Uhr bei flarem Himmel und starkem Sonnenschein plöhlich ein bläulichweißes, blendendes Licht, greller als ein Blit und selbst das Innere der Wohnungen erhellend. Eine Minute und einige Sekunden später vernahm man eine betäubende Explosion, auf welche drei Minuten lang eine Reihe von brausenden Geräuschen folgte, dem Rollen einer Augel auf einem getäselten Fußboden ähnlich. In einigen Häusern sollen Glassicheiben gesprungen sein. Da man ein Erdbeben vermutete, stürzten viele auf die Straße, und durch das Gedränge entstanden zahlreiche Verwunstungen.

Nach dem Eintreten des Lichtphänomens beobachtete man 35° über dem Horizont eine dunkle, halbkreissörmige Wolke mit einer nach Often gerichteten konveren Seite und einer dunkelvioletten Spihe, welche sich nach zwei Seiten zu chlinderförmigen, dunklen Partien vergrößerte; lehtere sens deten nach allen Richtungen lichtere Strahlen aus. Anfangs bewegte sich die Wolke nach Südosk-Nordwest, dann nach Ost-West. Fünf Stunden nach der Explosion war die jeht weißliche Wolke noch in Form eines Cirrocumulus sichtbar. Das Barometer zeigte während der Dauer der Erscheinung eine Schwankung von 2—3 mm.

Nach dem Zeitraum zwischen dem Licht- und Schallphänomen berechnet sich die Höhe des erstern auf 25—30 km. Diese Entsernung ersicheint jedoch sehr gering bei der großen Ausdehnung der Sichtbarkeit und der weiten Zerstreuung der gesallenen Steine. Soweit sich hat seststellen lassen, war das Lichtphänomen mit Ausnahme des nordöstlichen Teils (Galicien, Asturien, Santander) in ganz Spanien sichtbar. Im Centrum von Spanien (Provinzen Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete) war die Erscheinung am glänzendsten.

Die Zahl der bekannt gewordenen Funde von Steinen ist bisher sehr gering. In Madrid wurde einem Zeitungsleser auf der Straße die Zeiztung durch ein 125 g schweres Stück durchlöchert. Einige Stücke wurden noch warm aufgelesen. In Ballecas (südöstlich von Madrid) gefallene Steine von 19 und 25 g Gewicht gelangten an das astronomische Observatorium. Ferner soll man den Fall von Steinen beobachtet haben in der Gegend von Sevilla, ins Meer bei Tarragona und bei Sort, Dep. Landes in Frankreich. Falls sich eine so weite Zerstreuung bestätigt, dürsten wohl mehrere Steine in die Atmosphäre eingetreten sein, deren Bahn sich trennte. Von der einen, 25—30 km über Madrid stattgesundenen Explosion können sie schwerlich herrühren.

Die Meteoriten von Madrid sind typische, weiße Chondrite, d. h. man bemerkt darin zahlreiche kleine, rundliche, krystallinische Einschlüsse, welche man Chondren (zórdpos, Kügelchen) nennt. Die mikrostopische Untersuchung ergab als Hauptgemengteile Olivin und rhombischen Pyroren. Beide bilden sowohl größere, porphyrartig hervortretende Individuen als auch kleine Körner. Die in denselben enthaltenen Einschlüsse bestehen vorherrschend aus Erzkörnern. Nickeleisen und Schweseleisen sind in annähernd

gleicher Menge vertreten. Charakteristisch ist noch der verhältnismäßig große Gehalt an Maskelhuit, einem einfach= oder nur sehr schwach doppeltbrechenden, farblosen Gemengteil, welcher langgestreckte Umrisse zeigt und dessen chemische Zusammensehung vielleicht einem Labradorit (Natron= falkselbspat) entspricht.

# 8. Über angebliche Organismenreste aus präkambrischen Schichten ber Bretagne.

Im vorigen Jahrgange dieses Jahrbuches wurde über die unerwarteten Funde berichtet, welche ein frangösischer Forscher, L. Capeux, gemacht. Derfelbe hat laut seinem eigenen Berichte in quarzitischen Schichten ber Bretagne (bie in ber Umgebung von Lamballe, einem Städtchen öftlich von Saint-Brieur in den Côtes du Nord, prafambrifden Phylliten eingelagert find) neben zahlreichen Stelettreften von Radiolarien und Spongien auch einige Foraminiferen gefunden. Diese Auffindung würde, wenn sie Bestätigung fande, eine hochwichtige Entdedung sein, da nach den bisherigen Erfahrungen die unterkambrischen Organismenreste immer noch die allerersten sicher beglaubigten derartigen Reste barftellten. S. Rauff war nun in der Lage, sich wenigstens über die angeblichen Spongienreste durch das Studium eines Originalpräparates des Herrn Capeng aus eigener Anschanung ein Urteil zu bilden. Er berichtet über den betreffenden Dünnschliff wie folgt. Der Dünnschliff, worin die angeblichen Svongiennadeln liegen, entstammt einem feinkörnigen Quarzit von echt metamorph-frystallinischem Gefüge. Neben andern, für die vorliegende Frage weniger wichtigen Ginschlüffen beherbergt derfelbe Partifeln, welche als eine Pseudomorphoje von Brauneisenerz wahrscheinlich nach Schwefelfies zu betrachten sind. Diese Pseudomorphosen haben meift unregelmäßig edige, zum Teil auch zadige Umrisse und bestehen aus einem gelb- bis ichwarzbraunen, schwammig mulmigen Material. Zweisel fann es unterliegen, daß man es in der That mit pseudomorphen Erzförnern zu thun hat; wenn man auch bestimmte Ernstallgestalten nicht erkennen fann, so gleichen die Umrifformen doch völlig benjenigen, welche man in Dünnschliffen an eingewachsenen Schwefeltiesaggregaten beobachtet. Dasfelbe Material, das jest die pjeudomorphen Schwefelfiestörnchen bildet, erfüllt nun auch die spikulähnlichen Gebilde, welche Capeur als Stelettrefte präfambrijder Spongien angesehen und beschrieben hat. Nur ift ber Quarz im allgemeinen an ihrer Zusammensehung stärker beteiligt (auch die ersterwähnte pseudomorphe Substanz enthält eingewachsene Quargförnchen), und je mehr er vorwaltet, um so blaffer und zerriffener werden jene Gebilde, bis fie endlich gang verschwinden. Rauff macht es nun, indem er die einzelnen Formen der angeblichen Organismenrefte einer eingehenden Besprechung unterzieht, sehr wahrscheinlich, daß es sich in allen Fällen um anorganische, d. h. rein mineralische Bildungen handelt. Rur als jolde dokumentieren sie sich durch ihre eigenartige Gestaltung. "Mikroflopische Wachstumsformen (oder Pseudomorphosen folder) von Erzen find es, höchst wahrscheinlich von Pyrit, die sich hier wieder einmal, wie schon verschiedentlich in der Paläontologie, als arge Schelme erwiesen haben. Dieje Annahme erklärt es auch, daß wir gleichsam im fleinsten Raum all Die verschiedenartigen Geftalten, Die ftab-, feulen- und hakenförmigen, Die gegabelten, freuzstrahligen, unregelmäßig wurzeligen, die gestreckten wie gedrungenen antreffen. Sie erflärt nicht minder bie bei den verschiedensten Formen gleichmäßig jum Ausbruck fommende Neigung ju fnotiger Berbidung, ichraubenförmiger Drehung, wurmförmiger Krümmung und wechseln= Das find befannte Wachstumserscheinungen des in bedem Queridnitt. schränftem Raume wachsenden Schwefelliefes." Nachdem Rauff auch die angeblichen, aus denselben Schichten stammenden Radiolarien, welche aus eigener Anschauung fennen zu lernen er allerdings nicht Gelegenheit hatte, einer fritischen Besprechung unterzogen, spricht er die Bermutung aus, daß es sich auch hier durchweg um pseudomorphe Schwefeltiesförnchen handle.

# Aftronomie.

#### 1. Die Photographie bes Sternhimmels.

Um über die einheitliche Herstellung der internationalen photographischen Aufnahme des ganzen Sternhimmels zu beraten, war der beständige Aussschuß für Himmelsphotographie zu seiner vierten Konserenz vom 11. dis 15. Mai 1896 in Paris versammelt. Außer seinen 15 Mitgliedern nahmen 19 eingeladene Astronomen, also im ganzen 34 Sachverständige, an den Besprechungen teil, und von den 18 Sternwarten, die sich in die Arbeit geteilt haben, waren 13 vertreten; nur die Leiter der australischen und südamerikanischen Sternwarten hatten sich, durch die weite Entsernung und durch ihre Amtspflichten verhindert, entschuldigen lassen.

Bevor wir auf die gefaßten Beschlüsse eingehen, sei erwähnt, daß für die photographische Aufnahme der Himmel in Zonen nach der Deklination der Sterne eingeteilt ist, und daß diese von den bereits in diesem Jahrbuch 1890/91, Bd. VI, S. 199 erwähnten Sternwarten über-

nommen waren.

Jede Platte enthält 4 Quadratgrade und ist doppelt auszunehmen. Dabei werden eine Reihe Platten auf die vollen geraden Deklinationsgrade, eine andere Reihe auf die vollen ungeraden Deklinationsgrade gestellt, so daß beide Reihen übereinander greifen.

Die photographische Aufnahme des Sternhimmels soll ferner nach zwei ganz verschiedenen Methoden ersolgen. Mit einem Fernrohr von 38 cm Objektivdurchmesser und 343 cm Fokallänge werden erst ens Aufnahmen von etwa einer Minute Dauer gemacht, die die Sterne bis zur 11. Größenklasse ausschließlich enthalten. Die Sterne werden ausgemessen und ihre Örter in einen gedruckten Katalog gebracht, so daß man sie zu Rechnungen aus demselben entnehmen kann. Diese Aufnahme heißt daher der photographische Katalog und wird gegen eine Million Sterne enthalten.

Mit demselben Fernrohr wird zweitens eine Aufnahme von längerer Dauer gemacht, die die Sterne bis ausschließlich zur 14. Größenklasse enthält. Sie werden nicht gemessen, sondern sind nur aus dem Abdruck der Platten wie aus einer Karte zu ersehen. Daher heißt diese Aufnahme die photographische Karte. Sie wird gegen 25 Millionen Sterne am ganzen Himmel enthalten.

- Cough

Die Pariser Bersammlung hat nun hinsichtlich des photographischen Katalogs folgendes beschlossen:

1. Es sollen Vorsichtsmaßregeln ergriffen werden, die eine solche Genauigkeit verbürgen, daß der Ort eines Sternes nie einen größern wahr-

icheinlichen Fehler besitzt als ± 0,2".

- 2. Es ist notwendig, daß die rechtwinkligen Koordinaten der Sterne jeder Platte so schnell wie möglich veröffentlicht werden. Dabei sollen womöglich Reduktionstafeln zur Verwandlung der rechtwinkligen Koordinaten in Rektascension und Deklination gegeben werden. Es wird ferner gewünscht, daß die Sternwarten, welche hinreichende Mittel dazu haben, einen vorläufigen Katalog von Rektascensionen und Deklinationen der Sterne drucken lassen.
- 3. Jede Sternwarte wählt selbst Sterne aus, die sie als hinreichend genan bekannt betrachtet, um an sie die unbekannten Sterne durch Differenzen anzuschließen. Die Anzahl solcher bekannten Fixpunkte soll, wenn irgend möglich, mindestens zehn auf jeder Platte betragen. Auch die für diese Hauptsterne nach frühern Beobachtungen angenommenen Koordinaten sollen veröffentlicht werden.
- 4. Die Erledigung der Frage, mit welchen hilfstonstanten die Posi= sitionen der Sterne auf das Jahr 1900 zu reducieren sind, wird vertagt.

5. Das Format, in dem der Katalog erscheint, ist Quart, von der Größe der aus Meridianbeobachtungen abgeleiteten Bariser Sternkataloge.

6. Die Sternwarten mögen die Größen (Helligkeiten) der Sterne bestimmen, wie sie wollen. Aber sie mussen Reduktionstabellen ihrer Größenmessungen oder Größenschätzungen auf ein gemeinsames Normalssystem beifügen.

Uber die photographische Karte wurde folgendes beschlossen:

- 1. Um ein Urteil über die Empfindlichkeit der angewandten Platten zu haben, soll jede Sternwarte an den Rand der Platte konstantes Licht durch eine Reihenfolge mehr oder minder durchsichtiger Objekte aufphotographieren, bevor die Aufnahme der Sterne erfolgt und bevor die Platte entwickelt wird.
- 2. Die zweite Reihe der Aufnahmen, deren Mittelpunkte ungerade ganze Deklinationsgrade haben, wird mit dreimaliger Exposition während 30 Minuten gemacht. Diese Zeit kann vermindert werden, falls es gelingt, die Empfindlichkeit der Platten verhältnismäßig zu steigern.

3. Für den Abdruck auf Papier soll Photogravure auf Kupfer mit

zweimaliger Vergrößerung angewandt werden.

4. Die Sternwarten machen auch zwei Kontakt-Diapositive auf Glas, von denen je eines in Breteuil auf dem internationalen Bureau der Maße und Gewichte niedergelegt wird.

5. Die Erledigung der Frage, wie Ersatz für Sternwarten geschafft wird, die die übernommene Arbeit nicht vollenden können, wird vertagt.

#### 2. Die Jahrbuch-Ronferenz in Paris.

Gleich auf die photographische Konserenz folgte in Paris vom 18. bis 21. Mai die Beratung über eine einheitliche Einrichtung der astronomischen Jahrbücher.

Es erscheinen nämlich alljährlich vier solcher großen astronomischen Kalender, die die Örter von Sonne, Mond, Planeten und Polarsternen für jeden Tag und die scheinbaren Örter der hellsten Sterne von 10 zu 10 Tagen angeben. Diese Sterne, deren Stellung durch vielsache Beobachtungen möglichst genau bestimmt ist, nennt man Hauptsterne, und sie dienen den Beobachtern als seste Punkte am Himmel, als Grundlage für alle weitern Beobachtungen. Da ferner die Jahrbücher außer den Örtern der Wandelsterne und der Fixsterne wichtige Hilfstafeln enthalten, so sind sie für den praktischen Astronomen unentbehrlich.

Die vier Jahrbudher, um die ce fich handelt, find folgende:

1. Das "Berliner Astronomische Jahrbuch", herausgegeben von Bauichinger in Berlin.

2. Der "Nautical Almanac and astronomical Ephemeris",

herausgegeben von Downing in London.

3. Die "Connaissance des temps ou des mouvements célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs", herausgegeben von Lo ewn in Paris.

4. Der "Nautical Almanac and American Ephemeris", gewöhnlich American Nautical Almanac genannt, herausgegeben von Rewcomb

in Washington.

Von diesen zeichnen sich das englische und französische Jahrbuch durch betaillierte Angabe der Mondörter von Stunde zu Stunde aus, das deutsche durch Ephemeriden-Taseln der kleinen Planeten und des Mondkraters Mösting A.

Es war nun seit längerer Zeit als Abelstand empfunden worden, daß diese Jahrbücher in ihren Angaben nicht völlig übereinstimmen. Denn, da sie die Bestimmungen der Gestirnsörter zum Teil auf verschiedene Besobachtungsreihen gründen, so zeigen sich untereinander Keine Abweichungen in den Ephemeriden, die für ein Zusammenwirken der Sternwarten verschiedener Länder nicht zuträglich sind. Die Pariser Versammlung, die übrigens die erste ihrer Art ist, bezweckte nun, einheitliche Normen auszusstellen, die von Beginn des neuen Jahrhunderts, also vom Jahre 1901 an, sür die vier Jahrbücher gelten sollen.

An den Beratungen nahmen außer den genannten Herausgebern die Aftronomen van de Sande-Bakhunsen aus Leiden, Baklund aus Pulkowa bei Petersburg, Faye aus Paris, Gill von der Kap-Sternwarte, Trépied aus Algier und der bald darauf verstorbene Direktor

<sup>1</sup> Solche Tabellen, die den Ort der Gestirne für jeden Tag, εφ' ημέραν, angeben, nennt man Ephemeriden.

der Pariser Sternwarte Tisserand teil. Die Debatten waren sehr eisrig, da jeder Astronom für die Annahme derjenigen astronomischen Konstanten eintrat, die er für die richtigsten hielt. Besonders spielte Newcomb aus Washington eine hervorragende Kolle bei der Diskussion.

Bon den Beschlüffen heben wir folgende hervor:

Auf Grund ber neuesten Bestimmungen wird angenommen für die

Uber die Präcessionskonstante 50,2" wird Newcomb beauftragt Untersuchungen anzustellen, und derselbe wird in Jahressrist den als desinitiv anzunehmenden genauern Wert angeben. Derselbe wird ferner in gleicher Frist eine gemeinsame Liste von Hauptsternen aufstellen, deren Rettascenssionen durch Anschluß an Sonnenbeodachtungen zu bestimmen sind. Ferner beabsichtigt man, ein gemeinschaftliches Verzeichnis von "Zodiakalsternen", d. h. von Sternen in der Nähe der Eksiptik, in der sich die Planeten nahezu bewegen, auszustellen, die an die Hauptsterne angeschlossen werden und die zu heliometrischen Messungen der Örter der Planeten dienen können, nach der Methode, die Gill bei den Planeten Sappho und Viktoria und in kleinerem Umfange Schur 1894 bei Saturn angewandt hat, oder sonst Mikrometermessungen der Planeten und Meridianbeobachtungen des Mondes oder des Kraters. Die Beobachtung dieser Sterne soll den Sternwarten empsohlen werden.

Die persönliche Gleichung oder die verschiedene Auffassungsweise, die bei der Beobachtung von Fadenantritten von Sternen verschiedener Helligkeit besteht, soll vorläufig nicht berücksichtigt werden, da sie nicht genügend bekannt ist. Aber es sollen Untersuchungen zur Ermittelung derselben angestellt werden und die Sterne auf solche 4. Größenklasse als Norm reduziert werden.

Bei der Reduktion vom mittlern auf den scheinbaren Ort sollen alle Glieder kurzer Periode, die von der Mondlänge abhängen, bei Zeitsternen, Sonne und Planeten fortgelassen werden, und nur bei Polarsternen die vom Orte des Sternes abhängigen Glieder berücksichtigt werden.

Es wird der Wunsch ausgesprochen, daß ein umlegbarer Meridiantreis ersten Ranges in einer Sternwarte der füdlichen Erdhalbkugel aufgestellt werde, da dieser bei der Bestimmung der Sternörter wichtige ergänzende Dienste leisten würde.

Endlich drückt die Konferenz den Wunsch aus, daß ein internationales Zusammenwirken für die Berechnung der Störungen der kleinen Planeten zu stande komme, da sonst die durch neue Entdeckungen sich immer versgrößernde Aufgabe kaum zu bewältigen sei.

#### 3. Die Versammlung der Aftronomischen Gesellschaft in Bamberg.

Die internationale "astronomische Gesellschaft", 1865 in Heidelberg begründet, hat ihren Wohnsitz in Leipzig und veranstaltet im allgemeinen

alle zwei Jahre eine Versammlung an einem mit einer Sternwarte verssehenen Orte. So war die achte Versammlung 1879 in Verlin, dann folgte als Versammlungsort 1881 Straßburg, 1883 Wien, 1885 Genf, 1887 Kiel, 1889 Brüssel, 1891 München, und da aus Gesundheitsrückssichten wegen der Choleragesahr in Europa ein Jahr ausgesetzt wurde, erst 1894 Utrecht, schließlich fand 1896 die sechzehnte Versammlung in Vamsberg statt.

Die dortige Sternwarte, 1889 von dem Kapital einer testamentarischen Stiftung des Dr. Remeis in Bamberg im Betrage von 400 000 Mark erbaut, liegt hoch auf steilem Ufer der Regnit und gewährt eine prachtvolle Aussicht über die von Scheffel befungene Gegend, "das Land der Franken von Bamberg bis zum Grabfeldgau" und über "die Lande um ben Main" bis zum Staffelstein, auf dem jest neben dem Ginsiedlerhaus ein Denkmal für Biktor Scheffel errichtet wird. Die Stermwarte enthält das größte Revsolosche Beliometer der nördlichen Salbkugel mit allen modernen Einrichtungen, einen sechszölligen Kometensucher mit Beobachtungs= ftubl, einen von Dr. Remeis bereits angeschafften 15zölligen Refraftor mit roh geteilten Kreisen, der jett als Leitfernrohr für eine photographische Kamera mit Porträtlinse und furger Brennweite gebraucht wird zur Aufnahme von Teilen des Firsternhimmels mit Sternen bis gur 9. Größe im Maßstabe ber Bonner Durchmusterung, und endlich einen geräumigen Meridiansaal, zur Zeit noch ohne Meridianfreis.

In den Sihungen, die sich auf drei Tage verteilten, wurden zunächst die größern systematischen Arbeiten der Astronomischen Gesellschaft besprochen. Hierher gehört in erster Linie die Beobachtung der Sterne des nördlichen Himmels bis zur 9. Größe. Der Himmel ist zu diesem Behuse in "Zonen" eingeteilt, die Sterne gleicher Deklination enthalten und in der Nähe des Aquators 5 Grad, in der Nähe des Pols 10 Grad breit sind. Solche Zonen sind verschiedenen Sternwarten zur Beobachtung zugeteilt, und die Beobachtungen sind meist vollendet, die Kataloge der Sterne schon etwa für die Hälste der Sterne gedruckt und versandt.

Uber die schwer zu bewältigende Aufgabe der Berechnung der durch Entdeckung an Zahl schnell anwachsenden kleinen Planeten gab Prosessor Bauschinger, der neue Direktor des Berliner Rechensinstituts, einen Bericht. Derselbe hofft die Aufgabe dadurch zu lösen, daß er die allgemeinen Störungen ganzer Gruppen von Planeten, die nahezu gleichen Abstand von der Sonne haben, summarisch berechnet und an diesielben Korrektionen für Neigung und Excentricität ihrer Bahnen anfügt. Die bis zur Zeit der Bersammlung numerierten 413 Asteroiden zwischen Mars und Jupiter teilt er in 8 Klassen:

a. 129 Planeten, von denen 6 Oppositionen beobachtet und berechnet sind. Diese brauchen, da die Kenntnis ihrer Bahnen jest genügend gesichert ist, in den nächsten 50 Jahren nicht weiter beobachtet zu werden;

b. 30 Planeten, für welche die Jupiterstörungen schon berechnet sind, aber noch die Saturnusstörungen ermittelt werden mussen;

c. 59 noch in einer ober zwei Erscheinungen zu beobachtende Planeten;

d. 54 Planeten, bei benen noch drei bis vier Erscheinungen zu besobachten sind;

e. 57 Planeten, die nur in einer Erscheinung, aber gut beobachtet find;

f. 14 Planeten, die für jest als verloren gegangen zu betrachten sind und nur durch Neuentbedung zufällig aufgefunden werden können;

g. 13 Planeten, die theoretisch interessant sind, weil für sie ausführliche Störungstafeln existieren, so daß Beobachtung und Theorie scharf miteinander verglichen werden können; endlich

h. 57 thpische Planeten, die durch besondere Eigenschaften ihrer Bahn, wie große Neigung, große Excentricität oder verhältnismäßig hohe Annäherung an die Erde oder an den Jupiter besonders interessant sind.

Diese Mitteilungen, welche in Aussicht stellen, Übersicht und Ordnung in das verwickelte Material ber fleinen Planeten zu bringen, wurden mit

lebhaftem Beifall von der Versammlung begrüßt.

P. Hagen S. J., Direktor der Sternwarte Georgetown bei Washington, legte Probekarten für veränderliche Sterne vor und beabsichtigte für alle Variablen solche Karten herauszugeben, die auch die Konstellationen der benachbarten Sterne enthalten. Sie sind sowohl zur leichtern Orientierung und Auffindung der Konstellation als auch besonders zur Beobachtung der jedesmaligen Helligkeit der Variablen durch Vergleichung mit den Nachbarssternen geeignet. Auch diese Unternehmung wurde mit lebhaftem Beifall begrüßt.

Prof. Schur aus Göttingen machte auf kleine, eigentümliche sostemastische Fehler aufmerksam, die bei Heliometerdistanzmessungen regelmäßig auftreten und deren Ursache unbekannt ist. Die Fehler sind derart, daß man, um sie auszugleichen, bei kleinern Distanzen den Schraubenwert größer annehmen müßte als bei größern. Dr. Frit Cohn in Königsberg hat bald darauf gezeigt, daß man diese sostematischen Fehler durch die Ansnahme erklären kann, daß alle Heliometermessungen einen konstanten Fehler in der Distanzmessung enthalten, indem alle Entfernungen um etwa 0,2" zu klein gemessen werden. Doch bleibt noch die Ursache dieses Fehlers zu enteden übrig. Immerhin ist die Sache insofern von hoher Wichtigkeit, als man in Jukunft diesen Fehler bei Heliometerbeobachtungen bestimmen und in Rechnung bringen muß.

Dr. Ambronn von Göttingen sprach über die von ihm unternommene heliometrische Ausmessung der gegenwärtigen Stellung von 24 Sternen zwischen 87° nördlicher Destination und dem Nordpol. Er hat diese Ausmessung mit dem Heliometer unternommen, weil diese Sterne im Merisdiansreise schwer zu beobachten wären.

Dr. Charlier aus Upsala hielt mehrere wichtige Vorträge über die ersforderlichen Eigenschaften von Fernrohrobjektiven zur Vermeidung der möglichen optischen Fehlerquellen und gab eine vollskändige Theorie derselben.

Von einzelnen speciellen interessanten Vorträgen sei noch erwähnt, daß Direktor Folie aus Brüssel darauf ausmerksam machte, daß man bei

Bestimmungen von Sternörtern aus Beobachtungen die Örter auf den festen geographischen Pol der Erde beziehen musse und nicht, wie dies bisher stets geschehen sei, auf die momentane Drehungsachse, welche insolge der Bolhöhenschwankung veränderlich ist.

Dr. Höfler aus Zürich zeigte, daß die Eigenbewegung des Sonnensinstems einen Einfluß auf die aus den Verfinsterungen der Jupiterstrabanten zu bestimmende Lichtgeschwindigkeit haben müsse, je nachdem der Jupiter oder die Erde in der Richtung dieser Bewegung vorangehen, unter der Voraussehung, daß der Lichtäther ruht. Die hiermit angeregte Idee ist sehr schon, aber bei der geringen Genauigkeit, mit der man den Moment der Trabantenversinsterung, die ja auch allmählich eintritt, besobachten kann, bleibt es fraglich, ob sie praktische Ruhanwendung sinden wird.

Professor Eilhard Wiedemann aus Erlangen besprach seine Untersuchungen über Luminescenz, Fluorescenz und Phosphorescenz, ließ durchblicken, daß solche Vorgänge vielleicht zur Erklärung der Kometensichweife und der Sonnenkorona dienen könnten, und regte so Fragen an, die noch der genauern Untersuchung seitens der Astronomen bedürfen.

Außer andern, speciellern Borträgen schlossen sich an den Kongreß eine eingehende Besichtigung der Bamberger Sternwarte unter der Leitung ihres Direktors Dr. Hartwig, Besuche naturwissenschaftlicher Sehenswürdigkeiten, sowie eine Neihe von größern Festlichkeiten, die von der Königlich bayrischen Staatsregierung und der Stadt Bamberg den Astronomen gegeben wurden.

#### 4. Die Thätigkeit ber beutichen Sternwarten.

Während wir in den frühern Jahrgängen hauptsächlich über die Ergebnisse der Forschung über die einzelnen himmelstörper Bericht erstattet haben, wollen wir jest dem Leser einen Einblick in die Werkstatt der Forscherarbeit gewähren und die Arbeiten der einzelnen Sternwarten besprechen. Es wird für jest genügen, die innerhalb des Deutschen Reiches liegenden Stermwarten zu besprechen. Hierbei wird es fich zeigen, daß die Aufgabe einer Sternwarte weniger in dem Aufmerfen auf außergewöhnliche Erscheinungen und in dem Wahrnehmen gunftiger Gelegenheiten zu sensatio= nellen Entdedungen besteht, als vielmehr in spstematischen, oft viele Jahre in Anspruch nehmenden Arbeiten. Alljährlich erstatten die Leiter der Sternwarten in der "Bierteljahrsichrift der Aftronomischen Gesellschaft" Bericht über ihre Thätigleit, und hierdurch wird erreicht, daß ihre Rollegen über die Art der Untersuchungen stets unterrichtet bleiben, und verhindert, daß überflüssige Arbeit dadurch entsteht, daß eine und dieselbe Arbeit von verschiedenen Sternwarten ausgeführt wird. Wir ordnen die wichtigsten Sternwarten bes Deutschen Reiches in alphabetischer Reihenfolge.

#### Bamberg.

Un dem Kometensucher mit sechs Zoll Objektivöffnung beobachtet der Direktor Dr. Hartwig regelmäßig den Lichtwechsel veränderlicher Sterne.

Dies Fernrohr hat feine Einstellungstreife, aber Verstellung in Azimut und Höhe berart, daß es sich um das Ofular dreht und der Beobachter ftets in bequemer Stellung auf dem Seffel figen bleiben fann. einen drehbaren Knauf an der einen Armlehne wird Fernrohr und Seffel zugleich von links nach rechts oder umgekehrt gedreht, durch einen zweiten auf der andern Armlehne das Fernrohr auf und nieder bewegt. die Eigenschaft der Kometensucher, geringe Bergrößerung mit weitem Gesichtsfeld zu verbinden, so daß ein verhältnismäßig großer Teil des himmels übersehen werden tann, wird die Auffindung der gesuchten Gestirne nach den umgebenden Konstellationen erleichtert. Das Fernrohr fann auch zum Aufsuchen von Kometen mit Vorteil verwendet werden und hat baber seinen Namen. Da Kometensucher meift klein sind und die vorhandenen nicht 6 Zoll Objektivöffnung überschreiten, so nennt Hartwig das Instrument einfach den "großen Sucher". Die Resultate der Beobachtungen benutt derfelbe in dem Verzeichnis der veränderlichen Sterne, das er mit Angabe der Zeiten der Maxima und Minima alljährlich in der "Bierteljahrsschrift ber Aftronomischen Gesellschaft" veröffentlicht.

Der 15zöllige große Refraktor wurde von Fr. Arüger zu spektrossschieften und photographischen Aufnahmen farbiger Sterne benutzt, zur Fortsetzung einer von demselben Astronomen in Kiel begonnenen Arbeit über die farbigen Sterne. Außerdem wurden Mondphotogramme aufsgenommen. Neuerdings ist neben dem Refraktor eine Porträklinse mit kurzer Brennweite zur photographischen Aufnahme von Sterngruppen bis zu Sternen 9. Größe im Maßstabe der Bonner Durchwanderung angebracht.

Mit dem großen Heliometer beobachtete Hartwig die Lage des Mondkraters Mösting A gegen Puntte des Mondrandes, gegenseitige Absstände von Sternen und machte gelegentliche Ortsbestimmungen von Kometen und neuen veränderlichen Sternen. Die Teilungssehler der Stalen dieses Instrumentes sind von Dr. Loren zen nach einer neuen, schönen Methode bestimmt worden.

Es ist zu hoffen, daß demnächst Mittel zum Druck der zahlreichen in Bamberg angehäuften Beobachtungen bereit gestellt werden.

#### Berlin.

Die wichtigsten Instrumente sind der siebenzöllige Meridiankreis von Pistor im Westsaal, der neunzöllige Refraktor von Fraunhofer in der Kuppel, ein vierzölliges Passageinstrument von Bamberg im Nordsaal und ein sechszölliger Resraktor im Südsaal, der der Akademie der Wissenschaften gehört. Direktor der Sternwarte ist Geheimrat Dr. Först er. Die Thätigeteit der Sternwarte ist eine sehr vielseitige.

Mit dem Meridianfreis und besonders mit älteren, fleinern Meridianinstrumenten sind die Zonenbeobachtungen für die Astronomische Gesellschaft ausgeführt worden, und zwar die Zone von 20° bis 25° nördlicher Deklination von Prof. Beder, dem jezigen Leiter der Straßburger Sternwarte, und die Zone von 15° bis 20° von Geheimrat Auwers. Auch hat Dr. Romberg, bevor er nach Pulsowa ging, thätigen Anteil an diesen Beobachtungen genommen, die sich über Jahrzehnte erstreckten und jetzt vollendet und veröffentlicht sind. Mit dem Pistorschen großen Meridiankreise hatte dann Becker besonders die Positionen der Bradlenschen Sterne, welche noch nicht durch anderweitige Beobachtungen gesichert waren, neu bestimmt, dis Prof. Küstner und nach ihm Dr. Battermann dies wichtige Instrument übernahmen. In letzter Zeit wurden mit demselben Sterne beobachtet, die bei der Bestimmung der Polhöhenschwankung benutzt waren, außerdem Vergleichsterne zu Kometen, Planeten und Bonner Nebelbestimmungen. Es wurden so jährlich über 3000 Meridiandurchgänge in Rektascension wie in Deklination wahrgenommen. Demnächst sollen diese in einem Sternkatalog zusammengestellt werden.

Am neunzölligen Refraktor in der Auppel sind seit Jahren von Prof. Knorre zahlreiche kleine Planeten beobachtet worden, ein Gebiet, das seit lange als Specialität für Berlin galt. In letzter Zeit hat derselbe und Ebell außerdem Doppelsterne mit dem Wellmannschen Doppelbild-Wikrometer häufig beobachtet. Bei Tage hat Dr. Tetens das Instrument benutzt, um die Positionen und Eigenbewegungen der Sonnenslecke mit

Kern zu meffen.

Das Universaltransit= oder Durchgangsinstrument in einem beliebigen Bertisal im Nordsaal ist besonders besannt durch die an ihm von Küstner gemachte Entdeckung der Polhöhenschwankung. Es ist auch später noch, wie disher im Meridian, zur weitern Versolgung dieser Schwankung von Battermann benutt worden. Neuerdings hat Dr. Paetsch dies Fernschr in den Ost-West-Vertisal gestellt und mit ihm Destinationsdifferenzen zwischen Zenithsternen und südlichern nahezu zum Pol symmetrisch gelegenen Sternen beobachtet, um nach der Methode von Geheimrat Förster absolute Destinationen zu gewinnen.

Am sechszölligen Refraktor der Akademie im Südsaal hat Dr. Battermann zahlreiche Bedeckungen von Fixsternen durch die Mondscheibe wahregenommen und aus denselben bereits wichtige Resultate über den Ort, die Parallaze, den Radius und die parallaktische Gleichung des Mondes ab-

geleitet und bann die Beobachtungen bis jest fortgefest.

An einem neuen Durchgangsinstrument bestimmt Dr. Marcuse nach der Horrebow-Talcottschen Methode die Polhöhe auf photographischem Wege, indem er den Abstand der Spuren, welche Sternpaare nahezu gleicher Höhe nördlich und südlich vom Zenith beim Meridiandurchgang auf der photographischen Platte zogen, abmißt. Gleiche Beobachtungen von Schuauder und Dr. Hecker in Potsdam haben weniger günstige Resultate als die seinigen ergeben. Iedenfalls ist die Methode interessant, aber mühsamer als die direkte Beobachtung.

Uber die leuchtenden Nachtwolfen um die Zeit der längsten Tage hat D. Jesse, Mitarbeiter der Berliner Sternwarte, in Steglitz Unterssuchungen gemacht und mit Hilfe anderer Beobachter an verschiedenen Standpunkten ihre Höhe zu etwa zehn Meilen über der Erdoberfläche bestimmt.

In Grunewald hatte Archenhold mit Unterstützung der Berliner Sternwarte ein Observatorium errichtet. Aus Anlaß der Gewerbeaus=
stellung in Treptow hat er dasselbe dahin verlegt und ein Riesens
fernrohr von 27 Joll Objektivöffnung und ungewöhnlich langer Brennweite montiert. Das Instrument ist dadurch interessant, daß es keine Kuppel hat, deren Kosten übrigens unerschwinglich gewesen wären, sondern
nur durch ein Schutzohr vor den Unbilden der Witterung bewahrt wird;
außerdem dadurch, daß es sich wie der Bamberger und Straßburger
Kometensucher um das Okular dreht, so daß der Beobachter bei den Bewegungen des großen Instrumentes immer an demselben Plaß bleibt.
Das Riesensernrohr wurde erst gegen Ende der Gewerbeausstellung fertig
und konnte daher wenigstens dann noch einigen Besuchtungen ist dis=
macht werden. Über mit ihm erzielte astronomische Beobachtungen ist dis=
her nichts bekannt gemacht worden.

Die Berliner Sternwarte hat einen ausgedehnten Zeitdienst im Interesse der Telegraphenämter, der Hafenpläße und der Normaluhren der Stadt eingerichtet.

An ihr arbeitet endlich auch der Physiter Prof. Goldstein und versucht seit einer Reihe von Jahren Kometenschweise durch Kathodenstrahlen nachzubilden. Seit der Röntgenschen Entdeckung hat er durch Experimente und Vorträge für die Popularisierung derselben gewirft und an der Gründung eines Vereins für wissenschaftliche Photographie teilgenommen.

#### Zonn.

Die Sternwarte, in der Poppelsborfer Allee gelegen, ist von Arge-I and er gegründet. Ihr bedeutendstes Werk ist die Bonner Durchmusterung, deren Katalog und Sternatlas die genäherten Örter von 324 198 Sternen zwischen dem Nordpol und 2° südl. Dekl. enthält. Bei ihr haben Krüger, 1896 als Direktor der Sternwarte Kiel gestorben, und Schönseld, Argelanders Nachsolger, am meisten mitgewirkt. Letzterer hat dann noch die südliche Durchmusterung von — 2° bis — 23° durchgesührt. Mit dem Bonner vierzölligen Meridiankreis wurden 1841 bis 1891 gegen 13 000 Sterne beobachtet.

Im Jahre 1891 folgte Küstner, ein ausgezeichneter Meridiansbeobachter, auf Schönfeld in der Direktion. Er fand einen schönen sechszölligen Meridiankreis von Repsold vor, der aber seit seiner Lieserung 15 Jahre in Kisten verpackt geblieben war, ließ das Meridianzimmer umbauen und das Instrument aufstellen. Mit demselben hat er unternommen, eine große Zahl gleichmäßig über den Himmel verteilter Sterne 5. bis 10. Größe zu beobachten und dieselben an den Fundamentalkatalog des Berliner Jahrbuchs anzuschließen, um die Lücken am Himmel zwischen den bisher gut bestimmten Sternen auszusüllen. Zwischen Pol und Zenith besinden sich etwa 10000 Sterne auf seinem Programm, und die Gesamtzahl dürste sich demnach nahezu auf das Doppelte belausen. Bei den Beobachtungen ist Dr. Mönnichmeher ihm dadurch hilfreich, daß er die Höhen oder Deklis

nationen der Sterne am geteilten Rreise abliest. Gine forgfältige Unterfuchung des Inftrumentes ift dem Beginne der Arbeit voraufgegangen.

Prof. Deichmüller hat die von Seeliger begonnene, von Thiele und andern fortgesetzte Bonner Zone zwischen 40° und 50° nördl. Dell. beendigt und den Katalog sertiggestellt, und beobachtet jetzt mit dem ältern vierzölligen Meridiankreis die Sterne aus der Zone, die Eigenbewegung zeigen, und außerdem Sterne für die Polhöhenbestimmungen in Karlsruhe.

Dr. Mönnichmeger hat ferner eine Reihe von Rebelfleden beobachtet

und die Bolhöhe im Oft-West-Vertifal bestimmt.

An dem Bonner Heliometer, das mit dem Königsberger identisch ist, hatten Winnede und Krüger Parallagen von Fixsternen bestimmt. Seit einer Reihe von Jahrzehnten steht es unbenutzt.

## Bothkamp.

Freiherr v. Bülow hat auf seinem Gute Bothkamp in Holstein eine schöne Sternwarte mit einem großen Schröderschen Refraktor erbaut. Hier hatte H. C. Logel gemeinsam mit Lohse seine ersten wichtigen astrophysikalischen Untersuchungen gemacht. Als beide nach Potsdam überssiedelten, haben noch de Ball, J. Lamp und andere Beobachter dort gewirkt, aber da die Stelle des Astronomen in Bothkamp in letzter Zeit oft unbesetzt ist, so hat die Sternwarte gegen früher an Bedeutung verloren.

# Breslau.

Die Leitung der Sternwarte hat als Nachfolger von Boguslawsty jeit 1851 Geheimrat Galle, der rühmlichst befannte Entdecker des Planeten Neptun, geführt. Als Assistenten waren Dr. Reimann, Dr. Neusgebauer, Dr. Andreas Galle, Dr. Lachmann, Dr. Kremser und Michnif angestellt, und augenblicklich sind Dr. Rechenberg und Molfe als solche beschäftigt.

Eine Bestimmung der Polhöhe und ihrer Schwankungen ist in dem frühern Beobachtungshaus des geodätischen Instituts nach der Horrebow-

Talcottichen Methode unternommen worden.

Bu Beobachtungen der Meridiandurchgänge dient das Dollondsche Passage-Instrument, welches Bessel anfangs in Königsberg hatte. Hellere Planeten und Kometen sind gelegentlich am Ringmikrometer beobachtet worden. Das dreizöllige Fraunhosersche Heliometer ist von Repsold auf Stalenablesung und gleichzeitige Verschiebung der Objektivhälften um= gearbeitet.

Die Sternwarte hat sich, da die meist kleinen Instrumente hauptssächlich zu Vorlesungszwecken und zu Übungen für Studierende gebraucht werden, außerdem mit theoretischen Arbeiten und Vahnrechnungen beschäftigt.

Sie macht ferner sehr ausgedehnte meteorologische und magnetische Beobachtungen.

## Presden.

In der Südvorstadt hinter dem Böhmischen Bahnhof hat Baron Dr. von Engelhardt fich neben feiner Billa, Liebig-Strage 1, eine Privat-Sternwarte gebaut, da er das Klima von Dresden dem seiner rufsischen Heimat vorzog. Das Hauptfernrohr, ein schöner, 12zölliger Re= fraktor von Grubb, ist in einer trommelförmigen Ruppel aufgestellt und trägt an der Deflinationsachse, dem Fernrohr gegenüber, ein mit einem Merzichen Spektroftop aus viergrabsichtigen Prismensuftemen versehenes, 31/23ölliges Fernrohr und einen Sucher. Mit diesem Refraktor hat Baron v. Engelhardt Kometen, Planeten und Satelliten beobachtet und außerdem awei größere Arbeiten unternommen. Es find dies einerseits zahlreiche Beobachtungen von Nebelfleden und Sternhaufen, beftehend in Meffung ihrer Lage gegen benachbarte Sterne, so daß später die Frage ihrer Eigen= bewegung gegen dieselbe geprüft werben fann, und Beschreibung ihrer Figur und Helligfeit. Andererseits hat der Beobachter bei denjenigen Sternen des Bradlenschen Ratalogs, die jährliche Eigenbewegungen über 0,1" zeigen, nahestehende Sterne, sogen. Begleiter, aufgesucht und ihre jetige Stellung gegen die bewegten Sterne gemessen, so daß durch Wiederholung folder Messungen sväter die Eigenbewegung auf das genaueste bestimmt werden fann. Der verdienstvolle Beobachter hat seine bisherigen Ergebnisse in drei elegant ausgestatteten Banden veröffentlicht, die er freigebig den übrigen Aftronomen zugefandt hat.

## Buffeldorf.

In der durch Schenfung des Aftronomen Benzenberg an die Stadtbehörde gelangten kleinen Sternwarte in Bilk, der südlichen Vorsstadt Düsseldorfs, hat der durch seine Planetenentdeckungen rühmlich besannte Professor Robert Luther seit 1851 sich durch zahlreiche Beobsachtungen und Bahnrechnungen für die Wiederaufsindung der kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter sehr verdient gemacht. An den Beobachtungen der Asteroiden mit dem etwa Gzölligen Fernrohr, die bis jeht steißig sortgeführt sind, hat zeitweise auch sein Sohn Dr. Wilhelm Luther teilgenommen.

## Gotha.

Die von Bach 1787 auf dem Seeberge eine halbe Meile südöstlich von Gotha begründete Sternwarte wurde von Hausen, der ihr seit 1825 vorstand, 1859 nach der Stadt in einen Neubau verlegt. Nach dem 1874 ersolgten Tode dieses Astronomen, der sich für die Theorie der Mondbahn und für die der Störungen unsterbliche Verdienste erworben hat, übernahmen nacheinander Seeliger, A. Krüger, Becker und Harzer die Leitung. Auch der lehtgenannte siedelt jeht nach Kiel über.

Die Hauptinstrumente sind ein kleiner 21/23ölliger Meridiankreis mit Teilung in nur ganze Grade und mit Hansenschen Hilfsbogen, der den Vorteil bietet, daß nur verhältnismäßig wenig Teilstriche des Kreises auf

Teilungsfehler zu untersuchen sind, während allerdings die Einteilung der Hilßbogen besonders zu prüfen ist; ferner ist ein altertümliches, etwa 5zölliges Durchgangsrohr im Ost-West-Vertifal vorhanden und endlich ein 6zölliges Üquatorial in der Ruppel mit feinen Areisteilungen, einzerichtet zu absoluten Beobachtungen durch Areisablesungen. Ein 3zölliges Heliometer wurde gegen einen Kometensucher vertauscht.

Die Beobachtungsmittel sind im Verhältnis zu andern Sternwarten minderwertig. Deshalb hatte A. Arüger sein Passageinstrument mit Hilfsbogen zum Ablesen der Deklinationen von Helsingsors dorthin mitgebracht und in Gotha mit ihm die in Helsingsors begonnene Zone 55°—56° nördlicher Deklination für die Astronomische Gesellschaft vollendet.

De Ball hat Sterne, die wenig südlich vom Zenith kulminieren, im Ost-West-Vertikal beobachtet.

Beder beobachtete im kleinen Meridiankreis Zodiakalsterne des Katalogs von Tobias Mayer und ließ an das Üquatorial ein Repsoldsches Fadenmikrometer anbringen.

Harzer reduzierte die Meridianbeobachtungen Beckers und beschäftigte sich mit der Theorie des Mondes und mit den säkularen Störungen der Bahnen der großen Planeten.

## Göffingen.

An Stelle der kleinen, 1755 begründeten Sternwarte, an der Tobias Mayer und Harding wirkten, wurde 1804 ein Neubau begonnen, der 1807—1816 von dem großen Mathematiker und Astronomen K. F. Gauß vollendet wurde. Nach seinem 1855 ersolgten Tode verwaltete Klinkersfues die Sternwarte, und als 1886 Wilhelm Schur die Direktion übernahm, wurde der Meridiansaal umgebant, der Reichenbachsche Meridianskreis von 1819 mit Mikroskopen versehen und ein neues sechstölliges Geliometer von Repsold angeschafft.

Die wichtigste Arbeit, die Professor Schur mit letzterem ausgeführt hat, ist die Ausmessung des Sternhausens der "Präsepe" im Sternbilde des Krebses und die Vergleichung derselben mit den früher von Winnecke in Bonn ausgeführten Beobachtungen in demselben Sternhausen zur Ableitung der relativen Eigenbewegungen. Außerdem sind an diesem schönen Instrumente Parallaren von Firsternen, Sonnendurchmesser und Doppelsterne gemessen.

Mit dem kleinen, dreizölligen Heliometer hat Dr. Ambronn, der übrigens auch an den Beobachtungen am sechszölligen Heliometer teilnimmt, 16 Sterne der Plejaden miteinander verglichen und dann eine Triangulation der den Pol umgebenden Sterne begonnen. Auch werden Kometen gelegentlich an den Heliometern beobachtet.

Am Reichenbachschen Meridiankreise haben Dr. Busch baum und nach ihm Dr. Großmann den Mondkrater Mösting A, den Polarstern direkt und restektiert, 7 Draconis, Planeten und Vergleichssterne beobachtet.

Die von Klinkersuss in sehr primitiver Weise beobachteten Zonen sind von Schur herausgegeben worden.

## Samburg.

Die Sternwarte, welcher Georg Rümker vorsteht, liegt in den Promenaden nahe dem Altonaer Thore und enthält einen Refraktor mit vershältnismäßig kurzer Brennweite, ein älteres Meridianinstrument und einen Mauerquadranten.

Der Direktor hatte gemeinsam mit Pechüle, welcher jetzt in Kopenshagen beobachtet, in den Jahren 1871—1880 eine Reihe von Nebelslecken am Himmel bestimmt hat und diese Beobachtungen jetzt veröffentlicht. In neuerer Zeit werden neben Kometen besonders die kleinen Planeten von Dr. Schorr und Dr. Stechert an den Meridianinstrumenten beobachtet.

Außerdem hat die Sternwarte einen ausgebreiteten Zeitdienst und prüft regelmäßig im Auftrage der Seewarte den Gang von Schiffschronometern, eine Aufgabe, die ebenfalls Dr. Stechert zufällt. Dr. Schrader, Leigmann und Dr. Wilhelm Luther waren gleichfalls zeitweise an der Hamburger Sternwarte beschäftigt.

## Seidelberg.

Eine ganz neue Sternwarte ist 1896 auf dem Königstuhl oberhalb der Molkenkur erbaut worden. Prof. Valentiner hat seine Sternwarte von Karlsruhe dorthin verlegt. Neben ihm führt Prof. Wolf aus Heidelberg, bekannt durch die photographische Entdeckung zahlreicher Planeten, die Direktion.

#### Bena.

Auf Beranlassung Goethes wurde vom Großherzog Karl August 1812 eine Sternwarte in einem aus zwei Zimmern bestehenden Anbau eines Hauses begründet, in dem 1797—1799 Schiller gewohnt hatte. Dieselbe enthielt nur kleine Instrumente und konnte daher sast nur zu Lehrzwecken benuht werden. Von 1823—1875 war Schroen ihr Direktor.

Im Jahre 1888 wurde sie abgebrochen und auf einem Nachbargrundstück von Prof. Abbe eine neue gebaut. Inmitten eines umgitterten Umganges auf einem flachen Dach erhebt sich die Auppel für den Refraktor von 20 cm Objektivöffnung und 3 m Brennweite. Dieser hat ein Kreismikrometer mit hellen Ringen nach Abbe und ein Fadenmikrometer. Zur ebenen Erde befindet sich ein Arbeitszimmer mit transportablen Instrumenten und in einem seitlichen Aubau, der mit Meridianspalt versehen ist, ein gebrochenes kleines Meridianinskrument von 8 cm Öffnung. Dieses dient unter anderem zu Zeitbestimmungen, Beobachtungen von Kulmination des Mondes und des Kraters Mösting A.

Dr. Knopf ist hier seit 1889 als Beobachter thätig und hat mit dem Refraktor außer gelegentlichen Wahrnehmungen von Verfinsterungen der Jupitertrabanten, Sternbedeckungen und Ortsbestimmungen der hellen Planeten besonders die kleinen Planeten verfolgt. Außerdem hat er auf die Beobachtungen der veränderlichen Sterne mit dem Refraktor sowie mit einem einfachen Opernglase, nach Argelanders Methode der Stusenschäung

durch Vergleichung mit Nachbarsternen viel Zeit verwandt, sowie die trüben Abende zu Bahnrechnungen benutzt.

Außerdem hat W. Winkler in Jena sich bei seiner Villa eine Privatstermwarte erbaut, die an Stelle seines bis 1887 in Gohlis bei Leipzig

benutten Observatoriums trat.

Ein sechszölliger Refraktor mit neuem Stahlblechrohr und einem Fadenmikrometer nach Repsoldscher Art dient ihm zu Beobachtungen der Kometen, Sternbedeckungen, Verfinsterungen und Vorübergänge der Jupitertrabanten, während er mit einem vierzölligen regelmäßig die Sonnenflecken zählt und seine Zählungen mit denen der Sternwarte zu Zürich vergleicht.

#### Sticf.

Die Altonaer Sternwarte, die zuleht wegen der störenden Nachbarbauten eine zu ungünstige Lage hatte, wurde 1873 nach der Universitäts= stadt Kiel verlegt und besindet sich jeht in Düsternbrook, der am Reichsfriegshafen gelegenen, schönen Nordvorstadt von Kiel. Direktor war C. A. F. Beters bis 1880, Adalbert Krüger bis 1896.

Die Kieler Sternwarte nimmt insofern eine besondere Stellung ein, als von ihr die einzige deutsche und zugleich wichtigste internationale Zeitzichrift, die "Ustronomischen Nachrichten", herausgegeben werden. Zugleich ist sie die Centralstation für astronomische Entdeckungstelegramme. Ein Entdecker eines neuen Himmelskörpers braucht nur nach Kiel zu depeschieren, von dort wird die Nachricht durch abgekürzte chissrierte Telegramme den übrigen Sternwarten gegen entsprechende Vergütung seitens derselben mitzgeteilt. Bei der Redastion der "Astronomischen Nachrichten" wurde Krüger bereits viel von Prof. Kreut unterstützt, der auch jetzt noch die Schriftzleitung sührt.

An dem Steinheilschen Refraktor, der kürzlich ein neues Objektivglas erhalten hat, beobachtet Prof. Lamp und sucht die neuentdeckten Himmels-körper, besonders die neuen Kometen auf, weil die genauern Bestimmungen ihrer Örter für die "Astronomischen Nachrichten" wichtig sind, da die Entdecker meist nur ungefähre Ortsangaben telegraphieren. Außerdem hat Prof. Lamp den Refraktor zur Bestimmung von Fixsternparallaxen benutzt. Auch hat Fr. Krüger an demselben Spektralbeobachtungen an farbigen Sternen gemacht.

Am Meridiankreise beobachtet R. Schumacher, der Sohn des Besgründers der "Astronomischen Nachrichten", eine Zone bei 81° nördlicher Deklination und macht die Zeitbestimmungen.

Bahnrechnungen sind von A. Krüger, Lamp und Kreut oft ausgeführt worden, meist für die josortige Beröffentlichung in den "Astronomischen Nachrichten".

# Königsberg.

Die Sternwarte wurde 1807 von dem großen Bessel begründet und hat unter seiner Leitung durch seine eigenen Arbeiten vorzügliche Resultate Jahrbuch ber Naturwissenschaften. 1896/97.

erzielt, ja sogar die Grundlagen zu der ganzen modernen Astronomie gelegt. Sie war zu Bessels Zeit ohne Zweisel die erste Sternwarte der Welt. Weltberühmt ist Bessels sechszölliges Heliometer von Fraunhoser. Dieses sowie die beiden vierzölligen Meridiansernrohre von Repsold und Reichen-

bach find noch jest gebrauchsfähig.

Mit dem Reichenbachschen Meridiankreis hat Bessel die von Weisse zusammengestellten Zonen zwischen — 25° und +45° um das Jahr 1825 beobachtet. Der Repsoldsche Meridiankreis hat 1896 ein neues Registrier-Mikrometer auch von Repsold erhalten. An dasselbe soll jeht ein treibendes Uhrwerk zur Erleichterung der Beobachtungen angebracht werden. Mit diesem Fernrohr beobachtet Dr. Rahts eine Zone zwischen 83° und 84°.

Am Heliometer haben J. Franz und in letzter Zeit F. Cohn Fixsternparallagen und Doppelsterne beobachtet, ersterer auch die Lage von Mondkratern gegen Mösting A. Derselbe übernimmt jetzt die Direktion

der Sternwarte Breslau.

Ein neuer, 13zölliger Refraktor von Repsold mit Objektiv von Reinsfelder soll demnächst in einem soeben neu gebauten Turme aufgestellt werden. Direktor der Sternwarte ist jetzt der durch seine Untersuchungen über die Bahnen der Satelliten bekannte Prof. Hermann Struve.

## Leipzig.

Die meiste Arbeitszeit hat in den letzen Jahren die Berechnung der für die Astronomische Gesellschaft beobachteten Zonen  $+10^{\circ}$  dis  $+15^{\circ}$  und  $+5^{\circ}$  dis  $+10^{\circ}$  in Anspruch genommen. Dabei wurden die zweiselschaften Sterne der Zonen von Dr. Hayn nach seiner Rücksehr aus Neus Gutnea mit dem elfzölligen Äquatorial revidiert.

An dem neuen Heliometer von Repfold hat Dr. Peter eine Reihe von Firsternen auf jährliche Parallage beobachtet, um ihre Entsernung von

der Erde au finden.

Die Zeitbestimmungen werden mit einem kleinen Instrument im Vertikal der Polarsterne gemacht, da der Meridiansaal zur Zeit umgebaut wird. Der Direktor der Sternwarte, Prosessor H. Bruus, hat eine Reihe wertvoller theoretischer Untersuchungen geliesert.

#### Münden.

Auch der Direktor der Münchener Sternwarte, Professor H. Seeliger, beschäftigt sich viel mit theoretischen Untersuchungen, die oft spekulativer Natur sind und ihres allgemeinen Charakters wegen für die Ansichten vom Bau des Weltalls von grundlegender Wichtigkeit sind. Dieselben versöffentlicht er gewöhnlich in den Abhandlungen und Sitzungsberichten der baprischen Akademie der Wissenschaften.

Das wichtigste Instrument der Sternwarte ist ein neuer Meridiankreis von Repsold. Mit diesem hat Dr. Bauschinger, bevor er nach Berlinging, eine wertvolle Beobachtungsreihe zur Bestimmung der Refraktions=gesehe vollendet. Darauf hat er und sein Nachfolger Dr. Örtel, der

bisher seine Hauptzeit den Gradmessungsarbeiten gewidmet hatte, eine große Anzahl von Sternen zu bestimmen begonnen, die in der Nähe des Zenith kulminieren, und die Rektascensionen mit einem Repsoldschen Registrier=mitrometer auf elektrischem Wege gemessen.

Ein Refraktor von  $10^{1/2}$  Zoll Öffnung dient zu gelegentlichen Beobachtungen von Kometen und zum Studium des Saturnspstems mit dem

Ringe. Auch find mit ihm Sternhaufen ausgemeffen worden.

Bon den übrigen Arbeiten sind die Untersuchungen an einem Photometer von Wahnschaff hervorzuheben. Dr. Zelzer hat dies besonders benutzt, um die Helligkeiten irdischer Körper bei verschiedener Beleuchtung zu messen und dadurch Vergleichsobjekte für die Helligkeitsänderungen von Körpern unseres Planetensystems zu gewinnen.

### Potsbam.

Das Königliche Astrophysikalische Observatorium in Potsbam, unter der Leitung von Geheimrat Vogel, ist mit vorzüglichen Beobachtungs-mitteln und reichem Unterhaltungssonds versehen, es hat einen größern Stab tüchtiger, wohlgeschulter Astronomen und eine günstige Lage auf einer von Wald umgebenen Anhöhe, dem Telegraphenberge. Gerade die durch die zunehmende Bedauung immer ungünstiger werdende Lage der Berliner Sternwarte hat dahin geführt, für seinere astrophysikalische Messungen in Potsdam eine neue Warte zu begründen, und neuerdings die Berliner Astronomen zu dem Plane bewogen, demnächst ihre ganze Sternwarte aus dem Innern der Stadt nach Dahlem bei Lichterfelde zu verlegen.

Die Potsdamer Warte wurde besonders in der ersten Zeit von seiten des Publitums oft als "Sonnenwarte" bezeichnet, weil ihr erster Observator Prosessor Sposer das Studium der Sonne zu seiner einzigen Aufgabe machte. Doch ist diese Bezeichnung wenig zutressend, da in Potsdam alle Gestirne des Himmels Gegenstand der Forschung sind. Freilich beschäftigt man sich dort vorzugsweise mit Spektralanalyse, Photometrie und Zeichnung der Gestirne, also mit den sogen. astrophysikalischen Gebieten, aber doch hat beispielsweise Prosessor Kempf durch seine Ortsbestimmungen von Nebelssessense Prosessor Arnung der Jupitermasse sich der reinen, messenden oder mathematischen Astronomie gewidmet, und auch die photographische Aufnahme der Zone  $+30^{\circ}$  dis  $+40^{\circ}$  Deklination gehört in das Gebiet der reinen Astronomie. Überhaupt lassen sich praktisch die reine Askronomie und die Astrophysik kaum trennen und gehen notwendig an vielen Sternwarten Hand in Hand.

Das Potsdamer astrophysitalische Observatorium ist daher als Deutschslands bedeutendste "Sternwarte" zu betrachten und arbeitet vorzugsweise auf einem Gebiete, das, weniger erschöpfend behandelt als andere Wissensschungen, eine reiche Fundgrube gewährt. So enthalten auch seine "Publistationen" sehr wertvolle, grundlegende und wichtige Abhandlungen.

Die Statistit der Borgange auf der Sonnenoberfläche wird jest von Rempf weitergeführt, nachdem Spörer seit 1862 und vorher Carrington in

Redhill 1853—1861 regelmäßige Aufzeichnungen der Flecke gemacht hatten. Außerdem nimmt Dr. Lohse mit dem mit Heliostat versehenen Heliographen

die Sonne, wenn es das Wetter erlaubt, täglich auf.

Der Schrödersche Refraktor von 30 cm Öffnung dient hauptsächlich zu photographischen Aufnahmen von Spettren. Mit ihm hat Geheimrat Bogel die ichonen Untersuchungen über veränderliche Sterne des Alaol= typus gemacht, durch die er nachwies, daß diese Gestirne Doppelsterne sind, obwohl sie stets nur einfach erscheinen. Sierher gehören die Arbeiten über die Duplicität von Algol, 3 Lyrae, 2 Virginis, 3 Aurigae, 4 Ursae majoris und von Nova Aurigae. Ferner ist mit demielben die Komponente ber Eigenbewegung ber hellsten 55 Sterne im Visionsradius zum erstenmal mit Erfolg bestimmt worden. Aber bei dem schwachen Sternen= ticht und der erforderlichen Zerstreuung desselben in einem Speftrum reicht bas Fernrohr nicht hin, um schwächere Sterne in die Untersuchung gu giehen. Deshalb erhält Potsbam jest einen neuen Refraktor von 80 cm Offnung aus der Wertstatt von Repfold mit Objeftivglas von Steinheil, und man wird mit diesem größten deutschen Fernrohr voraussichtlich Sterne, die um 1.8, also fait 2 Größenflassen schwächer find, auf gleiche Beise untersuchen fonnen. Sierdurch wird die Angahl der Sterne, beren Annäherung oder Entfernung von der Erde bestimmt werden fann, etwa siebenmal jo groß werden, und ebenso wird man die Sveftralphotographie in demielben Mage auf eine größere Angahl Sterne zur Untersuchung ihrer Duplicität außbehnen fonnen.

Ein photographisches Fernrohr von 34 cm Öffnung, also ein 13-Zöller mit 11zölligem Leitsernrohr, dient zur Aufnahme der Zone + 30° bis + 40° des Himmels. An ihm arbeiten Prof. Scheiner und Dr. Schwaß-mann und machen zunächst die Aufnahmen fürzerer Exposition, die die Sterne bis zur 11. Größe enthalten, ausgemessen und in den Katalog gebracht werden. Näheres hierüber sindet man oben unter Nr. 1. Außerdem ist neben dem photographischen Fernrohr ebenso wie in Bamberg ein Eurystop angebracht, mit dem Nebelslede ausgenommen werden. Die großen Orion-

nebel hat Brof. Scheiner bereits ausgemessen.

Iwei Photometer nach Zöllnerschem System sind im Gebrauch, ein größeres zur Beobachtung der Planeten und ein kleineres, mit dem Prof. Müller und Prof. Kemps die photometrische Durchmessung der Zone 0° bis +20° bereits vollendet haben. Ferner sind von diesen beiden Astronomen Expeditionen nach dem Säntis und Ütna unternommen worden, um die Helligkeit der Sterne auf Anhöhen und ihre allmähliche Exstinktion beim Untergehen zu bestimmen. Die hauptsächlichsten Ersahrungen der Potsdamer Sternwarte haben Prof. Scheiner in einem Lehrbuch über Spektralanalyse und Prof. Müller in einem Lehrbuch über Photometrie niedergelegt. Das letztere soll erst demnächst erscheinen.

Neben dem astrophysisalischen Observatorium besindet sich das geodätische Institut, gleichsalls mit einer Sternwarte für Gradmessungszwecke versehen, und außerdem das meteorologische Institut.

\_\_\_\_

## Strahburg.

Eine kleine französische Sternwarte bestand schon vor 1870 in der Akademiestraße und war mit dem Museum für Naturwissenschaft und der kleinen französischen Akademie verbunden. Beim Neubau der Universität wurde die Sternwarte mit den andern Universitäts-Instituten auswärts neben den frühern Festungswall verlegt und unter der Leitung von Pros. Winne de auß volktommenste ausgerüstet. Sie ist jett nächst Potsdam die größte und bedeutendste Sternwarte des Deutschen Reiches und die größte deutsche Sternwarte, die sich mit reiner Astronomie beschäftigt. Der jetzige Direktor Be der hatte als nächste Ausgabe (neben der Herausgabe seiner zu Berlin beobachteten Zone +20° bis +25°) die von Winnecke und seinen Gehilsen Schur und Hartwig unternommenen Arbeiten herauszugeben und sortzusehen. So sind die von 1882 bis 1886 in Straßburg angestellten Meridianbeobachtungen jetzt im Druck erschienen.

Das größte Fernrohr ist der 18zöllige Refrastor. Un ihm beobachtet Dr. Kobold regelmäßig Nebelflecken und die alljährlich erscheinenden Kometen, besonders zu Zeiten, zu denen sie in den kleinern Refrastoren

ber übrigen Sternwarten nicht mehr sichtbar sind.

An dem schönen sechszölligen Meridiankreis von Repsold wird die Zone von  $-2^{\circ}$  bis  $-6^{\circ}$  beobachtet, und es haben an dieser Arbeit Dr. Zwink, Wand, Dr. Halm, Martin und Neder nacheinander teilgenommen. Eine neue größere Unternehmung an diesem Fernrohr besteht in der absoluten Bestimmung aller Sterne bis zur 7. Größe zwischen  $+60^{\circ}$  und dem Nordpol. Dieselben sind in Rektascension an die Sonne, in Deklination an den Nadirpunkt anzuschließen, und man hosst diese Arbeit bis zum Ansang des neuen Jahrhunderts der Hauptsache nach zu vollenden.

Mit dem vierzölligen Altazimut beobachten Beder und Kobold die Schwankung der Polhöhe, welche an die Nadireinstellungen angebracht

werden muß.

Der Sonnendurchmesser wird von Kobold und bisher auch von Halm, wenn das Wetter es erlaubt, täglich gemessen. Man beabsichtigt diese Beobachtungsreihe über eine ganze Sonnensleckenperiode von 11 Jahren auszudehnen, um zu untersuchen, ob während derselben der Durchmesser eine Veränderung zeigt. Zwar erstrecken sich die vorliegenden Beobachtungen schon über mehr als diese Zeit, ohne eine Veränderung gezeigt zu haben, aber sie werden noch sortgesührt, da die ersten Reihen nicht mit den jetzt angewandten Vorsichtsmaßregeln ausgesührt sind.

An dem sechszölligen Bahnsucher macht Professor Wislicenus photometrische Messungen und versucht insbesondere verschiedene Teile des Mondes untereinander in Bezug auf ihre Helligkeit zu vergleichen und die Gesamthelligkeit des Mondes bei verschiedenen Phasen zu messen, nachdem auf künstliche Weise ein punktförmiges Bild desselben gewonnen ist.

Endlich ist auf Anregung des kürzlich verstorbenen Dr. v. Rebeur= Paschwitz ein Horizontalpendel aufgestellt worden, das minimale Ba-

----

riationen der Schwere in der Richtung des Meridians photographisch registriert.

Man sieht also, daß die Thätigkeit der Straßburger Sternwarte gleich der der Warten von Berlin und Potsdam sehr vielseitig ist.

# 5. Die Rometen von 1896.

Es ist üblich, die Kometen nicht nach ber Reihenfolge ihrer Entbedung, sondern nach der Zeit, zu welcher sie in die Sonnennähe gelangen, zu ordnen und zu registrieren.

Hiernach ift ber Komet "Berrine-Lamp" als 1896 I gu begeichnen. Die Entdedungsgeschichte dieses Simmelstörpers ist eine besonders merkwürdige. Der von Perrine am 16. November 1895 entbedte Komet 1895 IV wurde, nachdem er im Dezember 1895 wegen seines nach Guben gerichteten Laufes den Aftronomen der nördlichen Halblugel aus dem Gesichtsfeld verschwunden war, beim Wiederaufsteigen in nördlichere Detlinationen am 13. Februar 1896 von Professor Lamp in Riel fünf Stunden nach Mitternacht im Sternbilde des Antinous unter dem Abler wieder aufgefunden und die von ihm beobachtete Position telegraphisch auch nach Amerika gemelbet. Um folgenden Tage suchte ihn Perrine auf ber Lick-Stermvarte auf, glaubte aus der veränderten Bewegung zu finden. daß es ein neuer Komet sei, und meldete benmach bieses Resultat. Tags darauf, also am 15. Februar, sah Prof. Lamp zwei Kometen nebeneinander, den Kometen 1895 IV und einen neuen. Nun war zwar, wie sich bald herausstellte, die Ansicht Verrines, daß Lamp am 13. Februar einen neuen Kometen beobachtet habe, irrig, aber Perrine hat am 14. und Lamp am 15. jum erstenmal ben neuen Rometen beobachtet, und zwar letterer ohne von der Beobachtung Perrincs am 15. Runde zu Es ift also ber Romet von beiben Aftronomen felbständig entbedt worden. Die Kometen 1895 IV und 1896 I haben sich an derselben Stelle bes himmels bei AR. 19h 45m, & - 2,40 gefreuzt, und biefer Umstand wurde bie Ursache ber Entbedung bes lettern. Ahnlich hatte Spitaler am 16. November 1890 ben Kometen 1890 VII entbedt, als dieser die Bahn ber Kometen Zona 1890 IV freuzte, ben Spitaler beobachten wollte.

Der Komet "Perrine-Lamp" bewegte sich, und zwar ansangs ziemlich schnell, nordwärts die Milchstraße entlang zum Abler und weiter über den Schwan bis zur Cassopeja. Dabei entsernte er sich bereits von der Sonne, näherte sich aber ansangs noch der Erde. Seinem Aussehen nach glich er einem rundlichen Nebelsteck von etwa zwei Bogenminuten Durchmesser, der in der Mitte verdichtet, aber ohne sternähnlichen Kern und am Rande unbestimmt begrenzt war. Baron von Engelhardt glaubte mehrere Kerne oder ein körniges Gesüge im Kometen zu sehen; andern Beobachtern erschien er länglich, elliptisch, mit einer Spur von Schweif, während der Komet 1895 IV im Dezember 1895 einen Schweif von 30 Bogenminuten Länge

entwickelt hatte. Aus einem Bogen von 29 Tagen berechnete Schulhof in Paris folgende hyperbolische Bahnelemente 1:

T = 1896 Januar 31,84870 mittl. Pariser Zeit.  $\omega = 358^{\circ} 31' 55''$   $\Omega = 208 54 19$  i = 155 44 30 mittl. Üq. 1896,0. q = 0.587644

e = 1,003579.

Da i > 90° ist, so ist der Komet rückläusig. Die hyperbolische Bahn weicht wenig von einer Parabel ab, da e von 1 nur wenig versschieden ist. — Der Komet konnte in München und Kiel bis zum 2. April, in Straßburg bis zum 16. April 1896 beobachtet werden.

Komet 1896 II ist der periodische Fanesche Komet von 7½ Jahren Umlaufszeit. Obwohl er erst am 19. März 1896 in die Sonnennähe geslangte, wurde er doch schon am 26. September 1895 von Javelle in Rizza nach folgenden, seiner Zeit von dem am 25. Oktober 1896 versstorbenen Prof. Möller in Lund berechneten, Elementen aufgesunden:

T=1888 August 17,37 mittl. Berliner Zeit.  $\omega=201\,^\circ~13'~22''$   $\Omega=209~35~25$  i=11~19~40 mittl. Üq. 1880,0. q=1,73814

e = 0.54902.

Er war sehr unscheinbar, ein kleiner, runder Nebelsted von nur 1 Bogensminute Durchmesser und ist, da er nur in sehr lichtstarken Fernrohren sichtbar war, in den Abendstunden in der Nähe des Aquators selten besobachtet worden; zulet am 21. Ottober 1895 von Kobold am großen, 18zölligen Refraktor zu Straßburg. Dann verlor er sich in den Strahlen der Sonne. Dieser Komet wurde bereits 1843 von Fane in Paris entbeckt und zeigt ähnlich wie der Endesche Komet eine allmähliche Verkürzung seiner Umlausszeit, die sich auch diesmal wieder bestätigt hat.

Romet 1886 III wurde am 13. April 1896 furz vor seinem Perihel im Sternbild des Stieres von dem bekannten Nebelbeobachter und Kometensjäger L. Swist auf der Lowe-Sternwarte zu Echo Mountain in Calisfornien entdeckt und bewegte sich nordwärts zwischen Perseus und Andromeda hindurch zur Cassiopeja, wo er zuletzt am 9. Juni von Villiger in München beobachtet wurde. Ansangs nur abends über dem Westhorizont sichtbar, wurde er bald circumpolar. Bei der Entdeckung war er hell, oval, mit kurzem, der Sonne abgewandtem Schweif, und sein Totaleindruck war

¹ T ist die Zeit der Sonnennähe, q das Verhältnis des zugehörigen Kleinsten Sonnenabstandes zur mittlern Entfernung der Erde von der Sonne, i die Neigung und Ω der Anoten der Bahnebene auf der Erdbahn, w der Abstand der Sonnennähe vom Anoten und e die Excentricität des beschriesbenen Regelschnittes.

in Bezug auf Lichtstärke einem Stern 7. Größe vergleichbar. Bald wurde er rund, klein und unscheinbar. Aus einem heliometrischen Bogen von 69°, der in 31 Tagen beschrieben wurde, fand Dr. Bidschof in Wien folgende parabolische Bahnelemente der Swiftschen Kometen:

$$T=1896$$
 April 17,68237 mittl. Berliner Zeit.  $\omega=1^{\circ}$  43′ 56″  $\Omega=178$  15 28 mittl. Åq. 1896,0.  $\alpha=178$  33 43  $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=178$   $\alpha=1896$   $\alpha=1896$ 

Komet 1896 IV wurde von Sperra zu Randolph in Ohio am 4. September lange nach seinem Periheldurchgange in den Jagdhunden, südlich vom Großen Bär, aufgefunden und, da er schon sehr lichtschwach war, nur bis zum 13. September von den Astronomen verfolgt. Prof. Lamp in Kiel hat folgende Parabel als Bahn gefunden:

$$T = 1896$$
 Juli 10,9814 mittl. Berliner Zeit.  
 $\omega = 41^{\circ} 2' 8''$   
 $\Omega = 151 2 1$   
 $i = 88 25 36$   
 $q = 1,142492$   
 $e = 1$ .

Komet 1896 V ist ebenfalls am 4. September und zwar von Giacobini in Nizza entdeckt worden. Er stand im Ophiuchus und war gleich dem vorigen ein äußerst schwaches Objekt, das sich langsam nach Südost bewegte. Bis zum 7. November konnte er in Nizza gesehen werden. Aus den Beobachtungen vom 4. September bis 29. Oktober hat Hussen auf der Lick-Sternwarte folgende elliptische Bahn gesunden:

$$T = Oftober 25,986477$$
 mittl. Greenwicher Zeit.  
 $\omega = 139^{\circ} 29' 6''$   
 $\Omega = 192 5 37$   
 $i = 11 32 42$   
 $q = 1,438330$   
 $e = 0,657482$ 

Umlaufszeit 3286 Tage = 9 Jahre.

Komet 1896 VI ist insosern ein höchst interessanter und wichtiger Himmelstörper, als er identisch ist mit dem periodischen Broofsschen Kometen 1889 V von 7,1 Jahren Umlaufszeit. Dieser zeigte im Jahre 1889, ähnlich wie der Bielasche Komet, eine Zerteilung und gab daher ein neues Beispiel für die Unbeständigseit dieser luftigen Gesellen. Aber während der Bielasche Komet sich in zwei fast gleich helle Teile auflöste, war unser Broofsscher Komet ein heller Komet mit Schweis, mit vier ganz kleinen Begleitern, au denen ebenfalls Spuren von Schweisen teilweise gesehen oder geahnt werden sonnten. Nach einer Hypothese von Chandler, der allerdings Schulhof nicht beistimmt, wäre er auch identisch mit dem Lexellschen Komet von 1770, der durch das Trabantensystem des Jupiter

ging und durch die Störungen des Jupiter in eine ganz andere Bahn geworfen wurde. Diesmal war die Erscheinung des Kometen sehr ungünstig, aber es ist von Wichtigkeit für die Zukunst, daß er überhaupt aufgesunden werden konnte. Javelle hat ihn in Nizza am 20. Juni und Kobold in Straßburg am 11. August ersolgreich beobachtet. Die abgetrennten, schwachen Begleiter, welche sich schon um beträchtliche Strecken vom Hauptkometen entsernt haben können, sind bei der ungünstigen Stellung des Kometen in diesem Jahre nicht wieder aufgefunden. Man verdankt die Aufsindung dieses heuer nur unscheinbaren Kometen dem Prof. Bausching er in Berlin, der mit dem Amerikaner Lane Poor solgende Bahn gerechnet hat:

$$T=1896$$
 November 3,9754 mittl. Berliner Zeit.  $\omega=343\,^{\circ}$  47′ 85″  $\Omega=18$  1 8 mittl. Üq. 1896,0.  $i=6$  3 34  $i=6$  3 34  $i=6$   $i=6$  3 34  $i=6$   $i=6$  3 34  $i=6$   $i=6$  3 34  $i=6$   $i$ 

Umlaufszeit 2592 Tage = 7,0961 Jahre.

Auch die nächste Erscheinung Ende 1903 wird sehr ungünstig sein; um so wertvoller ist es, daß der interessante Komet jest wiedergefunden wurde.

Komet 1896 VII ist am 8. Dezember 1896 von Perrine auf der Lick-Sternwarte am Abendhimmel in dem Sternbild der Fische entdeckt. Er hatte die Gesamthelligseit eines Sterns 8. Größe, einen gut sichtbaren Kern und einen der Sonne abgewandten Schweif von fast ½ Grad Länge. Doch nahm er bald bei seiner Bewegung nach dem Kopf des Walsisches an Lichtstärke ab. Auf der Lick-Sternwarte haben Hussen und Perrine folgende parabolische Bahn des Gestirns gefunden:

$$T=1896$$
 November 25,67 mittl. Greenwicher Zeit.  $\omega=164^{\circ}-36'$   $\Omega=243-49$  mittl. Üq. 1896,0.  $\alpha=166$   $\alpha=16$   $\alpha=$ 

Diese Elemente zeigen eine entsernte Uhnlichkeit mit benen bes verichwundenen Bielaschen Kometen.

Endlich entdeckte Perrine am 2. November 1896 einen Kometen in der Bulpecula zwischen Schwan und Delphin, der zwar nur schwach war, aber doch über einen Monat verfolgt werden konnte. Nach der Besechnung von Dr. Knopf in Iena erreicht dieser die Sonnennähe erst am 8. Februar 1897 und würde die Bezeichnung 1897 I führen, falls nicht noch ein Komet mit früherem Periheldurchgang entdeckt werden sollte.

Alle Kometen von 1896 blieben für das bloße Auge unsichtbar. Der erste, dritte und siebente Komet hatten ansangs einen mehr ober minder kurzen Schweif. Theoretisch wichtig ist die Auffindung des fünsten mit elliptischer Bahn und die Wiedersindung des sechsten Kometen von 1896.

# 6. Die fleinen Blaneten.

Nachdem in den letten Jahren die Hauptlast der Berechnung der Afteroiden auf Berberich geruht hatte, hat Brof. Baufchinger in Berlin, wie wir oben auf Seite 231 gezeigt haben, bankenswerte Schritte gethan, um dies Gebiet der Aftronomie, das nach bem Gin= geben ber Berliner Cirfulare in Berfall zu fommen brobte, zu retten, und zu verhüten, daß die auf die gahlreich entdeckten fleinen Planeten verwendete umfangreiche Arbeit vergeblich wird. In der That, wenn nicht eine völlige Berwirrung hier einreißen foll, die dahin führen wurde, baß bald viele Planeten verloren gehen, mußten neue Dispositionen getroffen So hat Bauschinger jest in Nr. 4 ber Beröffentlichungen bes Recheninstituts für 62 fleine Planeten Elemente und genäherte Oppositions= Ephemeriden gegeben, die von Berberich und Prof. Neugebauer berechnet sind. Diese Tabellen geben den Ort der Planeten von zwei zu zwei Tagen an, die Variationen in Deflination für 1m Rektascensions= änderung, beruhend auf einer veränderten Annahme der mittlern Anomalie, und reichen von Neujahr bis Ende August 1897. Unter diesen sind besonders die neuen, wenig befannten Planeten mit hohen Nummern berücksichtigt; es sind nämlich zwei Planeten zwischen Nr. 1 und 100, 12 zwischen 101 und 200, 20 zwischen 201 und 300 und 28 zwischen 301 und 400.

Die 1896 neu entbedten Planeten find folgende:

| Litt. | Mr.      | enibedi am   | bon      | AR.  | Deff. | Größe |
|-------|----------|--------------|----------|------|-------|-------|
| CH    | 410      | 7. Januar    | Charlvis | 7,1h | + 250 | 12,5  |
| CI    | 411      | 7. Januar    | Charlvis | 7,3  | 22    | 13,5  |
| CK    | 412      | 7. Januar    | Wolf     | 6,9  | 22    | 11    |
| CL    | 413      | 7. Januar    | Wolf     | 6,9  | +23   | 12    |
| CM    | = 332    | 16. Januar   | Charlois | 8,6  | 23    | 13    |
| ĊN    | 414      | 16. Januar   | Charlois | 8,6  | + 21  | 13,2  |
| CO    | 415      | 7. Februar   | Wolf     | 10,2 | +15   | 11,5  |
| CP    | auf =    | 2. April     | Wolf     | 12.8 | + 3   | 12    |
| CQ    |          | 21. April    | UBolf    | 13,3 | + 4   | 11    |
| CR    | Sgegeben | 21. April    | Wolf     | 13,4 | 7     | 12    |
| CS    | 416      | 4. Mai       | Charlois | 14,0 | - 4   | 10    |
| CT    | 417      | 6. Mai       | Wolf     | 14,6 | - 11  | 12    |
| CU    |          | 3. September | Wolf     | 22,9 | + 3   | 12    |
| CV    |          | 7. September | Wolf     | 22,8 | + 6   | 12    |
| CW    |          | 7. September | Wolf     | 23,1 | 1     | 11    |
| CX    |          | 7. September | Wolf     | 23,2 | _ 0   | 11    |
| CY    | }        | 7. September | Wolf     | 22,7 | + 2   | 12,5  |
| CZ    | 1        | 7. September | Wolf     | 23,0 | + 0   | 12,5  |
| DA    |          | 8. Oftober   | Witt     | 1,7  | + 13  | 12    |
| DB    | į į      | 7. Dezember  | Charlois | 3,2  | + 26  | 11    |
| DC    |          | 28. Dezember | Charlois | 7,3  | +26   | 13    |
| DD    |          | 31. Dezember | Charlois | 7,8  | +21   | 13    |
| DE    |          | 31. Dezember | Charlois | 7,9  | - 22  | 13    |
| DF    |          | 31. Dezember | Charlvis | 8,1  | 23    | 12    |

Alle diese Planeten sind auf photographischem Wege entbeckt worden, 13 von Wolf in Heibelberg, 10 von Charlois in Nizza und einer von Witt auf der Urania zu Berlin.

# 7. Die totale Sonnenfinsternis am 8 .- 9. August 1896.

Die totale Finsternis der Sonne, die wir hier zu besprechen haben, trat nach bürgerlicher Zeit am 9. August, und zwar in Europa und Westsassen am Bormittag dieses Tages, also nach astronomischer Zeitrechnung noch am 8. August ein. Während die Finsternis überhaupt in der Mitte und dem Nordosten Europas, in der Mitte und dem Norden Asiens und in den Nordpolarländern sichtbar war, lief die Zone der Totalität in einer Breite von durchschnittlich 25 Meilen von der Nordsee über das nördliche Norwegen, den südlichen Teil von Nowaja Semlja, das Mündungsgebiet des Ob und des Jenissei quer durch Sibirien bis zu der nördlichsten japasnischen Insel Jeso und endete im Stillen Ocean.

Die Engländer und Amerikaner auf Jeso haben wegen bedeckten Himmels keinen nennenswerten Beobachtungserfolg gehabt, ebensowenig die Franzosen, die unter Delandres dorthin eine Expedition ausgerüstet hatten. Dasselbe ungünstige Schicksal hatten die englischen, deutschen und französischen Expeditionen an der Nordküste von Norwegen, wo ja auch die Sonne eben

erst aufgegangen war und noch sehr tief stand.

Dagegen haben die ruffischen Expeditionen fehr gute Erfolge zu verzeichnen. Es waren dies folgende: 1. Eine Expedition an den Amur, wo diefer Fluß bei dem Dorfe Orlowstoje von der Centrallinie ber Totalitätszone geschnitten wird, unter Leitung des Aftronomen Belopolsti. 2. Gine Ervedition der Betersburger Afademie unter Badlund, bem Direktor ber Bulkowaer Sternwarte, nach Malyja Rarmafuly an der Westküste von Nomaja Semlja. hieran schloß sich eine Expedition der Universität Rafan unter Leitung von Brof. Dubjago und eine englische Expedition unter Sir Boben = Powell, beibe auch nach Nowaja Semlja, wo sie ebenfalls guten Erfolg hatten. 3. Marineoffiziere, die im Mündungsgebiet des Ob budrographische Arbeiten auszuführen hatten, waren beauftragt, mit Unterstützung eines Astronomen die Finsternis zu beobachten. 4. Am Durchschnittspunkte der Lena mit der Centrallinie und 5. im nördlichen russischen Lappland waren Expeditionen verbreitet. Die Vorausberechnungen für alle ruffischen Expeditionen hat der Aftronom Th. Wittram von der Bullowaer Sternwarte forgfältig geliefert. aber die Rückfehr von den entfernten Stationen fehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, so fehlen von den meisten Expeditionen noch die amtlichen Berichte, und wir haben einen folden nur von Nowaja Semlja, wo Badlund mit ben Affiftenten Roftinsti, Sansti und Goldberg und außerdem ber Fürst Baligin beobachteten.

Vierzehn Tage vor der Finsternis kamen die Astronomen auf der allein bewohnten Westküste der Doppelinsel Nowaja Semlja im Nördlichen

Eismeer an und trasen die nötigen Vorbereitungen. Der Himmel blieb aber sast immer bedeckt, so daß sie kaum einige Sonnenhöhen messen konnten, um die nötigsten Zeitbestimmungen zu erhalten. Noch am Tage und in der Nacht vor der Finsternis blieb der Himmel vollsständig trübe, so daß man alle Hossnung verlor. Aber gerade am Morgen des 9. August trat Austlärung ein, und während der Finsternis selbst waren nur leichte Circuswolken vorhanden, die keine wesentlichen Störungen verursachten.

Um die Sonnencorona photographisch zu fixieren, diente zunächst ein Refraktor von 11 cm Objettivöffnung und 164 cm Brennweite. Die Platten waren 8 × 8 cm groß, und das Sonnenbild hatte 11/2 cm Durchmesser. Das Fernrohr war parallaktisch montiert, wozu der Fuß desselben wegen der größern Polhöhe um 12° geneigt werden mußte, und wurde durch ein Uhrwerf getrieben, das vorher in Pultowa reguliert war. Es wurden während der 106 Sefunden dauernden Totalität mit diesem Refraktor vier Aufnahmen von 3, 10, 12 und 2 Sekunden Expositions= dauer gemacht. Die lette furz vor Schluß der Finfternis zeigt die Bailnichen Perlenschnüre ber hervorbrechenben unendlich schmalen Sonnensichel. 2118 zweites Fernrohr wurde ein Eurnstop von Zeiß-Krauß mit 6,7 cm Objektivöffnung und 30 cm Brennweite benukt, das an dem oben erwähnten Refraftor so besestigt war, daß es von demselben Uhrwert getrieben wurde und so auch der Bewegung der Sonne folgte. Dies hatte ein größeres Gesichtsfeld von 13°, während der Sonnendurchmesser nur 1/2° beträgt. Es wurden mit diesem Apparat drei photographische Aufnahmen von 6, 10 und 20 Sefunden Erpositionszeit gewonnen. Diese zeigen die Struftur der äußern Teile der Corona, während die des Refraktors besonders die innern Partien der Corona zu erkennen geben. wurden auf den Aufnahmen mit dem Eurysfop auch der Planet Jupiter sichtbar, und dies ist insofern von Wichtigkeit, als man nach ihm die Platten nachträglich in Bezug auf die Positionswinkel ober in Bezug auf den Nordpunkt orientieren konnte.

Endlich machte Fürst Galitin in einem gewöhnlichen photographischen Apparat mit Zeißschem Objektiv von 2 cm Öffnung und
20 cm Brennweite drei Aufnahmen, in denen das Sonnenbild nur 1,8 mm
groß, aber die Corona sehr detailliert ist. Alle diese Aufnahmen wurden
sosort in Malyja Karmakuly auf Nowaja Semlja mit Rodinal möglichst
ausführlich entwickelt, um alle Einzelheiten der Corona sichtbar zu machen,
dann auch sosort sixiert und getont und nach der Kückreise in Pullowa
ausgemessen.

Die Zeichnung der Corona, in welche alle Einzelheiten, die auf den verschiedenen Photogrammen sichtbar sind, aufgenommen sind, zeigt ein Bild, wie es dem Typus einer zur Zeit des Fleckenmaximums sich bildenden Corona entspricht. Dies war zu erwarten, da wir jeht nahezu die Zeit der meisten Sonnenslecken haben. Aus der Figur 25 kann man folgende Eigentümlichkeiten erkennen:

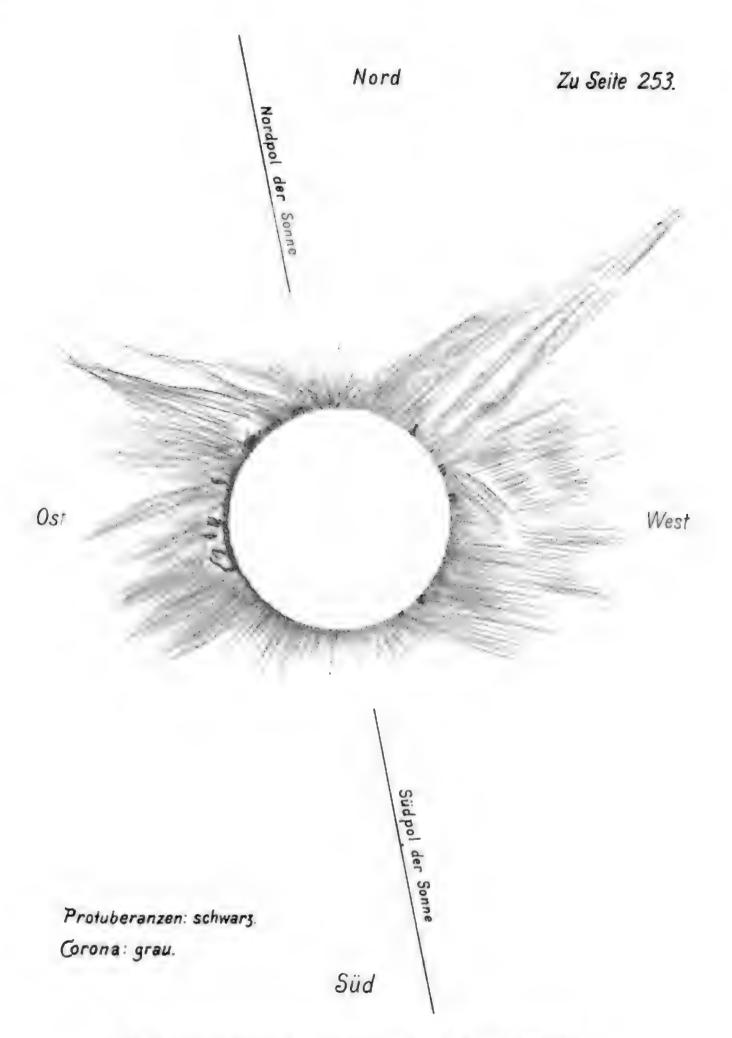

Die totale Sonnenfinsternis am 8-9. August 1896.

1. In der Nähe des Nordpols und des Südpols der Sonne sind die streifigen Gebilde verhältnismäßig kurz und stehen radial, so daß ihre Berlängerung nach innen durch den Mittelpunkt der Sonne gehen würde. Es sind dies die bekannten "Polarstreisen" oder polar rifts.

2. In der Nähe des Aquators stehen die Streifen nicht radial, sondern nähern sich in ihrer Richtung einer dem Aquator parallelen Linie. Zugleich sind sie hier verhältnismäßig länger, so daß der Gesamtumriß der Corona

mehr einem Rechteck als einem Kreis gleicht.

3. Die in der Nähe des Äquators ausgehenden Streisenbündel verstreitern sich nicht nach außen, sondern konvergieren wieder in weitern Abständen. Dies zeigt besonders ein Bündel im Nordost und noch mehr das stärkste und längste Bündel im Nordwest, das bis 1½ Sonnendurch= messer verfolgt werden kann. Man hat die Streisenbündel dieser Art mit "Pferdeschwänzen" verglichen.

4. In der Nähe der Nord- und Südgrenzen der Pferdeschwänze sind auch die Polarstreisen nicht mehr ganz radial, sondern lehnen sich an die-

felben etwas an.

5. An der Westseite des Äquators ist ein Bündel stark gegen Süden geneigt, so daß es die übrige Streifung kreuzt. Man könnte fast glauben, daß dies Bündel der Schweif eines Kometen ist, der die Sonne, entsprechend seiner großen Nähe, so schweil umkreist, daß sein abgestoßener Schweif zurückzubleiben scheint.

6. Uber den hier schwarz gezeichneten Protuberanzen ist die Corona oft weniger hell und macht den Eindruck, als wenn die streifigen Gebilde

dort einen Sohlraum enthalten.

7. Die Protuberanzen sind besonders an der Oftseite, wo sie am stärksten entwickelt waren, oft gebogen, einmal isoliert schwebend. Die physikalische Erklärung der Gestalt und des Gefüges der Corona begegnet zur Zeit noch großen Schwierigkeiten, und die meisten der zahlreichen bisher aufgestellten Hypothesen reichen zur Erklärung der eigentümlichen, jedenfalls sehr komplizierten Erscheinungen nicht aus.

# 8. Entdedung des Prochonbegleiters und Wiederauffindung des Sirinsbegleiters.

Aus der unregelmäßigen Eigenbewegung, die der Prochon oder a Canis minoris nach Meridianbeobachtungen zeigte, vermutete schon Bessel, daß die Bewegung des Sternes durch einen nahen Begleiter derart beeinflußt werde, daß beide Gestirne um den gemeinsamen Schwerpunkt gravitieren.

Darauf hat A. Auwers aus den vorhandenen Meridianbeobachtungen des Procyon die Bahn dieses Sternes um den genannten Schwerpunkt sorgfältig abgeleitet und eine Umlaufszeit von fast 40 Jahren bei einem Abstande von etwa einer Bogensekunde gefunden. Natürlich ließ sich erwarten, daß der Begleiter des Procyon weiter von dem Schwerpunkt ent=

fernt ist, da er unsichtbar war und ihm daher erheblich weniger Masse augeschrieben werden konnte.

Vor 20 Jahren meldete Otto Struve aus Pulsowa, daß er den Begleiter des Prochon gefunden habe, aber bald widerrief er diese Nach-richt, da er sich überzeugte, daß er nur ein durch die Linsen erzeugtes Spiegelbild gesehen hatte, das auch die andern hellen Sterne in gleicher

Beife zeigen.

Nun meldet Schäberle von der Lick-Sternwarte, daß er am Morgen des 14. November 1896 den Prochon begleiter als kleines Sternchen 13. Größe aufgefunden hat. Der Abstand vom Hauptstern war 4,59". Der Positionswinkel ergab sich aus den Messungen zu 318,82°. Die größere Entfernung ist nach obigem nicht auffallend, aber die Richtung, in der der Begleiter geschen ist, weicht von dem von Auwers für diese Zeit berechneten Positionswinkel 283,1° um 35,7° ab. Diese erhebliche Abweichung ist zunächst geeignet, Zweisel darüber auftauchen zu lassen, ob das von Schäberle gesehene Objekt identisch ist mit dem Besselschen und Auwersschen Begleiter. Dennoch ist die Identisch möglich, wenn man eine erhebliche Bahnercentricität annimmt. Die Beobachtungen des nächsten Winters werden die Frage voraussichtlich flären.

Ein ähnliches Schickfal wie der Prochonbegleiter hatte auch der Begleiter des Sirius. Bessel bat seine Existenz erfannt, Auwers feine Bahn berechnet und Clart ben Begleiter 1862 guerft gefeben, twodurch die Berechnungen eine glänzende und seiner Zeit Aufsehen machende Bestätigung erhielten. Der Siriustrabant ift 10. Größe und deshalb nicht nur viel früher entbedt als der des Prochon, sondern auch seitbem von vielen Aftronomen beobachtet worden. Wegen der bereits von Auwers gefundenen Bahnercentricität hat er sich dem Sauptstern aber in den letten Jahren so sehr genähert, daß er seit 1891 unsichtbar geworden war. Doch war sein Wiedererscheinen 1896 zu erwarten. Die Tageszeitungen brachten auch im Beginn bes September Telegramme, daß See den Siriusbegleiter "wieder entdeckt" habe, und zwar an einer Stelle, dessen Positionswinkel gegen 40° von dem erwarteten abwich. Aber auch hier zeigte es sich bald, daß es sich um eine Täuschung handelte, obgleich zwei andere Beobachter mit Dr. See auf der Flaastaff=Sternwarte in Arizona ben Begleiter gesehen und gemessen haben wollten. Denn Solben, ber Direktor der Lid=Sternwarte, meldete am 1. November, daß Aitken und Schäberle bort den Begleiter an dem vorausberechneten Ort gefunden hätten, und daß ein zweiter Begleiter nicht zu feben fei.

# 9. Beränderliche Eigenbewegung von 7 Virginis.

Von Ostern 1894 bis 1895 hielt sich der Königsberger Astronom Dr. Frig Cohn auf der Leipziger Sternwarte auf und unternahm mit einem kleinern Instrumente die Bestimmung der Polhöhe oder geographischen Breite von Leipzig durch Beobachtung von Sternen in der Nähe des

Meridians füdlich und nördlich vom Zenith. Das Instrument, dessen Teilungsfehler nicht bestimmt waren und daher durch wiederholtes Drehen des Kreises auf ber Uchse eliminiert werden mußten, und dessen Biegung nicht genügend bekannt ist, war nicht von solcher Güte, daß man die kleine Schwantung der Polhöhe zu bestimmen hoffen fonnte, und daher ware die Messungsreihe an und für sich wenig bemerkenswert gewesen, wenn der Beobachter nicht die Deklinationen der angewandten Sterne aus dem Fundamentalfatalog des Berliner Jahrbuches forgfältig nach allen zur Berfügung stehenden Katalogen nachträglich neu berechnet hätte. Sierbei fand er bei 22 Sternen unwesentliche und faum zu verburgende Korreftionen unterhalb 0,2", bei 5 Sternen Korrektionen zwischen 0,21" und 0,28", die meift reell fein durften, und bei 6 Sternen gugleich eine Berbesserung der im Berliner Jahrbuch angenommenen Eigenbewegung.

Ein Stern 4. Größe v Virginis (AR. = 13 h 56 m 38,35 s, Defli= nation + 2°1'41,2" für 1900,0) fiel aber baburch auf, daß seine Deklination weder durch eine konstante Korrektion noch durch veränderte Unnahme der jährlichen Eigenbewegung verbessert werden konnte. Es ergaben sich vielmehr folgende Abweichungen vom Berliner Jahrbuch:

| Bradley     | 1756 | $\Delta \delta = +0.21'$ |
|-------------|------|--------------------------|
| Piazzi      | 1795 | -0.12                    |
| 14 Rataloge | 1840 | -0.08                    |
| 12 Kataloge | 1857 | -0.13                    |
| 19 Rataloge | 1865 | -0.04                    |
| 22 Kataloge | 1876 | +0.38                    |
| 26 Rataloge | 1886 | +0.70.                   |

Die Differenzen, die in der Mitte negativ find und gulekt verhältnismäßig ftart positiv werden, beuten auf eine nicht geradlinige Bewegung bes Sternes hin, so daß es möglich ift, daß auch diefer Stern burch einen bisher nicht gesehenen Begleiter abgelenkt wird. Immerhin ist die unregelmäßige Eigenbewegung gering, ihre Amplitude scheint nach den bisherigen Beobachtungen nicht über 1" ju betragen und die Umlaufszeit fann faum unter einem halben Jahrhundert liegen. Aber eine wirkliche Anderung ber Eigenbewegung wird daburch wahrscheinlich, daß alle Beobachtungen seit 1868 positive Abweichungen ergeben. Hiernach kann man die veränder= liche Eigenbewegung von TVirginis, wenn auch nicht als gewiß, so boch als wahrscheinlich betrachten, und man ist barauf gespannt, ob in Zukunft die Differenzen noch mehr zunehmen oder wieder abnehmen werden. In Reftascension verrät der Stern feine merkliche unregelmäßige Bewegung.

# 10. Die Oberfläche der großen Planeten. Merftur.

Unter den sensationellen Nachrichten, die in der letten Zeit verbreitet sind und im direften Widerspruch zu frühern Forschungen stehen, sind wohl die interessantesten diejenigen, die Berr Leo Brenner über den Planeten

Merkur gebracht hat. Als namhafter Schriftsteller und Dichter von Dramen und Novellen bekannt, ist er jest Direktor der Privatsternwarte der Frau Manora zu Lussinpiccolo in Istrien. Hier hat er seit drei Jahren mit großer Begeisterung und Eiser beobachtet und, ähnlich wie im Ansang dieses Jahrhunderts Schröter in Lilienthal, mancherlei merkwürdige Erzaebnisse gefunden.

So sah er am 18. Mai 1896 gegen 11 Uhr vormittags neben der Sichel des Merfur, der bekanntlich nacheinander alle Phajen wie der Mond zeigt, auch die Nachtseite des Planeten, was andern Beobachtern bisher nicht gelungen war. Diese Beobachtung ware, jo bemerkenswert sie auch ist, an und für sich nicht gerade auffällig, da man oft die Nachtseite der Benus gesehen hat und ftets die des Mondes sehen kann, wenn der erleuchtete Teil eine schmale Sichel bildet. Beim Monde kommt das Licht von der Erde, da zu den Zeiten um den Neumond die Tagseite der Erde dem Monde zugewandt ift. Bei Benus und Merkur fehlt eine einfache Erklärung des fogen. Dämmerlichtes. Aber während bei dem Monde und der Benus die Nachtseite in schwachem Lichte glimmt und daher heller ift als der Hintergrund des himmels, ift, wie Brenner glaubt, die Nachtseite buntler als der hintergrund und von einer Aureole umgeben. Manora bestätigte seine Wahrnehmung. Herr Brenner erklärt die Ericheinung nach einer nur von Flammarion aufgestellten Sypothese baburch, daß der Himmelshintergrund burch Zodiakallicht und Corona erleuchtet sei. Auf seiner Zeichnung in den "Aftronomischen Rachrichten" Nr. 3387 ist freilich die Nachtseite heller als der Hintergrund und die Aureole innerhalb des Planetenrandes gezeichnet. Diefe Zeichnung erinnert an die befannte, auch von mir wahrgenommene Erscheinung, daß nahe bei der obern Konjunktion von Benus und Merkur erheblich mehr als die Hälfte der Peripherie erleuchtet erscheint, und dürfte vielleicht hierdurch ihre einfachste Erflärung finden.

Hauptsächlich den Juli hindurch hat Brenner dann den Merkur verfolgt, einen hellen Nordpolarsteck und Südpolarsteck ähnlich wie beim Mars entdeckt und dunkte Linien, denen er eine auffallende Ühnlichsteit mit den Gebilden auf Schiaparellis Merkurkarte zuschreibt. Während dieser Mailänder Astronom aus siebenjährigen Beobachtungen am 18=3öller eine Rotation des Merkur um seine Achse in 88 Tagen fand, schließen die Beobachtungen der Manora = Sternwarte eine solche aus und sollen eine Rotation von 33—35 Stunden plausibel machen. Allerdings ist dies nur aus vagen Zeichnungen geschlossen, die die Beränderungen des Aussehens meist in nur wenigen Stunden wiedergeben.

#### Benus.

Die Nachtseite der Benus ist nicht immer sichtbar. Wenn sie es aber ist, dann erscheint sie stets heller als der Himmelshintergrund. Auch ich habe diese Wahrnehmung bestätigt. Dagegen haben Brenner und Flamma-rion sie duntler gesehen.

Da die Benus keinen Mond hat und überhaupt kein Körper in der Nähe ist, der genügend Licht auf die Nachtseite des Planeten wersen könnte, um sie sichtbar zu machen, so hält Perrotin in Nizza das Dämmerlicht für eine Erscheinung, die mit unserem Polarlicht Ühnlichkeit habe. Er macht darauf aufmerksam, daß die Polarlichter bei uns an den kältesten Gegenden der Erde auftreten, und daß, wenn man mit Schiaparellies für wahrscheinlich hält, daß die Benus immer dieselbe Seite der Somne zusehrt, die Nachtseite hier auch dei weitem am kältesten sein muß. Hierzu könnte man meines Erachtens solgendes hinzusügen. Die Polarlichter treten auf der Erde offenbar in der Nähe der magnetischen Pole auf. Der Erdmagnetismus dürste aber auch zum Teil durch die Temperaturverteilung beeinslußt sein. Bei der Benus ist num der der Sonne zugewendete Durchmesser hinsichtlich der Wärmeverteilung vor den andern Durchmessern ausgezeichnet, und daher ist zu erwarten, daß in ihm die magnetischen Pole, und zwar solche mit viel größerer Intensität liegen.

Der Aftronom der Manora-Sternwarte hat auch die Benus vielsach beobachtet und schließt auf eine Rotation von nur 24 Stunden, wie man dies vor Schiaparelli allgemein, wenn auch ohne tiefere Kritik, annahm. Dabei ist Brenner zu der "Überzeugung" gelangt, daß alle dunklen Flecke der Benus ihrer sesten Obersläche angehören, nicht ihrer wolkigen Utmosphäre, wie die meisten übrigen Astronomen annahmen. Er hat auf der einen Seite des Planeten sechs Meere als elliptische Gebilde mit der Längsachse von Nord nach Süd gefunden, während in den höhern Breiten sich zwei in der Richtung Ost-West folgen. Cerulli in Teramo und Mascari in Catania haben dagegen die langsame Rotation der Benus, die Schiaparelli für wahrscheinlich hält, bestätigt.

#### Mars.

Wie in frühern Jahren, sind auch 1896 auf der Lick-Sternwarte wiederholt helle Hervorragungen an der Lichtgrenze gesehen worden. Berschoppelungen von Kanälen, Beränderungen der Polarslecken und andere Eigentümlichseiten sind oft von neuem beobachtet worden, allerdings auch nicht selten von Personen, von denen es zweiselhaft bleibt, wieviel ihre Phantasie bei der Beurteilung des Gesehenen mitspricht. Vollständige Berichte über die letzte Opposition liegen noch nicht vor. Percival Lowel von der Flagstass-sternwarte in Arizona (Amerika), der besonders den Mars beobachtet hat, pslegt seine verblüffenden Entdeckungen im Lapidarsstile durch Telegramme mitzuteilen.

#### Bupifer.

Auf diesem Planeten sind sehr leicht eine Fülle von Einzelheiten zu erkennen. Aber alle Gebilde sind veränderlich hinsichtlich ihrer Lage wie hinsichtlich ihres Aussehens. Daraus ergiebt sich der Schluß, daß sie nicht der sesten Oberfläche des Jupiter, sondern den obern Wolkenschichten ausgehören. Neuerdings haben sich auch wieder rote Flecke gezeigt, worauf

- Cough

unseres Wissens zuerst Hart wig aufmerksam machte. Solche haben sich in frühern Jahren oft sehr beständig gezeigt, einer hat sogar Jahrzehnte ansgedauert, und daher war die Beobachtung ihrer Durchgangszeiten durch die Mitte sehr geeignet zur Bestimmung der Umdrehungszeit des Planeten. Neuerdings sind von Fauth, Brenner u. a. eine Reihe von Zeichnungen des Jupiter veröffentlicht worden, die viele helle und dunkle Flecke sowie graue Streisen erhalten. So großes Interesse die Betrachtung dieser Fisguren bietet, so ist man doch leider nicht im stande, aus ihnen irgend welche Schlüsse prinzipieller Art zu ziehen.

### Saturn.

Auf der Lick-Sternwarte und in Potsdam, wo die vorzüglichsten optischen Instrumente sind, zeigt sich die Oberstäche des Saturn stets einfardig weiß. Dagegen hat Brenner mit seinem nur siebenzölligen Refraktor helle und dunkle Flecke, Wonaczek aus Kiskartel in llngarn mit demselben Instrument besonders dunkle Flecke auf ihm gesehen. Die Originalbeobachstungen sind ausführlich publiziert, aber Resultate, die sie zusammenfassen, vermißt man. Bemerkenswert ist die Ansicht Brenners, daß man mit kleinen Fernrohren besser sehen könne als mit großen, in denen das Licht blenden und die Vilder unscharf machen soll, während doch eine einsache physikalische Überlegung zeigt, daß die Beugung an den Objektivrändern, die die Unsichte singe sind.

Auch auf den Ringen des Saturn hat ein Beobachter große runde Flecke gesehen, die man nach der bekannten Konstitution der Ringe für Täuschungen halten muß.

#### Aranus.

Brenner hat trop des kleinen Durchmessers des Uranus mehrere Details auf ihm wahrgenommen, aus denen er einen nicht uninteressanten Schluß ziehen will. Bekanntlich steht die Bahnebene der Saturnmonde nahezu senkrecht zur Ekliptik. Daher läßt sich erwarten, daß es auch der Üquator des Planeten thue. Und zwar müßte es nach den Satellitensumläusen der Nordpol des Planeten sein, der uns jeht zugekehrt ist. Dies will Brenner auch aus seinen Zeichnungen der Oberfläche bestätigt finden.

# 11. Sternschnuppenfall der Leoniden.

Am 13. und 14. Nov. 1896, meldet Rambaut aus Dublin, seien auf seiner Sternwarte 19 und 23 Leoniden gesehen worden, am 13. sah Anderson auf Madeira 29 Sternschnuppen aus dem Löwen, und Meares beobachtete in Kaltutta am 14. November 12 Leoniden. Die Bahn, in der sich der Hauptschwarm bewegt, ist bereits jest von Stonen berechnet und veröffentlicht worden, und man wird nicht versehlen, in Zukunft die Ausmerksamkeit auf ihn zu lenken, da er im Jahre 1899 eine glänzende Erscheinung erwarten läßt.

# Meteorologie.

# 1. Die Erforichung ber höhern Schichten unferer Atmosphäre.

Es geschieht häusig, daß die Forschung zeitweise gewisse Probleme mit Vorliebe zu ihrem Gegenstande macht. Es giebt auch in der Wissenschaft gewissermassen eine Mode, und es ist recht gut, daß es so ist; gewisse Probleme können ja nur durch das innige Zusammenarbeiten mehrerer Forscher, vielsach sogar nur durch das Jusammenarbeiten der Forscher mehrerer Länder gelöst werden, und da ist es von großem Vorteil, wenn gleichzeitig nach möglichst ähnlichen Methoden gearbeitet wird.

In der Meteorologie ist nun zweisellos die Ersorschung der obern Luftschichten gegenwärtig der Lieblingsgegenstand geworden, und auf keinem Gebiet wird so viel gearbeitet, und auf keinem sind auch so wichtige Re-

fultate erzielt worden, wie auf ihm.

Wir wollen aus diesem Grunde auch von der Gepflogenheit früherer Jahre etwas abweichen und so, wie wir dies schon einmal gethan haben, ein Kapitel über die modernen Bestrebungen der Meteorologie voraus= gehen lassen.

Das Bedürfnis, aus den höhern Luftschichten Beobachtungen zu besitzen, war freilich schon vor längerer Zeit vorhanden, und schon auf dem zweiten internationalen Meteorologen-Kongresse zu Rom im Jahre 1879 sprach sich Hann sehr warm für die Errichtung von Gipfelstationen aus. Es hat ziemlich lange gedauert, dis dieser Forderung in befriedigender Weise entsprochen worden ist. Die schönen, dabei gewonnenen Resultate ermunterten nun aber, dieselben durch Beobachtungen im Lustballon zu ergänzen, und insbesondere in Deutschland sind, wie bekannt, durch die hochsherzige Spende von 85 000 Mark, welche der Deutsche Kaiser dem "Deutschen Berein zur Förderung der Lustschissischer" widmete, nach dem Plane und unter Leitung von UK mann diese Untersuchungen der obern Luftschichten in großartigster Weise in Angriss genommen worden.

Polis hat den Zweck und die bisherigen Resultate, soweit dieselben bis jett bekannt sind, in einem Vortrage in ausführlichster Weise auseinandergesett. Wir dürsen uns aber wohl darauf beschränken, auf das bisher in

<sup>1</sup> Über wissenschaftliche Ballonfahrten und beren Bedeutung für bie Physit ber Atmosphäre. Aachen 1896.

diesem Jahrbuch bereits Mitgeteilte zu verweisen !. Obwohl die Berliner Fahrten so ziemlich abgeschlossen waren, sind doch neuerdings die wissenjchaftlichen Ballonsahrten wieder sehr in den Vordergrund gerückt worden, da im Lause des verslossenen Jahres das Projekt, mittels des Lustballons die Polargegenden zu ersorschen, greisbare Gestalt annahm, und die Aussführung desselben nur durch die widrigen Witterungsverhältnisse des vorigen Sommers verhindert wurde. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier über den Andreeschen Plan selbst und seine Aussührbarkeit zu sprechen 2; was aber die Hoffnungen anlangt, deren sich diesbezüglich die Meteorologie hingeben darf, so muß man unbedingt Moedebe d' beistimmen, welcher in seiner Besprechung des Andreeschen Projektes zu dem Ergebnisse kommt, daß es sich nur um eine Erfundungsfahrt handeln könne, daß aber wesentliche wissenschaftliche Ergebnisse von dieser ersten Fahrt nicht zu erwarten seien.

Wir sagen: von dieser "ersten Fahrt"; denn Moedebeck sowohl wie O. Baschin' halten den Plan sür so reistlich erwogen, daß eine solche Ballonsahrt durch die Nordpolarregion sehr wohl durchsührbar sei und sich, was die Gesahren anlangt, kaum von andern Polarexpeditionen untersicheide. Oberingenieur S. A. Andree ist derselbe gewiegte Luftschiffer, welcher schon wiederholt Fahrten zu wissenschaftlichen Zwecken unternahm und auf dessen letzte Fahrten wir noch weiter unten zu sprechen kommen werden.

Das zweisellos wichtigste Unternehmen dieser Art war die am 14. Rovember vorigen Jahres getroffene Beranstaltung internationaler Ballonfahrten. Zum erstenmal stiegen gleichzeitig an verschiedenen Orten Europas eine ganze Anzahl von Ballons auf. Aßmann hat im Berliner "Reichsanzeiger" über diese, freilich nicht vollkommen gelungenen Fahrten berichtet.

Dier Registrierballons kamen babei zur Verwendung. Von St. Peters=burg stieg einer auf, der aber schon in 1500 m Höhe platte, ein zweiter von Straßburg, welcher eine Höhe von 8000 m erreichte, ein dritter von Paris, welcher in 15000 m eine Temperatur von —63° C. registrierte, und endlich von Berlin, der unsern Lesern schon bekannte "Cirrus", welcher wiederholt bis in außerordentliche Höhen empordrang. Bei seiner Reise nach Bosnien hatte er eine Höhe von 15500 m erreicht, ein andermal 18300 m, und einmal war er gar bis zu 21000 m emporgestiegen! Diesmal sührte er seine Todessahrt aus: in 6000 m Höhe platte er und siel nach einstündiger Fahrt herab. In 6000 m Höhe hatte er — 25,6° C. re=

<sup>1</sup> Bgl. Jahrb. der Naturw. VIII, 195; X, 112; XI, 151.

<sup>2</sup> Wir verweisen biesbezüglich auf die im folgenden citierten beiben Abhanblungen.

<sup>3</sup> Die Polarforschung mittels Luftballons (Berhandlungen der Gesellsschaft für Erdkunde 1895, Nr. 7; auch Gaa 1896, S. 70).

<sup>&#</sup>x27; Die Bedeutung wissenschaftlicher Ballonfahrten für die geographische Forschung und das Andreesche Polarprojekt ("Aus allen Weltkeilen" 1896).

Bgl. Jahrb. ber Naturw. X, 112 (bort ift als größte Sohe 16 300 m angegeben. Die neuere Angabe burfte wohl bie richtigere sein).

giftriert, der Straßburger Ballon hatte daselbst — 30° vorgefunden, was recht befriedigend übereinstimmt.

Außer den Registrierballons waren aber an diesem Tage auch mehrere bemannte Militärballons aufgestiegen. Der St. Petersburger erreichte eine Höhe von 5000 m und eine Temperatur daselbst von — 27°C., der Münchener Ballon 3400 m, der Berliner 5650 m mit — 24,4°; auch in Warschau stieg ein Ballon auf, doch lagen dessen Beobachtungen Dr. Usmann noch nicht vor. Diese Daten stimmen recht gut mit den im Vorjahre mitgeteilten überein 1. Es war bekanntlich von Usmann aus denselben geschlossen worden, daß, je höher man steigt, die Temperatur um so rascher abnimmt. Wir haben schon im Vorjahre hervorgehoben, daß die Auszeichnungen der Registrierballons in den größten Höhen wieder eine langsamere Abnahme ergeben, und diesmal können wir auf eine kleine Arbeit Etholms hinweisen, in welcher sich derselbe gleichsalls gegen die Verallgemeinerung des Sahes, daß die Temperaturabnahme nach obenhin eine raschere werde, ausgesprochen hat. Glaisher war seinerzeit zu dem gerade entgegengesehten Resultate gekommen.

Etholm meint, daß es nicht angehe, die Glaisherschen Beobachtungen beshalb zu verwerfen, weil sie nicht dieselbe Temperaturabnahme ergeben, wie sie nun in Deutschland gefunden wurden. Der genannte Meteorologe hat aus den von Berson mitgeteilten Beobachtungsreihen von fünf Ballonfahrten Mittelwerte abgeleitet, und diese stimmen nun allerdings mit den Glaisherschen Werten keineswegs überein.

Etholm fand:

Höhenstuse: 0—2313, 2313—4347, 4347—6103, 6103—7902 m Temperaturabnahme

pro 100 m: 0,54 0,59 0,74 0,69° C. nach Glaisher: 0,68 0,51 0,34 0,18° C.

Wenn nun Glaishers Beobachtungen thatsächlich falsch wären, so müßten seine Werte unterhalb 4270 m zu klein, oberhalb viel zu groß sein, in 6100 m um mehr als 6°C., in 7925 gar um beinahe 16°C. Ekholm hält es für sehr unwahrscheinlich, daß bis zu 4270 m die Glaisherschen Werte durch den Einfluß der Sonnenstrahlung gar nicht gefälscht sein sollten, und daß dann der Insolationssehler so start anwachsen solle. Er ist somit geneigt, die Verschiedenheit der englischen und der deutschen Besobachtungen als der Wirklichkeit entsprechend anzunehmen.

Man wird zugeben mussen, daß in England, über das so häusig Depressionen hinwegziehen, die Verhältnisse wesentlich andere sein können als im kontinentalen Deutschland. Andererseits ist es aber doch sehr wahrscheinlich, daß Glaisher, der nicht in der Lage war, mit einem Aß-mannschen Aspirationspsychrometer zu arbeiten, thatsächlich zu hohe Werte erhalten hat.

<sup>1</sup> Jahrb. ber Maturm. XI, 151.

<sup>2</sup> Meteorologische Zeitschrift 1896, XXXI, 480.

Darin aber möchten wir Etholm unbedingt beistimmen, wenn er davor warnt, aus den bisher vorliegenden Beobachtungen zu schließen, daß die Temperaturabnahme mit der Höhe rascher werde. Vielleicht ist dies dis zu einer gewissen Höhe wahr, dann aber wird sicher die Temperaturabnahme wieder eine langsamere werden. Etholm weist darauf hin, daß das sogar die deutschen Beobachtungen ergeben, indem am 6. September 1894 in 6220 m — 26° beobachtet wurden, in 18 450 m — 67°, das ergiebt nur 0,34° pro 100 m. Sollte die Temperaturabnahme von 0,91°C. pro 100 m, wie sie Berson zwischen 8050—9150 m fand, noch höher hinauf gelten, so würde schon in 34 700 m der absolute Nullpunkt — 273° erreicht sein, was natürlich sicher unrichtig ist, da ja die Atmosphäre sich weit höher hinauf erstreckt.

Auch wenn die Richtigkeit der Glaisherschen Beobachtungen für England außer Zweisel sein sollte, ist es jedenfalls ein überraschendes und sehr wichtiges Ergebnis der Berliner Fahrten, daß dieselben wenigstens über Deutschland, soweit sich dies bisher überblicken läßt, bis zu sehr großen Höhen hinauf eine allmählich wachsende Temperaturabnahme ergeben.

Auch die zweite Fahrt des "Humboldt" zeigt dies nach der Bearbeitung

von Berfon' febr ichon:

Es ergab sich die Temperaturabnahme pro 100 m zwischen Erdobersläche und 1000 2000 3000 4000 5000 6000 m 0,36 0,46 0,48 0,50 0,53 0,59° C.
Ie höher man steigt, um so rascher nimmt also die Temperatur ab.

Ganz im Gegensatz hierzu ergaben zwei Fahrten, welche Andrec?, die eine im August, die andere im November 1894, austellte und bei welchen auch mit dem Aspirationspsychrometer gearbeitet wurde, eine Abnahme des Temperaturgefälles in der Höhe, wie dies Glaisher gestunden hatte.

Andrée fand als Temperaturabnahme vom Boden aus bei der ersten Fahrt

|         | bis zu: | 1768  | 2388 | 3375 | 3687 m   |
|---------|---------|-------|------|------|----------|
|         |         | 0,75  | 0,75 | 0,67 | 0,68° C. |
| Bei ber | zweiten | Fahrt |      |      |          |
|         | bis zu: | 510   | 1062 | 2104 | 2679 m   |
|         |         | 0,70  | 0,54 | 0,23 | 0,32° C. |

Ein Überblick, der es gestatten wird, die zufälligen Abweichungen von den allgemeinen Mittelwerten zu unterscheiden, läßt sich vorläufig noch nicht gewinnen; es wird erst möglich sein, wenn das Gesamtmaterial einer systematischen Bearbeitung unterzogen sein wird.

\_\_\_\_

Beitschrift für Luftschiffahrt und Physit ber Atmosphäre, August und September 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andrée, Jakttagelser under en ballongfärd den 4. Augusti 1894 und den 29. Nov. 1894. Stockholm 1895. Bihang t. K. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXI, Nr. 3 u. 5. Referat in Meteorologische Zeitschrift 1896, XXXI, Litt. Ber. €. 3.

Recht interessant ist eine Tabelle der Windgeschwindigkeiten, welche Andree für die verschiedenen Höhen aus seinen sämtlichen Fahrten absgeleitet hat 1.

Er fand

Höhe: 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Geschwindigfeit in Meter pro Sekunde

in einer Antichklone 3,6 5,8 7,9 7,9 6,2 6,3 5,5 5,3 7,1 in einer Enklone 6,9 6,9 7,4 18,3 18,4 18,4 15,9 17,5

Beide Reihen zeigen das Wachsen der Geschwindigkeit mit der Höhe; wir sehen aber auch den großen Unterschied, je nachdem der Ballon im Innern einer Anticyklone oder im Innern einer Depression sich befand. Im letztern Falle waren nicht bloß die Geschwindigkeiten viel größer, auch die Zunahme der Luftbewegung mit der Höhe war eine viel stärkere.

Die Bedeutung der Ballonsahrten liegt natürlich immer darin, uns Kunde aus den höhern Schichten der Atmosphäre zu bringen. Die Bershältnisse in den ersten tausend Meter werden uns aber, wenigstens durch Freiballons, nie im einzelnen bekannt werden, weil die Aufs und Absstiegsgeschwindigkeit in der Nähe des Erdbodens meist viel zu groß ist und hier auch die Beobachtungen noch nicht oder nicht mehr im Gange sind. Eine sehr wertvolle Ergänzung der Ballonsahrten ist nun durch die Bersuche mit Drachen, welche selbstregistrierende Apparate mit in die Höhe sühren, geschafsen worden (vgl. unter "Angew. Mechanis": Luftschiffahrt). Schon im Borjahre haben wir über diese Bersuche berichtet.

Dieselben sind in Amerika vom Blue-Hill-Observatorium aus angestellt worden, und Helm Clayton hat über die dabei angewandte Methode und ihre Resultate berichtet. Viel Mühe kostete es, über die verschiedenen auftretenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Eine derselben war die außerordentliche Beränderlichkeit des Windes. War der Drache so leicht, um bei schwachen Winden zu steigen, so vermochte er größern Windskößen nicht genügenden Widerstand zu leisten und wurde zertrümmert; war er hierzu stark genug, so war er vielsach zu leicht sür schwache Winde. Waren die Drachen groß, so war der Zug, den sie auf die Leine aus= übten, oft so groß, daß dieselbe bei einem Windstoß mit einem Knall zerriß und die Instrumente, vielsach auf Nimmerwiedersehen, weit davon= getragen wurden.

Auf Blue-Hill wendete man, um diesen verschiedenen Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu entgehen, meist mehrere Drachen übereinander an, von denen der eine sich durch besondere Stabilität auszeichnete, während ein anderer wieder hauptsächlich die Aufgabe hatte, die Instrumente emporzuziehen. Als Leine bewährte sich am besten Klavierdraht, und bei seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andrée, Jakttagelser under en ballongfürd den 17. Mars 1895. Stockholm 1895. Bihang t. K. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXI. Ref. in Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, Litt. Ber. E. 32.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1897, XXXII, 21.

Anwendung gelang es, die Instrumente im Gewichte von nahezu 1,5 kg 1200 m über den Berg emporzuheben. Da manche Drachen eine Oberssläche von fast 4 qm hatten, so war das Einziehen von zwei oder drei dieser Drachen durchaus kein Kinderspiel und ersorderte besondere Borskhrungen. Bei einem einzelnen Drachen erreichte schon der Zug manchmal 13 kg.

Von Interesse ist, daß das Einbrechen kalten oder warmen Wetters von den Drachen oft 6—12 Stunden vorher angezeigt wurde. So wurden z. B. am 13. April vorigen Jahres die Drachen bis zu 1000 m emporgeschickt. Zuerst nahm dabei die Temperatur normal ab. In 360 bis 430 m Höhe geriet aber der Drache plöhlich in einen Strom, der 10° wärmer war als die Lust am Observatorium und 15° wärmer als die Lust in 300 m Höhe. Erst nach längerer Zeit wurde dieser Einbruch warmen Wetters auch an der Erdoberstäche sühlbar.

Recht unangenehm machte sich oft bei Anwendung von Klavierdraht die Luftelestricität bemerkbar. Auch bei klavem Wetter sprangen von der Leine Funken aus, die so unangenehme Schläge gaben, daß die Beobachter die Leine fallen ließen. Besonders stark waren die Funken bei Schneeskürmen.

Bei einem neuern Aufstieg am 8. Ottober 1896 wurde eine Höhe von über 2800 m erreicht und die Gesamtsläche der neun Drachen, die zur Verwendung kamen, betrug etwa 16 qm. Das Drachensustem hatte 5500 m Stahldraht zu tragen, was einem Gewicht von über 23 kg entspricht.

Bei diesem Aufstieg gelang es, mehrmals die Basis der Cumulus= wolken zu messen, und es ist von Interesse, den schönen täglichen Gang darin näher anzusehen.

In Meter betrug die Sohe ber Wolfenbafis:

Beit: 1118 158 205 230 301 336 457

Sohe: 908 1370 1415 1535 1645 1555 1525 m.

Um 3 h nachmittags erreichte also die Basis der Wolfen ihre größte Hohe. Unmittelbar über der Wolfe siel, wie dies vielkach beobachtet wurde, die Feuchtigkeit sehr rasch bis auf  $46\,$ °/o.

Helm Clayton hat auch den Vorschlag gemacht 2, jest im internationalen Wolkenjahr, in welchem überall den Wolken, ihrer Höhe und Zugrichtung eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, zur Bestimmung der Wolkenhöhen Drachen zu verwenden. Besonders für die niedern Wolken wäre diese Methode zweifellos sehr praktisch.

Was nun das internationale Wolfenjahr selbst anbelangt, welches am 1. Mai 1896 begonnen und bis Ende 1897 dauern soll, so sind im Laufe des letzten Jahres einige Stimmen laut geworden, die vor einer Überschätzung der voraussichtlich zu gewinnenden Resultate wohl mit Recht gewarnt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nature 1896, LV, 150.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 140.

1.00%

Sehr richtig hat Dallas in einer Bearbeitung ber Wolfenbeobach= tungen zur Ermittlung der obern Luftströmungen über der indischen Monsun= Region barauf hingewiesen 1, daß Wolfen in beinahe allen Fällen eine Erscheinung gestörter Zustände und barum keineswegs geeignet find. über die allgemeine Cirkulation zu orientieren. Go zeigten sich bei beiterem und ichonem Wetter im Norden von Simla am beschneiten Simalaja einzelne Cumuli, welche Tag für Tag eine nordwestliche Luftströmung anzeigen. Diese Luftströmung könnte ohne bas Vorhandensein bes Simalaja, an dem sich gang lokal diese Wolken bilden, gewiß nicht konstatiert werden. Sobald nun über Afghanistan eine Depression auftaucht, also das normale Wetter gestört wird, dann sind regelmäßig Wolfen vorhanden und diese ziehen aus Süd-Oft. Was ware nun die Folge, wenn die zufällige, lokale Wolkenerzeugung am himalaja nicht vorhanden wäre? Dann würden nur die aus Sud = Oft fommenden Wolfen beobachtet werden, und man würde eine derartige Luftströmung als Regel ansehen, während sie thatsächlich nur eine Ausnahme ist.

Auch Kasiner weist in einem Artitel über das "internationale Wolfenjahr" barauf hin, daß nicht immer aus den Wolfen auf die Luftströmung geschlossen werden kann. Er erinnert an die Wolfenkappen der Berggipfel, die scheinbar unveränderlich sind und doch in einem heftigen Winde sich befinden. Ihre Beständigseit ist eben nur scheinbar, die Wolfe bildet sich stells neu über den Berggipseln, während jene Wolfenteilchen, die der Wind mit sich reißt, sich sogleich wieder auslösen.

Kremser schlägt vor 3, um die Windrichtung auch bei heiterem Himmel zu ermitteln, sogenannte Pilotballons steigen zu lassen, kleine Papiersballons von etwa 1 m³ Inhalt, deren Preis inklusive Füllung auf etwa 3 Mark zu stehen käme. Diese Ballons würden auch bei Vorhandensein nur oberer Wolken oder bei gleichförmiger Wolkendecke wesentliche Dienste leisten. Bei Leuchtgasfüllung erreichen dieselben Söhen bis zu 8 km.

Zur Bestimmung der Windrichtung der obern Luftschichten ist neuerdings von Ventosa eine allerdings schon lange von Karl Exner angegebene Methode angewandt worden !. Blickt man nämlich durch ein Fernrohr nach der Sonne, so sieht man besonders, wenn das Okular nicht genau
eingestellt, sondern herausgezogen ist, eine deutliche Wellenbewegung am
Sonnenrand . Die Erscheinung hängt zusammen mit dem Funkeln der
Sterne, der sogen. Scintillation, und ist von Karl Exner vollkommen
erklärt worden . Diese Wellen wandern deutlich nur in einer Richtung,
und dementsprechend sind sie an zwei entgegengesetzt gelegenen Punkten
am stärksten und verlausen hier tangential zum Sonnenrand, während sie

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Wetter 1896, XIII, 25.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 143.

<sup>&#</sup>x27; Ebb. S. 231 und Litt. Ber. S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jahrb. ber Naturw. III, 228. 6 Bgl. ebb. I, 372; III, 225.

an den zwischen diesen beiden Stellen gelegenen Puntten vollkommen versschwinden, sie müßten eben hier senkrecht auf den Rand verlausen. Die Richtung, in welcher die Wellen ziehen, ist nun die Richtung des Windes in den obern Luftschichten. Letztere sind es ja, welche diese Erscheinung verursachen.

Bentosa hat nun geglaubt, man könne aus dem Betrage, um welchen das Okular herausgezogen werden muß, um die Wellen deutlich zu sehen, einen Schluß auf die Höhe der Luftschichten machen, welche die Erscheinung verursuchen. Hiergegen ist Erner aufgetreten und hat darauf hingewiesen', daß diese Annahme durch nichts begründet ist, und daß man zur Wiederlegung dieser Ansicht einen einsachen Versuch machen könne; man ziehe das Okular nicht heraus, sondern schiebe es ein. Auch dann werden nach Erners Theorie die Wellen erscheinen müssen, was nach Ventosa nicht der Fall sein dürste. Da die Erscheinung wesentlich von der Objektiv-Öffnung des Fernrohres abhängt und deutlicher wird, wenn diese kleiner wird, empsiehlt es sich, eine Kappe mit nur etwa 3 cm weiter Öffnung auf das Objektiv aufzusehen?

Der von Exner vorgeschlagene Versuch wurde von Trabert gemacht. Ohne Kappe 3 zeigte sich am 12=Zöller der Wiener Sternwarte beim Einsschieben die Erscheinung allerdings nicht, und dies erklärt Ventosas Irrtum; mit der Kappe 4 zeigte sich die Erscheinung sehr gut und bestätigte damit

die Richtigkeit der Ernerichen Theorie.

Man hat übrigens über die Ballonbeobachtungen und Wolfenforschungen nicht die Gipfelstationen vergessen. Die Errichtung solcher schreitet in erstreulicher Weise sort. In Bosnien hat man unweit von Sarajevo auf der Bjelosnica (2067 m) eine meteorologische Station errichtet, und Bausrat Ballif, der sich um die Errichtung eines meteorologischen Beobachstungsnehes in Bosnien und der Hercegovina große Verdienste erworben hat, hat auch bereits die Veröffentlichung der Resultate des ersten Jahres versanlaßt.

Auch auf dem Brocken (1141 m) ist nun, nach einem Berichte von Süring, ein eigenes kleines Observatorium erbaut und mit einem ständigen Beobachter besetzt worden. Im Mai 1896 fand die Einweihung der neuen Station statt. Ferner soll in der Tatra auf der Schlagendorfer Spitze (2473 m) eine Station nach dem Vorschlage von Hegyfoky? errichtet werden. Nicht minder eisrig war man in außereuropäischen Ländern. In der Nähe von Kodaikanal (2347 m) bei Madras in Indien wurde nach Smiths ein Observatorium für Solarphysik errichtet, und es verspricht diese südindische Gipfelstation höchst wichtige Ergebnisse zu liesern.

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitichr. 1896, XXXI, 401. 2 Cbb. S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 1896, XXXI, 41. <sup>6</sup> Ebb. 1897, XXXII, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cbb. 1896, XXXI, 16 <sup>8</sup> Cbb. S. 17.

In Peru bestehen jetzt acht meteorologische Hochstationen 1, deren interessanteste die 5850 m hohe auf dem Misti ist. Sie ist die höchste der Welt. Noch drei andere sind 4100, 4780 und 4900 m hoch.

Zum Schlusse wollen wir hier noch eine Analyse von Luft aus den höhern Schichten besprechen. Andre e hat bei seinen Fahrten Luftproben mitgenommen, und diese sind von Frl. Palmquist analysiert worden?. Es ergab sich das bemerkenswerte Resultat, daß auch in Höhen bis zu 4300 m keine Abnahme der Kohlensäure sich konstatieren ließ. An der Erdoberfläche wurden 3,03—3,20 Volumteile Kohlensäure in 10000 Teilen Luft gesunden; in Höhen von 1000—3000 m 3,23 Teile und in 3000 bis 4000 m Höhe 3,24 Teile Kohlensäure. Nach der Theorie der Diffusion der Gase sollten in größern Höhen die leichtern Gase überwiegen, also der Kohlensäuregehalt abnehmen.

Eingehendere Untersuchungen der Zusammensehung der Lust in größern Höhen wären daher von höchster Wichtigkeit. E. v. Oppolzer hat übrigens gezeigt, daß die gewöhnliche Annahme über die Anderung der Zusammensehung der Lust mit der Höhe nur unter der Voraussehung gilt, daß die Temperatur überall dieselbe sei. Da dies nicht der Fall ist, so wird das Verteilungsgesetz etwas kompliziert, und es kann geschehen, daß wegen der Temperaturabnahme mit der Höhe bei einem Gase die Dichte zuerst zu- und dann wieder abnimmt. Dies wäre nach Oppolzer beim Wasserstoff der Fall, bis zu etwa 6000 m Höhe müßte dessen Dichte wachsen, dort ein Maximum erreichen und dann wieder abnehmen. Lust-proben aus dieser Höhe wären somit zum Nachweise des Wasserstoffs in unserer Atmosphäre am günstigsten.

# 2. Strahlung und Temperatur.

Durch die Arbeiten von Paschen ist, wie unsere Leser wissen, der Nachweis erbracht worden, daß der Wasserdampf und die Kohlensäure der Lust die Ursache dafür sind, daß die Sonnenstrahlung in der Atmosphäre zum Teile absorbiert wird.

Je trockener die Luft ist, um so größer wird also einerseits die Einsstrahlung der Sonne sein, um so größer wird aber auch die nächtliche Ausstrahlung ausfallen. Die großen Amplituden der Temperatur, wie sie sehr trockene, kontinentale Gegenden ausweisen, sind ja hierin begründet. Sutton hat nun an dem Kenilworth-Observatorium zu Kimberlen in Südafrika eine Untersuchung darüber angestellt, ob nicht die nächtliche Aussstrahlung, die durch die Differenz zwischen der Temperatur von 8 Uhr abends und dem Temperatur-Minimum des andern Morgens gemessen werden kann, einen Zusammenhang mit der Feuchtigkeit ausweise. Es wurden zu diesem

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 283.

<sup>3</sup> Naturw. Runbichau X, 229.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitichr. 1896, XXXI, 73. 66b. S. 80.

Zwecke alle vollkommen heitern Nächte ausgewählt und für verschiedene Feuchtigkeitsgrade die Temperaturdifferenz ermittelt. In der That stellte sich eine sehr schöne Gesehmäßigkeit heraus, als von der relativen Feuchtigsteit ausgegangen wurde. Die folgenden Zahlen sprechen für sich selbst.

Relat. Feuchtigkeit von 8 h: 25—29 ½, 30—39, 40—49, 50—59, 60—69, 70—79, 80 u. darüber Zahl der Fälle: 12 30 37 45 33 13 5 Temperatur-Diff. 8 h-Min.: 10,2 °C. 10,3 8,8 7,6 7,2 6,4 5,0

Je feuchter die Luft, um so geringer ist der Temperatursall in der Nacht; je trockener die Luft, um so größer ist die Ausstrahlung.

Ganz dasselbe würden wir auch beobachten, wenn der Kohlenfäurebetrag der Luft sehr verschiedene Werte ausweisen würde, was bekanntlich nicht der Fall ist. Wenn aber, wie dies nicht bloß möglich, sondern sogar ziemlich sicher ist, in der Vorzeit der Kohlensäuregehalt der Luft ein wesentlich anderer war als heute, dann könnte deswegen die Mitteltemperatur unserer Erdobersläche eine von der jezigen sehr verschiedene gewesen sein. Eine auf diesen Gedanken aufgebaute Theorie der Eiszeit werden wir im Kapitel "Klimatologisches" kennen lernen.

Die Temperatur, welche irgend ein Himmelskörper besitzt, also auch die Mitteltemperatur unserer Erde, hängt eben nicht bloß von der Solarstonstante, d. i. der Wärme ab, welche die Sonne in der Minute einem Duadratcentimeter zuführt, sondern auch sehr wesentlich von der Obersslächenbeschaffenheit des betreffenden Himmelskörpers.

In recht flarer Form ist dies in einem Artifel von Guillaume über die Temperatur des Weltraumes ausgeführt worden 1, den wir hier, obwohl er eigentlich nichts Neues bietet, erwähnen wollen, weil er den gegenwärtigen Stand der Frage nach der Temperatur des Weltraums kurz zusammensaßt. Unter Temperatur des Weltraums versteht man nämlich jene Temperatur, welche bei Ausschluß der Sonnenstrahlung ein vollkommen schwarzer, d. i. alle Strahlen absorbierender Körper annehmen würde. Es ist sicher, daß diese Temperatur nur unbedeutend höher als der absolute Nullpunkt (—273°) liegen kann; denn die Strahlung der Sterne ist verschwindend klein.

Wir sagten: "unter Ausschluß der Sonnenstrahlung". Denken wir uns aber den Körper in einer Entsernung von der Sonne wie etwa die Erde, und denken wir uns ihn so klein und so gut leitend, daß er überall dieselbe Temperatur hat, so wird diese Temperatur, wenn die Sonnensstrahlung nicht ausgeschlossen ist, jene sein, bei welcher die Ausstrahlung gerade so groß ist wie die Einstrahlung der Sonne.

Guillaume macht die etwas hohe Annahme, die Temperatur der Sonnensoberfläche sei 7000°. Dann ergiebt sich für einen Körper, wie wir ihn vorausgeseht haben, an jener Stelle, wo sich unsere Erde befindet, 65° C. 2, und ebenso würde man sinden für die Entsernung von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Nature 1896, XXIV, 210.

<sup>2</sup> Unter Annahme bes wahrscheinlichsten Wertes von 3 Kalorien für bie Solarkonstante erhält man nur 46° C.

1.00%

 Merfur
 Benuß
 Mars
 Jupiter
 Meptun

 156°
 94°
 32°
 — 49°
 — 132°
 C.

Wäre der Körper kein guter Leiter und so groß, daß Temperatur= unterschiede vorhanden sind, so wird die unter dem Einfluß der Einstrahlung erhihte Seite mehr Wärme abgeben, als bei gleichmäßiger Temperaturverteilung der Fall wäre; die Mitteltemperatur eines solchen Körpers liegt tiefer !

Natürlich wird die Temperatur auch dann erniedrigt, wenn ein Teil der Einstrahlung reslestiert wird, und wenn der betreffende Körper, wie dies bei den Planeten der Fall ist, eine Atmosphäre besitzt. Den Bersuch, mit Berücksichtigung des Atmosphäreneinflusses die Temperaturen der einzelnen Breitenkreise für eine Wassers, Lands und Schneeobersläche zu berechnen, um hieraus die thatsächlichen Temperaturen zu ermitteln, hat Jenker schnen vor vielen Jahren gemacht?. Da er bei seinen Forschungen jetzt zu einem gewissen Abschluß gekommen ist, hat er dieselben in einer großen Arbeit einheitlich dargestellt.

Grundgebanke ist auch bei Zenker, daß sich für irgend einen Ort im Jahresmittel jene Temperatur einstelle, bei welcher der Wärmeverlust durch Ausstrahlung so groß ift, wie die Wärmezufuhr durch die Sonne. lettere hat nun Zenker sowohl für Land als auch für eine Meeresoberfläche und eine Schneebededung der Erde mit Berücksichtigung der Reflexion, der Strahlenzerstreuung in der Atmosphäre u. j. w. berechnet. Sett man für zwei fehr kontinentale Stationen Diese Barmezufuhr (für Land) der Ausstrahlung gleich, so kann man in der Gleichung alle Unbekannten berechnen und nun mit Hilfe dieser lettern für jeden beliebigen Ort jene Temperatur berechnen, die er besigen würde, wenn er gleichfalls gang kontinental gelegen wäre. Man erhält so für jeden Parallelkreis die Temperatur einer gang mit Land bedeckten Erdoberfläche. Ebenso fann man es natürlich für eine Bafferoberfläche machen. Es würde zu weit führen, auf die weitern Ausführungen des Autors, denen man unmöglich vollkommen beipflichten kann, näher einzugehen. Die Verhältnisse sind viel zu kompliziert, um auf so verhältnismäßig einfache Weise, wie es Benker thut, berechnet werden zu können, und vor allem reichen unsere Kenntnisse ber physikalischen Vorgänge dazu noch nicht aus.

Nur bei den von Zenker für eine Wasserhalbkugel berechneten Werten wollen wir noch etwas verweilen, weil hier eine Kontrolle durch die Besobachtungen auf der südlichen Hemisphäre, die zum größten Teile von Meer bedeckt ist, vorhanden ist. Hann hat die Zenkerschen Werte mit den beobachteten dadurch verglichen 4, daß er die letztern für jeden zehnten Breitenkreis aus einer Formel berechnete, welche die Beobachtungen auf

<sup>1</sup> Bal, Jahrb, ber Maiurw, X, 127, 2 Ebb. IV, 199.

<sup>3 &</sup>quot;Der thermische Aufbau ber Klimate" (Nova acta ber faiserl. Leopold-Karol. Deutschen Atab. b. Naturf. LXII, 1).

<sup>4</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXI, 70 u. 180.

<sup>5</sup> Temperatur t $\varphi$  in der Breite  $\varphi$  gegeben burch t $\varphi=26,0^{\circ}+4,54$   $\sin \varphi-40,81$   $\sin^{2}\varphi.$ 

der füdlichen Halblugel vollkommen genau darstellt. Wir wollen beide Reihen einander gegenüberstellen.

Üguator 10° 20° 30° 40° 50° 70° Pol.

Benfers Geeflima:

26,1 25,3 22,7 18,8 13,4 7,1 -5,2 -8,7

Temperatur ber südlichen Bemisphäre nach Sann:

 $26.0 \quad 25.5 \quad 22.8 \quad 18.1 \quad 12.0 \quad 5.5 \quad -5.8 \quad -10.3.$ 

Die Übereinstimmung ist eine recht befriedigende. Man kann nun aber auch die Mitteltemperatur der südlichen Hemisphäre berechnen, und Hann findet dasür 14,7°, das ist so ziemlich dieselbe Temperatur, welche die

Nordhemisphäre im Mittel hat.

Natürlich find die Temperaturen der höhern Breiten aus Mangel an Beobachtungen nicht ficher. Für ein reines Seeflima dürften aber die Werte gang verläßlich sein, und follten die Temperaturen in der füdlichen Bolarregion nicht mehr rein oceanisch, also die reellen Temperaturen dort tiefer fein, so würden doch die für eine Wasserhemisphäre berechneten eine hohe Bedeutung haben, weil man aus dem Unterschied der reellen Beobachtungen gegen dieselben den Ginfluß der Eisflächen ermitteln könnte. Hoffentlich gestattet die Beranstaltung einer antarktischen Expedition bald diesen Unterschied zu ermitteln. "Ein ober zwei volle Jahre Beobachtungen unter ca. 70 ° füdl. Breite", fagt Hann, "gehören gegenwärtig zu ben größten Desideraten der Meteorologie. Wie gestaltet sich die Wintertemperatur unter hohen füdlichen Breiten? Die Beantwortung dieser Frage ift jett eine der wichtigsten auf dem ganzen Gebiete der Meteorologie und Klimatologie. Eine antarktische Expedition mit Überwinterung unter ca. 70° füdl. Br. würde außerordentlich wichtige Fragen auf dem Gebiete der Geobhusit ihrer Löfung guführen."

Auch wenn sich übrigens durch die Beobachtung herausstellen sollte, daß die wirklichen Temperaturen der höhern Breiten der Südhemisphäre tiefer sind, auf die Mitteltemperatur hätten dieselben wegen der geringen

Ausbehnung der Polarzone taum einen Ginfluß.

Zenker hat schon in seiner Arbeit aus dem Jahre 1888 die Einstrahlung der Sonne mit Einschluß des diffusen Himmelslichtes berechnet. Die von ihm dafür gegebene Formel ist nun von Halm' benutt worden, um den täglichen Temperaturgang theoretisch darzustellen. Bei den Schwierigsfeiten, mit welchen man es dabei zu thun hat, dürste dieser Versuch noch verfrüht sein.

Von Interesse sind auch die Beobachtungen, welche gelegentlich der letzten totalen Sonnenfinsternis über den Einfluß der Verfinsterung auf die Temperatur angestellt wurden. Sie geben ein Maß für den Effest, welchen die Sonnenstrahlung ausübt.

<sup>1</sup> Nova acta ber kaiserl. Leopold = Karol. Akab. b. Naturf. LXVII, Nr. 2.

Mohn hat i die in Norwegen während der Finsternis teilweise von Minute zu Minute angestellten Beobachtungen zusammengestellt und dabei einen Einstuß der Verfinsterung auf die Temperatur ganz zweisellos nachzgewiesen. Der Luftbruck zeigte sich unverändert.

In der Zone, in welcher die Finsternis total war, fiel im Mittel der Ansang der Finsternis auf 4 Uhr 2 Min., die Mitte auf 4<sup>h</sup> 57, das Ende auf 5<sup>h</sup> 56.

Die Temperatur zeigte dabei (Mittel aus 7 Stationen) den folgenden Berlauf:

Beit: 3<sup>30</sup> 4<sup>0</sup> 4<sup>30</sup> 4<sup>45</sup> 5<sup>0</sup> 5<sup>5</sup> 5<sup>15</sup> 6<sup>0</sup> Temperatur: 6,69 6,90 7,40 7,05 6,19 6,28 6,51 8,16° C.

Die Temperatur steigt hiernach bis zu einem Maximum um 4<sup>b</sup> 30, d. i. 28 Minuten nach Beginn der Finsternis, sie sinkt dann langsam bis zum Eintritt der Totalität, dann rascher und erreicht ein Minimum ein paar Minuten nach dem Ende der Totalität. Am Ende der Finsternis ist der normale Stand wieder erreicht.

Da man aus dem Ansangs- und Endwert den normalen Stand um 5 Uhr ermitteln fann, ist es leicht anzugeben, wie groß die durch die Finsternis hervorgebrachte Temperaturerniedrigung war. Im Mittel betrug dieselbe 1,5° C. Dort, wo der Himmel heiter war, war sie am größten (z. B. in Havningberg 3,9°), dort, wo der Himmel ganz bewölft war, viel kleiner (kleinster Wert zu Vardö 0,7° C.). Selbstverständlich war auch dort, wo die Finsternis nur partiell war, die Temperaturerniedrigung wesentlich kleiner.

Auch in Pawlowst bei St. Petersburg betrug, wie Rykatschew mitteilt<sup>2</sup>, die Temperaturdepression nur 0,2 oder 0,3° C.; hier wurden nur drei Viertel der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt. Stärker war der Temperaturfall der Bodentemperatur, welche zu Beginu 14,1° C. betrug, während der Maximalphase nur 13,3°. Noch auffallender war der Rücksgang am Schwarzkugel-Thermometer zu sehen. Um 4<sup>h</sup> Bm. zeigte dassselbe 12,8°, um 5 Uhr 14,8 und zur Zeit der größten Verfinsterung um 5 Uhr 45 wurde das Minimum von 13,2° erreicht.

In Olekninsk (Sibirien) war der Himmel vollkommen heiter, die Finskernis begann 11.0. Die Temperatur stieg nach den Beobachtungen von Dulkiewicz von 18,4°C. um 11.0 bis auf 24,5 um 12.0, jest machte sich der Einsluß der geringern Einstrahlung immer mehr und mehr geltend, die Temperatur siel bis auf 23,8 um die Mitte der Finskernis (12<sup>h</sup> 50), siel noch weiter bis 1<sup>h</sup> 20 auf 21,6 und stieg nun alle mählich, um zur Zeit des Endes der Finskernis um 2<sup>h</sup> nm. 25,4°C. zu erreichen. Die Temperaturerniedrigung war also hier auch recht beträchtlich.

Daß sich in Pawlowsk die Temperaturerniedrigung besonders am Bodenthermometer zeigte, ist wieder ein Beweis, daß die Sonne zuerst den Boden erwärmt, und dann erst durch diesen die Luft erwärmt wird. Die

3 Ebb. S. 430.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1897, XXXII, 1. <sup>2</sup> Ebb. 1896, XXXI, 399.

Wärme wird befanntlich durch Konvektion, durch auffteigende warme Luft= strömchen emporgeführt, und da diese vom Erdboden sommenden Luft= teilchen weniger rasch bewegt sind als die obern, so bewirft ihr Aufsteigen. wie unfern Lefern befannt ift , daß in einer gewissen Sohe über dem Boben die Windgeschwindigkeit um die Mittagszeit beträchtlich fleiner wird. Wie hoch reicht nun der aufsteigende Luftstrom? Satte hat auf folgende Weise zu zeigen versucht, daß er die Sohe der Cumulus-Wolfen (etwa 1000 m) erreicht. Wenn nämlich biese Voraussehung richtig ift und frühere Beobachtungen sprechen dafür —, dann wird, weil die Luft um so höher steigt, je warmer es ist, an warmern Tagen sich die Berminderung der Geschwindigseit der Cumuli weit stärfer zeigen. In der That betrug das Minimum ihrer Geschwindigkeit, das gewöhnlich zwischen 1 und 36 nm. eintritt, 6,9 bei einem Temperatur-Maximum zwischen 15 bis 20° C., 4.9 bei einem Temperatur-Maximum 20-25° C.; 3.9 Temperatur-Maximum 25,30° und endlich 2,0 bei einem Temperatur-Maximum von über 30°. Es zeigt sich also keine regelmäßige Abnahme. Wolfen, Strato-Cumulus oder Alto-Cumulus, zeigen die Erscheinung nicht.

Je nach der Bodenart wird natürlich auch die Wärmeabgabe an die Luft eine sehr verschiedene sein. Untersuchungen einesteils über das Aussstrahlungsvermögen der Bodenarten, andernteils über ihre Wärme-Kapazität sind daher sehr notwendig. In Wollnys agrikulturphysikalischem Laboratorium in München sind derartige Bestimmungen ausgeführt worden, solche des Ausstrahlungs-Vermögens von Ahr und solche der Wärme-Kapazität der Vodenarten von Ulrich.

Sind die Bodenarten vollkommen trocken, so zeigen sich in den Ausstrahlungsverhältnissen allerdings einige Verschiedenheiten. Humus hat das kleinste Ausstrahlungsvermögen, 90% von jenem des Rußes. Quarz zeigt 96%, Lehm 94%, Kaolin 91%. Groß sind die Unterschiede, wie diese Jahlen lehren, jedenfalls nicht.

Im mehr ober weniger seuchten, jedenfalls im mit Wasser gesättigten Zustande zeigen alle Bodenbestandteile (auch Humus und Torf) das gleiche Emissionsvermögen, jenes des Ruses. Feuchter Boden sendet also beinahe alle Strahlen aus.

Wenn trothem die verschiedenen Bodenarten verschieden schnell erstalten, so hängt dies erstlich von der Wärmekapazität und zweitens von der Wärmeleitungsfähigkeit ab. Das "Erkaltungsvermögen" darf eben nicht mit dem "Ausstrahlungsvermögen" verwechselt werden.

Bezüglich der Wärmekapazität oder specifischen Wärme der einzelnen Bodenkonstituenten ergab sich, daß die einzelnen Bodenarten nicht sehr variieren. Es liegen sast alle Werte zwischen 0,1627 (Eisenglanz) und

<sup>1</sup> Bgl. Jahrbuch ber Naturw. X, 116.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 31.

<sup>3</sup> Wollnys Forschungen auf dem Gebiete der Agrifultur-Phyfit XVII, 397.

<sup>·</sup> Ebb. XVII, 1.

0,2731 (Fraueneis). Eine allerdings wichtige Ausnahme macht Humus mit 0,4420, und außerdem zeigt auch Magnesiumphosphat einen von den übrigen abweichenden Wert 0,3476. Die auf das Volumen bezogene Wärmekapazität ist umgekehrt beim Humus am kleinsten, beim Quarz am größten. Mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt verschwinden aber die Untersichiede und kehren sich sogar um. Bei Sättigung des Vodens mit Feuchtigskeit bestimmt geradezu die Wasserfapazität der Bodenart auch die specifische Wärme.

Derartige Untersuchungen und außerdem solche über die Wärmeleitungsfähigkeit sollten eigentlich, um Beobachtungen über die Bodentemperaturen vollsommen ausnühen zu können, an jeder Station mit Erdthermometern für den betreffenden Boden ausgeführt werden, und es ist zu
bedauern, daß dies in Königsberg nicht geschehen ist, von welchem Orte
wir ja vorzüglich verarbeitete Bodentemperaturen haben. Diese Station
ist jett ausgelassen worden, und es ist sehr dankenswert, daß vor Abschluß
der Beobachtungsreihe Pros. Franz badurch eine sehr wichtige nachträgliche Ergänzung zu den frühern Beobachtungen geliesert hat, daß er
in Gemeinschaft mit mehreren andern Herren Tag und Nacht in zweistündigen Zwischenräumen die Bodenthermometer ablas. Es wurden fünf
Beobachtungsreihen (im Spätfrühling 1890, im Borfrühling, Sommer
und Herbst 1891 und endlich im Winter 1892) von etwa 10 Tagen gemacht, so daß man nun über den täglichen Gang der Bodentemperatur in
den verschiedenen Jahreszeiten recht gut insormiert ist.

Besonders interessant ist es, das Temperatur-Maximum im Sommer in den verschiedenen Tiesen zu versolgen. In 1" Tiese fällt es auf etwa 2<sup>h</sup> nm. In 1' Tiese erscheint es erst um etwa 8 Uhr abends, in 2' Tiese nach 3<sup>h</sup> nachts, in 4' Tiese um Mittag, hier beträgt somit die Berspätung schon beinahe einen Tag; und endlich in 8' Tiese um 1<sup>h</sup> nm., in 16' um etwa 2<sup>h</sup> nm. Die Wärme, die hier (in 16') um 2<sup>h</sup> nm. ankommt, ist jene, welche drei Tage früher an der Erdobersläche eindrang. Man sann somit sagen, daß diese Wärme an einem Tage 5,3' ties eindringt. Es ist aber wohl zu beachten, daß dies nur sür Temperatur-Schwankungen mit einer Periode von 24 Stunden gilt. Temperatur-Schwankungen von längerer Dauer pstanzen sich viel langsamer fort, so die jährliche 1/865 = 19mal langsamer, die Sommerwärme wird also in einem Tag nicht einmal 0,3' tieseindringen 3.

Auch die, allerdings nicht sehr gute, nunmehr 17jährige Reihe der Wiener Bodentemperaturen ist von Tilp bearbeitet worden 4. Wir ent=

Jahrbuch ber Raturmiffenschaften. 1896,97.

L-roye

<sup>1</sup> Ngl. Jahrb. ber Naturw. VIII, 208.

<sup>2</sup> Schriften ber Phyfital.-Dion. Gefellichaft in Konigsberg, 36. Jahrg.

Der Wert bürfte beshalb noch zu groß fein, weil der obige Wert von 5,3' pro Tag nur für den Sommer gilt und dieser Wert wegen bes Regeneinflusses etwas groß sein könnte.

<sup>4</sup> Meteorol. Zeitichr. 1896, XXXI, 455.

nehmen berselben nur, daß in einer Tiefe von 5.8' das Maximum der Temperatur auf Anfang September fällt; hier braucht also die Sommerwärme etwa 40 Tage, um in diese Tiefe zu gelangen.

Während die Erwärmung bes Erdbodens hauptfächlich den Charafter bes täglichen Banges der Temperatur bestimmt, ist die im Baffer des Meeres erfolgte Barmeaufspeicherung hauptsächlich von Wichtigkeit für ben jährlichen Bang. Das Wasser nimmt langsam die Wärme an und giebt fie nur langiam ab: daher die gleichmäßigere Temperatur über bem Ocean.

Die Bedeutung der Wärmeverhältnisse des Meeres ist neuerdings von Pettersjon sehr eingehend behandelt worden 1. Nach ihm haben die Anderungen in der Temperatur der Nordsee, welche von einem Jahre zum andern recht beträchtlich jein können, eine große Bedeutung für die Wärmeverhältnisse von Europa. Die Schwanfungen, welche ber Golfstrom nicht blok in seiner Richtung, sondern auch in seiner Intensität zeigt, scheinen mit dem Eintreffen von kalten und warmen Wintern zusammenzufallen. In der That ift nach Pettersjons Untersuchungen die Wärme, welche der Ocean an die Luft abgiebt, eine fehr beträchtliche. Er findet für die Nordsec, daß jedes Quadratmeter vom August bis November 150 000 Kalorien, vom November bis Mitte Februar 540 000 Kalorien abgiebt; und für die Offfee ergeben sich vom August bis November 130 000, vom November bis März 350 000 Kalorien. Daß solche Wärmemengen die Luftemperatur großer Bebiete zu beeinfluffen vermögen, liegt auf der Sand.

Eine Verfolgung ber von Pettersson angeregten Gedanken und weitere eingehendere Untersuchungen der Wärmeberhältnisse der Nord- und Oftsee wären dringend zu wünschen. Dieselben könnten auch für die Wetterprognose sehr wertvoll werden, nachdem Bettersson zu dem Resultate gefommen ift, daß "die Bedingung für die Entstehung einer dauernden barometrischen Depression im Winter über irgend einem Teil bes Atlantischen Oceans die ift, daß dort ein Zweig ober Ausläufer des Golfftromes vorhanden ift, welcher dem Minimum als Unterlage dient, woraus dasselbe

die zu seiner Erhaltung nötige Energie ichopft".

Die Bedeutung bes Oceans für die Temperaturverteilung auf der Erbe geht übrigens ichon aus ben fogen. Isanomalen-Karten hervor. Dove hat die mittlere Temperatur der verschiedenen Parallelfreise ermittelt und die Abweichung jedes einzelnen Ortes davon als Anomalie bezeichnet. Brecht hat 2 als normale Temperatur jene angenommen, welche sich bei gleichförmiger Land= und Meerverteilung ergeben wurde, und nun hat Sella vorgeschlagen, das Mittel aus der mittlern Temperatur beiber Hemisphären als Normaltemperatur zu wählen. Für die einzelnen Monate muß man jelbstverständlich die entsprechenden auf der Nord- und Südhalbfugel zusammenstellen, also z. B. den Januar der Nord- und den Juli der

<sup>1</sup> Meteorol. Beitschr. 1896, XXXI, 285.

<sup>2</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. X, 111.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 161.

Sübhalbkugel. Auch hier lassen sich natürlich alle Punkte gleicher Anomalie verbinden. Die so gewonnenen "holosphärischen" (im Gegensatz zu den "hemissphärischen") Isanomalen zeigen selbstverständlich mancherlei Abweichungen gegen jene Doves und Prechts. Wir können auf die Einzelheiten nicht eingehen.

### 3. Bewegungserscheinungen ber Atmosphäre.

Die Augelgestalt und die Rotation der Erde sind die Ursache, daß jedes bewegte Luftteilchen, sowie überhaupt jeder auf der Erdobersläche bewegte Körper — wir erinnern nur an die bekannten Beispiele einer abgeschossenen Kanonenkugel oder an einen Fluß — von der geradlinigen Bahn eine gewisse Ablenkung erfährt. Die am meisten bekannte ablenkende Kraft, die auch eine große Rolle in der Meteorologie spielt, ist jene, welche jedes bewegte Lustteilchen seitlich und zwar auf der Nordhemisphäre nach rechts abzulenken such. Die Wirbelbewegung unserer Cyklonen, welche von oben gesehen auf der Nordhemisphäre dem Sinne des Uhrzeigers entgegen erfolgt, beruht ja auf dieser Kraft.

Es ist aber auch schon barauf hingewiesen worden, daß es außerdem noch eine ablenkende Kraft giebt, welche vertikal wirkt und zwar so, daß jede west-östlich gerichtete Bewegung, also ein Westwind nach oben, dagegen ein Ostwind nach abwärts abgelenkt wird. Etholm hat auf das Vorshandensein dieser vertikal wirkenden, ablenkenden Krast ausmerksam gemacht, es sind aber von Sprung und Köppen Einwände hiergegen erhoben worden, welche darin gipselten, daß Etholm diese (allerdings vorhandene) Krast weit überschäße. Etholm hat nun gegen diese Einwände Stellung genommen wurden, und durch seine Ausschlungen, aus denen die Nichtberechtigung der Einwürfe deutlich hervorgeht, ist die Frage wesentlich geklärt worden.

Wir haben es nämlich im allgemeinen mit drei Kräften zu thun: erstlich mit der Schwere des betreffenden Luftquantums, zweitens mit dem Auftriebe, welchen diese Lustmenge in der Atmosphäre erfährt. Im Gleichzgewichtszustand halten sich diese beiden Kräfte gerade die Wage, es giebt dann keine dritte Kraft. Herrscht aber kein Gleichgewicht, dann ist noch eine dritte Kraft, ein vertikaler Gradient, d. i. ein Gefälle nach oben oder nach unten, vorhanden. Es verhält sich wie bei einem Lustballon, wenn derselbe gerade schwebt, wobei Schwere und Austried im Gleichgewicht stehen. Wird auch nur ein wenig Ballast ausgeworsen, so tritt sosort eine nach oben wirkende Kraft auf. Es ist nun durchaus nicht nötig, daß diese Kraft von derselben Größenordnung ist wie die Schwere, es genügt vielmehr, weil Schwere und Austried sich nahezu das Gleichgewicht halten, eine kleine Kraft, um ziemlich beträchtliche Bewegungen hervorzubringen.

<sup>1</sup> Bgl. Jahrb. der Naturw. VI, 158.

Auch E. Herrmann ist gegen die Sprung-Köppenschen Einwände aufgetreten und hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die vertifale ab-lenkende Araft von derselben Größenordnung ist wie die horizontale ab-lenkende Araft, von welcher wir ja wissen, welch große Wirkungen sie hervorzubringen vermag, daß man also sehr wohl auch von der vertifalen ablenkenden Arast troß ihrer Aleinheit nicht unbeträchtliche Wirkungen erwarten könne. Etholm erklärt mittels der vertifalen ablenkenden Araft eine ganze Reihe von Erscheinungen, so die Kalmenzone, das unsymmetrische Verhalten der Windgeschwindigkeit in Cyklonen u. a. <sup>2</sup>

Bielleicht tragen diese Untersuchungen über den vertikalen Gradienten dazu bei, auch in die Frage nach der Ursache der Cyklonen und Anti=

cuflonen Klarbeit zu bringen.

Seit durch Hann der Nachweis erbracht wurde, daß der hohe und niedrige Luftdruck an der Erdoberfläche nicht durch die Temperaturverhält-nisse der über der betreffenden Stelle lagernden Luft erklärt werden könne, ist man immer mehr und mehr zur Überzeugung gekommen, daß ihre Ursache in Bewegungsvorgängen zu suchen sei. Eine vollkommen befriedigende Erklärung ist aber noch nicht gegeben worden.

Ein wesentlicher Beitrag zur Feststellung der Bewegungsvorgänge im Innern von Antichtlonen ist übrigens dieses Jahr durch eine Diskussion

zwischen Selm Clauton's und Sann' geliefert worden.

Der erstere hat nämlich aus Beobachtungen der Cirruswolken im Gebiet von Anticystonen den Nachweis erbracht, daß in der Höhe der Cirren, also in 7-9 km Sohe, im Innern eines Barometermagimums die Bewegung ber Luft eine spiralformig einstromende fei, genan fo, wie wir fie an der Erdoberfläche im Barometerminimum beobachten. Clayton hat daraus gefolgert, daß dies mit Hanns Theorie der Antichflonen im Widerspruche stehe; benn wenn, wie Sann aus den Beobachtungen auf Berggipfeln folgert, der Körper einer Anticystone warm ift, also die Luft in berselben leichter ift, dann muß die Luftanhäufung in den höhern Schichten erst recht groß sein, d. h. oben wird das Luftdruckmaximum noch aus= geprägter sein als unten. Hann verwahrt sich nun entschieden gegen diese Folgerung, wenn dieselbe auf größere Höhen, als unsere Beobachtungen reichen, ausgedehnt wird. Nur für den untern Teil des Luftförpers einer Antichklone, also eiwa bis 4 ober 5 km Höhe, ift aus den Beobachtungen eine übernormale Temperatur erwiesen , in größern Sohen fann nicht bloß, sondern muß, um den Zufluß der Luft zu ermöglichen, eine cyklonale

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 184.

<sup>2</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. VI, 158.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 176. 4 Cbb. S. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Man vgl. Jahrb. ber Naturw. VII, 195 ff. Es möge bei dieser Geslegenheit auf eine fehlerhafte Zahlenangabe aufmerksam gemacht werden. Auf S. 197, Zeile 10 von unten, ist die Temperaturabweichung der mittlern Temperatur der Luftsäule Ischl-Sonnblick zu 7,8° C. angegeben. Es soll richtig 1,4° C. heißen.

Einströmung oberhalb einer Anticyklone vorhanden sein. Die Höhe, bis zu welcher die anticyklonale Luftdruckverteilung reicht, ist nach Hann in den einzelnen Fällen vermutlich sehr verschieden.

Die Cyklonen und Anticyklonen, welche unter den Bewegungserscheinungen der Atmosphäre so lange fast ausschließlich Gegenstand der Untersuchung waren, scheinen übrigens allmählich ihre bevorzugte Stellung zu verlieren. Die Existenz der sogenannten Böen, hestiger Luftbewegungen nichtcyklonaler Natur, ist zwar schon lange bekannt, und dieselben sind auch vielsach schon untersucht worden, durch Köppen, v. Bezold u. a. Auch eine Untersuchung der Gewitterböen von Durand-Greville haben wir schon erwähnt. Dieser letztere hat nun neuerdings eine sehr eingehende Arbeit über Böen und Tornados geliesert, in welcher er scharf zwischen zwei Arten von Stürmen oder hestigen Winden unterscheidet: erstlich die Drehstürme oder Wirbel, zweitens die geradlinigen Stoßwinde oder Böen.

Charafteristisch für diese lettern ist die sogenannte Sturmlinie, die sich stets in nord-südlicher Richtung oft 1000-1500 km lang erstreckt, die mit einer Geschwindigkeit von 40-50 km pro Stunde sich west-östlich fortbewegt, und längs beren plöklich und unvermittelt ber Wind fturmartig losbricht. Bielfach erscheint ein solches Sturmband auch etwas ausgebuchtet, wobei die konvere Seite stets nach Osten gekehrt ift. Rechts von der Sturmlinie sind die Winde schwach aus SSW ober SW, links davon heftig, wobei sie sprungweise in WNW bis NW übergeben. Sturmlinie naht, fällt das Barometer; bricht der Sturm los, so steigt es fast plöglich um ein ober mehrere Millimeter; gleichzeitig erfolgt ein beträchtlicher Temperaturfturz. Außerdem ist es noch charafteristisch für Diefe Linie, daß sie vielfach den Beginn von Gewittern markiert, sich aber oft durch Gegenden ohne Gewitter hinzieht und Gewittergruppen verbindet. bei welchen man auf ben ersten Blid feineswegs einen Zusammenhang vermutet. Zeichnet man auf einer Wetterkarte die Isobaren für ein folches Gebiet ein, fo erkennt man, daß diefelben die Gestalt eines V haben, b. h. sie zeigen gegen Guden eine Spike, und die Verbindungelinie biefer Spipen von allen untereinander liegenden V-förmigen Isobaren ist die Sturmlinie. Wir haben es also mit einer besondern Art von Depressionen zu thun, die sich wesentlich von den Enflonen unterscheiden und die Abercromby wegen der Geftalt der Isobaren V-Depressionen nennt. Diese V-Depressionen erscheinen aber nie für sich, sondern immer in Begleitung einer gewöhnlichen Cyflone und zwar stets im Suben berfelben. Sie sind Teile einer gewöhnlichen Depression, und es scheinen die lettern gewöhnlich solche mehr ober weniger ftart ausgeprägte Boen zu besigen, welche sich als ein Radialstrahl der Depression in Form eines schmalen, langen Bandes hohen Druckes von 20-80 km Breite, aber fehr großer Länge (wie gesagt, 1000-1500 km) nord-süblich erstreden.

<sup>1</sup> Dgl. Jahrb. ber Naturm. X. 118.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1897, XXXII, 8.

Sehr interessant ist nun ber Nachweis, daß auch die Cyflonen der Tropen folde Sturmbander aufweisen, und daß nicht bloß diese Bander sehr häufig von Gewittern begleitet sind, jondern daß auch die Tornados in Amerika und die seltener vorkommenden Tromben Europas in diesen V=Depressionen auftreten. Durand-Greville erweist bies burch eine gange Reihe von Thatsachen. Tornados haben dieselbe Geschwindigkeit und dieselbe Richtung wie die gewöhnlichen Depressionen in Amerika, sie sind ftets mit Gewittern verbunden; auch beim Tornado andern fich die meteorologischen Verhältnisse sprungweise, der Wind schlägt um, das Barometer steigt nach allmählichem Falle ganz ploglich und die Temperatur fällt. Sogar die charafteristische V-Form der Isobaren ließ sich konstatieren, wodurch unwiderleglich erwiesen wird, daß die Tornados in der Sturmlinie auftreten. Es ist ja auch befannt, daß die Tornados im sogenannten "gefährlichen Ottanten" ber Cyflone, d. i. im Suben ber Depression, auftreten.

Es geht hieraus hervor, daß die Boen oder V-Depressionen einen Bestandteil der gewöhnlichen Chslonen ausmachen, und wenn sie auch sehr häusig mit Gewittern verbunden sind, so wäre es doch irrig, den gleichzeitig aufstretenden Temperatursturz, den plötzlichen Barometeranstieg (die sogen. "Gewitternase") und den unvermittelt auftretenden Sturmwind dem Gewitter zuzuschreiben. Diese Erscheinungen sind vielmehr charasteristisch sür die Böe und kommen in der Böe gelegentlich auch ohne Gewitter vor. Die Gewitter und Tornados sind nur lokal auftretende Begleiterscheinungen, die in der V-Depression besonders günstige Entstehungsbedingungen vorssinden. Lokale Ursachen tragen natürlich das Ihrige bei. Alls solche sind wohl jene Bodenarten anzusehen, welche für die Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit und die große Erhitzung der untern Luftschichten sehr geseignet sind.

In Europa sind die Tornados (hier gewöhnlich Tromben genannt) sehr selten; doch wurde im Lause des letzen Jahres eine solche Trombe in Paris beobachtet, ja sie ließ hier ihre Spuren sogar an einem Barographen zurück. Auf der Tour Saint-Jacques siel das Barometer plöplich um 6 mm, um dann sosort wieder zu steigen. Nur 160 m von der Tour Saint-Jacques notierte der Barograph einen Fall von 2 mm. Die Trombe erstreckte sich also nur über einen kleinen Teil von Paris, ihr Durchmesser dürste etwa 150 m gewesen sein. Im Bureau contral météorologique zeigte die Barographenkurve eine gewöhnliche Gewitternase. Es war also wieder eine Böe, in welcher die Trombe austrat.

Angot hatte vom Quai d'Orsay aus Gelegenheit, die Trombe zu beobachten und aus der Wolkenbewegung eine rotierende Bewegung entzgegen dem Uhrzeiger zu konstatieren; nach seinen Beobachtungen dürste die Höhe der wirbelnden Wolken 300—350 m, der Durchmesser des Wirbels 150 m, die Rotationsbewegung 40—50 m pro Sekunde gewesen sein.

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 432.

Auch durch diese Erscheinung wurde wieder bestätigt, daß derartige Wirbel, wie Tromben und Tornados, sekundare Erscheinungen in der Böe sind.

Die Mechanik der Böen ist nun freilich noch wenig erforscht; es scheint, daß dieselben Wirbel mit horizontaler Achse sind, in welcher die Luft auf der Vorderseite emporsteigt und auf der Rückseite sich herabbewegt.

Hierfür spricht auch eine Beobachtung, welche Satke gelegentlich einer Gewitterböe machte !. Aus Wolkenbeobachtungen ergab sich, daß die untern, tiesern, grauweißen Wolkenstreisen aus E, die obern, dunklen Wolken aus SW zogen. Mittels eines Opernglases ließ sich die Erscheinung besser versolgen, und es machte dabei den Eindruck, als ob der Rand der Cumulo-Nimbuswolke kreisförmig um eine horizontale Achse, deren Richtung von SE nach NW zog, sich drehte.

Den wesentlichen Unterschied zwischen den chklonischen Stürmen und den Böen hat übrigens schon Repe in seinem Buche "Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen" im Jahre 1872 klargelegt. Er hat schon damals die Böen vollkommen richtig charakterisiert. A. Schmidt (Stuttgart) hat in einer sehr klaren und übersichtlichen Schilderung der "Gewitter-

böen" 2 auf dieses Berdienft Renes hingewiesen.

Sehr wohl möglich ist es, daß auch die Taifune der Chinesischen See an Boen gebunden sind. Prof. Rlein in Koln hat in einem Artifel 3 über dieselben das Wesentliche aus den Studien von Doberd in Songtong über diese Wirbelfturme zusammengestellt. Oft ichon 1500 Meilen vom Centrum des Orfans entfernt treten Cirruswolfen im Often des Beobachtungsplages auf. Es herricht bei geringem Steigen des Barometers flares, trodenes, beiteres Wetter oft mehrere Tage lang. Erft, wenn der Taifun auf 600-300 Meilen nahegekommen ist, macht sich Dünnung der See bemerkbar, Cumuli bedecken den himmel und das Barometer fällt, und etwa 300-200 Meilen von bem Centrum beginnt ber Wind in Böen einzusetzen und der Regen fällt völlig in Strömen. Im Centrum felbst herrscht Windstille, und der Himmel flärt sich auf, worauf dann abermals bei strömendem Regen ber Sturm aus der entgegengesetzten Seite stogweise einsetzt. Bon besonderer Beftigkeit sind diese Taifune nur auf dem Meere, und sie sind hier hauptsächlich wegen des hohen Seeganges den Schiffen so gefährlich; sobald sie bas Land betreten, wird ihre Energie bald erschöpft.

Welchen Einsluß Luftbruckdifferenzen und Stürme auf das Meeresniveau zu üben vermögen, haben wir schon im Vorjahre erörtert . Auch dieses Jahr liegt ein Beitrag zu dieser Frage vor. Mazelle hat den Einsluß der Bora am 10. und 11. Januar 1895 auf das Meeresniveau einer Diskussion unterzogen . Die Windgeschwindigkeit zeigte im Laufe

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 282.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Wetter XIII, 114. <sup>3</sup> Gaa 1896, XXXII, 670.

<sup>4</sup> Jahrb. ber Naturw. XI, 161.

<sup>5</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 68.

der beiden Tage drei Maxima; das eine derselben (136 km pro Stunde) wurde um 4° am 10. erreicht, das zweite (116 km) um 6° am 11. und endlich das dritte (127 km) um Mittag denselben Tag. Ganz parallel mit der Windgeschwindigkeit verlief auch die Depression des Meerespiegels; sie erreichte gleichfalls drei Maxima, die aber nicht sofort, sondern mit einer kleinen Verspätung auftraten.

Wir sind mit der Besprechung dieser Wirkung der Bora zu den Lokalwinden gekommen und wollen nun einige Zeit bei diesen verweilen.

Schon im letten Jahre haben wir eine Untersuchung Bernters über den Föhn in Innsbruck bejprochen. Der genannte Forscher hat biefer Arbeit jest eine zweite folgen laffen !, welche es fich zur Aufgabe fest, die allgemeine Luftdruckverteilung zu untersuchen, bei welcher der Köhn auftritt. Schon Sann bat bei feinen Untersuchungen über ben Fohn gefunden, daß derfelbe dann entfteht, wenn ein Barometerminimum im Westen ober Nordwesten der Alpen im Alpenvorlande Silbost- ober Sübwinde hervorruft und aus den Thälern gleichsam die Luft heraussaugt, zu beren Erfat bann über ben Ramm ber Alpen die Luft aus bem Suben herabfließen muß. Es handelte fich nun barum, im speciellen anzugeben, bei welchen Luftbruchsitnationen Fohn vorkommen tann, und da stellte sich heraus, daß neun Sauptgruppen von Wetterlagen unterschieden werden können, bei welchen Fohn in Innsbrud auftritt. Das Barometer= minimum fann 1. im NNE liegen, 2. im N, 3. im NNW. u. f. w., 8. im SW und 9. braucht überhaupt fein Sauptminimum vorhanden zu Das Minimum tann also zwischen bem Norbende bes Rinnischen Meerbusens im NNE, über Nordstandinavien, den Fardern, dem Westen von Irland, dem Golf von Biscana bis zum Golf von Lyon im SW liegen.

Es muß aber betont werben, bei biefen Situationen tann Fohn

auftreten, braucht aber nicht aufzutreten.

Mit diesen neun Gruppen ist übrigens die Einteilung aller einzelnen Lustdrucktypen mit Föhn in Innsbruck nicht erschöpft. Es kann a) bei jeder der besprochenen Lagen des Lustdruckminimums ein direktes, ausgesprochenes Gefälle vom Alpenkamm zum Minimum vorhanden sein, oder es kann b) an der Nordseite der Alpen eine sekundäre Ausbuchtung der Isobaren vorhanden sein, so daß die Lustskrömung über die Alpen durch diese sekundäre Depression verursacht wird; und es kann endlich e) vom Alpenkamm dis weit hinaus in die Vorlande kein Gefälle vorhanden sein und doch Köhn auftreten.

Die von Pernter gegebene Zusammenstellung zeigt nun, daß die unter b) angeführten Fälle, in welchen also im Alpenvorlande eine sekundäre Depression vorhanden ist, bei weitem überwiegen. Sie bilden in Inns-bruck 69% und auch in Bludenz 60%, also weit mehr als die Hälfte aller Fälle. Pernter zieht hieraus, gewiß mit Recht, den Schluß, daß die sekundären Ausbuchtungen nördlich vom Centralalpenkamm eine

<sup>1</sup> Wiener Sitzungsbericht 1896, CV, Abt. II a, G. 117.

ganz besondere Bedeutung beim Entstehen des Föhns haben, daß atso höchstwahrscheinlich auch in allen andern Fällen a) und c) solche sekundäre Ausbuchtungen, die nur wegen der Ungenauigkeit unserer Wetterkarten nicht zu erkennen sind, vorhanden sein dürften.

Dann hätte es auch nichts Verwunderliches mehr an sich, daß bei ganz gleicher Lage des Hauptminimums sich einmal Föhn bildet, ein anderes Mal nicht. Der lettere Fall würde eben dann eintreten, wenn die unmittelbare Ursache des Föhns, die sekundäre Ausbuchtung der Iso-baren nördlich der Alpen, fehlt.

Pernter betont, daß der Sat, die unmittelbare Ursache des Föhns liege in einer sekundären Depression im Alpenvorlande, noch nicht volltommen sichergestellt sei; aber man wird kaum sehlgehen, wenn man denselben als richtig annimmt. Dies ist wohl das wichtigste und ein durchaus neues Ergebnis der Pernterschen Arbeit. Die im Vorjahre erwähnten sekundären Barometerminima in den Alpenthälern, deren Vorhandensein Billwiller erwiesen hat, dürfen jedoch mit der oben besprochenen Ausbuchtung der Isobaren nicht verwechselt werden. Es ist aber schwierig, ohne Reproduktion einer Wetterkarte von diesen letzern ein Bild zu geben.

Luft, die infolge ihrer absteigenden Bewegung troden und warm erscheint, ist charafteristisch für ben Fohn. Da nun in einem Barometer= maximum auch die Luft in einer berabsinkenden Bewegung begriffen ift, hat hier die Luft gleichfalls Fohncharafter, man fann aber deshalb dabei boch nicht von einem eigentlichen Fohn sprechen. Auf einen solchen föhngrtigen Westwind aus einem Barometermaximum hat Sann aufmerksam gemacht 1. Am 9. Februar lag Wien am nordöstlichen Rand eines Barometermagimums. Salzburg hatte um 7° — 10,5° C., Ischl — 9,2, Klagenfurt — 11,4. Am 10. Februar 7° war die Situation ähnlich, die nördlichen Teile des Maximums waren allerdings etwas wärmer, Klagenfurt hatte aber noch — 12,6 °. In Wien trat bei dieser Situation ein Westwind mit 5,8 ° C. und großer Trodenheit der Luft auf. Es wurden nur 38 % Feuchtigkeit beobachtet. Um 11/2 nachts am 10. Februar war in Wien die Temperatur noch — 5,5 °, die relative Feuchtigkeit 95 %; um 2h nachts wurde + 4,0 ° C. notiert und eine Feuchtigkeit von 60 %. "Durch ein fleines vorüberziehendes Barometerminimum wurde offenbar Luft aus ber Sohe aus dem Barometermaximum herausgesaugt."

Daß auch bei dem sogenannten Berg- und Thalwind sekundäre Barometermaxima vorhanden sein müssen, hatte man aus theoretischen Gründen immer angenommen. Der direkte Beweis derselben war aber noch niemals erbracht worden. Diese Lücke ist neuerdings in einer sehr interessanten und instruktiven Arbeit von Billwiller über den Thalwind des Ober-Engadin ausgefüllt worden?

Die Erklärung der in den Alpenthälern so regelmäßigen Erscheinung, daß während der Tageszeit der Wind das Thal hinauf, während der

<sup>1</sup> Meteorol, Zeitschr. 1896, XXXI, 73. 2 Ebb. S. 129.

Nacht das Thal hinab weht, ist von Hann etwa auf folgende Weise gegeben Denfen wir uns in einiger Sohe über bem Thalboben eine borizontale Fläche gelegt, so wird zwischen ihr und dem Thalboden am Anfange des Thales eine längere, gegen den höher gelegenen Abichluß des Thales hin eine fürzere Luftfäule liegen. In der gedachten Ebene wird aber im allgemeinen überall berfelbe Luftdruck herrschen. Was wird nun geschehen, wenn im Laufe des Bormittags die Temperatur steigt? Die erwärmte Luft wird sich ausdehnen, und es wird ein Teil der Luft über unsere horizontale Fläche hinaustreten; am Anfang bes Thales, wo die zwischenliegende Schicht langer ist, wird natürlich mehr Luft übertreten, in den obern Teilen des Thales viel weniger; es wird also in ieder folden gedachten Fläche am Thalaufang ber Luftbruck steigen, gegen Thalschluß sich nur wenig ändern, es wird also zur Zeit der Erwärmung der Wind das Thal hinauf weben, während zur Zeit der Abfühlung und Rusammenziehung der Luft ber umgekehrte Vorgang Plat greifen und der Wind das Thal hinab weben wird.

Diese nach der Hannschen Erklärung des Thalwindes notwendig vorshandene Luftdruckdifferenz war aber noch niemals nachgewiesen worden.

Billwiller hat nun im obern Engabin in Bevers und am Ende des Thales am Maloja-Baß zwei Barographen aufgestellt und den Unterschied des Luftbrudganges an beiben Stationen näher untersucht. Die Betrachtung bes Thalwindes gerade im Ober-Engadin war um jo interessanter, da hier eine scheinbare Ausnahme herrscht. Tags weht der Wind vom Maloja gegen Bevers, also das Engadin binab. Billwiller hat ichon lange diese Ausnahme erflärt. Der Maloja-Bak trennt das fanft ansteigende Ober-Engadin von dem außerordentlich steil abfallenden Bergell-Thal. haben es also hier mit zwei Thälern zu thun, von welchen das Bergell wegen seines ftarken Gefälles einen viel fraftigern Thalwind besiken wird, so daß dieser auch noch über den Maloja binaus über den normalen Thalwind des fast horizontalen Ober-Engadin die Oberhand besitzen und die icheinbare Ausnahme im periodischen Windcharafter des obern Engadin hervorrufen wird.

Da in Bevers mehrmals im Tage auch die Temperatur beobachtet wurde, war es möglich, den Luftdruck in dem 100 m niedrigen Bevers auf die Seehöhe des Maloja zu reduzieren, um so den Luftdruckunterschied im selben Niveau zu erhalten. Da ergab sich denn, daß ein Gradient, ganz entsprechend der Richtung des Windes, vorhanden war. Für die etwa 22 km betragende Distanz zwischen Maloja und Bevers erreichte das Gefälle den höchsten Wert von 0,22 mm um 2 Uhr nachmittags, während in der Nacht ein umgekehrter Gradient Bevers-Maloja von 0,13 mm in Maximum um Mitternacht vorhanden war. Der Beweis, daß dem periodischen Wechsel der Tag= und Nachtwinde im Engadin ein entsprechender Gang der Lust-druckissferenzen zu Grunde liege, ist damit von Billwiller erbracht worden.

Wir haben im vorigen Jahre auch den sogenannten Chamsin erwähnt. Als Ergänzung zu dem Gesagten möge einer sehr lehrreichen Schilderung der "Chamsin-Tage" von Pasig i einiges entnommen werden. Diefer trodene, glübend beiße Büstenwind bat seinen Namen von dem grabischen Worte "fünfzig". Soviel Tage soll er nämlich wehen. Das ist allerbings nicht wörtlich zu nehmen, vor allem weht er mit vielfachen Unterbrechungen, man tann fagen, in der Zeit zwischen Dezember und Mai. Wie oft, ist in ben einzelnen Jahren sehr verschieden; im Jahre 1889 3. B. wurden 80 Chamsin-Tage notiert, von denen die meisten im Marz und Abril auftreten. Im Mai werben sie feltener, aber bafür, weil die Sonne

bann schon fehr hoch steht, beträchtlich heißer und unangenehmer.

Sehr interessant ist die Bemerkung, daß im allgemeinen an Chamfin-Tagen meist stille, unbewegte Luft herrscht; aber auch bann ist die Luft bid, nebelhaft; grau ober gelblich und so undurchsichtig, daß die Sonne als rotgelbe Scheibe am Himmel erscheint. Nur ausnahmsweise (im Jahre 1889 dreimal) herrschte Sturm. Dann allerdings führt er folche Staub- und Sandmassen mit sich, daß man taum auf 2-3 m Entfernung Gegenstände zu erkennen vermag, und ber feine mitgeführte Staub durchbringt alles; selbst unter die Gläser der Taschenuhren findet er seinen Weg, und in den forgfältig verschlossenen Wohnungen bedeckt sich alles mit einer millimeterhohen pulverigen Staubmasse. Am unangenehmsten wird ber Chamsin dadurch, daß auch in der Nacht, wenn er weht, die Temperatur fehr hoch bleibt. Von zwei Maitagen, 10. und 11. Mai 1889, mögen die Terminbeobachtungen hier Plat finden. In Celfiusgraden betrug die Temperatur:

> 10. Mai. 11. Mai. 72 7a 2p 9p 2p 28° C. 27 44 27 28 36

Die Blätter verdorren und fallen ab, und auf Beist und Körper übt er eine ungemein erschlaffende Wirkung. Von jeher ift er darum auch als eine feindliche, alles Leben ertötende Dacht im Nilthale angesehen worden.

### 4. Teuchtigkeit, Bewölfung, Riederschläge.

Man hält im allgemeinen das Psychrometer für das beste und bequemfte Instrument zur Bestimmung ber Fenchtigfeit. Nichtsbestoweniger haften ihm eine ganze Reihe von Mängeln an. Die Unzuverlässigkeit bei tiefen Temperaturen haben wir schon mehrfach besprochen. Neuerdings wurden Studien über das Psinchrometer von Edelmann? und Sven 8jon 3 unternommen, die es fich zur Aufgabe gestellt haben, festzustellen, ob die absolute Feuchtigkeit in der That dem Temperaturunterschiede des trodenen und feuchten Thermometers proportional sei. Edelmann ift dabei zu dem wichtigen Resultate gefommen, daß die Proportionalitätskonstante jedenfalls nicht allgemeingültig sei, daß vielmehr jedes Psychrometer auf diese Konstante erst geeicht werden sollte.

<sup>1</sup> Das Wetter 1896, XIII, 84.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 325. ³ E66. S. 201.

Svensson hat untersucht, ob die Psychrometerkonstante vom Lustbrucke wesentlich beeinflußt werde. Für die Lustdrucke, welche praktisch in Frage kommen, ergaben sich allerdings fast identische Werte. Dagegen wächst die Konstante entschieden, wenn die relative Feuchtigkeit 60% übersteigt.

Auch das Spektrostop ist zur Fenchtigkeitsmessung schon vielsach verwendet worden, und Arendt hat in einer diesbezüglichen Untersuchung sich sehr zu Gunsten des Spektrostops ausgesprochen. Gewisse Linien im Spektrum sind ja durch den Wasserdampf der Atmosphäre verursacht, und man kann aus dem verschiedenen Grade ihrer Intensität auf den Dampfsgehalt der ganzen Atmosphäre schließen. Die Schähung der verschiedenen Intensitäten ist freilich nicht leicht, aber Arendt hat gezeigt, daß sie nichts=

bestoweniger mit großer Genauigkeit möglich fei.

Die Beobachtungen ber Feuchtigkeit geschehen natürlich zu ben gewöhnlichen Terminen. Zeufer hat nun vorgeschlagen 2, zu diesen Beobachtungen noch eine Feuchtigkeitsbestimmung um 9 oder 10h vm. anzustellen. Der Zwed derselben geht aus dem Folgenden hervor. Nehmen wir beispielsweise Katharinenburg, dort wird im Juni um 4h nachts ein Dampforuck von 7,42 mm beobachtet (ber Dampforud bei Sättigung ber Luft ware 8,99 mm). weiter findet man um 10h vm. Dampfbruck 7,88 mm (iener ber Gattigung 13,5). Der wirkliche Dampfdruck nimmt also um 0,46 mm zu. Woher stammt diese Feuchtigkeit, welche zwischen 4h und 10h bm. der Luft zugeführt wird? Bom Ocean kann sie in dieser Zeit nicht zugeführt fein, sie kann nur von der Feuchtigkeit der Umgebung herrühren. nun baselbst genügend Wasser vorhanden, so würde diese Zunahme viel größer gewesen sein, sie wäre entsprechend der Temperatursteigerung 4,51 mm, b. h. jo groß gewesen wie die Zunahme des Dampfdrudes ber Sättigung. Die wirkliche Zunahme beträgt also, da Katharinenburg sehr kontinental ift, nur 10,2% von biefer möglichen. Man wird barum fagen burfen, von dem in Katharinenburg um 10h vm. möglichen Dampforuce stammen 10,2% aus der Umgebung, das sind 1,38 mm, und von dem um 10h vm. abgelesenen Dampsbrucke stammen 7,88 — 1,38 = 6,5 mm Diese Broße mußte sich naturlich für alle Stunden vom Ocean ber. touftant ergeben.

Ist die Betrachtung vielleicht auch nicht vollständig streng, so bietet sie doch ein gutes Mittel, die Kontinentalität einer Örtlichkeit zu beureteilen. Zenker sindet so für Indien im Sommer die "lokale Feuchtigekeit" Null, umgekehrt im Winter sür vollkommen kontinentale Orte wie Nertschinsk den "oceanischen Dampsdruck" Null.

Es wäre jedenfalls von Interesse, diese "lokale Feuchtigkeit" mit den thatsächlich verdunstenden Wassermengen in Beziehung zu setzen, um zu sehen, inwieweit Zenkers Betrachtungen zutreffend sind.

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 376.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E6b. S. 107.

Über die Verdunstung sind neue Versuche angestellt worden von Schierbeck<sup>1</sup>, welcher dabei fand, daß die Verdampfung des Wassers der Wurzel aus der Windgeschwindigkeit proportional erfolge und außerdem noch proportional der Differenz des Dampsdruckes der Sättigung und des beobachteten Dampsdruckes. Da lettere Differenz genähert der Psychrometerdifferenz proportional ist, könnte man mit Ule und Krebs auch diese einsühren. Krebs fand schon früher, daß einem Grad Psychrometerdifferenz eine Verdunstung von 2 mm im Laufe von 24 Stunden über einer freien ausgedehnten Wassersläche entspreche.

Für mehr oder weniger feuchte Bodenarten gestalten sich die Vershältnisse sehr kompliziert. Wollny hat in einer sehr verdienstlichen Arbeit die natürlichen Verhältnisse nachgeahmt und gleichzeitig mit der Verdunstung den Niederschlag und die Sickerwassermengen gemessen. Er sindet, daß Quarzsand 32,2% der auffallenden Niederschlagsmenge verdunstet, Lehm 66,6%, Torf 55,1%, humoser Kaltsand 57,4%; war der letztere aber mit Gras bestanden, so stieg der Verzdunstung auf 83,5% des Niederschlags. Bei einer freien Wassersläche betrug er 100,8%, hier verdunstete also etwa soviel, als durch den Niederschlag geliesert wurde.

Von großer Wichtigkeit ist der Wassergehalt des Bodens. So betrug bei einem Versuche die Verdunstung einer Grassläche, wenn der Wassergehalt des Bodens 25% der Sättigung war, 9185 (dies sind willkürliche Einheiten), dagegen bei 50% 15671 und bei 75% 21409, die Verbunstung wächst also sehr start mit dem Wassergehalt des Bodens.

Wenn nun auch der bewachsene Boden weit mehr verdunstet als der nackte, ja unter Umständen mehr als eine freie Wassersläche, so ist doch die jährliche Verdunstungsmenge des mit Holzgewächsen oder mit einer Grassläche bewachsenen Bodens kleiner als die jährliche Niederschlagsmenge, weil die große Verdunstung nur in der Vegetationsperiode stattsindet, nicht aber im Winter. Das Verhältnis der jährlichen Verdunstung zur Jahressumme des Niederschlags dürste bei bewachsenem Boden zwischen 40—85% schwanken, bei unbewachsenem Boden zwischen 20 und 60%, je nach seiner Beschaffenheit.

Auch Wollny konstatierte ben großen Einfluß der Windgeschwindig= feit. So betrug die Verdunstung von nacktem Boden

bei Windgeschwindigkeit 0 3 6 9 12 m pro 100 cm² Fläche in g pro Stunde 0,45 3,33 4,70 6,07 8,03.

Diese Bersuche gestatten eben, den Betrag der Verdunstung unter natürlichen Verhältnissen zu messen, während die gewöhnlichen Beobachtungen an Verdunstungsmessern mehr ein theoretisches Interesse haben.

Oversigt over det K. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1896, Nr. 1.

<sup>2</sup> Trabert in ber Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 261.

<sup>3</sup> Forschungen auf bem Gebiete ber Agrifultur. Phyfit 1895, XVIII, C. 486.

Von diesen letztern wollen wir aber doch eine Angabe von Kimberley in Südafrika erwähnen. Im Jahre verdunften hier 2466 mm, während die Jahressumme des Niederschlags nur 477 mm beträgt. Unter diesen klimatischen Verhältnissen verdunstet also eine freie Wassersläche weit mehr, als sie durch den Regen erhält.

Wir wollen uns nun der Wolfenbildung zuwenden. Aitten hat bekanntlich auf die große Rolle, die der Staub dabei fpielt, hingewiesen. Tritt aber ohne Staub keine Kondensation ein? Diese Frage hat Wilson beautwortet?, indem er versuchte, wie weit man die Überjättigung der Luft treiben fonne. Wurde die Luft durch Expansion zur Übersättigung gebracht, so zeigte sich, daß bei einem Volumen, das 1,26 von jenem der Sättigung war, stets (auch ohne Staub) Kondensation erfolgte. Trabert hat aczeigt 3, daß dies auch theoretisch wahrscheinlich sei. In Luft, welche Tröpfchen enthält, ift der Dampfdruck der Sättigung um fo größer, je fleiner die Tröpfchen find. Welcher Tröpfchengröße wurde nun das Wilsoniche Maximum der Sättigung entsprechen? Man findet ba einen Wert, der gar nicht schlecht mit der anderweitig vielfach berechneten Größe der Wasserdampf=Moleteln übereinstimmt. Es ist flar, daß solche "allerfleinste Tröpfchen" immer in der Luft vorhanden sind, daß also, wenn der ihrer Größe entsprechende Dampsdruck erreicht wird, unbedingt Kondensation eintreten muß.

Wilson hat auch die Versuche unter der Einwirkung von Röntgenstrahlen angestellt'; er fand dabei denselben Wert der maximalen Überstättigung, aber die Zahl der Tröpschen war dann eine viel größere.

Etwas Ahnliches ist die Einwirkung des Lichtes auf die Kondensation, eine alte, aber in Bergessenheit geratene Erscheinung, auf welche Lieses gang ausmerksam gemacht hat b. In Gläsern und Flaschen, die mit Wasser oder andern verdampsenden Flüssigkeiten halb gefüllt sind, zeigt sich an der belichteten Seite im Innern stets eine Kondensation von kleinen Wasser-bläschen. Liesegang hält dasür, daß es sich um eine Elektrisierung des Glases durch die Lichtstrahlen handle, möglicherweise würde die Erscheinung aber auch in der Meteorologie eine Rolle spielen. —

Das "internationale Wolkenjahr" haben wir schon eingangs erwähnt. Sehr zu begrüßen ist zu dieser Zeit das Erscheinen eines internationalen Wolkenatlasses, der im Auftrage eines Komitees von Hildebrandsson, Riggenbach und Teisserenc de Bort herausgegeben wurde. Die einzelnen Wolkenarten sind in ihm durch zahlreiche treffliche Bilder in Farben wiedergegeben. Er wird sehr dazu beitragen, daß man eine einheitlichere Bezeichnung der verschiedenen Wolkenarten anwenden wird.

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitichr. 1896, XXXI, 279. 2 Cbb. S. 16.

<sup>3</sup> Ebb. S. 190. 4 Ebb. S. 358.

<sup>5</sup> Das Wetter 1896, XIII, 87. 6 Paris, Gauthier-Villars, 1896.

Auch über die Hohe dieser einzelnen Arten liegen Messungen aus Irtutst von Rosenthal vor 1.

Es ergab sich als mittlere Höhe

Wolfenart: Stratus. Cum. Strat. Cumulus. Cir. Strat. Cir. Cum. Cirrus. Höhe in m: 1934 2343 2902 6527 8816 10904.

Interessant ist übrigens, worauf J. Schreiber in Kalocsa aufmerksam machte, daß Messungen von Wolkenhöhen schon vor sehr langer Zeit angestellt wurden. Die ältesten scheinen jene der beiden Jesuiten Riccioli und Grimald um 1644 in Bologna gewesen zu sein. Sie fanden die Höhe einer hellen, weißen Wolke (vermutlich ein Cumulus) zu 3222 m! Riccioli hat viele Messungen gemacht und bemerkte, ihre Höhe sei nie größer als 7400 m.

Riccioli berichtet aber auch über Wolfen, die um Mitternacht in mondlosen Nächten in großer Höhe leuchteten. Es kann somit kein Zweifel sein, daß schon vor 250 Jahren "leuchtende Nachtwolfen" gesehen wurden.

Die Höhe der in den letten Jahren (seit 1885) beobachteten hat Jesse nun definitiv zu 82,08 km angegeben 3.

Mit der gewöhnlichen Klassissistation der Wolken wird man jedoch keineswegs immer auskommen. So beschreibt Streit eine Wolke von ganz merkwürdiger Gestalt. Vom Lido (bei Venedig) aus erschien dieselbe vollzkommen cylindrisch und stieg rasch empor. Inmitten dieses Cylinders erhob sich aber bald ein zweiter von kleinerem Durchmesser, und später erschienen sogar Andeutungen eines dritten. Vom Rande der beiden Cylinder schien der Niederschlag mit großer Vehemenz ausgestreut zu werden. Die Wolke brachte ein suchtbares Hagelwetter mit haselnußgroßen Körnern.

Blasius macht darauf aufmerksam<sup>5</sup>, daß durch diese Beobachtung seine Theorie bestätigt werde, nach welcher Hagelwetter und Gewitter ganz verschiedene Phänomene seien, und daß die Hagelstürme rotierende Gebilde, also verwandt mit den Tornados seien.

Was Verteilung sowie täglichen und jährlichen Gang der Bewöltung anlangt, so ist auch hier insofern ein Fortschritt zu verzeichnen, als von dem der Bewöltung reciprosen Element, dem Sonnenschein, durch H. König das vorhandene Material von Europa zusammengestellt wurde. Es ist das erste Mal, daß für Europa Linien gleichen Sonnenscheins, "Isohelien", gezeichnet wurden. Wir ersehen aus denselben, daß der Sonnenschein sowohl nach Süden wie nach Osten hin zunimmt. Während im nördlichen Schottland weniger als 750 Stunden Sonnenschein im Jahr gemessen wurden, haben wir im östlichen Europa sedensals mehr als 2000 Stunden

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 16. 2 Cbb. S. 398.

<sup>3</sup> Cbb. Litt. Ber. G. 51.

<sup>\*</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, S. 14, mit prächtiger Reproduktion ber Wolke.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> €60. €. 347.

<sup>6</sup> Nova acta der kaisers. Leop.-Rarol. Akab. d. Naturf. LXVII, Mr. 3.

und im Süden sogar Jahressummen über 2500 (Pola), ja bis 2908 Stunden in Madrid. Der tägliche und der jährliche Gang verhalten sich ganz analog, beide weisen wenigstens an Stationen in der Ebene um die warme Tages-bezw. Jahreszeit ihr Maximum auf.

Gerade umgekehrt verhält sich natürlich der Gang der Bewölfung. Wir dürfen aber nicht ohne weiteres aus dem Gang der Bewölfung auch

auf jenen bes Regens ichließen.

Bei letterem mussen wir übrigens, wie wir an dem Beispiel von Perpignan ersehen können und wie folgende Jahlen lehren, den Gang der Regenhäusigkeit und der Regenmenge unterscheiden.

Tageszeit: 0.3 3,6 6/9 9 Mittg. 3,6 6,9 9,Mittn. Regenhäufigkeit: 41\* 76 91 86 65 61\* 78 58 122\* Regenmenge: 110\* 121 121126 143 151 106

Die Regenhäufigkeit ist etwa um Mitternacht und Mittag am kleinsten, um etwa 6 b vormittags und nachmittags am größten. Weit unregelmäßiger ist dagegen der Gang der Niederschlagsmenge.

Biel schärfer ist der lettere in den Tropen ausgeprägt. Wir wählen da als Beispiel San José auf Costa Rica. Bom Mai bis Oktober (Regenzeit) war hier der Gang der folgende:

Tageszeit: 0,3 3,8 8,9 9,Mttg. 0,3 3,6 6,0 9,Mtin. Regenmenge: 31 15\* 15 44 401 783 368 81

Wir haben hier eine ganz regelmäßige einfache Periode, ein Minimum um 6 h früh und ein Maximum abends etwa um dieselbe Zeit. Bon Mittag bis Mitternacht fällt beinahe 16mal so viel Regen als von Mitternacht bis Mittag. Im September ist die erstere Summe sogar 40mal größer als die letztere. In den Tropen spielen sich eben alle meteorologischen Erscheinungen mit viel größerer Regelmäßigseit ab.

Es ist auch bekannt, daß in den Tropen die Regenmengen weit höhere Beträge erreichen als bei uns. In Cherapunjie in Indien beträgt die jährliche Niederschlagssumme etwa 15 m! In 5 Tagen wurden hier schon sast 2600 mm gemessen.

Woher rührt dies? Ist die Intensität der Regen in den Tropen eine viel größere oder ihre Dauer?

Einen sehr dankenswerten Beitrag zur Lösung dieser Frage hat in einer interessanten Arbeit der bekannte Pflanzenphysiologe Wiesner gesgeben , welcher längere Zeit in Buitenzorg auf Java verweilte, um die Wirkung der Regentropsen auf die Pflanzen zu untersuchen. Er hatte sich zu diesem Zwecke eine eigene, höchst sinnreiche Methode erdacht, um die Niederschlagsmenge in sehr kleinen Zeiten, ja sogar die Wassermenge einzelner Tropsen zu ermitteln. Der intensivste Regen, welchen Wiesner beobachetete, lieserte nun 0,0405 mm in der Sekunde. Würde ein solcher Regen

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 25.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 147.

<sup>3</sup> Wiener Sigungsberichte CIV, I. Abt. S. 1397.

24 Stunden dauern, jo würde er 3499 mm betragen, das ist bald die Jahressumme von Buitenzorg.

Dennoch können wir nicht sagen, worauf Lancaster aufmerksam machte 1, daß die tropischen Regen intensiver sind als unsere hestigen Ge-wittergüsse. Wiesners Maximalwert giebt pro Minute 2,4 mm; es wurde aber auch schon in Brüssel ein Gußregen beobachtet, bei welchem auf die Minute ein Niederschlag von sogar 2,9 mm entfällt. In Turnhout wurden sogar schon 4,17 mm, in London 4,25 mm pro Minute gemessen.

Ein wesentlicher Unterschied besteht aber darin, daß bei uns die Dauer solcher intensiver Regen eine viel fürzere ist. Beispiele unserer stärtsten Regen sind Uccle 61 mm in 35 Minuten, Longlier 106 mm in 1 Stunde, Charleroi 93 mm in 3 Stunden und Basel 22,3 mm in 5 Minuten.

Wenn man also auf die absolute Menge des gefallenen Niederschlages achtet, so können unsere außerordentlichen Regen nur dann mit denen der Tropen verglichen werden, wenn man kurze Zeitdauern ins Auge saßt. Das Charakteristische der Tropenregen ist eben, daß sie mit gleicher Intensität unvergleichlich länger dauern als bei uns.

Rehren wir aber nun zu der Wiesnerschen Untersuchung zurück. Wiesner hat sich auch die Frage vorgelegt, welche Größe denn die Regentropfen zu erreichen vermögen. Im Experimentierraum ließen sich bei aller Sorgsalt solche von 0,26 g Gewicht erzeugen. Dies war die äußerste Größe. In Buitenzorg hat Wiesner nur solche von 0,16 g direkt gemessen und er meint, 0,20 g sei wohl die äußerste Größe, welche bei Regengüssen vorsomme. Weistens hatten die größten Regentropsen in Buitenzorg Gewichte von 0,06 bis 0,08 g.

Wiesner hat aber auch Bestimmungen der Fallgeschwindigkeit von Wasserropsen in einem Stiegenhause (Fallhöhe 22 m) vorgenommen. Es ergab sich hierbei das sehr bemerkenswerte Resultat, daß Tropsen sehr bald eine gleichsörmige Geschwindigkeit erreichen und daß diese sowohl für große wie sür kleine Tropsen beinahe die gleiche, etwas über 7 m in der Sekunde ist. Dies ist wohl auch die Erksärung dafür, daß in der Natur kein Ineinanderstießen mehrerer Tropsen beim Falle vorkommt.

# 5. Luftelettricität.

In einem sehr lichtvollen Vortrage vor der Royal Institution of Great Britain hat Arthur Schuster unsere gegenwärtigen Kenntnisse über die Erscheinung der Luftelektricität zusammengefaßt. Sehr interessant ist darin die Erinnerung an eine Beobachtung Franklins, welche aber wenig beachtet wird, nämlich die Wirkung von Flammen auf die Elektricität. Jede Flamme zerstört das Isolationsvermögen der Luft. Die von einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciel et terre XVII, 313.

<sup>2</sup> Nature 1896, LIII, 207; auch Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 215. Jahrbuch ber Naturwissenschaften. 1896, 97.

Flamme aufsteigenden Gase sind Leiter der Elektricität 1. Jedes Feuer auf der Erde, jeder Schornstein wirkt wie ein guter Leiter und stellt einen wirksamen Blipableiter vor, und daher kommt es, daß die Fabrikschornsteine sich, wie die Statistik lehrt, einer ganz besondern Immunität gegen Blipschäden erfreuen.

Ein anderes wirksames Mittel, das Isolationsvermögen der Luft zu vernichten, ist die elektrische Entladung selbst. Luft, durch welche häusige Ent-ladungen stattsinden, wird zu einem Leiter der Elektricität. Auch hierauf be-ruht eine bekannte Erscheinung, daß sich Blize gern auf demselben Wege folgen.

Wenn es aber solche Mittel giebt, die Jsolationsfähigkeit der Luft aufzuheben, muß dann nicht die Erdoberfläche zeitweise einen Teil ihrer negativen Ladung verlieren? Diese Folgerung ist nicht abzuweisen, und wir stehen vor dem Problem: Welche Kraft ist es, welche dem Ausgleich der Elektricität entgegenwirkt, welche bewirkt, daß die Erde ihre negative Ladung unvermindert erhält?

Da gewinnt die Annahme einer Kontaktelektricität zwischen Wasser und Luft, zum Teile auch zwischen Wasser und Eis (Sohn des Theorie) immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Nach Versuchen Lenards dürften sich an der Oberfläche eines jeden Wassertropsens zwei entgegengesetzt elektrische Schichten befinden, die eine, positive, auf dem Wasser, die negative auf der angrenzenden Luft. Denken wir uns jedoch die Tropsen in Wasser aufsfallen, dann wird die Berührungsfläche zwischen dem Tropsen und der Luft verschwinden, die entstandene Elektricität aber bleibt und daraus erklärt sich, daß nun das Wasser, in welches die Tropsen fallen, positiv elektrisch erscheint, die Luft aber negativ.

Dies gilt für reines Wasser. Werden die Versuche mit Wasser wiederholt, das so viel Salz enthält wie das Meer, so kehren sich die Vershältnisse um, die Luft wird positiv, das Wasser negativ elektrisch. Die Brandung des Meeres, die Wogenbildung und alle andern Ursachen der Zerstänbung des Meerwassers wären hiernach wohl hinreichende Ursachen für eine negative Elektrisierung der Erdobersläche und eine entsprechende positive Ladung der Luft.

Gegen die Exnersche Theorie, welche ein Entweichen der negativen Elektricität der Erdoberfläche auf dem Wasserdampf annahm, sind auch neuerdings wieder Einwendungen gemacht worden. Schwalbe hat sorgsfältige Versuche darüber angestellt , ob bei einer verdampfenden elektrisierten Flüssigkeit der Damps Elektricität mitsühre; das Resultat war ein negatives.

Auch die von Exner aufgefundene, zweifellos bestehende Beziehung zwischen Luftelektricität und Dampfdruck dürfte nur eine mittelbare sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neuere Untersuchungen über diese noch nicht ganz aufgeklärte Frage liegen vor von Oberbeck und Pringsheim in Berliner Sitzungsberichte 1895, S. 197 u. 213.

<sup>2</sup> Vgl. Jahrb. ber Naturw. VIII, 222.

<sup>3</sup> Wiedemanns Annalen LVIII, 500.

In einer sehr interessanten Arbeit hat Braun, welcher in Bamberg Messungen der Luftelektricität angestellt hat 1, gezeigt, daß die Beziehung zwischen Luftelektricität und Temperatur viel deutlicher ausgeprägt sei.

Da im allgemeinen der Dampsdruck um so größer ist, je höher die Temperatur ist, ist es schwer zu entscheiden, ob die Lustelektricität, welche mit beiden Erscheinungen parallel geht, von der einen oder der andern abhänge. Braun hat bei gleich en Dampsdrucken alle Beobsachtungen nach der Temperatur geordnet und da zeigt sich in der That ein paralleler Gang bei der Lustelektricität. Dieser Gang zeigt sich nicht, wenn man alle Beobachtungen bei gleicher Temperatur nach dem Dampsdruck anordnet. Gleichfalls sehr interessant ist die Beobachtung, daß bei höherem Lustdruck das Potentialgefälle größer war als bei niedrigem. Auch der von Etholm und Arrhenins gefundene Mondeinsluß war nachweisbar.

Wir wollen uns nun den Störungen der normalen Lufteleftricität, den Gewittererscheinungen und dem Ausgleich der elektrischen Gegenfähe im Elmsseuer zuwenden. Über solche Elmsseuer-Entladungen von ungeheurer Intensität auf dem Mount Elbert in Colorado berichtet Welfers. Von jedem hervorragenden Punkte, den Spihen der Zeltstangen, von den scharsen Felsspihen verbreiteten elektrische Feuerbälle ein sonderbares Licht in dem dichten Nebel, in welchem sich die Beobachter befanden. Die Lichter schwankten in ihrer Größe zwischen jener kleiner Flammen und Kugeln von 10 cm Durchmesser. Den Kopf eines jeden umgab ein Feuerkranz und gelegentlich erfolgten so hestige elektrische Schläge, daß sich die Beobachter zu Boden legten. Nach etwa einer Stunde traten sast sontimuierliche, hestige Blihentladungen ein, welche an den Instrumenten der Triangulierungssstation beträchtlichen Schaden anrichteten, aber niemand verletzten.

Gelegentlich erscheinen übrigens Elmsfeuer auch in der Niederung. Reimann berichtet über ein solches ', das in Johnsdorf bei Spiller besobachtet wurde: Töpler nahm dasselbe am Kopse seines Pferdes wahr; es war so hell, daß es Schatten warf und das Pferd scheute. Auch in Gastein wurde nach Prohasta ein Elmsseuer beobachtet. Alle Bäume, besonders die Lärchen, leuchteten in ihrer ganzen Ausdehnung. Auf einem höher liegenden Gartenweg leuchtete ein Stück des Erdbodens wie in Phose wertischt. Bei keiten Grischensen seines Gestelle Gestellen Berenzelle.

phorlicht. Bei beiben Erscheinungen folgte heftiger Regenguß.

In einer gewissen Beziehung zum Elmsseuer scheint das sogen. "Anistern" im Telephon, welches man fast stets am Sonnblick vernehmen kann, zu stehen. Man kann dabei verschiedene Stärkegrade bis zu einem lebhasten Krachen unterscheiden. In gewissen Terminen sind nun auch die Intensitäten dieser Telephongeräusche auf dem Sonnblick nach einer fünsteiligen Skala gesichät und regelmäßig notiert worden. Trabert hat von den ersten sechs

TOTELLE

<sup>1 &</sup>quot;Meffungen bes Potentialgefälles ber Luftelektricität in Bamberg" (17. Jahresbericht ber Naturforschenben Gesellschaft).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrb. der Naturw. X, 124. <sup>3</sup> Science II, 304.

<sup>4</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 241. 5 Ebb. S. 157.

Jahren eine Zusammenstellung derselben gegeben 1, und geradezu überraschend ist der ungemein regelmäßige Gang, welchen diese Geräusche zeigen. Im Winter fällt das Minimum auf 12<sup>h</sup> mittags, gegen den Sommer hin rückt es auf eine immer frühere und frühere Stunde vor, so daß es im Juni auf etwa 6<sup>h</sup> früh fällt. Das Maximum tritt ungefähr 12 Stunden nach dem Minimum ein, im Juli fällt dasselbe auf 6<sup>h</sup> nachmittags und rückt gegen den Winter hin immer weiter vor, so daß es im September bereits um 9<sup>h</sup> abends eintritt und im Dezember auf Mitternacht sallen dürste. Wir haben es also mit einer einfachen Periode zu thun. Von Mittag an nimmt hiernach das ganze Jahr hindurch bis abends die Instensität des Knisterns zu.

Ganz denselben Gang hat die Bewölfung auf dem Sonnblick, und es dürften auch beide Erscheinungen innig zusammenhängen. Auch der jährliche Gang ist bei beiden derselbe, im Winter (speciell im Februar) ist die Intensität des Knisterns am kleinsten (im Mittel Stärke 1,25), im Sommer am größten. Das Maximum 2,26 fällt auf den Juni.

Es scheint, daß zwischen der vielkach ohne weitere Isolierung über die Felsblöcke gelegten Leitung und den aufliegenden Wolken Entladungen — sicher vielkach in Elmskeuern — stattfinden.

Es wurde dies noch weiter durch die Bemerkung bestätigt, daß fast an allen Tagen, die besonders starke Knistergeräusche auswiesen, der Sonnblick sich im Nebel besand, oder es notierte wenigstens der Beobachter "Wolken ringsum". Meist waren es aber elektrisch geladene Wolken. Etwa 70 % aller Tage mit der Knisterstärke 4 oder 5 müssen als gewitterig bezeichnet werden, sast 60 % weisen Graupel oder Hagel auf.

Von Gewitterbeobachtungen möchten wir zwei längere Reihen erwähnen, die eine von Montdidier<sup>2</sup>, woselbst von 1784 bis 1869 beobachtet wurde, die andere von Sdinburg<sup>3</sup>, wo von 1770 bis 1895 die Gewitter sehr gewissenhaft von mehreren Beobachtern gleichzeitig aufgezeichnet wurden. Interessanter als der jährliche Gang der Gewitter ist ihre Zunahme. In Montdidier wurden in den einzelnen Jahrzehnten die folgenden Häusigsfeitszahlen gefunden:

Jahre: 1791/1800 1801/10 1811/20 1821/30 1831/40 1841/50 1851/60 1861/60 Hänfigkeit: 17,4 16,9 14,7 18,2 20,8 19,8 21,3 22,2

Auch die Beobachtungen von Edinburg ergaben eine Zunahme, welche sicher nicht auf Nechnung einer ungenauern Notierung in früherer Zeit geseht werden kann. Die Mittelzahl von 1770/1809 war 4,5 pro Jahr, in den solgenden 40 Jahren, bis 1849, stieg die Zahl auf 6,3, und von 1850 bis 1889 wurden im Durchschnitt 9 pro Jahr beobachtet. Während der letzten 6 Jahre war der Durchschnitt bereits 10.

Außerst verdienstlich war auch eine Bearbeitung der Gewitter auf dem Meere, welche Meinardus' nach den Segelschiff=Journalen der

<sup>1 4.</sup> Jahresbericht bes Sonnblid-Vereines (1895).

<sup>4</sup> Gaa 1896, XXXII, 277 (auch Ann. ber Hydrogr.).

Deutschen Seewarte vornahm. Nach berselben zeigen die Gewitter auf dem Ocean in den Tropen ein ausgesprochenes Maximum etwa um Mitternacht, ein Minimum um die Mittagszeit, richtiger etwas früher. Das ist genau derselbe tägliche Gang, wie ihn die Gewitter nach den Aufzeichnungen auf den Leuchttürmen in Nordwestschottland haben, ein Gang, welcher sich von jenem auf dem Festland wesentlich unterscheidet. Wir haben ja die meisten Gewitter nachmittags. Es beweist dies, daß die Gewitter auf dem Ocean nicht in die Rubrif der sogen. "Wärmegewitter" gehören. Ansätze zu einem sekundären Maximum um Mitternacht haben aber die Gewitter auch bei uns.

Noch einige Worte zum Kapitel "Merkwürdige Blize". C. Kapusch abeobachtete einen Bliz, welcher den Eindruck einer spärlich mit Perlen besetzten Schnur machte. Solche Blize, deren Aussehen am besten mit einem Rosenkranz verglichen werden kann, hat man schon mehr beobachtet. Vielsach wurde bei solchen Blizen — auch von Kapuscha — das Nach-leuchten des Weges, welchen der Bliz durchsahren hat, beobachtet. Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieselben mit den Kugelblizen verwandt sind. Solche wurden wieder vielsach beobachtet.

Hildebrandsson berichtet iber zwei in Schweben, von welchen der eine sich recht sonderbar gebärdete. Er erschien als leuchtende weiße Rugel mitten über dem Tische, an welchem eine Gesellschaft ihr Mittags-mahl einnahm. Mit starker Detonation und Lichtentwicklung explodierte er, begnügte sich aber im übrigen damit, ein paar Stücken Käse vom Tische zu werfen. Im Erdgeschosse sah die Köchin gleichzeitig "Flammen rund herum und fühlte sich in die Lust gehoben".

Bei einem andern Augelblit 3, welcher einen Mann traf und betäubte, konnte auf dessen Brust eine sogenannte "Blitphotographie", das Abbild eines in der Nähe stehenden Straßenbaumes, konstatiert werden.

Unter Umständen können aber auch die Kugelblitze recht zerstörende Wirkungen ausüben. So ein Kugelblitz in Paderborn, dessen Bahn und Wirkungen von Volmer sehr genan untersucht wurden '. Das Häuschen, welches getroffen wurde, sah aus, als ob eine Dynamit-Explosion stattegesunden hätte.

Andere Kugelblige, deren Erscheinung weniger Bemerkenswertes enthielt, wollen wir hier übergehen.

### 6. Atmosphärische Lichterscheinungen.

Es ist eine sehr bekannte Erscheinung, daß in der Nähe des Horizonts die Sonne oder der Mond uns weit größer erscheinen als in einer beträchtlichern Höhe über demselben. Diese scheinbar verschiedene Größe ist natürlich eine optische Täuschung, und daher kommt es auch, daß, wenn man verschiedene Personen über die scheinbare Größe beispielsweise des

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 279. 2 Cbb. S. 475.

<sup>3</sup> Das Wetter 1896, XIII, 262. 4 Ebb. S. 192.

aufgehenden Mondes fragt, man die unglaublichst verschiedenen Schätzungen erhält; dem einen erscheint er von der Größe eines Kreuzers, dem andern wieder von der Größe eines Wasserschaffs.

Diese Schätzung ist eben rein subjektiv. Von Interesse ist es aber, wie diese scheinbare Größe mit zunehmender Höhe über dem Horizont abnimmt. Um dies zu konstatieren, hat Reimann' in Gemeinschaft mit Krömer in Kolberg am Meeresstrand Vergleiche der scheinbaren Sonnengröße mit einer Kartonscheibe vorgenommen. Diese Scheibe wurde, um eine unsbefangenere Prüfung zu ermöglichen, meistens so gestellt, daß die Sonne im Rücken stand, und dann wurde dieselbe in eine solche Entsernung gerückt, daß dieselbe als gleich mit der Größe der Sonne geschätzt wurde.

Die Schätzungen beider Beobachter stimmten nun recht gut miteinander überein, und es ergab sich abends eine Distanz von 11,47 m, mittags bei einem Sonnenstand von 55° Höhe 38,11 m. Die untergehende Sonne erscheint daher ungefähr 3¹/3 mal größer als die durch ein Blendglas betrachtete Sonne von 55° Höhe; diese letztere Schätzung entsprach auch stets der Wirklichkeit. In solcher Höhe erscheint die Sonne durch ein Blendglas in wahrer Größe, während sie am Horizont 3¹/3 mal (genauer 3,32 mal) überschätzt wird.

Die Ursache hiervon ist zweisellos die scheinbare flache Gestalt des Himmelsgewölbes. Wie sich unsere Leser vielleicht erinnern, hat aber Reimann als Verhältnis des scheinbaren horizontalen Radius des Himmelsgewölbes zum vertikalen für den heitern Himmel zur Tageszeit 3,48 gefunden?. Das sind also zwei Zahlen, welche wirklich trefslich miteinander übereinstimmen.

Reimann schließt hieraus, daß die Sonne, wenn sie in jeder Höhe mit freiem Auge betrachtet werden könnte und nicht durch die Betrachtung mittels eines dunklen Glases gleichsam vom Himmelsgewölbe isoliert würde, nur im Zenith in ihrer wahren Größe erscheinen würde, aber scheinbar um so größer wäre, je näher sie sich dem Horizont besinden würde; und zwar wäre ihre Größe der Länge des von unserem Auge aus dis zum scheinbaren Himmelsgewölbe gezogenen Strahls proportioniert. Da bei Nacht das Himmelsgewölbe weniger abgeplattet erscheint (das Verhältnis des horizontalen zum vertikalen Radius beträgt dann nur 2,37, allerdings bei Mond etwas mehr), würde notwendigerweise der ausgehende Mond kleiner erscheinen müssen als die untergehende Sonne. Untersuchungen hierüber hat Reimann begonnen, aber noch nicht abgeschlossen.

Die Meerestüste ist natürlich für derartige Beobachtungen sehr günstig. Der freie Horizont gestattet hier mancherlei Erscheinungen zu verfolgen, die sonst verloren gehen. So wurde auch an der Nordsee von Ekama eine seltene Erscheinung gesehen 3, das sogenannte "blaugrüne Flämmchen". Als die Sonne unter dem Horizont verschwand, erschien dort, wo die Sonne untergegangen war, ein blaugrünes Licht. Es beruht diese Erscheinung auf

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 468.

<sup>2</sup> Jahrb. ber Naturw. VII, 209.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 427.

der Brechung des Sonnenlichts durch die Atmosphäre 1. Der letzte Sonnenstrahl wird in Rot, Gelb u. s. w. bis Violett zerlegt. Zuletzt sollte also das Violett erscheinen; da nun aber Blau und Violett von der Atmosphäre am meisten zurückgehalten werden, bleibt als letzte Farbe das Grün übrig.

Auch das sogenannte "Alpenglühen" ist wieder Gegenstand der Untersuchung gewesen. Im letten Jahre haben wir die zwischen Amsler und Maurer darüber geführte Diskussion besprochen 2; in derselben hat nun auch Henri Dusour das Wort ergriffen 8. In seiner Abhandlung, in welcher er den gegenwärtigen Stand der Frage zusammensaßt, schließt sich auch Dusour der Ansicht Bezolds an, nach welchem jene Phase des Alpenglühens, welche eintritt, nachdem die Sonne auch für die Berggipfel untergegangen ist und nachdem bereits der Erdschatten am Himmel über dem Gebirge sichtbar wurde (also das "Nachglühen" oder "Wiederglühen"), als eine Folge des Purpurlichts, das bei schönem Sonnenuntergang nach diesem am Westhimmel auftritt, anzusehen ist.

Nach Dufours Beobachtungen hat man die meiste Aussicht zur Besobachtung eines schönen Wiederglühens am Tage nach einem Regentage oder ein oder zwei Tage vor einem Witterungswechsel. Der Wasserdampf in der Atmosphäre scheint eben bei der Entstehung des Purpurlichts, also auch indirekt bei jener des Wiederglühens, eine gewisse Rolle zu spielen. Dufour hält übrigens das Anstellen weiterer Beobachtungen über das Alpens

glüben für sehr wichtig.

Gleichfalls sehr notwendig wäre es, von Hochstationen aus je nach dem verschiedenen Grade der Fernsicht die Durchsichtigkeit der Luft regelmäßig zu messen. Derartige Untersuchungen sind im Schwarzwald von Höchenschwand aus angestellt worden, und Schultheiß hat dieselben diskutiert. Es wurde die Sichtbarkeit der Alpen in drei Abstusungen gemessen. In den zwölf Jahren, während welcher Aufzeichnungen hierüber gemacht wurden, waren die Alpen 1126mal sichtbar, 130mal besonders schön. Es zeigte nun die Untersuchung, daß die Fernsicht besonders bei Föhn und in Antischstonen am besten ist, also dann, wenn Luft im Absteigen begriffen und darum trocken und von geringem Staubgehalt ist.

Besonders für den Touristen interessant ist auch die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit, vom Schwarzwalde aus die Alpen zu sehen. Sie ist im Winter am größten, 41 mal unter 100 Fällen, im Sommer am kleinsten, nur 13 mal unter 100. Um ungünstigsten sind die Reisemonate Juni und Juli daran, am günstigsten der Januar. Nahezu drei Viertel aller Tage mit Aussicht treten nicht vereinzelt, sondern in Gruppen von zwei, drei oder mehr Tagen auf. Wieder ist aber hier die warme Jahreszeit benachteiligt, es hält dann die Alpenaussicht nur selten drei oder mehr Tage an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. V. 287. <sup>2</sup> Cbb. XI, 171.

<sup>3</sup> Archives des sciences phys. et naturelles 1896, sér. 4, II, 18. Referat in Naturw. Rundschau 1896, S. 551.

<sup>4</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 445.

Als Wetterzeichen kann besonders schöne Aussicht nur mit Vorsicht benutt werden. Beruht sie auf Föhn, dann folgt sehr häufig Regen auf sie; beruht sie aber auf dem Vorhandensein eines barometrischen Maximums, dann folgt ihr selten der Regen unmittelbar, sondern erst nach mehreren Tagen.

Da solche Beobachtungen einen Schluß auf den Staubgehalt der Luft zu machen gestatten, wäre es zu wünschen, wenn sie häusiger angestellt würden. Regelmäßige Beobachtungen des Staubgehaltes wären sehr wichtig, da viele meteorologische Erscheinungen davon abhängen. Vermutlich ist dies auch bei der Polarisation des Himmelslichtes der Fall.

Wir sind wiederholt auf diese Erscheinung zu sprechen gekommen und haben die diesbezüglichen Arbeiten Busch erwähnt, welcher eine fortwährende Änderung der Höhe jener beiden Punkte des Himmelsgewöldes konstatierte, in welchen das Licht nicht polarisiert ist. Busch macht nun barauf ausmerksam, daß sich ein ziemlich regelmäßiger Gang zwischen der Höhe dieser neutralen Punkte und den Sonnensteden ergiebt.

Wir teilen im folgenden seine Bahlen mit:

|                    | 1886   | 1887 | 1888 | 1889  | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 |
|--------------------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Sobe ber beiben    | £ 20,1 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| neutralen Puntte 3 | 23,9   | 21,2 | 18,9 | 16,7  | 18,5 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 22,2 | 19,0 |
| Sonnenfleden:      | 25.1   | 19,1 | 6,7  | 6,1 * | 6,5  | 35,6 | 73,8 | 84.9 | 78.0 | 63.9 |

Minimum und Maximum beider Erscheinungen fallen zusammen. Es wird interessant sein, diese Beränderungen der Höhe der beiden neutralen Punkte noch weiter zu verfolgen, ob sich diese Beziehung bestätigt.

Bei dem lebhaften Interesse, das man jetzt der atmosphärischen Optik entgegenbringt, werden auch Höfe und Ringe um Sonne und Mond häusiger beobachtet. Daß sie auch in unsern Gegenden, wenn man systematisch nach ihnen sucht, nicht so selten sind, zeigte Overhoff.

Er beobachtete:

|             |     |    |     |    | 1892 | 1898 | 1894 | 1895 |
|-------------|-----|----|-----|----|------|------|------|------|
| Ringe .     |     | •  |     |    | 40   | 36   | 76   | 76   |
| Mehensonnen | duu | 91 | nos | he | 1    | 1    | 7    | 12   |

Sehr selten sind allerdings vollkommen ausgebisdete Sonnenringe. Über eine derartige sehr schön entwickelte Erscheinung berichtet v. Kalmar <sup>5</sup>. Außer dem hellglänzenden farbigen Sonnenring von 22° Halbmesser waren oben und unten, den Ring berührend, gefärbte Bogenstücke zu sehen, ein weißer Lichtring von 42,5° Radius mit dem Zentrum im Zenith, welcher durch die Sonne hindurchging, an den Schnittpunkten der beiden Ringen die Nebensonnen, innerhalb des weißen Ringes zwei matte Kreisbögen und schließlich noch seitwärts zwei regenbogenartige Kreissfragmente.

<sup>1 2</sup>gl. Jahrb. ber Naturw. VI, 166; VII, 208.

<sup>2</sup> Meteorologische Zeitschr. 1896, XXXI, 158.

<sup>5</sup> Die einzelnen Jahresmerte murben ausgeglichen.

<sup>4</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 117.

<sup>5</sup> Ebb. S. 183 (mit Abbilbung ber Erscheinung).

Für eine gleichfalls sehr seltene Erscheinung gilt das Zodiakallicht. Daß bei genügender Ausmerksamkeit und günstigen Beobachtungsverhältnissen dasselbe sogar verhältnismäßig häusig ist, zeigte Marchand. Auf dem Pic du Midi ist bei klarem Wetter das Zodiakallicht jede Nacht sichtbar, wenn die Atmosphäre die normale Durchsichtigkeit hat und sich der Mond nicht über dem Horizont besindet. Es ist ein schwacher, an den Nändern begrenzter Lichtstreisen, welcher in der Verlängerung der Achse des am Horizont sichtbaren Lichtbündels einen vollen Bogen am Himmelsgewölde bildet. Die mittlere Breite des Streisens beträgt etwa 14°, und die Achse ist näherungsweise jene eines größten Kreises von 6—7° Neigung gegen die Ekliptik mit einer Länge des aussteigenden Knotens von 70°. Die Achse des Zodiakallichtes dürfte mit der Ebene des Sonmenäquators zussammenfallen, woraus solgen würde, daß das Zodiakallicht aus einem sehr verdünnten, kosmischen Stosse bestehen muß, welcher sich um die Sonne in Form eines sehr abgeplatteten Ellipsoids über die Erdbahn hinaus erstreckt.

Eine im allgemeinen wenig beachtete und doch keineswegs aufgeklärte Lichterscheinung der Atmosphäre sind die sogenannten "Irrlichter". Reimann hat in einem sehr interessanten Bericht eine Reihe verläßlicher und verstürgter Beobachtungen gesammelt. Meist wird die Erscheinung auf sumpsigem Gebiet beobachtet, als hin- und herziehende, flackernde Flammen, die bis zu 2 oder 3 Fuß Höhe annehmen, sich zeitweise vom Boden ersheben, oben verschwinden und von neuem über dem Erdboden erscheinen. Reimann bemerkt, daß mancherlei Beobachtungen dasur sprechen, daß elektrische Borgänge dabei mit im Spiele sind.

# 7. Klimatologisches.

Einen großen Einfluß auf das Klima hat die Verteilung von Land und Meer. Man hat deshalb schon wiederholt behauptet, daß die Verschiedensheiten des Klimas in der Vorzeit auf einer andern Verteilung des Festen und Flüssigen in jener Zeit beruhen. Da man nun für die Jurazeit die Landbedeckung der Erdoberstäche so ziemlich kennt, da auch Spitaler eine Formel gegeben hat 3, aus welcher man sür verschiedene Verhältnisse von Land und Meer die Temperaturen rechnen kann, so hat Fris v. Kerner versucht, das Klima der Jurazeit zu berechnen. Er sindet bei Zugrundelegung der Karte Neumahrs für die Jurazeit von 20° nördl. Br. dis zu 40° südl. Br. durchaus höhere Temperaturen. Speciell der Üquator ergiebt sich um 6½° wärmer. Als damalige Mitteltemperatur der Nordhemisphäre muß 17,0, sür die Südhemisphäre 18,4° C. angenommen werden. Die Änderung der Land= und Meerverteilung hätte also ein um rund 2° wärmeres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comptes rendus 1895, CXXI, 1134.

<sup>2</sup> Das Wetter 1896, XIII, 210.

<sup>3</sup> Jahrb. ber Naturw. X, 111.

<sup>4</sup> Wiener Sigungsberichte ClV, IIa, 286.

Klima bedingt, wenn im übrigen damals alle andern Verhältnisse dieselben waren wie jekt.

Schon im Kapitel "Strahlung und Temperatur" haben wir ja noch eine andere, sehr wirksame Ursache einer Alimaänderung kennen gelernt, eine Berschiedenheit des Kohlensäuregehaltes unserer Atmosphäre. Arrhenius hat auf dieselbe ausmerksam gemacht und zunächst ermittelt, wieviel von der Strahlung eines Körpers von 15° C. unsere Atmosphäre hindurchläßt, wenn ihr Kohlensäuregehalt der normale und der Wasserdampsgehalt 0,3 beträgt, wobei als Einheit jener gewählt ist, wenn an der Erdoberstäche 10 g im Kubikmeter enthalten sind. Es ergiebt sich, daß dann 37,2% der Strahlung hindurchgelassen werden. Bleibt der Kohlensäuregehalt derselbe und steigt der Dampsgehalt auf 10, so werden nur mehr 8,9% durchdringen, und ähnlich sindet man eine verringerte Durchlässissteit bei unverändertem Dampsgehalt, aber höherem Kohlensäuregehalt; 27% bei Kohlensäuregehalt 2,0; 10,9% bei 6,0 und gar nur 0,88% bei 40mal so großem Kohlensäuregehalt als jest.

Beträchtliche Anderungen des Kohlensauregehaltes im Laufe der geologischen Spochen, insbesondere durch Bisdung von Karbonaten aus Silitaten, sind nun ungemein wahrscheinlich, ja eigentlich sicher erfolgt. Was
wäre aber die Folge solcher Anderungen der Transmissionsfähigkeit? Die Einstrahlung durch die Sonne würde nicht wesentlich geändert, weil von
dieser nur ein kleiner Anteil durch Kohlensäure und Wasserdampf absordiert wird; wohl aber würde die dunkle Strahlung des etwa 15°
warmen Erdsörpers, wie wir sahen, wesentlich modificiert werden. Durch
größern Kohlensäuregehalt würde also die Einstrahlung nicht sehr beeinslußt,
die Ausstrahlung verringert werden, eine höhere Temperatur wäre die Folge.

Für einen Kohlenfäuregehalt 0,67 vom jetzigen Betrag berechnet Arrhenius eine Temperaturerniedrigung von etwa 3°C., für einen Kohlenfäuregehalt 2 ergiebt sich eine Temperaturerhöhung von 5—6°C., bei Kohlenfäuregehalt 3 gar eine um etwa 9° höhere Temperatur.

Es fänden auf diese Weise recht beträchtliche Klimaschwankungen ihre Erklärung, und vielleicht hätte auch die Eiszeit ihre Ursache in einer zeit- weiligen Verringerung des Kohlensäuregehaltes der Luft.

Eine sehr in Betracht kommende Quelle von Kohlensäure ist, wie Gintl gezeigt hat 2, der Bermoorungsprozeß und die Bildung von Kohlensstözen. Für ein nur mäßig großes Kohlenslöz berechnet Gintl über 9 Millionen Meterzentner Kohlensäure, welche während des Bildungsprozesses frei werden müßten.

Phipson ist übrigens der Ansicht's, daß in frühern Epochen die Atmosphäre viel reicher an Stickstoff war und daß der Sauerstoff erst von der Begetation herrührt. Für die Ein= und Ausstrahlungsverhältnisse hätte dies jedoch kaum etwas zu bedeuten, da sich in dieser Beziehung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophical Magazine ser. 5, 1896, XLI, 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Găa 1896, XXXII, 478. <sup>3</sup> Comptes rendus CXXI, 719.

Sauerstoff und Stickstoff ziemlich gleich verhalten. Auch die 35jährigen Klimaschwankungen Brückners hat man durch Ünderungen der Transparenz unserer Utmosphäre schon erklärt 1, und wenn sie wirklich bestehen, ist diese Annahme auch die plausibelste.

Brückner selbst hat zu ihrer Begründung wieder neues Material beigebracht? Nach ihm sind als Centren der kalten und auf dem Lande
feuchten Perioden die Jahre 1705, 1740, 1775, 1815, 1850 und 1880
anzusehen, als Centren der warmen und auf dem Lande trockenen Perioden
die Jahre 1720, 1760, 1790, 1830 und 1860. Im Durchschnitt beträgt
also die Periode 35 Jahre, eine Zahl, die, wie Hellmann bemerkt,
schon vom alten Bacon auf Grund ganz unbekannten Materials als eine
Klimaperiode bezeichnet wird.

Da nun die Feuchtigkeitsverhältnisse einen großen Einfluß auf den Ernteertrag ausüben, müßten dann nicht die Erntetabellen oder in frühern Zeiten die Getreidepreise die Isjährigen Klimaschwankungen verraten? Brückner schließt so: In feuchten Klimagebieten wird durch zu viel Regen die Ernte geschädigt, in trockenen Klimaten umgekehrt durch regenreiche Jahre begünstigt, durch trockene Jahre vernichtet. Die Verhältnisse liegen also nicht so einsach, und man muß die einzelnen Klimagebiete bei dieser Untersuchung trennen. Länder von mehr oceanischem Klima, wie England, Frantreich, Belgien, Dänemark, Deutschland und Österreich, werden in trockenen Zeiten gute Erträge haben, dagegen Länder wie Ohio und Kußland umgekehrt in seuchten Zeiten. Wie Brückner sindet, stimmen nun thatsächlich die Ernteerträgnisse und Getreidepreise von diesem Gesichtspunkte aus gut mit seinen Klimaperioden.

Bei Besprechung dieser letztern bemerkten wir seiner Zeit', es werde noch mancher weitern Untersuchungen bedürfen, um den Brücknerschen Resultaten volle Sicherheit zu gewähren. Es sind auch im Lause der Zeit noch viele Argumente für dieselben beigebracht worden, im Lause des letzten Jahres ist aber die Brücknersche Arbeit von Romer' und Schreiber' einer sehr herben Kritif unterzogen worden, und es scheint, daß in der That die Isjährige Periodicität zum mindesten in einer gewissen Einsichränkung (etwa nur für einen größern Teil von Europa) angenommen werden darf. Der Haupteinwurf, welchen Romer erhoben hat, ist der, daß Brückner sein naturgemäß sehr reiches Material von Europa ohne weiteres mit dem dürftigen Material von andern Weltteilen zu einem Mittel vereinigt, ohne auf die Kleinheit der Fläche Kücksicht zu nehmen, welche Europa den andern Weltteilen gegenüber einnimmt. Mit Recht wird darauf

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturw. XI, 176.

<sup>2</sup> Hettners Geograph. Zeitschrift 1896, I, Heft 1, und Gaa XXXII, 58.

<sup>Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 21.
Jahrb. ber Naturm. VI, 178.
Das Wetter 1896, XIII, 121.</sup> 

<sup>6</sup> Abhandlungen bes Königl. fächsischen meteorologischen Instituts 1896, Heft 1.

hingewiesen, daß auf diese Weise der Charafter, welchen Europa zeigt,

gewaltsam der ganzen Erde aufgedriicht werde.

Schreiber bestreitet hinwiederum die Richtigkeit des von Brückner ansgenommenen Sahes, daß das Verhältnis der Jahressummen des Niedersschlags an zwei nicht allzu fernen Stationen so ziemlich von Jahr zu Jahr konstant bleibe. Daß dieser Sah streng richtig ist, haben übrigens wohl auch Brückner und Han, welcher zuerst diese Beziehung benutzt hat, nicht angenommen. Schreiber kommt zu dem Resultate, daß die 35jährige Periode, wenn sie existiert, jedenfalls eine viel kleinere Amplitude hat, als Brückner annimmt. In Sachsen ist dagegen eine — wohl mit den Sonnenslecken parallel gehende — Periode von 11 Jahren start angedentet.

Auch in Schweden zeigt sich, wie Hamberg nachwies, ein Zussammenhang des Niederschlags mit den Sonnenslecken, aber sonderbarersweise eine doppelte Periode, die Maxima folgen einander in Abständen von 5,7 Jahren, was genau der halben Sonnensleckenveriode entspricht.

Für Neu-South-Wales hat Aussel mit großer Bestimmtheit einen Cyklus von 19 Jahren in den Trockenperioden gesunden?. Auf dem Gebiete der Periodicität der meteorologischen Erscheinungen sind wir eben noch weit weg von der Wahrheit. Auch zeigt der Niederschlag eine so große Veränderlichkeit, daß es ungemein schwer ist, Zufall und Gesetz voneinander zu trennen.

Klimatologisch hat übrigens die Beränderlichkeit des Niederschlags selbst nicht viel zu bedeuten. Anders steht es da mit der Beränderlichkeit der Temperatur, die einen beträchtlichen Einfluß auf das organische Leben ausübt und sicher in einem gewissen Zusammenhang steht mit der Sterblichkeit.

Mazelle hat für Triest's und Fiume einen vollsommen parallelen Sang der Temperaturveränderlichsteit und Sterblichkeit nachgewiesen; nur treten die Maxima der Sterblichkeit etwa einen Monat später ein. Wir stellen die beiden Reihen hier einander gegenüber:

Sterblichkeit (Trieft und Fiume):

Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Ott. Nov. 31,7 36,6 34,0 31,6 29,3 26,7\* 25,6\* 28,8 28,5 27,3 26,2\* 28,6°/0.

Temperaturveränderlichfeit:

Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oft. 1,30 1,44 1,45 1,39 1,28 1,10\* 1,16\* 1,43 1,35 1,23 1,12\* 1,20°.

Unter Temperaturveränderlichkeit versteht man hierbei das Mittel aus allen Temperaturunterschieden von je zwei auseinandersolgenden Tagen, und gewöhnlich denkt man an die Mitteltemperaturen. Mazelle hat nun für Pola die Differenzen zwischen den Temperaturen zur selben Stunde einander gegenübergestellt. Bei zehnjährigen Mittelwerten tritt die tägliche Periode in der Veränderlichkeit auch sehr schon zu Tage, doch zeigen die

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nature LIV, 379.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 150.

<sup>4</sup> Ebd. S. 278.

<sup>5</sup> Denkschriften der Wiener Atademie CIV.

verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Gänge. Im Januar und Oktober ist die Beränderlichkeit bei den Frühstunden am größten, nachmittags am kleinsten; April und Oktober zeigen die geringste Beränderlichkeit, wenn die Temperatur durch den Mittelwert geht; zur Zeit der Extreme ist die Beränderlichkeit am größten.

Köppen hat auch den Ursachen des jährlichen und täglichen Ganges der Temperaturveränderlichkeit nachgeforscht. Er findet sie in der nahen Rachbarschaft eines kalten und eines warmen Gebietes, also in der Zussammendrängung der Isothermen. In diesem Falle werden ja naturgemäß durch kleine Drehungen des Windes große Temperaturverschiedensheiten hervorgebracht werden. Da nun bei uns im Winter die Isothermen am stärksten gedrängt sind, wird auch dann die Veränderlichkeit am größten sein; besonders wird sich dies an der Küste zeigen.

Was den täglichen Gang anbelangt, so wird der Wechsel von trübem und heiterem Wetter im Sommer und Winter verschieden wirken. Im Sommer werden die Tagesstunden am meisten beeinslußt, es zeigt sich der Gegensatz zwischen heiterem und trübem Himmel naturgemäß am stärksten zur Zeit des Temperaturmaximums; umgekehrt wird aber im Winter der Bewölkungsunterschied am meisten in der Nacht, wenn die Ausstrahlung mehr

oder weniger gehindert sein tann, sich äußern.

Ehe wir nun auf einige klimatisch interessantere Gegenden zu sprechen kommen, wollen wir noch kurz eine Untersuchung Merriams über die geographische Verbreitung der Landtiere und Landpslanzen nach Temperaturzonen erwähnen. Derselbe hat nämlich zwei Isothermenkarten gezeichnet, eine für die Verteilung der gesamten Wärmemenge (Summe der Nittelstemperaturen über 6°) während der Jahreszeit des Wachsens und der Fortpslanzung und eine andere für die mittlere Temperatur der sechs wärmsten Wochen des Jahres. Es zeigt sich da, daß die Tiere und Pslanzen in ihrer Verteilung nach Norden durch die erste Kurve begrenzt sind, nach Süden durch die zweite. Einesteils die minimale Wärmezusuhr und andererseits die höchsten Temperaturgrade bestimmen somit das Gebiet, in welchem sich eine bestimmte Art erhalten kann.

Wir gelangen jett, der Gepflogenheit früherer Jahre folgend, zu einigen, wegen ihrer klimatischen Besonderheiten auffallenden Örtlichkeiten.

Eine in dieser Beziehung ganz einzige Örtlichseit ist Werchojansk in Sibirien. Da bereits 9—11 jährige Beobachtungen vorliegen, hat Hann bieselben zusammengestellt. Wir geben die Monatsmittel der Temperatur in ° C. hier wieder:

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Ott. Nov. Dez. Jahr -51,2 -46,3 -33,8 -14,1 1,4 12,0 15,0 9,6 2,3 -14,9 -38,9 -48,1 -17,2.

Eine Mitteltemperatur des Januars von über — 51° C. ist ganz außerordentlich. Es wurde übrigens schon ein Januar-Mittel von — 57,3

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nature LI, 441.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitichr. 1896, XXXI, 242.

beobachtet, während der wärmste Januar ein Mittel von — 45,3° hatte. Die Temperatur ist hier im Winter ungemein konstant tief, die wärmste Temperatur, die überhaupt im Januar beobachtet wurde, war — 22,7°. Die tiesste, im Januar aufgezeichnete Temperatur war — 67,8, wurde aber noch übertrossen durch eine Temperatur — 69,8, die einmal im Februar beobachtet wurde. Als absolutes Maximum steht derselben eine Temperatur von 31,5 (im Juni beobachtet) gegenüber. Man sann also sagen, daß die Temperatur in Werchojanst um etwa 100° C. schwanst. Der bisher beobachtete äußerste Temperaturgegensaß war sogar 101,3° C.

Auch unsere höchsten Berggipfel vermögen so tiese Temperaturen nicht aufzuweisen. Das tiefste Temperatur-Minimum! auf dem Gipfel des Montblanc war bisher — 43°. Der Brévent (2600 m) zeigte als tiefstes

Minimum — 26°, Buet (3300 m) — 33° C.

Die außerordentlich tiefen Minima sind eine Eigentümlichkeit des kontinentalen Klimas. Selbst in der Mongolei, in Urga<sup>2</sup>, in einer Breite von nur 48° N. ist das Januar-Mittel — 26,6, dementsprechend die Schwanfung zwischen dem wärmsten und dem kältesten Monat 44° C.; das Juli-Mittel ist nämlich 17,4°.

Micht unerwähnt dürsen wir die Ergebnisse der südpolaren Expedition der "Antarktik" lassen. Wie Supan mitteilt", schwankte jenseits des 60. Pa=rallels die Temperatur zwischen 6,1 und — 2,8°. Roß hatte hier die Extreme 5,3 und — 11,3 beobachtet. Die Wassertemperaturen waren in 54° 33′ südl. Br. 8,9°, in 58° 47′ ergab sich 4,4°. In 61° südl. Br. ergab sich 3,3, und jenseits von 63° Br. beginnen die Minustemperaturen.

# 8. Wetterprognofe.

Da die Vorhersage des Wetters bis jeht vollständig auf der Kenntnis der Luftdruckverteilung über einem größern Gebiet, also bei uns über Europa, beruht, so ist es schon lange das Bestreben der Meteorologen gewesen, die telegraphische Übertragung der Angaben der Witterung an einer Station zu der Zentralstation zu vervollkommnen, schneller und verläßlicher zu machen und es sind schon vielsach sogen. Telemeteorographen vorgeschlagen worden, die Instrumente, welche automatisch durch elektrische Drähte die Angaben der umliegenden Stationen direkt der Zentrale übermitteln.

M. Snellen hat sich neuerdings sehr für einen solchen Apparat ausgesprochen , der im Wesen darauf beruht, daß die Angaben des betreffenden meteorologischen Instrumentes, sagen wir des Barometers, mittels eines Zeigers gegeben werden, welcher über ein Zifferblatt läuft, auf welchem statt der Zissern Stifte hervorstehen. Jede Viertelstunde bewegt sich nun

<sup>1</sup> Meteorol, Zeitschr. 1896, XXXI, 234.

<sup>2</sup> Woeifof, Klima Centralafiens (Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 50).

<sup>\*</sup> Petermanns Mitteilungen 1895, Heft 10. \* Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 365.

ein zweiter Zeiger über das Zifferblatt, und da derselbe eine leichte Platinsfeder trägt, so wird er bei seinem Umlauf an der betreffenden Stelle den Barometerzeiger und den unter ihm hervorstehenden Stist berühren und dadurch einen Strom schließen. Der Strom geht an die Zentralsstation, wo sich genau gleichzeitig und genau gleich schnell mit dem zweiten Zeiger ein Chlinder bewegt, auf welchen dann im Momente, wo der Stromsschluß erfolgt, ein Strich gemacht wird. Man sann also an der Zentralsstation aus der Lage des Striches auf dem Registrierchlinder die Stellung des Barometerzeigers ablesen.

Ebenso könnten natürlich auch die Temperatur und die andern Elemente übermittelt werden. Während des Kongresses der Elektriker zu Paris 1881 hat ein ähnlicher Apparat die Beobachtungen von Brüssel in Paris angegeben, und bald darauf wurde in Brüssel ein solcher Apparat ausgestellt, der die Daten von Ostende zwei Jahre lang vortrefflich registrierte, aber schließlich der Kostspieligkeit halber ausgegeben wurde. Die Kostspieligkeit ist wohl auch der schwächste Bunkt eines solchen Apparates.

Weit mehr Erfolg darf man sich von dem Studium der Gesehe der Bewegung der Luftdruckmaxima und eminima erhoffen. Wird man diefelben erst kennen, dann wird man auf längere Zeit voraus Prognosen stellen können und ist nicht mehr so sehr auf rasche Berichterstattung angewiesen.

Bebber und Köppen i haben den Versuch gemacht, die verschiedenen Typen, in welche sich alle Einzelfälle der Luftdruckverteilung einordnen lassen, aussindig zu machen. Es ist natürlich nicht möglich, ohne Kartenreproduktion und in Kürze die verschiedenen Typen, welche sie fanden, hier anzugeben.

Dasselbe gilt auch von van Bebbers "Die Beurteilung des Wetters auf mehrere Tage voraus".

Eine andere hierher gehörige Arbeit ist jene über die Cyklonenbahnen in Rußland, welche Sresnewskij untersuchte. Wir erwähnen aus derselben nur, daß sich die Geschwindigkeit der Depressionen zu rund 30 km ergab.

Was den Zusammenhang des Wetters mit der Mondstellung betrifft, so ist neuerdings wieder der von Falb behauptete Einfluß des Mondsstandes auf die Niederschläge von Meißner 1 und Turksma widerlegt worden. Meißner hat die Regensummen von sechs Stationen in Sachsen je nach der Mondstellung berechnet und findet für die sieben Tage um:

Neumond. Erstes Biertel. Bollmond. Lehtes Biertel. 2856 3402 3271 2343.

Gerade das antikritische erste Viertel weist ein Maximum auf, während der Neumond, welcher doch ein kritischer Tag ist, verhältnismäßig wenig

<sup>1</sup> Archiv ber Deutschen Seewarte XVIII, Rr. 4.

<sup>2</sup> Stuttgart, Ende, 1896.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, Litt. Ber. G. 43.

<sup>4</sup> Das Wetter 1896, XIII, 217. 5 Gaa 1896, XXXII, 197.

ausweist. Übrigens war in den verschiedenen Jahren die Lage der Maxima sehr verschieden. Ordnen wir nach abnehmenden Werten, so erhält man:

1890: Lettes Viertel. Vollmond. Erftes Viertel. Neumond.

1891: Neumond. Lettes Viertel. Vollmond. Erstes Viertel. 1892: Lettes Viertel. Vollmond. Reumond. Erstes Viertel.

Das ftimmt nicht mit Falbs Angaben.

Nach Turksma ergab sich ebenfalls gerade entgegengeseht mit Falbs Angaben für die Zeit von Oktober 1893—1894 an den kritischen Tagen der kleinste Niederschlag in Centrals-Europa. Und noch schlimmer steht es, wenn die kritischen Tage erster Ordnung besonders behandelt werden. Dieselben hatten im angegebenen Jahre gleichfalls gerade die kleinste Niedersichlagssumme.

Wiederum muß aber energisch dagegen protestiert werden, wenn es so ost heißt, die Fachmeteorologen leugneten die Möglichkeit eines Monde einslusses. Es mag diesbezüglich auf unsere Aussührungen in Band VII diese Jahrbuchs (S. 216) verwiesen werden. Im vorigen Bande sind auch bereits die Untersuchungen von Garrigou-Lagrange und Poinscaré erwähnt worden, aus denen hervorzugehen scheint, daß der Mond die allgemeine Cirkulation der Atmosphäre beeinslusse. Neuere Untersuchungen der beiden Forscher bestätigten ihre Resultate. Sucht man den Lustdrucksunterschied zwischen 30° und 70° Nord-Breite, je nachdem der Mond nördlich oder südlich vom Üquator steht, so ergiebt sich für den Meridian von Paris

Drudunterschied zwischen 30 0-70 0 Nord-Breite:

|                |               | Dezember | Januar | Februar | März |     |
|----------------|---------------|----------|--------|---------|------|-----|
| Jahr 1882—1883 | Mond nördlich | 1,1      | 5,0    | 9,4     | -2.6 | mm  |
|                | füdlid        | 14,2     | 15,6   | 17,2    | 10,1 | mm  |
|                | Unterschied   | 13,1     | 10,6   | 7,8     | 7,5  | mm. |
| Jahr 1876—1890 | Mond nördlich | 9,5      | 5,5    | 7.5     | 5,0  | mm  |
|                | jüdlich       | 10,0     | 10,0   | 8,0     | 7,0  | mm  |
|                | Unterschied   | 0,5      | 4,5    | 0,5     | 2,0  | mm. |

Die Luftverlagerung, welche hervorgerusen wird, wenn der Mond auf die Nordhalblugel tritt, ist also sehr bedeutend und besteht darin, daß die Lust von etwa 30° Breite gegen die höhern Breiten getrieben wird. Viele Einzelheiten dieses Vorganges bedürfen aber jedenfalls noch der Klarstellung.

Wenn sich nun der Mondeinfluß in der Luftverlagerung äußert, dann muß sich derselbe auch am ehesten in der Windrichtung zeigen. Es war deshalb ein glücklicher Gedanke von Lindemann, für Annaberg im Erzegebirge, welches für Windbeobachtungen sehr günstig gelegen ist, die mittelere Windrichtung je nach dem Mondstand zu ermitteln<sup>2</sup>.

Wurde die Windrichtung von Nord aus über Oft in Graden gezählt, derart, daß also Nord 0°, Nord-Oft 45°, Oft 90°, Süd 180° u. s. w. ist, dann ergab sich:

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitichr. 1896, XXXI, 268.

<sup>2</sup> Das Wetter 1896, XIII, 145.

|             | Mittlere              | Windrichtung.   |                            |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Beitraum.   | Wollmond und Reumond. | Im allgemeinen. | Erftes und leptes Biertel. |
| 1865 - 1869 | 240 °                 | 235°            | 227 0                      |
| 1870 - 1874 | 234 0                 | 225 °           | 209 °                      |
| 1875 - 1879 | 248 0                 | 236 0           | 238 0                      |
| 1880 - 1884 | 229 0                 | 228 0           | 216 0                      |

In jeder der einzelnen Pentaden war bei Boll- und Neumond die Windrichtung mehr gegen West hin gerichtet. Beim ersten und letzten Viertel ist dieselbe genähert SW, bei Boll- und Neumond rückt sie stark gegen WSW.

Vergleicht man die einzelnen Monate, so sieht man, daß dieses Geself besonders im Sommer ausgesprochen ist. Von Mai bis September ist die mittlere Windrichtung bei Voll= und Neumond 262°, bei erstem und letztem Viertel 219°, der Unterschied beträgt somit 43°, d. i. einen vollen Ottanten. Da auch im Sommer im allgemeinen die Windrichtung eine mehr westliche ist, kann man sagen, Voll= und Neumond wirken gegenüber dem ersten und letzten Viertel so, wie der Übertritt der Sonne auf die nördliche Hemisphäre.

Wir beschließen dieses Kapitel mit der Erwähnung einer neuern Arbeit Mac Dowalls über den Einfluß der Sonnenflecke auf die Sommertemperaturen.

Stellt man die Maximaltemperaturen der drei Sommermonate der Sonnenflecke = Maximumjahre und des jeweilig darauffolgenden Jahres (also je 6 Sommermonate = 184 Tage) den Maximaltemperaturen der Minimumjahre und der anschließenden einander gegenüber, so ergiebt sich solgendes sonderbare Resultat:

|              |       |          | Tage mit Mar. unter 190 | Tage mit Mar.<br>zwischen 19° u. 26° | Tage mit Max. über 264 |
|--------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Maximumjahre | (jeit | 1848)    | 131                     | 507                                  | 282                    |
| Minimumjahre |       |          | 104                     | 591                                  | 225                    |
|              | D     | ifferenz | 27                      | -84                                  | 57                     |

In Sonnenflecke-Maximumjahren sind also einesteils die sehr heißen, andernteils die sehr kalten Sommertage häusiger, das Wetter ist in ihnen extremer, während es in Minimumjahren gleichförmiger, mit weniger besonders kalten und besonders heißen Tage verläuft. Da die Maximumjahre eine größere Intensität der Sonnenstrahlung ausweisen, haben die sehr heißen Tage nichts Überraschendes, die sehr kalten erklären sich aber vielleicht so, daß infolge der großen Hiße größere Verdampsung und Wolkenbildung und damit wieder kalte Tage häusiger werden.

Es ist damit ein neuer Gesichtspunkt gegeben, von welchem aus man den Einfluß der Sonnenslecke zu untersuchen hat.

-DIPORE

<sup>1</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 431. Jahrbuch ber Raturwissenschaften. 1898/97.

### 9. Erdmagnetismus.

Wir haben im vorigen Jahre die Arbeit von Bezold besprochen, in welcher dieser gezeigt hat, daß das sogenannte "Potential" des Erdmagnetismus dem Sinus der geographischen Breite proportional sei. Es hat schon Bauer gezeigt, daß dies jene Verteilung ist, welche an der Oberstäche einer gleichsörmig magnetisierten Kugel herrschen würde. Es läßt sich aber eine solche ideale magnetische Verteilung auch dadurch entstanden deuten, daß ein System von galvanischen Strömen die Erde in der Richtung der Parallele umkreise.

Bezold zeigt nun in einer neuen Arbeit 1, daß die Intensität dieser Ströme dann ein ganz bestimmtes Gesetz befolgen musse, und zwar daß die Intensität des die Ouerschnittseinheit durchfließenden Stromes dem Co-

finus der Breite proportional fei.

Zur Prüfung des von ihm gefundenen Gesetzes hat Bezold jetzt auch das neueste Material verwendet und abermals gefunden, daß die Proportionalität des Potentials mit dem Sinus der Breite sehr gut stimme, und er bezeichnet deshalb diese Berteilung der erdmagnetischen Elemente als die normale. Dann liegt offenbar der Schluß sehr nahe, daß die Ursache des wesentlichsten Teiles des Erdmagnetismus in der Achsen-

brehung zu juchen fei.

Man könnte aber glauben, daß vielleicht das Geset noch viel beffer stimme, wenn man statt der Notationsachse der Erde die magnetische Adse zum Ausgangspunkt nehme. Es hat deshalb A. Schmidt, der auch eine neue Methode zur Berechnung des erdmagnetischen Potentials vorgeschlagen hat 2, für beliebige Durchmesser der Erde ein System von Meridianen und Parallelfreisen entworfen und angenommen, daß das Sinusgesetz für diese neuen Parallelfreise gelte 3. Für welchen Durchmesser, fragt nun Schmidt, find die Abweichungen vom Sinusgesetz ein Minimum? Er findet deren zwei, welche, sonderbar genug, weder mit der Rotations= achse noch auch mit der magnetischen Achse zusammenfallen; der eine, für welchen das Minimum der Abweichungen am schärfsten ausgesprochen ist, trifft die Erdoberfläche allerdings nicht gerade weit vom magnetischen Pol unter 65 ° nördl. Br. und 277 ° Länge, der zweite unter 7 ° Breite und 332 ° Länge. Sollte dieses Ergebnis nicht boch auch bafür sprechen, daß wir es eigentlich mit zwei magnetischen Systemen zu thun haben, einem normalen, bessen Pole wenigstens näherungsweise mit der Erdachse zusammenfallen, und einem zweiten, gewissermaßen einer Störung bes erften Spftems, beffen Pole nahe bem Aguator liegen?

Gerade das die "normale" Berteilung "ftörende" System macht die

Erscheinungen des Erdmagnetismus so rätselhaft.

<sup>3</sup> Terrestrial Magnetism 1896, I, 18.

<sup>1</sup> Sigungsberichte ber Berliner Atademie 1895, G. 531.

<sup>2</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, Litt. Ber. S. 9.

A. Schufter hat eine gang allgemeine Untersuchung barüber angestellt', wie sich die Berhältnisse bann gestalten wurden, wenn ber Beltraum als ein Leiter der Elektricität aufzufassen wäre, wenn also die Erbe wie ein Maanet in einem leitenden Medium rotiere, und amar um eine Achje, welche nicht mit ihrer magnetischen Achse zusammenfällt. ift flar, daß dann eleftrische Ströme induciert wurden und eine Reihe magnetischer und mechanischer Wirfungen eintreten mußten, und man könnte bann aus ber Gegenüberstellung der berechneten Wirkungen und der thatsächlichen Verhältnisse auf die Moglichkeit ober Unmöglichkeit der gemachten Hypotheje ichließen. So zeigt sich z. B., daß die Umdrehungszeit der Erde im Laufe der Zeit eine Anderung und zwar eine Berzögerung erfahren würde. Diese Wirkung ware nun um so größer, je größer die Leitungsfähigkeit des Weltraumes ware; sie wurde aber nur bis zu einem Maximum ansteigen und bann mit weiter wachsendem Leitungsvermögen wieder abnehmen. Da wir nun eine außerste Grenze für die Bergogerung ber Umlaufszeit unserer Erde kennen, jo konnen wir auch gewisse Bedingungen angeben, welche für die Groke des Leitungsvermögens des Weltraums unbedingt gelten muffen. Es muß basselbe entweder ziemlich aroß ober fehr klein sein. Bei ber erftern Annahme famen wir gu Folgerungen betreffs des Verhaltens der Magnetnadel, welche mit den Beobachtungen absolut nicht übereinstimmen; es mußte also das Leitungs= vermögen des Weltraums jedenfalls ein fleines fein. Schufter halt es nicht für ausgeschlossen, daß man die Größe desselben, wenn von einer folden überhaupt gesprochen werden tann, wird berechnen können.

Eine ähnliche Untersuchung hat Bauer angestellt 2. Er ermittelte, was übrigbleibt, wenn man von der beobachteten Verteilung der erd= magnetischen Kraft die normale Verteilung abzieht, wobei er eine um die magnetische Achse homogen magnetisierte Erde voraussehte. Eine Rarte dieses übrigbleibenden magnetischen Feldes zeigt ungemein verwickelte Berhältnisse, und wenn auch ein Zusammenhang zwischen Land= und Meerverteilung nicht daraus hervorgeht, macht es doch den Eindruck, als ob lokale Urfachen, vielleicht die geologische Beschaffenheit, die Störungen bervorrufen. Es scheint überhaupt fast, daß die Erscheinungen des Erdmagnetis=

mus um so rätselhafter werden, je tiefer man in sie eindringt.

Bon hoher Wichtigkeit ist es bei diesen Fragen natürlich auch, zu erfahren, ob die zeitlichen Störungen eine lotale Beeinflussung zeigen oder

ob dieselben auf ber gangen Erde gleichzeitig eintreten.

Bur Entscheidung dieser Fragen bat Efchenhagen ftreng gleichzeitige Beobachtungen während einzelner Stunden an verschiedenen Beobachtungspunkten von 5 zu 5 Sekunden angeregt. Vorläufig find nur die Resultate solcher Simultanbeobachtungen in Votsbam und Wilhelmshaven bearbeitet worden 3, und es hat sich babei ergeben, daß die Störungen über einem größern Gebiet überall gleichzeitig auftreten. Bei einem fpatern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terrestrial Magnetism 1896, I, 1. <sup>2</sup> Ibid. p. 169. <sup>3</sup> Ibid. p. 55. 20 \*

Bersuche beobachteten auch Charlottenburg und — Washington. Während nun wieder die deutschen Stationen eine Uebereinstimmung zeigten, ergaben sich mit Washington mannigsache Verschiedenheiten. Von einer strengen Gleichzeitigkeit auf der ganzen Erde scheint also bei den Störungen nicht gesprochen werden zu dürfen.

In Potsdam hat man auch die Häufigkeit der Störungen je nach der Jahreszeit untersucht. Nach Lüdeling is sind dieselben am häufigsten zur Zeit der Üquinoktien, in den Sommermonaten und im Dezember ist dagegen je ein Minimum sehr scharf ausgeprägt. Dies spricht sehr für

einen tosmischen Ursprung ber Störungen.

Es ist übrigens bemerkenswert, daß nach Urendt<sup>2</sup> auch lokale Störungen aufzutreten scheinen, welche mit der Luftelektricität im Zusammenshang stehen. Es werden eine Reihe von Beispielen augeführt, aus welchen sich zu ergeben scheint, daß manche Störungen direkt mit Blisschlägen zusammenhängen. Zur Entscheidung der Frage reicht das vorliegende Masterial noch nicht aus.

Sicher ist ein inniger Zusammenhang zwischen Störungen und dem Nordlicht, dessen Erklärung nach Paulsen wir vor zwei Jahren mitgeteilt haben. Im letzten Jahre hat derselbe eine Ergänzung seiner das maligen Ausführungen gegeben 3, durch welche letztere noch einleuchtender

und wahrscheinlicher gemacht werden.

Dan fann im allgemeinen zwei Arten von Nordlichtern unterscheiden: die einen, welche eine strahlige Struktur haben und in denen diese Strahlen stets in der Richtung der erdmagnetischen Kraftlinie verlaufen, und die andern, bei welchen einfach über einem großen Teile des himmels eine allgemeine Gelle ausgebreitet ift. Diese zwei Formen erklären sich nun auch jehr leicht aus Paulsens Theorie. Liegen dem Nordlicht wirklich Kathodenstrahlen zu Grunde, so wird, da thatfächlich diese letztern von einem Magnet im allgemeinen gebeugt werden und nur dann unbeeinflußt bleiben, wenn sie in der Richtung der Kraftlinien liegen, jeder Nordlichtstrahl, welcher zufällig in die Richtung der erdmagnetischen Kraftlinien fällt, nicht alteriert werden, er behält seine geradlinige Strahlenform. andere Strahl, der in eine zu den Kraftlinien fentrechte Mäche fällt, wird aber gebeugt nach rechts oder links, je nach der Richtung der Kraftlinien, je nach der Intensität des Feldes bald mehr bald weniger, und bei der Durchfreuzung der verschiedenen Strahlen wird ein Net oder Gewebe von Strahlen gebildet, bei beren Absorption bann jede Struftur verloren geht und nur mehr eine allgemeine Helle zum Vorschein kommt. Versuche von Hittorf mit Kathodenstrahlen sprechen sehr für diese Theorie; ein ahn= liches Gewebe wurde von ihm mit Kathodenstrahlen fünftlich hergestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terrestrial Magnetism 1896, I, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Wetter 1896, XIII, 241 u. 265.

<sup>3</sup> Meteorol. Zeitschr. 1896, XXXI, 11.

# Gesundheitspflege, Medizin und Physiologie.

## 1. Die Röntgenftrahlen in ber Medigin.

Als im vorigen Jahre die Welt durch die Kunde von Röntgens wunderbarer Entdeckung in Erstaunen verseht wurde, erkannte man alsbald, wie wichtig und folgenreich die neuen Strahlen für die Medizin werden könnten. Durch ihre ausgezeichnete Krast, Stoffe zu durchdringen, die für das Licht unzugänglich sind, erweckten sie die Erwartung, die geheimuis-vollen Lebensvorgänge im Körperinnern dem Auge zu offenbaren und so dem Arzte sürderhin als eines der vornehmsten derjenigen Mittel zu dienen, welche seine Kunst anwendet, um die Erscheinungen gesunden und kranken Lebens seinen Sinnen zu enthüllen.

Im Nachfolgenden wollen wir versuchen, ein Bild davon zu geben, wie weit Erfahrung und Erprobung des ersten Jahres solchen Erwar=

tungen gerecht wurden.

Am 6. Januar 1896 erstattete Jastrowig im Verein für innere Medigin in Berlin ein Referat über die neue Entbedung, lenkte die Aufmerksamkeit auf ihre Wichtigkeit für die Medizin und demonstrierte zuerst ein von Röntgen felbst aufgenommenes Bild einer menschlichen Sand. Er betonte, daß in erfter Linie die Chirurgie Borteile von ber Entbedung haben werde, da damit Knochenbrüche, Luzationen und Tumoren mit großer Schärfe erkannt würden, hielt es aber keineswegs für ausgeschlossen, daß auch die innere Medizin davon erheblichen Rugen ziehen werbe. In ber Sitzung vom 20. Januar bes nämlichen Bereins konnte Jastrowiß drei weitere Aufnahmen vorzeigen, darunter eine, welche auerst den Wert der X-Strahlen für die praftische Medizin erwies. Sie zeigte deutlich einen Glassplitter in einem Fingergeleuke eines Arbeiters, der sich diesen durch eine Verletzung eingestoßen hatte und bei welchem die Betaftung keine Gewißheit über die Urfache ber durch den Unfall hervorgerufenen Beschwerden ergeben hatte. Balb mehrten sich solche Beobachtungen. So erfuhr man aus England die Geschichte eines Matrofen, ber mit einer kleinen Wunde im Rücken ins Spital gebracht wurde, wo die

Deutsche Mebizinal-Zeitung 1896, Nr. 4.

Wunde rasch heilte. Der Mann war aber danach gelähmt. Auch hier blieb die Untersuchung mit den bisherigen Mitteln erfolglos. Die Röntgen- Aufnahme ergab einen Fremdförper zwischen zwei Wirbeln und ers möglichte einen chirurgischen Eingriff, der eine Messertlinge als Ursache der Lähmung nachwies und mit Ersolg beseitigte.

Einer weitergehenden Anwendung der Röntgenstrahlen war freilich die anfängliche Unvollkommenheit des Verfahrens noch hinderlich. Die Bilder wurden zum Teil noch sehr wenig deutlich, besonders wenn es sich um dickere zu durchstrahlende Körperteile handelte. Auch mußten die Aufnahmen aus sehr geringen Entsernungen gemacht werden, wodurch pers

speftivische Bergerrungen entstanden.

Aber man arbeitete mit Erfolg an Berbefferungen. Indem wir bezüglich des Nähern auf den Artikel "Der heutige Stand unseres Wissens von den Röntgenstrahlen" in der Abteilung für Physik dieses Buches verweisen, nennen wir nur Namen wie Binfelmann, Bufa, welche jolche Bervollkommnungen erzielten und ihre Berwertung in der Medizin anbahnten. So erreichte es Grunmach 2, durch Anwendung des Fluorescenz= schirmes wichtige innere Organe zu sehen, ihre Lage und Broge zu bestimmen und ihre Bewegung zu verfolgen. Er schildert, wie man bei feitlicher Durchstrahlung bes Halses die Schattenbilder bes Schlunbes, bes Bungenbeins und bes Rehltopfes fah; wenn man ben Rumpf durchstrahlte, konnte man die Wirbelfaule, die Rippen, das Zwerchfell mit jeinen Bewegungen sehen, beren Ausschlag auf 5-6 cm geschätzt werden konnte. Man erkannte jo, daß die bisherige theoretische Unnahme, das Zwerchfell fete fich an beiben Seiten unter fpitem Winkel an die Bruftwand an, seinem thatsächlichen Verhalten im lebenden Menschen entspreche. Die Schatten ber Leber, bes Bergens mit seinen Bewegungen, ber großen Bergichlagaber, des Magens waren zu ertennen.

Cowis untersuchte die Durchlässigkeit verschiedener Körpersgewebe für die X-Strahlen, indem er prüfte, bei welcher Schichtendicke der durchstrahlten Gewebe die gleichen Verdunkelungen auf der photosgraphischen Platte sowie am Fluorescenzschirm erzielt wurden. Er fand

dabei folgende Zahlen:

| Substanz.   |     |      |   |  | Dicke<br>in mm. | Substanz. |      |          |    |    | Dide<br>in mm. |   |    |      |    |      |
|-------------|-----|------|---|--|-----------------|-----------|------|----------|----|----|----------------|---|----|------|----|------|
| Lunge, aufg | ebl | afei | 1 |  | ٠               |           | 50,0 | Leber .  | ٠  |    |                |   |    |      | ٠  | 3,0  |
| Fettgewebe  |     |      |   |  |                 |           | 5,0  | Milz .   |    |    |                |   |    |      |    | 3,0  |
| Wasser .    | ٠   |      |   |  |                 |           | 3,6  | Mustel   |    |    |                | ٠ | ٠  |      |    | 2,5  |
| Blut        |     |      |   |  |                 |           | 3,5  | Rnochen, | to | mþ | afte           | 6 | ub | ftai | 13 | 0,25 |

Der nämliche Autor suchte durch Versuch und Überlegung zu ersforschen, was nach dem damaligen schon fortgeschrittenen Stande des Versahrens von diesem für die Topographie, die Physiologie und

Deutsche Meb. Zeitung 1896, Rr. 53.

<sup>2</sup> Berliner Alinische Wochenschrift 1896, Nr. 25. Bbb. Nr. 30.

Pathologie des Menschen zu erwarten sei. Er erkannte durch besondere Bersuche an Glas, daß die X-Strahlen je nach ber Dice ber burchstrahlten Objette ftarter absorbiert werden als die Lichtstrahlen. Daraus erflärte fich, daß man mit geringern Mitteln leicht aute Schattenbilder von fleinern Körperteilen gewann, während man unverhältnismäkig größerer Mengen von X-Strahlen und daher Funkeninduftoren von bedeutenber Schlagweite mit entsprechend startem primarem Strom bedurfte, um tiefer liegende Knochen zu bentlicher Ansicht zu bringen. Cowi giebt weiter an, welche Bedingungen zu erfüllen sind, um gute Bilber zu erhalten. Bur scharfen Abbildung der oberflächlichern Partien eines Körperteiles habe man die lichtbicht bededte Strahlenquelle dicht hinter das Objeft, für tiefere Partien aber in möglichste Entfernung zu ftellen, im Einflang mit den Bedingungen ber schattenartigen Projektion. Andererseits sei der Fluorescenzichirm in möglichste Rähe bes beobachteten Körpers zu bringen, da fonst die Umrisse der Schatten bald undeutlich werden. Dies erkläre sich baraus, daß die X-Strahlen zum Teil von fast ber ganzen Oberfläche des Entladungsrohres und nicht nur von bessen Mitte, d. i. von der Platinfläche, ausgingen.

Die Deutung des erhaltenen Schattenbildes ist dadurch erschwert, daß man es nicht mit dem Schatten eines Organs, sondern den übereinanderliegenden Schatten der sämtlichen durchstrahlten Ge-websschichten zu thun hat. Dabei ist das gewonnene Bild nicht plastisch, auch nicht, wenn man stereossopische Aufnahmen macht. Man kann so von den entgegengesetzten Seiten eines Körperteiles das nämliche Bild aufnehmen. Von den Partien des Rumpses bietet der Brustteil besonders wegen der durch ihren Lustgehalt bedingten großen Durchlässigteit der Lungen die günstigsten Verhältnisse. Wesentlich weniger gut gelangen Bilder des Bauches und noch weniger des Beckens, und zwar wegen der nach unten immer zunehmenden Stärke der Muskelschichten im Rumpse.

Sind nun in dem durchstrahlten Körper frankhafte Prozesse vorhanden, so wird man erwarten können, sie mittels der Köntgenstrahlen dann zu sehen, wenn diese Prozesse die Durchlässigkeit des befallenen Organs für die Strahlen erheblich vermindern, oder wenn sie, wie bei Knochenbrüchen und Verrenkungen oder Anochenerkrankungen, mit einer Lage-, Gestalt- oder Substanzveränderung des schattengebenden Gerüstteiles einhergehen.

Wir finden denn auch in der medizinischen Presse schon zahlreiche Beröffentlichungen über solche Beobachtungen. So studierte Gärtner-Wien mittels der neuen Methode die Vorgänge der Anochenbilsdung bei kleinen Kindern und konnte bei einem rhachitischen Kinde deutlich erkennen, wie das Zurückleiben der Knochenbildung sich in dem Fehlen von Knochenkernen an Stellen zeigte, wo solche normalerweise hätten vorhanden sein sollen. Battellie hat in Pisa eine Anzahl ausgezeich=

<sup>1</sup> Wiener Klinische Runbichau 1896, Nr. 10.

<sup>2</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Rr. 14.

neter Rontgenaufnahmen bemonstriert, darunter die eines tuberfulös erfranften Fingers; die Beränderung des Knochens war dabei beutlich zu erkennen. Auch dieser Foricher berichtete übrigens über Beriuche, die er mit Garbaffo gemeinsam angestellt hatte, um bas Verfahren zu verbessern. Mit der Teslaschen Spirale gelang es ihnen, die Erpositionszeit der Aufnahmen bis auf zwei Sekunden zu verringern. Sie erkannten, daß alle Mittel, welche die Fluorescenz der Röhre vermehren, auch die Intensität ber Strahlen verftarfen. Auch suchten sie burch eine besondere Anordnung von Objett, Röhre und Platte mahre Photographien statt der Schattenbilder zu erhalten. Suber' machte Aufnahmen von akutem Gelenkrheumatismus, von dronischer Arthritis, bei der das Bild erkennen ließ, daß an den Gelenkenden der Knochen keine anatomischen Beränderungen vorhanden waren, ferner von Gicht, welche bagegen außerordentlich beutliche Verunstaltungen der befallenen Gelenke erwies. Das Bild einer verfalften Bergichlagaber zeigte die icharf hervortretenden in die Gefäßwand eingelagerten Kalfplättchen. Trot ihres geringen Tiefendurchmeffers werfen jolde Kalfeinlagerungen wegen ihrer Zusammensekung und Kompaktheit starte Schatten. Aus ähnlichen Gründen find, beiläufig bemerkt, auch Nieren - und harnsteine meift leicht, Gallenfteine bagegen ichwer zur Darftellung zu bringen, und zwar je nach ihrem verschiedenen Ralfaehalt.

Grunmach zeigte an zwei Fällen von Herzfehlern, wie sich die neue Methode für die Erforschung der Krantheitsursachen verzwenden lasse. In dem einen Falle war der Klappensehler durch Atherom (Kalkeinlagerung) verursacht, das sich durch starke Schattengebung verriet, während der andere Fall, der durch einen vorausgegangenen Gelentzt heumatismus hervorgerusen war, ein normales Schattenbild des Herzgens auswies.

Joach imsthals bespricht den Wert der Röntgenstrahlen für die wissenschaftliche Bearbeitung und Deutung von angeborenen Mißbil=dungen. Es gelang ihm, bei einer Patientin in einem gegenüber der Norm verfürzten Zeigefinger, in dem die klinische Untersuchung nur zwei Fingerglieder hatte vermuten lassen, das überaus seltene, bisher nur einmal bei einer Sektion gefundene Vorhandensein von vier ausgebil= deten Fingergliedern festzustellen.

Auf der lettjährigen Naturforscherversammlung in Frankfurt a. M. machte Julius Wolff darauf aufmerksam, daß es besonders für chirurgische Fragen von großer Wichtigkeit sein könne, einen bestimmten Körperteil eines und desselben Menschen zu verschiedenen Zeiten zu durchstrahlen — eine Seite der Bedeutung der neuen Strahlen, die bis dahin fast nicht betont worden sei. Wissenschaftliche, sehr wichtige Fragen,

<sup>1</sup> Deutsche Deb. Zeitung 1896, Nr. 16.

<sup>2</sup> Archiv für Physiologie 1896, S. 530.

Berliner Klin. Wochenicht. 1896, Nr. 36.

die mit den bisherigen Mitteln nur sehr schwer oder gar nicht gelöst werden konnten, würden so vielleicht ihre Lösung sinden können.

Aus der Demonstration dieses Autors auf der genannten Versammlung ließ sich übrigens ersehen, wie sehr das Versahren schon vorgeschritten war. Entgegen der bisherigen Annahme, daß von dickern Weich- und Anochenteilen insbesondere des untern Teiles des Rumpses sich seine guten Bilder gewinnen ließen, wies er solche z. V. vom Hüstgelent vor. Auch konnte er Aufnahmen zeigen, die über den innern Bau von selbst dickern Anochen deutlich Ausschluß gaben. Endlich gab er Bilder von angeborenen Hüstluxationen zur Ansicht, wie diese sich vor und nach der blutigen oder unblutigen Einrenkung darstellten, wodurch in überraschend deutlicher Weise hervortrat, was durch die Behandlung dieser Mißbildungen erreicht worden war. Der Redner glaubte voraussagen zu können, daß man in Zusunst bei der klinischen Vorsührung der Endresultate solcher und ähnlicher Behandlungsmethoden die Demonstration mittels Köntgenstrahlen nicht mehr werde umgehen können.

Becker-Berlin' dachte daran, daß innere Höhlenorgane des Menschen vielleicht dadurch für die Durchstrahlung geeigneter zu machen seien, daß man sie mit Metallsalzlösungen von einer bestimmten Durchlässigkeit für die Röntgenstrahlen anfülle. Versuche an Mäusen seien ihm gelungen. Die Anwendung beim Menschen hänge natürlich davon

ab, daß man geeignete unschädliche Lösungen finde.

Einen andern Bedanten verfolgte Levy=Dorn 2. Er gebachte, die oben erwähnte Schwierigfeit zu vermeiben, welche fich für die Deutung der Schattenbilder aus dem Umftande ergab, daß bei Durchstrahlung, 3. B. des Rumpfes, fo viele Schatten sich beden. Der Borichlag Landaus, zu diesem Zwecke die Rontgenröhre selbst in ein inneres Sohlorgan, 3. B. ben Magen, zu bringen, war abgelehnt worden, da er bei dem jezigen Stande der Tednit ichon wegen der Gefahr einer mangelhaften Ifolierung so starter Ströme im Körper nicht durchführbar war. Levy=Dorn schlug dafür vor, die fluorescierenden und lichtempfindlichen Teile des Apparates in den Körper einzuführen. Die Hauptschwierigkeit lag dabei in ber Enge bes zur Verfügung stehenben Raumes. Tropbem gelangen Versuche dieses Antors. Er fertigte 3. B. 3 cm breite und 4 cm lange Platten, flebte sie auf Pappe, so daß diese überall darüber ragte, und steckte sie möglichst weit in den Mund. In der That kounte er so die gerade gegenüber liegenden halswirbel sich deutlicher abbilden sehen, als wenn er den Schirm direft vor den Mund brachte. Ebenso sah er mit an den harten Gaumen angelegter Platte eine ber fogen. Sighmoreshöhlen einzeln, während man bei der frühern Versuchsanordnung nur beide zusammen betrachten fonnte.

Durch eine besondere Anordnung der Platte, die Anbringung einer kleinen photographischen Platte mit gekrümmtem Rande im innern Augen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 30. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 102.

winkel, wobei die X=Strahlen von der Schläfenseite her eindrangen, machte van Dunse = Gent' Metallsplitterchen im Auge sichtbar, die man mit dem Augensviegel nicht sehen konnte.

Wegen der besondern Verhältnisse am Kopfe bietet dessen Durchsstrahlung natürlich große Schwierigkeiten und schien von Ansang an wenig versprechend. Dennoch hat man auch auf diesem Gebiete schon Ersolge verzeichnet. So zeigte Rosenthal auf der Versammlung deutscher Natursforscher und Arzte in Franksurt u. a. Aufnahmen eines menschlichen Kopfes vor, bei denen Einzelheiten und besonders die Eustachische Ohrtrompete sehr deutlich zu erkennen waren.

Von höchstem Interesse ware es natürlich, wenn man über bas Innere ber eigentlichen Schabelhöhle mit bem Behirn burch die Röntgenstrahlen Aufschluß erhalten könnte. Dafür sind nun leider die Aussichten einstweilen noch gering. Bersuche, in der "Berliner Gesellschaft für Pjychiatrie und Nervenheilkunde" von Oppenheim ausgeführt, ergaben, bag in einen leeren Schabel gelegte Anochenstücke beutlich au sehen waren. Gin in die Schabelhohle gelegtes Gehirn zeigte sich bei ber Aufnahme beutlich in seinen Umrissen, und eine in dieses Behirn gestedte Beschwulftmaffe ergab einen gut fichtbaren Schatten. Dagegen miglangen Aufnahmen eines lebenben Ropfes vollständig, ba sich von bem Gehirn auf bem Schattenbilde nichts sichtbar machen Dies ist nach Jolly nicht ber Anochenhulle des Schabels, sondern ber die Strahlen ftark absorbierenden Behirnmasse selbst zuzuschreiben. Es ist bisher auch nicht gelungen, im lebenden Gehirn befindliche Rnochensplitter oder Weich wülfte fichtbar zu machen, mährend allerbings eingedrungene Detallstüde einen beutlichen Schatten geben. So weiß Eulenburg von zwei Fällen zu berichten, benen Schufberlegungen mit Eindringen ber Angel in bas Gehirn zu Grunde lagen und in benen die Rugeln mit Leichtigkeit aufgefunden und ihrer Lage nach mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden konnten.

Eine solche Lagebestimmung macht unter Umständen auch dann Schwierigkeiten, wenn der Schatten des gesuchten Objektes sich deutlich auf dem Bilde abhebt; dies ist auf den schon erwähnten flächenhasten, perspektiveslosen Charakter der Röntgenbilder zurückzusühren. Indessen hat Petersen in Heidelberg Versuche gemacht, welche die Möglichkeit einer Tiefensorientierung in solchen Fällen ergaben. Er verbarg Nägel in Leichensteilen, die er dann aufnahm. Je näher nun ein Nagel zu der Platte lag, besto dunkler und schärfer erschien sein Schatten auf dem Vilde. Dadurch konnte er die Lage des betreffenden Metallstückes genau bestimmen.

Annal. et Bull. de la Soc. méd. de Gand 1896. Referat in ber Deutschen Meb. Zeitung 1896, Nr. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 94. 3 Ebb. Nr. 69.

<sup>4</sup> Ebd. Nr. 16.

Damit haben wir das Wichtigste erwähnt, was die Anwendung des Röntgenverfahrens für die Erfenntnis normaler und pathologischer Vershältnisse im menschlichen Körper bisher gezeitigt hat, und haben gesehen, daß die jest schon erreichte Vielseitigkeit dieser Anwendung noch manche

Hoffnung für die Bufunft geftattet.

Wir wollen aber nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß man auch schon versucht hat zu erforschen, ob den Röntgenstrahlen nicht eine etwa für die Seilung von Rrantheiten verwertbare Wirfung gufomme. Die Erfahrung, daß Sonnenlicht und eleftrische Lichtstrahlen einen schädigenden Ginfluß auf Batterien auszunben vermögen 1, ermutigte zu solchen Versuchen. Mint 2 feste bemgufolge Typhus= bacillen den Röntgenstrahlen aus. Gine deutliche Einwirfung konnte er dabei nicht feststellen. Auch Enrico de Rengi's fah feinen Erfolg bei solchen Versuchen, die er an Tuberkel- und Cholerabacillen sowie an tuberkulösen Menschen auftellte. Das gleiche negative Ergebnis erhielt Memmo bei Eitertotten und Diphtheriebacillen, sowie bei Milabranbiporen. Andere Beobachter berichten bagegen von positiven Ergebnissen. Lortet und Genoud-Paris machten g. B. folgenden Versuch. Sie impften acht Kaninchen mit Tuberfulose und behandelten drei bavon vom 25. April bis 28. Juni mit täglichen Bestrahlungen der Injektionsstellen mit Röntgenstrahlen. Am 9. Juni zeigten die fünf Kontrolltiere frankhafte Drüsenerscheinungen, die bei den behandelten Tieren fehlten. Um 18. Juni war ber Zustand der Kontrolltiere schlecht, die Abmagerung bedeutend. Die behandelten Kaninchen dagegen hatten an Gewicht zugenommen, und ihre Drujen zeigten feine Neigung zur Bereiterung. Die beiden Forscher schlossen daraus, daß eine solche Behandlung vielleicht beim Menschen, u. a. bei oberflächlicher, auf das Bruftfell beschränkter Tubertulose Erfolg haben könnte. Zwei andere Parifer Autoren, Courmont und Dogon, pruften ebenfalls die Ginwirkung ber Röntgenstrahlen auf Bacillen und deren Produtte, indem sie Diphtherie-Bacillenkulturen 6-7 Stunden bestrahlen ließen. Sie erzielten ein entichieden langfameres Bachfen ber fo behandelten Rulturen und eine Abschwächung ihrer Biruleng, so daß der Tob der damit inficierten Tiere mehrere Stunden später eintrat als bei Tieren, die mit nichtbestrahlten Kontrollfulturen geimpft waren. die Togine der Diphtheriebacillen wurden in ihrer Wirksamkeit durch die Bestrahlung beeinträchtigt.

Despeignes will sogar bei Magentrebs, den er, ausgehend von der Annahme einer parasitären Grundlage dieses Leidens, mittels Röntgenstrahlen täglich eine halbe Stunde behandelte, eine Wirkung bemerkt

<sup>1</sup> Bgl. 3. B. Jahrb. ber Naturw. XI, 337.

<sup>2</sup> Münchener Deb. Wochenschr. 1896, Rr. 5.

<sup>3</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 88. 4 Cbb. Nr. 29. 5 Ebb. Nr. 63. 6 Berliner Klin. Wochenschr. 1896, Nr. 34.

haben, da nach acht Tagen die Schmerzen des Kranken gelinder wurden, die Abmagerung feine Fortschritte machte, die gelbe Hautfarbe fast verschwunden und die Geschwulft selbst fleiner geworden war. Die Behandlung war allerdings mit Seruminjeftionen verbunden, wes-

halb das Erveriment nicht als rein betrachtet werden kann.

Nicht zu bezweifelnde Wirfungen ber Röntgenstrahlen wurden aber wiederholt an ber menschlichen Saut beobachtet. Fuch 8 = Charlottenburg 1 nach einer in Pausen vorgenommenen einstündigen Bestrahlung einer normalen und sonst wenig empfindlichen Hand einen stechenden und bald unerträglichen Schmerz auftreten. Dabei hatte sich die Saut der ftart geschwollenen Sand namentlich gerade gegenüber der Kathode braun gefärbt, war faltig und leicht zerreißlich geworden, ähnelte im Aussehen etwa einem erfrorenen Gliede und zog nach einer Stunde an verschiedenen Stellen zum Teil beträchtliche Blasen. And Lehrwald - Freiburg weiß von einer aus gleicher Urfache entftebenben Sautentzundung mit Rötung, Rnötchen- und Blaschenbildung, Judreiz, Berfärbung, Berluft ber feinen Behaarung und auffallender Berminderung der Schweiß- und Talgabsonderung zu berichten. Es ist zu erwarten, daß solche nach längerer Bestrahlung eintretende unerwünschte Folgen des Verfahrens bei der bei Aufnahmen jest ermöglichten furzen Expositionszeit nicht mehr zur Beobachtung gelangen werden.

Damit verlaffen wir dieses neue Gebiet, deffen spätere Durchforschung uns allerdings noch viel bes Interessanten erwarten läßt. Wir werden den

Nontgenstrahlen wohl noch öfters begegnen.

#### 2. Bom Blute.

Im Nachfolgenben wollen wir dem Leser einige der wichtigsten Errungenschaften ber gerade in neuerer Zeit ungemein regen und zahlreichen Forschungen auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie des Blutes barzustellen versuchen. Bei den außerordentlich großen Schwierigkeiten, die sich dem Streben nach Erkenntnis gerade hier auf Schritt und Tritt entgegenstellen, kann es nicht wundernehmen, daß wir hier selbst in grundlegenden Fragen noch weit von flarem Wiffen entfernt find. Go fann es fich bei biefer zubem notwendigerweise fehr ludenhaften Schilberung bes gegenwärtigen Standes unserer Renntniffe auf Diesem Gebiete gleichsam nur um eine Momentaufnahme eines Wandelbildes handeln, deffen weitere Ausgestaltung wir von ber Zufunft erwarten muffen.

Es ist bekannt, daß das Blut entgegen seiner für das bloke Auge so einfachen Erscheinungsform eine fehr tomplizierte Zusammen-Entnehmen wir dem lebenden Körper einen Tropfen Blut fegung bat. und betrachten ihn unter dem Mifroffop - wir muffen besondere Vorsichtsmaßregeln dabei beobachten, ohne gang vermeiden zu konnen, daß

<sup>1</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 35 u. 36. 2 E66. Nr. 88.

das Blut sich außerhalb des Körpers rasch verändert —, so gewahren wir eine schwachgelbliche Flüssigkeit — das Blutplasma —, in welcher zahlreiche gesormte Bestandteile schwimmen. Diese unterscheiden wir in die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen.

Die roten Blutkörperchen oder Erythrocyten sind bekanntlich Jellen, und zwar kernlose, münzensörmige, in der Mitte beiderseits einzgedrückte Scheibchen von schwankendem, im Durchschnitt 0,0075 mm (7,5  $\mu$ ) betragendem Durchmesser und (nach Landois) 0,000 000 077 217 chmm groß und 0,000 000 085 325 mmg schwer. Man weiß, daß davon beim Mann etwa 5, beim Weibe etwa  $4\frac{1}{2}$  Millionen im chmm Blut enthalten sind. Ihre Konsistenz ist weich, sie sind biegsam und sehr elastisch.

Aber schon über ihren Bau bestehen noch Zweisel. Indes wird ziemlich allgemein augenommen, daß sie ihre Formbeständigkeit einer Gerüstsjubstanz verdanken, die man Stroma genannt hat. In den Maschen dieses Stroma besindet sich das Hämoglobin, der Blutsarbstoff, der

dem Blute sein rotes Aussehen verleiht.

Die weißen Blutkörperchen, Leukochten genannt, sind dagegen farblose, kernhaltige Zellen von rundlicher Gestalt, die oft eine Eigenbewegung zeigen. Ihre Zahl schwankt erheblich. Im Kubikmillimeter sind ihrer etwa 7000—10000 enthalten. Auch ihre Größe variiert und

zwar zwischen 4 und 13 µ.

Noch nicht aufgeklärt ist die Natur der Blutplättchen. Sie wurden nach Schmaly, dem wir einen großen Teil dieser Darstellung entnehmen, zuerst 1865 von Max Schulze gesehen und von Hayem 1877 als regelmäßiger Bestandteil des Blutes erklärt. Es sind blasse Scheibchen von durchschnittlich  $3\mu$  ( $1\mu=0.001~\mathrm{mm}$ ) Größe. Ihre Jahl wird auf  $180\,000$  bis  $500\,000$  im Audismillimeter angegeben. Wie wenig slar man über sie ist, mag daraus hervorgehen, daß zum Teil sogar ihre selbständige Existenz angezweiselt wird. Hahen hielt sie für die Jugendsorm der roten Blutkörperchen, andere glauben, daß es Zerfallsprodukte der weißen Blutkörperchen seien, wieder andere, wie Bremer, lassen sie von den roten Blutkörperchen abstammen. Litten will sogar gesehen haben, wie die roten Blutkörperchen unter dem Deckglas des Mikrostopes ihren Farbstoff an das Plasma abgaben und danach als Blutplättchen erschienen.

Das Plasma, die Blutflüssigkeit selbst, besteht wieder aus dem Fibrin (Faserstoff) und dem Serum. Es enthält 90 % Wasser, etwa 8% Eiweißsubstanzen, wovon nur 0,2 (Landois) bis 0,4% (Gamgee) auf das Fibrin treffen, etwas Tranbenzucker, Areatin, Harnstoff und Salze, besonders Rochsalz und endlich einen gelblichen Farbstoff. Das specifische Gewicht des Plasmas beträgt 1,029—1,032. Bei der Blutgerinnung

Die Pathologie des Blutes und die Blutfrantheiten. Leipzig, bei Naumann.

<sup>2</sup> Berliner Klin. Wochenichr. 1896, Dr. 7.

fällt das Fibrin in Form seiner Fädchen aus, welche die als schwerster Bestandteil des Blutes zu Boden sinkenden roten Blutkörperchen einschließen und damit den sogenannten Blutkuchen bilden.

Wie groß ist nun die Gesamtblutmenge des Menschen? Naturgemäß ist dies sehr schwer festzustellen. Man hat sich daraushin gezeinigt, daß das Blut etwa ½3 des Körpergewichtes beim gesunden Menschen ausmacht. Sicherlich ist diese Größe aber keineswegs stets gleichbleibend, da schon unter normalen Verhältnissen die Dichtigkeit des Blutes durch Wasserausnahme und zabgabe schwantt. So sand Schmalt bei Versuchen an sich selbst, wobei er Flüssigkeit zu sich nahm, innerhalb  $4\frac{1}{2}$  Stunden Differenzen des specisischen Gewichts seines Vlutes von 1,057 bis 1,061.

Um das specifische Gewicht des Blutes sestzustellen, bediente man sich u. a. seit Hammerschlag einer Mischung von Chlorosorm und Benzol von bekanntem Gewicht. Läßt man einen Tropsen Blut dareinsallen, so bleibt er darin schweben. Durch Zugießen von Chlorosorm oder Benzol erreicht man eine bestimmte Mischung, in welcher der Bluttropsen schwimmt, ohne aufzusteigen oder zu sinken, wonach sein specifisches Gewicht gleich dem der Mischung angenommen wird. Eiskma<sup>1</sup>, welcher sand, daß die Chlorosormbenzolmischung in ihren verschiedenen Schichten ungleiche Schwere habe, wodurch das Versahren ungenau wurde, verbesserte die Methode, indem er zu dem in der Mischung schwimmenden Blutstropsen solche von verschieden gefärbten Kochsalzlösungen von bestimmter Schwere brachte. Derzenige Tropsen, der sich in der Höhe des Blutstropsens einstellte, zeigte dann das genaue specifische Gewicht des Blutes an.

Durch solche und andere Methoden läßt sich die specifische Schwere des Gesamtblutes auf etwa 1,059 bei Männern und auf 1,056 bei Frauen feststellen, die diesen kleinern Wert der geringern Zahl ihrer roten Blut-

förperchen verdanken.

In gesunden Verhältnissen ist die Blutdichtigkeit, abgesehen von kleinen, durch Flüssigkeitsausnahme, starke Schweißabsonderung 2c. hervorgerusenen und stets rasch ausgeglichenen Schwankungen, kaum einer Anderung unterworsen. Anders bei bestimmten Krankheiten. Da das Plasma, welches nur etwa 1,030 specifisches Gewicht hat, auf die Schwere des Gesamtblutes geringern Einsluß hat, als die bei dem Eisen gehalt des Händerschen, so werden Krankheiten, welche den Hämoglobinbestand angreisen, einen besondern Einssluß auf die Blutschwere erwarten lassen. Dies trifft z. B. zu bei den meisten Formen der sogenannten Blutarmut (Anämie). Hier sindet man eine oft wesentliche Verringerung der Dichte, die bis zu 1,030, ja selbst 1,020 sinken kann.

Im allgemeinen entspricht also der Hämoglobingehalt des Blutes der Zahl der roten Blutkörperchen, deren Masse ja etwa zu %/10 aus dem roten Blutsarbstoff besteht, und specifisch schweres Blut ist in der Regel ent=

<sup>1</sup> Deutsche Meb. Zeitung 1896, Nr. 85.

sprechend reich an Ernthrochten. Doch ist zu bemerken, daß der Hämosglobingehalt der roten Blutkörperchen in bestimmten Krankheiten erhöht oder herabgesetzt sein kann.

Die Zahl der roten Blutkörperchen ist auch in der Norm nicht ganz unveränderlich. Bei Neugeborenen ist sie in der Regel verhältnis= mäßig hoch. Später werden leichte Schwankungen, z. B. durch die Nahrungs=

aufnahme, bedingt.

Eine sehr auffallende und noch nicht ganz aufgeklärte Erscheinung ist es, daß der Ausenthalt in verschiedenen Höhen über dem Meere von größtem Einfluß auf die Zahl der roten Blutkörperchen zu sein scheint. Biault sand in 4000 m Höhe dis zu 8 Millionen im Audikmillimeter. Neuerzdings haben u. a. Köppe in Reiboldsgrün und Jarmatowski und Schröder in Görbersdorf diese Thatsache auch für die genannten höher gelegenen Kurorte durch Untersuchungen festgestellt. Es ergab sich schon in den ersten Stunden des dortigen Ausenthaltes eine Vermehrung, welche dann in rapidem Aussteig innerhalb 24—36 Stunden den Höhepunkt erreichte, dann wieder etwas absiel, um sich in weiterem Berlaufe mit leichten Schwankungen langsam in 8—14 Tagen auf eine bleibende Höhe einzustellen, die 500 000—1 000 000 über der Ansangszahl lag. Der Rückehr in tieser gelegene Gegenden solgt eine ebenso rasche Wiederadnahme der roten Blutkörperchen zur frühern Zahl.

Es ist nun bezeichnend für die Schwierigkeit dieses Forschungsgebietes, daß man bisher noch zu keiner befriedigenden Erklärung so auffallender Beobachtungen gelangen konnte. Ja man weiß noch nicht einmal, ob es sich um eine wirkliche Vermehrung und nachfolgenden Untergang der Blutkörperchen oder, wie Grawiß meint, um eine Eindickung des Blutes durch Wasserabgabe infolge von Verdunstung handelt. Schumburg und Jung glauben, daß die Ursache der Erscheinung nur eine Änderung in der Verteilung der Blutkörperchen in den verschiedenen Gesäßbezirken des Körpers ist, veranlaßt durch eine unter nervösen Einflüssen, durch vermehrte Sonnenbestrahlung und ähnliches wechselnde Weite der Blutgefäße und durch den Wechsel der Blutspannung. Da die Proben zur Untersuchung des Blutes ja stets aus den peripheren Gesäßen entnommen werden, so ist unter solchen Umständen das damit gesundene Resultat nicht immer maß-

gebend für die Berhältniffe des gesamten Rorperblutes.

Auch wie die roten Blutkörperchen entstehen, ist noch nicht sicher bekannt. Man verlegt ihre Geburtsstätten in das Anochen= mark, die Milz und die Lymphdrüsen. Diese blutbildenden Organe, besonders Milz und Knochenmark, zeigen wenigstens bei starken Blutverlusten auffallende Veränderungen, die mit einer massenhaften Bildung neuer roter

2 Deutsche Meb. Zeitung 1895, Rr. 60.

<sup>1</sup> Münchener Meb. Wochenschr. 1893, Nr. 11; 1894, Nr. 48.

<sup>3</sup> Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie 1896, Heft 9 und 10, S. 491.

Blutkörperchen einhergehen. Die neugebildeten Blutkörperchen haben meist einen ungewöhnlich niedrigen Hämoglobingehalt und zeigen hie und da auch Kerne.

Der physiologische Untergang der Erythrochten scheint gleich=
falls in der Milz zu geschehen. Gewisheit besteht auch darüber noch nicht.
Gehen in abnormen Berhältnissen eine große Menge roter Blutkörperchen
rasch zu Grunde, was durch gewisse Blutgiste, durch Kälteeinwirkung zc.
hervorgerusen werden kann, so kommt es zu Gelbsucht, sowie unter
Umständen zum Übertritt des roten Farbstoffes in den Harn, der dann
blutig gefärbt erscheint.

Das Hämoglobin ist ein Eiweißkörper, dessen nähere Natur man noch nicht genau kennt. So weiß man noch nicht, ob es ein einsheitlicher oder zusammengesetzter Körper ist. Auch seine Entstehungs-weise ist nicht ganz aufgeklärt. Es hat nach Untersuchungen von Schwartz den Auschein, daß es in dem Protoplasma besonders der Milz und der Leukochten aus dem Eisen der Nahrungsmittel und der

untergegangenen roten Blutförperchen erzeugt wird.

Das Hämoglobin macht etwa 14 % des Blutes aus. Seine Wichtigkeit für den Organismus beruht auf seiner Fähigkeit, mit dem Sauerstoff der Luft eine lockere Verbindung einzugehen, wobei es sich in Oryhämoglobin verwandelt. Auf diese Weise nimmt bekanntlich das Blut bei der Atmung den Sauerstoff aus der Einatmungslust auf, den es dann während des Kreislauses wieder an die Gewebe des Körpers abgiebt. Ebenso bekannt ist, daß die Gefährlichkeit des Kohlensoyhds und des Stickoryduls sich aus deren näherer Verwandtschaft mit dem Hämoglobin ergiebt, so daß ein mit diesen Stoffen beladenes Blut seine Aufnahmefähigkeit für den Sauerstoff verliert.

Durch gewisse pathologische Einflüsse verwandelt sich das Hämosglobin in andere chemische Körper. Bestimmte Blutgiste wirken in dieser Richtung. Das veränderte Hämoglobin wird dadurch für die Zwecke der Atmung untauglich. Solche Gifte sind u. a. der Arsenwassersischen Edschen Morcheln, Anilin z. Auch bei zwei vielgebrauchten Schlasmitteln, dem Sulfonal und dem Trional, sind solche Blutzersetzungen, zum Teil selbst mit tödlichem Ausgang, beobsachtet worden.

Bon der größten, wenn auch nur zum geringsten Teil bekannten Bedeutung für den Körperhaushalt sind die oben an zweiter Stelle genannten geformten Blutbestandteile, die weißen Bluttörperchen. Schon daß man unter diesem einheitlichen Namen verschiedene nicht identische Zellsormen umfaßt, denen sicherlich auch verschiedene Funktionen zustommen, erschwert das Berständnis ihrer Aufgaben. Es würde hier zu weit führen, genau auf diese Unterschiede einzugehen. Wir wollen nur bemerken, daß sie sich nach der Größe, der Form ihres Kernes und nach ihrem Verhalten zu verschiedenen Färbemitteln deutlich voneinander unterscheiden. Dies letztere Verhalten hat Ehrlich

zuerst festgestellt, der durch Anwendung von basischen, sowie sauern oder neutralen Anilinfarben gewisse verschiedene Körnungen in dem Protoplasma der Leukochten hervorrusen konnte. Von der Deutung dieser Vorgänge sind wir noch weit entsernt, so sehr sich auch die neueste Forschung bemüht, das Dunkel derselben auszuhellen.

Auch ben weißen Blutforperchen ichreibt man eine Gerüft fubstang

ju, welche eine Fluffigfeit einschließt.

Wie die Leukochten entstehen, ist noch Gegenstand verschiedener Theorien. Man weiß, daß sie sich durch Kernteilung aus sich selbst vermehren. Großenteils entstehen sie in den Lymphdrüsen. Auch kennt man schon verschiedene Einflüsse, welche auf ihre Neubildung einwirken.

So ruft die Aufnahme eiweißhaltiger Nahrung eine während der Berdauung eintretende lebhafte Neubildung von weißen Blutkörperchen in dem Lymphsystem des Darmes hervor. Man nimmt an, daß das Ei-weiß der Nahrung eben in der Form von Leukocyten in den Organismus aufgenommen wird.

Bei bestimmten Krankheiten, wie z. B. bei anämischen Zuständen und Bleichsucht und mehr noch bei Magenkrebs, ist dieser Prozeß mehr oder weniger erheblich beeinträchtigt. Gewisse Arzneismittel, Gewirze, die Riechstosse der Früchte u. a. scheinen dagegen von günstigem Einstuß auf diese Verdauungseleukochtose, wie man die massenhafte Neubildung von Leukochten im Körper genannt hat, zu sein.

Es ist nun von größter Bedeutung, daß zu den Stoffen, welche Leufocytose hervorrusen, auch die Stoffwechselprodukte der Bafterien vieler Insektionskrankheiten gehören. Ehe wir näher hierauf eingehen, müssen wir aber noch einer weitern, schon erwähnten bekannten Eigenschaft der weißen Blutkörperchen gedenken, ihrer zweckdienlichen Fortsbewegungsfähigkeit. Bestimmte, seien es chemische oder Wärmes, Berührungs und selbst elektrische Reize, veranlassen die Leukoschten zu wandern und sich an der Reizskelle anzusammeln. Sie können so selbst ihre Gefäßbahn verlassen und in das Gewebe überstreten. Bekannt ist ja z. B., daß die Zellen des Eiters aus Leukocyten bestehen. Weiter bemerken wir noch, daß der Hauptsbestandteil des Kernes der weißen Blutkörperchen, ein eiweißähnlicher Stoff, das Nuklern, bakterientötende Kräfte besigt.

Metschnikoff hat nun gefunden, daß die Leukochten die Eigensichaft haben, Bakterien in sich aufzunehmen und, wie er ausnahm, zu vernichten. Er nannte sie deshalb Phagochten. Spätern Forschern erschien es zweiselhaft, ob die in die Leukochten aufgenommenen Bakterien nicht schon vorher abgestorben seien. Seit Buchner u. a. glaubt man, daß die Abkötung solcher Bakterien im Körper durch flüssige Blutbestandteile (Alexine) ersolge, und daß die Leukochten nur die abgestorbenen Spaltpilze aufnehmen und zerstören. Es wurde bestanntlich in der That ermitkelt, daß das Blutserum bakteriens

21

- COPPOSE

tötende Kraft hat, und nach Untersuchungen Hahnst kann man annehmen, daß es diese Kraft durch gewisse, von den lebenden Leukochten hervorgebrachte und abgegebene Stoffe erhält. Die bakterienvernichtende Eigenschaft des Nuflerns des Leukochtenkernes gewinnt so Bedeutung und Verständnis.

Man hat daraus und aus der Erfahrung, daß das Nuklein, in den Körper gebracht, selbst die Leukochtenbildung begünstigt, auch schon praktische Folgerungen gezogen. Ho s bauer wersuchte, durch Darreichung von Nuklein eine künstliche Leukochtose bei sehrschen (Wochenbett-) Fiebern hervorzubringen, deren schwerer Verlauf mit dem Mangel einer natürlichen Leukochtose zusammenzuhängen schien, und er berichtet in der That von guten Erfolgen. Auch Teigens hat, wohl aus ähnlichen Erwägungen, bei Lungentuberkulose Nuklein gegeben, dem er bei beginnender Krankheit entschiedene Heikrast zuschreiben zu dürfen glaubt.

Mit diesen Ausführungen streisen wir an das Gebiet der Immunität (d. i. der angeborenen oder erworbenen Unempfänglichkeit für Insektionsstrankheiten), deren Lehre zur Zeit die medizinische Welt mit ihrem Für und Wider und mit neuen fruchtbaren Ideen erfüllt. Der Raum und die nötige Beschränkung auf den Zweck dieses Aussachs verbieten uns aber, auf die hochinteressanten und, wie bemerkt, noch vielsach streitigen Beziehungen

des Blutes zur Immunitätsfrage näher einzugeben.

Damit verlassen wir auch die weißen Blutkörperchen und wenden uns noch furz zu dem flüssigen Bestandteile des Blutes, dem Plasma, in dessen Bereich uns unsere letzten Darlegungen gleichsalls schon geführt haben.

Etwa die Hälfte der Blutmasse entfällt auf das Plasma. Seine Zusammensetzung wurde schon kurz erwähnt, seine Aufgabe im

Körperhaushalt fennen wir nur fehr unvollständig.

Als Flüssigkeit eilt es leicht durch alle seinsten Berzweigungen des Wlutgefäßsystems und dient den geformten Elementen des Blutes als Träger und für deren wichtige Selretionsprodukte als Empfänger und Vermittler zur Übergabe an die Gewebe, indem es dafür seinerseits für das Leben der Blutkörperchen wichtige Stoffe an diese abgiebt.

Sein Salzgehalt macht es erst tauglich, den Blutkörperchen als Aufenthalt zu dienen, da diese in salzsreien Lösungen nicht zu existieren

vermögen, sondern rasch zu Grunde gehen.

Die alkalische Beschaffenheit der Blutflüssigkeit ist von bessonderer Wichtigkeit. Unter anderem sei erwähnt, daß die Kohlensäure, welche bei der im Körper vor sich gehenden Verbrennung entsteht, sich im Blute großenteils an die Alkalien des Plasmas bindet. Die Wehrshaftigkeit des Blutes gegen Infektionen scheint in direktem Verhältnisse zu stehen zu seinem Alkaligehalt, und umgekehrt wirken bestimmte gerade besonders verderbliche Infektionserreger anscheinend eben dadurch so verhängs

<sup>1</sup> Archiv für Sygiene XXV, 2.

<sup>2</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Mr. 52. 3 Ebb. Mr. 57.

nisvoll, daß sie saure Stoffwechselprodukte im Blute anhäusen und so die Alkalescenz des Blutes herabsehen. Weiteres Eingehen auf diese wichtigen Fragen mussen wir uns heute versagen, so groß auch das praktische und besonders das theoretische Interesse ist, welches die Funktionen und Lebens= vorgänge des Plasmas in Fachkreisen finden.

Möge es uns, in voller Anerkennung der Luden unferer Schilderung, doch gelungen fein, dem Lefer eine einigermaßen befriedigende Vorstellung

der heutigen Lehre von dem Wesen des Blutes zu geben.

## 3. Über Serumtherapie.

Die Erfahrungen, welche mit dem Behringschen Diphthericheilserum gemacht wurden, haben bekanntlich den Anstoß gegeben, bei den verschies densten Krankheiten die Serumtherapie zu erproben. In die Heilbestrebungen der Medizin ist dadurch eine mächtige Bewegung hineingetragen worden; neue Fragen und neue Gesichtspunkte sind allenthalben aufgetaucht und beschäftigen im stillen Laboratorium, am Krankenbett und in der Öffentslichteit der Fachpresse die Geister und Meinungen der Anhänger und Gegner.

Indem wir uns anschicken, im folgenden einen kurzen Überblick über diese Bewegung zu geben, empfinden wir angesichts der Fülle des über=reichen Stoffes lebhaft die Schwierigkeit, in beschränftem Rahmen allem

Wichtigen gerecht zu werben.

Was zuerst die Anwendung des Heilserums gegen die Diphtherie selbst betrifft, so könnten wir, wie im vorigen Jahre, eine große Zahl von kleinern und größern Statistiken bringen, welche über die Erfolge dieser Behandlung Auskunft geben. Doch dürfen wir auf unsere vorsjährige Darstellung um so eher verweisen, als die seitherigen Erfahrungen dem günstigen Gesamteindruck größtenteils entsprechen, den wir damals von Behrings Serum erhielten. Tropdem ist die Frage noch nicht zu alls gemeiner ilbereinstimmung gelöst.

Als statistisches Beispiel möge die Zusammenstellung dienen, welche die amtliche "Wiener Zeitung" über die Erfolge der (Diphtherie=) Serumstherapie in Österreich bringt. Dort heißt es: "Das staatliche Institut für die Herstellung von Diphtherieheilserum in Wien hat am 1. Juli 1895 mit der Abgabe des Serums begonnen. Nach der im Spätherbste des nämlichen Jahres beendeten Ausgestaltung des Institutes konnten dis Ende Dezember 1895 im ganzen 7136 Dosen Serum abgeliesert werden. Im Jahre 1896 wurden auch Dosen zu 1500 Antitoxineinheiten (600 Antitoxineinheiten sind die einsache Heildosis. Der Ref.) eingesührt und auf besondern Wunsch solche zu 700 Einheiten abgegeben. Vom 1. Januar die Ende Juni dieses Jahres wurden 9811 Fläschchen "ihrer Bestimmung zugesührt. Somit hat

21 \*

<sup>1</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. XI, 329 ff.

<sup>2</sup> Rach neuesten Berichten ift es Behring gelungen, das Diphtherieserum in eine leicht lösliche und unbegrenzt haltbare trodene Form über-

die Anstalt binnen Jahresfrist 16 947 Fläschehen meist zu 1000 Antitogineinheiten abgegeben; rechnet man hierzu noch die 2127 vor dem 1. Juli 1895 abgegebenen Dofen, jo belief fich die Gesamtsumme bis Ende Juni d. 3. auf 19074 Stud. Über die Erfolge ber hiermit in allen Ländern der Diesseitigen Reichshälfte eingeleiteten Serumtherapie liegen ebenso interessante als erfreuliche Berichte vor. Es waren 1103 furativ und 148 präventiv (Schutimpfung) behandelte Fälle zu verzeichnen. Bon ben 1108 an Diphtherie Erfrankten sind 970 genesen und 133 ober 12,1 % geftorben. Es ift dies ein außerordentlich gunftiger Erfolg gegenüber der frühern hohen Sterblichkeit. Alls wesentliche Bedingung eines solchen Erfolges wird jedoch die rechtzeitige Unwendung ber Serumtherapie betont, deren Wert die in allen Ländern übereinstimmende Wahrnehmung beleuchtet, daß, sobald das Serum nach dem ersten oder zweiten Tage ber Erfrantung angewendet wurde, die Sterblichkeit nur 6,7 % betrug, hingegen nach dem dritten Tage schon 19, nach dem vierten Tage 23, nach dem fünften Tage 31 und nach bem sechsten Tage 33,3 %. Auch die Bräventivimpfungen haben in 318 Fällen ein sehr günstiges Resultat ergeben, indem von ber Gesamtzahl ber präventiv Geimpften nur 20 ober 0,6 % meist leicht erfrankten und durchwegs geheilt wurden." 1

Weiter führen wir nach Kossels die Zahlen über Todesfälle an Diphtherie in deutschen Städten über 15 000 Einwohner von 1886 bis 1895 hier an:

| Jahr: |   | 211 | ssolute Zahl der<br>Todessälle: | Auf 100 000 Eintrohner ftarben an Diphtherie: |                   |  |  |  |  |  |
|-------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 1886  |   |     | 12 211                          | 124)                                          |                   |  |  |  |  |  |
| 1887  |   |     | 10 970                          | 107                                           |                   |  |  |  |  |  |
| 1888  |   | 4   | 10 142                          | 96                                            |                   |  |  |  |  |  |
| 1889  |   | •   | 10 919                          | 108                                           |                   |  |  |  |  |  |
| 1890  |   |     | 11 915                          | 105                                           | OXIX:11 100       |  |  |  |  |  |
| 1891  |   |     | 10 484                          | 84                                            | Durchschnitt 106. |  |  |  |  |  |
| 1892  |   |     | $12\ 365$                       | 97                                            |                   |  |  |  |  |  |
| 1893  |   |     | 16 557                          | 130                                           |                   |  |  |  |  |  |
| 1894  |   |     | 13 790                          | 101                                           |                   |  |  |  |  |  |
| 1895  | ٠ | ٠   | 7611                            | 53                                            |                   |  |  |  |  |  |

Trop der anscheinend unwiderleglichen Beweisfrast solcher Zahlen ist, wie angedeutet, die Wirksamseit des Diphtherieheilserums noch nicht überall anerkannt. Ein Eingehen auf die von den Gegnern angeführten Gründe würde hier zu weit führen. Die nächsten Jahre werden wohl die endgültige

zuführen, und zwar aus sehr ftark konzentrierten Antitoxinlösungen. 1 g ber neuen Präparate enthält minbestens 5000 Antitoxineinheiten (mehr als achtsache Heildosse). Behring hofft sicher, daß bei geeigneter Benutung dieses hochwertigen Tiphthericantitoxins in fester Form jede unerwünschte Nebenwirkung in der Immunisierungspraxis ausbleiben wird (f. auch Jahrb. der Naturw. XI, 334).

<sup>1</sup> Referiert Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 79. 2 Ebb. Nr. 64-

Entscheidung dieser wichtigen Frage bringen, und wir wollen hoffen, daß die Grundlagen der neuen Behandlung sich danach als richtig erweisen werden, zum Gewinne für die Wissenschaft und zum Segen unserer Kinderwelt.

Die Voraussetzungen, welche für die Anwendung des Diphtherieserums sprechen, wurden nun auch als für andere Infetionstrantheiten geltend angenommen. Man kann dabei die theoretisch ja sehr wichtige Frage unbeantwortet lassen, ob das Serum seine specifische Wirksamkeit jeweils dadurch entsaltet, daß es die antibakterielle Arast des Blutes stärkt, oder dadurch, daß es den betreffenden Infektionsträger direkt schädigt und schwächt, oder endlich dadurch, daß diese beiden Wirkungen sich vereinigen.

Behring selbst schreibt seinem Serum eine Wirtung allein gegen den Löfflerschen Diphtheriebacillus zu und führt das Versagen dieses Heilmittels bei vielen Diphtheriefällen auf den Umstand zurück, daß solche Fälle eben Mischinsettionen seien, wo neben dem Löfflerschen Bacillus noch andere Insettionsträger und darunter besonders Streptofonken nahe, ein Arankheitserreger verderblich wirken. Da lag denn der Gedanke nahe, ein Antistreptofoken sersuchen hat man sich am meisten in dem unter Roug' Leitung stehenden Pasteurschen Institut in Paris beschäftigt. Marmorek gelang dort die Bereitung eines solchen Serums.

Das Princip bei der Herstellung eines derartigen Serums ist, abgesehen von einzelnen Modisitationen des Versahrens, im wesentlichen für die versschiedenen Krankheiten gleich und beruht auf der Voraussehung, daß durch das Überstehen einer Infektionskrankheit das Serum des daran erkrankten Individuums in solcher Weise verändert wird, daß es, in ein anderes Individuum gebracht, eine für den nämlichen Infektionsträger seindliche Wirkung zu entsalten vermag. Wenn man also ein Tier zuerst mit einer abgeschwächten Kultur eines krank machenden Mikroorganismus insiziert und seine dadurch gewonnene Immunität dazu benuht, immer skärkere Kulturen bei ihm anzuwenden, so wird das Serum dieses Tieres allmählich einen hohen Grad von immunisierender Wirkung erreichen. Solches hoch imsmunisiertes Serum wendet man dann beim Menschen an.

Marmoref hat sein Serum in 165 schweren Fällen von Ernsipel (Rotlauf) gebraucht, dessen Erreger Streptofosen sind. Die Wirkung war, daß in der Regel nach 24 Stunden eine vollständige Entsieberung eintrat. Seine Fälle ergaben die sehr geringe Sterblichkeit von 1,2%.

Denns und Leclef erzeugten ein Sorum antistroptococciquo durch Impfung und Überimpfung an Pferden. Das Berfahren untersicheidet sich von dem oben angeführten dadurch, daß man die Tiere mit immunisiertem Serum eines andern Tieres gegen eine stärkere gleichartige Insektion immun macht und das so gewonnene stärkere Serum zur Immuni-

Deutsche Deb. Zeitung 1896, Dr. 11.

<sup>2</sup> Berliner Alin. Wochenichr. 1896, Nr. 10.

sierung weiterer Tiere gegen eine noch virulentere Infektion benutzt, bis man durch Wiederholung dieses Borgehens schließlich ein Serum von

gewünschter Immunisierungsfraft gewinnt.

Die genannten Autoren verwendeten solches Serum bei verschiedenen Streptofoffen-Krantheiten, nämlich bei Ernsipel, Phämie (Eiterblutvergiftung) und schweren Wochenbettsiebern. Gine der aufsallendsten Wahrnehmungen war dabei die schnelle Besserung des allgemeinen Zustandes der Kranten. Mehreremal erklärten sich die Patienten 12 bis 24 Stunden nach der Seruminjektion für genesen. Es wurden sehr große Dosen angewendet, nämlich 60—180 ccm in 8—36 Stunden. Als Folgezustände der Einverleibung des Serums beobachteten die beiden genannten Forscher vorübergehende Hautausschläge und Gelentschwerzen. In einem Falle, wo 180 ccm Serum gegeben wurden, entstand 8 Tage darauf hohes Fieber mit einem Hautausschlag und Muskelschwerzen. Diese Krantheit dauerte 11 Tage. In keinem Falle kam es zu einer leben ze fährlichen Nachwirkung der Serum in jektion. Denys und Leclef glauben, daß das Serum durch Vermittlung der weißen Blutkörperchen seine Wirkung ausübt (siehe Artikel "Vom Blute").

Uber eine ausgedehnte Versuchsreihe mit einem von Roux und Persin bereiteten Serum berichtet Parascandolo. Es handelt sich dabei um Insektionen mit eitererregenden Mikroorganismen und Ernsipel. Mit dem Serum konnte dieser Autor Tiere, welche eine Streptokokken. Die Kulturen, welche zuerst sauer sind, erlangen nach ihm ihre höchste Virulenz (Wirkung) später, wenn sie alkalisch werden. Dauernde Immunität konnte Parascandolo nicht erzielen. Tiere, bei welchen die Ernsipelinsektion schon zu allgemeinen Erscheinungen geführt hatte, wurden durch die Serum-

injektion nicht geheilt.

Roger<sup>2</sup>, der sich über die Heilserumersolge zusammenfassend außspricht, äußert sich über das Antistreptokokken serum dahin, daß die Resultate beim Menschen sehr verschieden außgesallen seien. Es komme dies daher, daß das Serum zum Teil zu spät und zum Teil bei Mischinfektionen augewendet wurde. Er empsiehlt seine Anwendung besonders für das Wochenbettsieber.

Sehr interessant sind die Versuche Baginstys, das Marmoretsche Serum bei Scharlach anzuwenden. Der Erreger dieser bösartigen Kinderstrankheit ist noch nicht bekannt. Dagegen weiß man, daß besonders schlimme Romplikationen der Scharlach erfrankung durch eine Mischinfektion mit Streptokoken veranlaßt werden, woraus Baginsky eben die Anregung entnahm, das Antistreptokoksen serum in solchen Scharlach-

<sup>1</sup> Berliner Alin. Wochenschr. 1896, Dr. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Französischer Kongreß für innere Medizin. Nanch, August 1896. Ref. Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 72.

<sup>3</sup> Berliner Klin. Wochenfchr. 1896, Dr. 16.

fällen anzuwenden 1. Soweit cs die verfügbaren Dosen des Serums gestatteten, hielt sich Baginsky an die Amweisungen von Rour und Marmorek jur die Anwendung des Serums: Dosen von 10-20 ccm, je nach dem Allier des Kindes; in schweren Fällen gleich 20 com und die nämliche Gabe bis 3mal in Paufen von je 12 Stunden. Bei 48 behandelten Fällen hatte Baginsty 7 Todesfälle = 14%, wobei zu bemerken ift, daß nicht immer genügend viel Serum gur Verfügung fand. Die Sterblichfeit des Scharlache war vor Anwendung des Serume: 1890, 91 -= 24,5 %; 1892 = 28.3 %; 1893 = 34 %; 1894 = 22.6 %; 1895 (in ber nämlichen Epidemie, der die mit Serum behandelten Fälle angehörten) = 24.9%. Ubrigens bebt Baginsty ausdrucklich bervor, daß einzelne Falle gar nicht auf das Gerum reagierten. Die lieben wirkungen des Serums unterichieden fich nicht wesentlich von benen, die bei dem Diphtherieheilserum beobachtet worden sind. Baginein halt seine Erfahrungen bei aller gebotenen Burudhaltung ber Beurteilung bes Erfolges für geeignet, aur Fortsehung ber Bersuche zu ermutigen.

Wie Roger anführt, hat man auch eigentliches Scharlach serum schon angewendet. Man gewann es mittels Überimpsung auf Kalber und erzielte damit in Dosen von 20 30 g Ubsalt des Fiebers, Steigerung der Hamabsonderung und Entwicklungshinderung der Krankheit. Weißeber becker benutzte mit Erfolg das Serum von Scharlach = Rekonvalese enten. Roger selbst hat einem 15jährigen Knaben mit hestigem Scharlach desibriniertes Blut eines Rekonvalescenten von Scharlach insiziert. Er rühmt das ausgezeichnete Resultat. Nach Injektion von So eam besierte sich das Allgemeinbesinden, die Temperatur ging herunter, und am solgenden Tage war die Krankheit beendet.

Eine besonders bosartige Insektionskrankheit ist die epidemische Genickstarre (Meningitis cerobrospinalis epidemica). Sie verläuft unter dem Bilde einer eitrigen Entzundung der weichen Haute in Gehirn und Rückenmark, befällt mit Borliebe das jugendliche Alter und hat eine hohe Sterblichkeitszisser.

Petersen hat neuerdings diese Krankheit an der Hand von 22 genau beobachteten Källen einer kritischen Beleuchtung unterzogen und kommt u. a. zu solgenden Schlüssen: Die Ansteckung wird bewirft durch persönsliche Berührung, durch Zwischenträger und durch den Besuch von bestimmten insizierten Käumen. Die Krankheit bevorzugt das kindliche Alter, denn die erwachsenen Zwischenträger blieben gesund, wahrend die insizierten Kinder erkrankten und zum größten Teil starben.

<sup>1</sup> Als für den deutschen Leser interessant wollen wir hier die liebenswürdige Bereitwilligkeit hervorheben, mit welcher die französischen Arzte Roux und Marmoret dem Ansinnen des deutschen Forschers entgegenkamen, ihm zu seinen Bersuchen von dem im Pasteurschen Institut bereitelen Serum die nötigen Mengen zur Versügung zu stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dentiche Med. Zeitung 1896, Nr. 72. <sup>3</sup> Cbb. Nr. 92.

Sie bevorzugt die ärmern Bevölkerungsklassen und anscheinend auch Personen, bei denen durch das Vorhandensein von Kopfverletzungen oder Nervenstrankheiten eine Disposition gegeben scheint. Die Inkubations= zeit (Zeit zwischen Anstedung und Krankheitsbeginn) beträgt drei bis vier Tage. Der mutmaßliche Erreger scheint außerhalb des menschlichen Körpers längere Zeit lebens= und anstedungsfähig bleiben zu können.

Bei einem Fall dieser Krankheit hat nun Righi<sup>1</sup> die Serumtherapie in der Weise angewendet, daß er dem siebenjährigen franken Kinde, daß sehr schwer daniederlag und bei dem im Blute die Fraenkelschen Diplozioker gefunden wurden, Serum einimpste. Dieses gewann er aus dem Blute der Schwester des Kranken, welche die nämliche Krankheit wenige Wochen vorher überstanden hatte, indem er von der Voranssehung ausging, daß deren Serum aktiv<sup>2</sup> immunisierende Eigenschaften gegen die Krankheit habe. Er injizierte 5 cem Serum. Der Ersolg war, daß das schon sechs Tage kranke Kind sünf Stunden darauf Nachlaß des Fiebers und Appetit zeigte, nach weitern sünf Stunden den Kopf ohne Schmerzen bewegte und drei Tage darauf das Bett verlassen konnte.

Bekanntlich gehört der Tuphus zu benjenigen Krantheiten, deren ein= maliges Uberftehen fast unbedingt auf Lebenszeit gegen eine neue Erkrankung schützt. Es liegt nabe, als Grund dieser Thatsache anzunehmen, daß durch das Uberstehen dieser Krankheit das Blut des genesenen Indi= viduums immunisiert sei. Wir konnten nun schon im vorigen Jahrgang dieses Buches von Versuchen lesen, das Blut von Typhuskrauken während der Krantheit selbst durch Seruminjektion für den Typhusbacillus gleichsam unwohnlich zu machen und so eine heilende Wirkung auszuüben. Seither wurden solche Bersuche fortgesett, ohne daß schon ein zweifelloser Erfolg errungen werden konnte. Börger = Greifswald hat g. B. Typhus mit antitogischem ' Sammelblutserum behandelt. Es erwies sich selbst in großen Quantitäten als unschadlich, aber leiber nur von zweifelhafter Wirfung. Es wäre eben nötig, foldes Serum frühzeitig anzuwenden, und dies ist gerade beim Tuphus schwer, dessen Diagnose im Krankheitsbeginn oft nicht gestellt werden fann.

Dagegen sind die Aussichten für eine erfolgreiche vorbeugende Schuß=
impfung gegen Typhus günstiger. Es ist leicht einzusehen, von
wie großem Werte es unter Umständen sein könnte, wenn z. B. bei einer Belagerung der Typhus unter den Soldaten als verheerende Seuche auf=
tritt, oder wenn in Stadtteilen mit ungünstigen sanitären Bedingungen
eine lokale Epidemie aufstammt, die noch nicht Erkrankten durch eine leicht
aussührbare und unschädliche Impsung gegen die bose Krankheit zu schüßen.

Da sind nun Versuche von Pfeiffer und Kolle's interessant und vielversprechend. Sie prüften, ob das Blut von Menschen, denen sie ab-

<sup>1</sup> Deutsche Meb. Zeitung 1896, Mr. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrb. ber Naturw. XI, 338. 3 Ebb. S. 344.

<sup>4</sup> Ebb. IX, 338. 5 Deutsche Meb. Zeitung 1896, Rr. 92.

getötete Typhus = Reinfulturen injizierten, ein Serum ergebe, welches gegen Typhusinfektion schüke. Einige Stunden nach der Injektion einer sehr kleinen Menge der Typhuskultur stellte sich bei den Versuchs=personen Frösteln, Schwindel, Gefühl von Unbehagen und von Schmerz-haftigkeit an der Injektionsstelle ein, dazu kam mäßiges Fieder und unruhiger Schlaf. In kurzer Zeit gingen diese Erscheinungen vorüber. Das von diesen Personen entnommene Blut ergab ein Serum, welches Kaninchen gegen eine Insektion mit virulenten Typhusbacillen schükte. Es war damit nachgewiesen, daß die einmalige Injektion einer minimalen Menge abgetöteter Typhuskultur beim Menschen eine specifische Blutveränderung herbeisührt, welche schon sechs Tage nach der Injektion nach weisbarist und mindestens den nämlichen Grad erreicht, wie die Verfasser es früher bei Typhuserekonvalescenten durch ähnliche Versuche seistellt hatten.

Was die Tuberfulofe betrifft, so konnten wir schon im letten Jahre auf das von Maragliano hergestellte Serum ausmertsam machen, welches Erfolge aufzuweisen hatte. Nach diesem Forscher enthalten die Rulturen der Tuberkelbacillen zwei Arten von togischen Substanzen. Wenn man nämlich Kulturen in der Hitze sterilisiert, jo erhält man ein Serum, das etwa dem Tuberfulin Rochs entspricht. Gin zweites Serum gewinnt man, wenn man aus den lebenden Kulturen die Bacillen Neben einer geringen Menge von Tuberfulin, das von abfiltriert. den in jeder lebenden Kultur vorhandenen bereits abgestorbenen Bacillen stammt, sind in einem solchen Filtrat Stoffwechselprodukte der lebenden Bacillen, also toxische Eiweißkörper. Diese führen bei den damit vergifteten Tieren zum Tode unter zunehmender Herzschwäche, während die Tuberkulinsubstanzen bekanntlich eine Temperatursteigerung veranlassen. Mijchung beiber gelingt es, Tiere, wie z. B. Efel, Pferde oder Ziegen, allmählich im Verlaufe von sechs Monaten zu immunisieren. gewonnene Serum immunisiert gegen die togische Wirfung des Tuberfulins, welches durch das Serum neutralisiert wird. Behandelt man tuberkulöse Menschen mit dem Serum, so vertragen sie nachher Tuberkulin=Injektionen in zehnfach höherer Dosis als zuvor (Roger2). Mit diesem Serum sind nach bisheriger Statistik 712 Lungenschwindsüchtige behandelt worden. Refultate stimmen volltommen mit denen der frühern Statistif Maraglianos überein, die 422 Fälle umfaßte und 16,20 % Beilungen, 48,05 % Befferungen, 25,50 % unbeeinflußte Fälle und 8,25 % Todesfälle ergab. Maragliano injiziert 1 ccm Serum einen Tag um den andern und bei bleibendem Fieber mit hohen Anstiegen 5—10 com auf einmal. Gerum ift unschädlich.

Bemerkenswert ist übrigens, daß man auch heute noch Heilversuche mit Kochs Tuberkulin anstellt, so 3. B. Noumen', der es in sehr fleinen

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturm. XI, 343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 72. 3 Ebb. Nr. 57.

Dosen anwendet und ihm auch Erfolge zuschreibt. Dieser Autor leugnet übrigens, daß in dem Tuberfulin oder auch im Serum irgend welche specifische antibakterische oder antitoxische Stoffe enthalten seien, und kaßt die Wirkung dieser Mittel als fermentativ, zelleureizend und bewegungsauslösend auf. Sie sollen die Abwehrmaßeregeln, die der Körper selbst zu besorgen hat, nur aureizen. Auch Kaater-Rehburg berichtet auf Grund von 70 Fällen von Phthise, die er von 1890 bis Januar 1896 mit Tuberkulin behandelt hat, von guten Erfolgen. Er hat 21 Heilungen erzielt und kommt zu dem Schlusse, daß bei richtiger Individualisserung und solange keine Komplikation besteht, die Tuberkulinbehandlung ungefährlich und erfolgreich und daß deshalb der abweisende Standpunkt gegen diese Behandlung nicht gerechtsertigt sei.

Die Serumbehandlung des Tetunus ifteht ungefähr noch auf demselben Flede wie vor einem Jahre. Willemer-Frankfurt berichtet zwar von einem Erfolge, den er bei einem mittelschweren Fall von Wundstarrkrampf mit Behringschem Totanus-Antitorin erzielte, obwohl er das Mittel erst am neunten Tage nach Beginn der Krankheit anwendete. Die erste Injektion brachte dabei nur eine kurze Besserung, der zweiten Injektion aber folgte eine nachhaltige, wenn auch langsame Besserung, die zur völligen Heilung führte. Nach 36 Stunden schon begannen die Krampferscheinungen nachzulassen.

Bazy=Paris hat Totanus-Serum in vier Fällen ohne Erfolg angewendet. In Frankreich konnte überhaupt kein Erfolg dieser Behand=

lung erzielt werden.

Diese wenig günstigen Ersahrungen mit dem Serum bei Wundstarrframpf sucht Sahlis damit zu erklären, daß das Totanus-Gift im Körper
eine Erkrankung der Ganglienzellen des Centralnervensystems hervorruse,
Veränderungen, die dann unter der Wirkung des Serums
nicht mehr rückgängig würden, sondern selbständig weiterschritten,
obwohl das im Körper befindliche Totanus-Gift durch das Serum zerstört werde. Es sei deshalb von so großer Wichtigkeit, in Fällen dieser
Krankheit so frühzeitig wie möglich die Serumbehandlung einzuleiten
und zu diesem Zwecke durch genaue Untersuchung der verdächtigen Wunde
möglichst rasch die Diagnose zu sichern.

Über die Erfolge der Serumbehandlung bei der froupösen Lungenentzündung gehen zur Zeit die Meinungen noch auseinander. Die ersten Versuche wurden von G. und F. Klemperer angestellt, welche mit 5 bis 10 ccm ihres Serums bedeutende Besserungen erzielten. Auch die Veröffentlichungen anderer sind nach Roger ermutigend, so daß ein Material von 39 behandelten Fällen vorliegt, bei denen nur einmal das

<sup>1</sup> Berliner Klin. Wochenschr. 1896, Nr. 14.

<sup>2</sup> Jahrb. ber Naturw. XI, 345.

<sup>3</sup> Berliner Rlin. Wochenschr. 1896, Nr. 41.

Deutsche Meb. Zeitung 1896, Mr. 72.

Resultat gleich Null war. Die Krisis wurde dabei regelmäßig um mehrere Tage früher herbeigeführt. Auch das Serum von Pneumonie-Rekonvalescenten hat immunisierende Kräfte bewiesen. Dagegen haben Hughes und Carter bei Lungenentzündung sehr wenig Erfolg mit der Serumbehandlung gehabt.

Bon sehr interessanten Versuchen über bas Wesen ber Gerumwirfung berichtet Denns'. Brachte er Bneumofoffen mit frischem Serum nicht immunifierter Kaninchen zusammen, so entwickelten sich bie Schloß das Serum weiße Blutforperchen ein, so war die Entwidlung minder rasch. Das nämliche Resultat erhielt Denns mit Serum ohne Leufochten eines immunisierten Kanindens; wenn biefes immunisierte Serum aber weiße Blutforperchen enthielt, so blieben die Rotten ohne Entwicklung, solange die Leutochten am Leben blieben. Dabei sah man fogar eine Bernichtung der Pneumofoffen eintreten. Diese Wirfung hing nicht von einer neuen Eigenschaft der immunifierten Leufochten ab. Denn wenn er diese aus dem immunisierten Serum in neues, nicht immunisiertes Serum brachte, jo war dieses ohne Einfluß auf die Koffenentwicklung. Nahm er dagegen nicht immunisierte Leufochten und brachte sie in immunisiertes Serum, so wurde die Keimentwicklung unterbrochen. Denns nimmt daher notwendigerweise an, daß die Immunität gegen den Pneumococcus in einer Beränderung des Serums besteht, welche die batterientötende (phagocytare2) Eigenschaft ber weißen Blutförperchen auregt. Er fah auch, wie lange Retten von Pneumo= follen innerhalb der Leufochten verschwanden, welche unaufhörlich Fortsäße ausstrecten.

Bei Rabies (Tollwut) wurden Seruminjektionen von Babes bei Menschen mit Erfolg angewendet, welche von wütenden Wölsen gebissen worden waren. Nach Roger's soll das Serum einer Gattung am wirksamsten bei der gleichen Gattung sein, und es soll diese Behandlung in Fällen, wo schnell gehandelt werden muß, der Paste urschen Methode vorzuziehen sein.

Auch bezüglich der Serumbehandlung der Cholera dürfen wir auf das im letzen Jahrgang dieses Buches Gesagte verweisen ', da die Frage noch nicht wesentlich weiter gediehen ist. Man hat hier gleichfalls zwei Serumarten hergestellt, deren eine auf die Bakterien einwirkt, während die andere antitoxische Eigenschaften hat.

Von mehr theoretischem Interesse scheint uns die Anwendung der Serumtherapie gegen die **Poden** zu sein. Die bisherigen Bersuche sind noch zu unsertig, um gegenüber der bestehenden Schutzimpfung mit Vac-cine Anspruch auf besondere Beachtung machen zu können.

<sup>1</sup> Deutsche Meb. Zeitung 1896, Rr. 72.

<sup>2</sup> Siehe ben Artifel "Bom Blute" S. 321.

Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 72. 4 Jahrb. ber Naturw. XI, 338.

Die Serumbehandlung der Syphilis ift wegen der Unempfänglichkeit der Tiere gegen das Gift dieser Krankheit einstweilen wenig aussichts= voll, da es wegen dieser Unempfänglichkeit bisher unmöglich war, ein

genügend fräftiges Serum herzuftellen.

Gegen Bergiftung durch Schlangengiste hat besonders Calmette Serumversuche angestellt. Es gelingt, damit Immunität zu erzielen. Das Serum der gegen Cobra und Viper immunisierten Tiere wirkt nach Rogers' Angaben auf alle andern Schlangengiste. Auch das Serum von Natur aus unempfänglicher Tiere, wie des Igels, wurde schon erfolgereich angewendet.

Kurz wollen wir nur noch erwähnen, daß u. a. auch gegen bösartige Geschwülfte, wie Krebs und Sarkom, ausgehend von der Annahme eines parasitären Charafters dieser Neubildungen, Versuche mit Serum gemacht wurden, denen übrigens Erfolge bisher kaum beschieden waren, sowie daß selbst das Gebiet der Geistes- und Nervenkrankheiten von der neuen Therapie nicht unberührt geblieben ist. Ein Fall, in dem das Serum eines geheilten tobsüchtigen Geisteskranken einem an der nämlichen Krankeitel Leidenden insiziert wurde, soll sogar nach Mairet und Vires die

Beilung zur Folge gehabt baben.

Che wir damit von diesem Kavitel, einem der interessantesten ber heutigen Medizin, scheiden, wollen wir nicht unterlossen, auch eine Stimme anzuführen, die sich gegen die Grundlagen aller Serumtherapie überhaupt erhebt. Winternit - Wien verhält fich fehr feptisch gegen die Serumbehandlung. Er betont, daß es darauf ankomme, bei Infektionskrankheiten die natürlichen Abwehreinrichtungen des Blutes dadurch zu fräftigen, daß man eine Leukocytose hervorruft. Hierzu bedarf es keiner angeblich specifischen Sera, sondern es giebt andere Mittel, die nicht versagen. Besonders weift dieser Forscher auf die nach seinen Versuchen außerordentlich günstigen Einflüsse der Rälteeinwirkung auf das Blut bin, welches dadurch befähigt werde, durch Vermehrung der Leufochten, durch Erhöhung seiner Alfalescenz und Zunahme des Sauerftoff= und Rohlenfäureaustaufches fich gewiffermaßen fein Serum felbit gu bereiten, beffen es im Rampfe gegen die Infettion bedarf. Er befürwortet in dieser Beziehung besonders das falte Baffer, dessen Vorzüge bei bestimmten Infektionskrankheiten, wie Thphus', ja ichon bekannt feien.

Wir wollen die Richtigkeit dieses extremen Standpunktes dahingestellt sein lassen; eines aber mussen wir betonen: selbst wenn die jetige Lehre von der Wirksamkeit der Serumtherapie sich im Laufe der Zeit als un=richtig erweisen sollte, so hat sie der Medizin doch einen überaus großen

<sup>1</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Rr. 72. 2 Cbb.

<sup>3</sup> Berliner Klin. Wochenschr. 1896, Nr. 13. 4 Siehe ben Artifel "Lom Blute" S. 321.

<sup>5</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. XI, 344, Bäberbehanblung.

Nuhen gebracht, da ihr Studium unsere Auschauungen und Kenntnisse in Bezug auf die feinsten Lebensvorgänge in dem Körper und seinen Sästen ungemein bereichert hat 1.

### 4. Bom Ausfan.

Wie eine Erinnerung an längst vergangene Jahrhunderte mutet wohl manchen dieser Name einer schrecklichen Krankheit an. Wir werden aber im Nachfolgenden sehen, daß es gerechtfertigt und von neuem Interesse ist, die Leser dieses Jahrbuches mit der Frage der Lepra, wie die medizinische

Bezeichnung für biefes Leiben lautet, zu beschäftigen.

Nach einem von Blaschto<sup>2</sup> in der Berliner medizinischen Gesellschaft am 26. April 1896 gehaltenen Vortrage gilt der Aussatz allerdings seit langen Zeiten in Deutschland als ein exotisches Leiden, während er schon vor den Kreuzzügen in vereinzelten Herden bestand und mit und nach den Kreuzzügen sich, wie besannt, allmählich über ganz Deutschland verbreitete, wo er seine größte Ausdehnung im 13. und 14. Jahrhundert erreichte. Damals war im ganzen Deutschen Reiche wohl kaum ein Flecken, der nicht seine Aussätzigen beherbergte, keine Stadt, die nicht ihre Leproserien oder St. Georgsspitäler auswies. Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts hat die Krankheit allmählich abgenommen und sich nur da und dort vereinzelt dis ins 17. Jahrhundert gehalten. Etwa seit der Resormationszeit konnte man die Lepra in Deutschland und allen Kulturständern als so gut wie ausgestorben ansehen.

Als nun, führt der genannte Autor weiter aus, im Jahre 1884 Fürst in Memel einen Leprafall entdeckte, habe dies zwar überrascht, aber mehr die Beachtung einer Kuriosität als einer alarmierenden Thatsache gesunden. Einzelne weitere, gleiche Fälle hätten wenig daran geändert, und erst als Pindikowski 1893 aus Memel meldete, daß im dortigen Kreise nicht weniger als 9 Leprafranke lebten und daß dort außer diesen in den letzen Jahren 4 Aussätzige gestorben seien, habe man begonnen, der Sache Gewicht beizulegen und sich mit dem Wesen der gleichsam neuen

Krantheit zu beschäftigen.

Blasch to selbst hat die Krankheit in diesem nördlichsten Teile Deutsch= lands eingehend studiert. Er hat noch neue Fälle von Lepra dort gefunden und konstatiert ihre Gesamtzahl in diesem Kreise von nur 60 000 Einwohnern auf 23.

Nach Danielssen<sup>3</sup>, der als Arzt am Lungegaardshofpital in Bergen (Norwegen) in langjähriger Thätigkeit mit dieser in Norwegen

2 Berliner Klin. Wochenichr. 1896, Nr. 20.

<sup>1</sup> Uber Serumtherapie bei ber Lepra und ber Peft fiehe ben folgenben Aufsay.

<sup>3</sup> Penzolbt und Stinging, Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten I, 493.





Bacillen, wie man sie allerdings bei jedem Leprafall findet, noch leben,

ober ichon tot find.

Die Ubertragungsweise ber Rrantheit ift ebenfalls noch strittig. Danielffen ' erklärt, daß es zweifelhaft erscheint, ob die Rrantheit burd Berührung von Kranten auf Gefunde übergehe, b. h. ob sie kontagios sei, und giebt nur auf Grund der Sansenichen Entbedung die Möglichkeit einer Unftedung gu. Wie schwierig diese Frage zu entscheiden ift, erhellt - Anstedung überhaupt voraus= gesetzt — ichon aus dem ungemein langen Zeitraum, der zwischen der Gelegenheit, sich zu infigieren, und dem Ausbruch des Leidens verstreichen kann. Blaschko 2 erwähnt 3. B. einen Patienten, ber vor 36 Jahren in Memel war und bei dem erst 26 Jahre später die ersten Erscheinungen der Lepra aufgetreten zu sein scheinen. Er weist auch auf einen Kranten hin, den Hallopeau vor zwei Jahren in der Parifer Académie de médecine vorstellte und der 32 Jahre nach seiner Rudfehr von Martinique an Lepra erfrankte. Andere Autoren führen ähn= liche derartige Fälle an.

An einen Bortrag, den Havelburg, Arzt an dem Leprahospital zu Rio de Janeiro, in der Berliner Medizinischen Gesellschaft hielt, tnüpste sich eine Diskussion, an welcher sich mehrere Arzte beteiligten und in der die Frage der Anstedungssähigkeit des Aussahes eine große Rolle spielte. Mancher Kedner bekannte da seine Zweisel, daß die Lepra anstedung seine sie. Hander kedner bekannte da seine Zweisel, daß die Lepra anstedung erfolgt won in einem Krankenhause verpslegten Leprakranken zu sehen, erwähnt, daß dort niemals eine Anstedung erfolgt sei troß der mangelnden Isolierung und troßdem diese Kranken jahrelang unter den übrigen Hospitalinsassen wohnten, schließen und sich frei bewegten, ohne daß Desinsektionsvorkehrungen bestanden oder auch nur die Wäsche oder die Ekacisdirre getrennt behandelt wurden.

Liebreich führte zum Beweise, daß der Aussatz nicht anstecke, das Beispiel Danielssens an, der in den Jahren 1844 bis 1858 sich selbst viermal mit echten Leprakuoten und außerdem noch neun Personen geimpst habe, ohne daß auch nach Jahren Lepra bei ihnen zum Ausbruch gekommen sei. Virchow erklärte die Ansteckungsfähigkeit des Aussatzstelsses sür jedenfalls noch nicht bewiesen, wenn sie auch durch die Entdeckung des Leprabacillus an Wahrscheinlichkeit gewonnen habe.

Daß diese Fähigkeit sehr gering ist, steht sicher sest. Wenn man die Schilderung liest, welche Blaschko von den denkbar ungünstigsten hygienischen Verhältnissen, dem dichten, innigen und unreinzlichen Zusammenleben (ohne die geringsten Vorsichtsmaßregeln) der Familien mit Leprakranken im Kreise Memel giebt, und bedenkt, daß in Kultur-

<sup>1</sup> Bengolbt u. Stinking a. a. D.

<sup>2</sup> Berliner Alin. Wochenfchr. 1896, Dr. 21. 3 Ebb. Dr. 46.

<sup>4</sup> Ebb. Nr. 49. 5 Ebb. Nr. 20.

ländern die Krankheit eine solche der niedersten Bevölkerungsklassen mit ähnlichen Lebensgewohnheiten ist wie in Memel, so geht baraus entweder ein Mangel an Infeltionefraft der Krankheit oder eine fehr vereinzelte Empfänglichkeit ber Menschen für die Rrantheit hervor.

Man hat beshalb von bestimmten Seiten auch ichon angenommen, daß die Bevölferung Deutschlands von der Reit her, da der Aussan allgemein verbreitet war, für die Krankheit noch gewissermaßen geimpft und

deshalb ziemlich immun (unempfänglich) fei.

Jedenfalls läßt sich nicht verkennen, daß fehr bedeutungsvolle Thatsachen unbedingt für eine Unstedungsfähigkeit der Levra sprechen und daß die bisher als eine Hauptursache angenommene Erblichkeit nicht die ihr augeschriebene Rolle bei der Ausbreitung der Seuche spielt. flar, daß bei der Familiengemeinsamfeit zwischen Eltern und Kindern die Nachkommen leprafranker Bäter ober Mütter auch ohne Mitwirkung erblicher Momente besonders bedroht find, wenn eben das Leiden anftedend ift.

v. Bergmann fagt in ber erwähnten Distuffion, es fonne an ber Kontagiosität ber Seuche nicht gezweifelt werben. Sie werde hauptfächlich dadurch erwiesen, daß ein Ausjätziger in eine bis dahin leprafreie Gegend einwandere und daß danach dort allmählich eine Menge Lepröser gefunden würden, und zwar nur in der unmittelbaren Umgebung des franken Buwandererg.

Auch Blaschfo ist unbedingter Anhänger ber Kontagiosität und führt neben ben dafür fprechenden Beobachtungen v. Bergmanns und Münchs (Riew) die von ihm felbst erforschte Epidemie von Memel an, deren Einichleppung aus benachbarten russischen Lepraherden er habe nachweisen fönnen. Sunderte von Beobachtungen von Nichtübertragung der Rrantheit würden durch einen einzigen positiven Fall widerlegt. Er kenne 3. B. einen Fall, in dem ein von ihm behandelter Patient von feiner Chefrau angestedt wurde. Allerdings fei bei der geringen Übertragungsfähigfeit der Lepra die Gefahr nicht zu überschäßen.

Havelburg, dem in Rio de Janeiro ein großes Lepramaterial zur Berfügung fteht und ber fich auch mit ber [zumeift ausländischen] Litteratur dieser Krankheit eingehend beschäftigt hat, läßt keinen Zweifel an der Kontagiosität zu und fennt, wie er fagt, eine gange Serie von Thatsachen, die hierfür beweisend sind. Den negativen Impfergebnissen von Danielssen steht eine erfolgreiche Impfung Urnings-Samburg entgegen, ben

Blaichto citiert.

Eine beredte Sprache führen die in Norwegen gemachten Erfahrungen. Dort wurden nach Mitteilung Köbners im Jahre 1863 2800 Leprafranke gezählt, wobei sicher eine große Menge ber Zählung entgangen Seitdem nun der Unregung besonders Sanfens gufolge bort waren. die Isolierung derartiger Kranken mit größerer Energie durchgeführt wurde, fiel die Zahl der Ausfätigen beständig, war im Jahre 1890 auf 954 gurüdgegangen und soll gegenwärtig nur noch etwa 700 betragen. Diese

Jahrbuch ber Raturmiffenichaften. 1896/97.

22

außerordentliche Wirkung der Jolierung läßt sich nicht leicht anders erstlären als durch die Annahme, daß die Lepra sich durch Berührung vers

breitet, baß fie anstedend ift.

Es ist sonach durchaus verständlich, daß sich in Deutschlands ärzt= lichen Rreifen Stimmen regen, welche verlangen, daß man fich mit der Leprafrage als mit einer allgemeinen Seuchengefahr beschäftige. Wie wir gesehen haben, ist die Krankheit zwar einstweilen auf einen kleinen Bezirk des Reiches und auf Volkskreise beschränkt, welche in schlechten gesundheitlichen Berhältnissen leben. Angehörige besserer Stände sind in Deutschland felbst von der Krantheit bisher nicht ergriffen worden, während allerdings in füdlichen Klimaten das Leiden durchaus nicht in ärmern Volksflassen allein um sich greift. Wir haben bemnach feine Bürgschaft, daß nicht auch in unserem Vaterlande die Bedingungen ber Seuche sich ändern und diese einmal eine verhängnisvolle Ausdehnung erreichen kann, wenn man ihr nicht schon jest in ihren engen Grenzen mit den Mitteln entgegentritt, welche andern ansteckenden Krankheiten gegenüber sich bewährt haben, und die sich hier gegenwärtig noch mit geringer Dühe und wenig Roften anwenden lassen. Das Vorgehen Norwegens giebt in diefer Beziehung ein wohl zu beachtendes, den Erfolg verbürgendes Beispiel.

Blaschfo verlangt bemgemäß folgendes: Der Umfang der Spidemie im Memeltreise ist genau festzustellen, der Einschleppung der Seuche aus Rußland ist entgegenzuarbeiten. Zu diesem Zwecke wären sämtliche von dorther zuwandernde Personen, sowohl Russen als solche Deutsche, welche nach mehr als vierwöchigem Aufenthalte in Rußland in den Areis Memel zurücklehren, auf ihren Gesundheitszustand zu prüsen. In der Nähe von Memel wäre eine kleine Kolonie anzulegen, in welcher die vorshandenen und neu erkrankende Lepröse anzusedeln wären. Arbeitssähige Kranke könnten dort mit Ackers und Gartenbau beschäftigt werden, während bettlägerige Kranke in einer zu errichtenden Krankenstation untergebracht werden. Besuche von Angehörigen und Freunden wären unter Kontrolle zu stellen, aber keineswegs auszuschließen.

Die Borteile, welche eine solche Bersorgung der Leprösen gegenüber ihrer bisherigen Lebensweise darböte, würden nach Ansicht dieses Autors voraussichtlich hinreichen, die Kranken auch ohne Zwang der Kolonie zusussührten. Erst dann, wenn wider Erwarten sich hierbei Schwierigkeiten zeigen sollten, würde es nötig werden, die Lepra den andern anssteckenden Krankheiten gleichzustellen, welche unter das Regulativ von 1835 fallen.

Joseph betont gleichfalls das Recht des Staates, strenge Maßregeln gegen die Lepragesahr zu ergreifen, die nur in der Isolierung der Kranken bestehen könnten. Es müsse daher immer wieder von ärztlicher Seite der Ruf laut werden, daß die Regierung in Deutschland eine

<sup>1</sup> Berliner Alin. Wochenichr. 1896, Dr. 37.

Leproserie errichte und andererseits eine internationale Regelung der

Internierung Leprofer burchführe.

Solche und ähnliche Borschläge beutscher Autoren sinden auch bei ausländischen Ürzten Unterstützung. So spricht sich Campana-Rom auf dem internationalen dermatologischen Kongreß dieses Jahres in London ebenfalls für die Notwendigkeit einer internationalen Berständigung über die Behandlung der Lepra aus, und Peterse. Petersburg befürwortet ebenda energisch die Isolierung der Leprakranken, was nur durch Einrichtung von Asplen oder Stiftung von Kolonien zu erreichen sei. In Rußland bestünden auch schon 5 Asple und 2 Kolonien, und man sei dort daran, ihre Zahl zu vermehren.

Was schließlich die Therapie des Aussaßes anbelangt, so sind wir bisher nicht im stande, diese surchtbare Krankheit zu heilen, wenn sie einmal den Körper ergriffen hat. Es ist hier unnötig, alle die zahlreichen Mittel anzusühren, die man gegen sie angewendet hat. Wenn man allerdings glauben dürste, was man wünscht, so würde die Mitteilung weniger Mißtrauen sinden, welche Juan de Dios Carrasquilla<sup>2</sup> an die Atademie der Medizin in Bogotá (Kolumbien) gelangen ließ. Danach hat dieser Arzt eine Serumtherapie der Lepra entdeckt, mit der er seine sämtlichen Fälle vollständig geheilt haben will.

Wir werden gut thun, bis zur Bestätigung dieser verlockenden Nach= richt die Lepra als das zu betrachten, was sie zu sein scheint, eine surcht= bare Krankheit und als eine Gefahr, welche die ernste Ausmerksamkeit der Kreise verdient, die zur Überwachung des gesundheitlichen Wohles des

Bolfes berufen find 3.

## 5. Bom Reuchhuften.

Bei diesem Leiden handelt es sich um eine Insektionskrankheit, die durch einen bestimmten Krankheitserreger hervorgerusen wird, durch Bezührung ansteckend (kontagiös) ist und durch einen einseitenden Katarrh der Luftwege sowie durch charakteristische Krampshustenanfälle ausgezeichnet ist. Nach Ganghofner bustenstische krampshustenanfall in Form rasch auseinandersolgender Hustenstöße, die alsdann von einer langgedehnten pfeisenden Einatmung unterbrochen werden, worauf wieder Hustenstöße und Einatmung in gleicher Weise sich einz oder mehrmals ablösen. Den Abzschluß des Anfalles bildet zumeist Würgen und Erbrechen von Speiseresten und Schleim. Während des Anfalles besteht große Atemnot, und es kommt manchmal auch zu Blutungen aus den Schleimhäuten der Nase und in

17152/1

<sup>1</sup> Berliner Klin. Wochenschr. 1896, Nr. 40.

<sup>2</sup> Deutsche Meb. Zeitung 1896, Rr. 79.

<sup>3</sup> Der preußische Kultusetat für 1897 verlangt 36 000 Mark für bie Errichtung eines Leprahauses in Memel.

<sup>4</sup> Penzolbt u. Stinging a. a. D. S. 313.

die Augenbindehaut und selbst zu Krämpsen. In seltenen Fällen kann ein solcher Anfall sogar mit dem Tode endigen. In der anfallsreien Zeit besinden sich die Kranken meist ganz wohl. Fieber ist manchmal im Bezginn vorhanden und hört dann auf, wenn nicht sieberhaste Erkrankungen, wie Bronchitis oder Pneumonie, dazutreten. Als Folgeerscheinungen des Keuch-hustens sind besonders bekannt: Lungenerweiterung, Tuberkulose und Blutzarmut. Selten sind Hirblutungen beobachtet worden. Bernardt weiß auch von Rückenmarkerkrankungen mit Lähmung zu melden, die im Gesolge dieser Krankheit auftraten. Die Dauer des Leidens schwankt, sie erstreckt sich durchschnittlich auf 3—4 Monate.

Wir finden über den Reuchhusten in der Jahreslitteratur besonders zwei größere Aufsäte, die wir im Nachfolgenden hauptsächlich benutzen. Der eine von Sticker=Gießen ist in der Deutschen Medizinal=Zeitung 1896, Nr. 71, enthalten und beschäftigt sich zuvörderst mit dem historischen Verlause der Portussis, während Julius Ritter=Berlin sich in der Nr. 47 der Berliner Klinischen Wochenschrift 1896 an der Hand sehr zahlreicher von ihm behandelter Fälle mit dem Wesen dieses Leidens näher beschäftigt.

Was die Geschichte des Keuchhustens anbelangt, so hält Sticker nach genauem Quellenstudium es sür erwiesen, daß er nicht vor dem 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aufgetreten ist. Die gegenteiligen Angaben vieler Autoren, die eine Beschreibung dieser Krankheit bei frühern Schriftstellern, selbst bei Sippokrates, schon gesunden haben wollen, weist Sticker mit, wie es scheint, guten Gründen zurück.

Die erste deutliche Beschreibung einer unzweiselhaften Keuchhustensepidemie ist nach ihm bei dem Pariser Arzte Gnilleaume de Baillou zu sinden. Die Krankheit trat im Jahre 1578 auf und wurde vom Bolke Quinte genannt. Sie besiel vorwiegend Kinder im Alter von 4—10 Jahren und war durch wiederkehrende, krähende Hustenanfälle ausgezeichnet, bei welchen Blut aus Nase und Mund stürzte, der Magen sich von Grund aus entleerte und endlich eine große Menge Schleim ausgehustet wurde. Unzählige Kinder starben an der Seuche.

Bis 1658 ift dann wahrscheinlich keine neue Epidemie des Keuchschustens mehr aufgetreten. Bon da bis zum 18. Jahrhundert sinden sich ebenfalls nur wenige Nachrichten, dann aber häusen sich die Berichte über meist verheerende Epidemien, und im gegenwärtigen Jahrhundert kann man fast Jahr für Jahr Keuchhustenseuchen in medizinischen Abhandlungen beschrieben sinden.

Dabei fällt aber auf, daß die Krankheit allmählich an Kraft abzunehmen scheint, gewissermaßen verstacht, indem sie sich mehr und mehr ausbreitet, so daß verheerende Epidemien fast nur noch dort entstehen, wo die Krankheit zum erstenmal auftritt, also in neu entdeckten oder neu besiedelten Ländern. Die Zeit, meint Sticker, dürste nicht mehr fern sein,

Deutsche Deb. Zeitung 1896, Dr. 50.

in welcher die ganze Menschheit vom Reuchhusten durchseucht und bei der fast absoluten Immunität, welche einmalige Keuchhusten= erfrantung verleiht, gegen den Erreger dieser Seuche fest geworden ist, bis auf den jungen Nachwuchs, welcher immer wieder eine besondere Disposition für dieselbe kundgiebt. Zugleich läßt die von Generation zu Generation sortschreitende Abschwächung des Keuchhustengistes erwarten, daß auch diese Seuche, dem Schickfal anderer Infestionskrankheiten folgend, einmal gänzlich erlöschen wird.

Leider sind wir von dieser Zeit gegenwärtig voraussichtlich noch ziemlich weit entfernt. Noch stellt der Keuchhusten eine nicht nur häufige, sondern auch, besonders bei Kindern der jüngsten Altersstuse, oft recht ernste und

lebensgefährliche Erfrantung dar.

Nach Ganghosner stimmen, was Ursache und Entstehung der Krankheit betrifft, sast alle Autoren darin überein, daß ihr eine Infektion durch specifische Organismen zu Grunde liegt. Der Nachweis derselben sei jedoch bisher in befriedigender Weise nicht gelungen. Neben vielen Forschern hat sich nun auch Ritter (s. oben) mit dem Suchen nach dem Insektionsträger beschäftigt und hält nunmehr einen von ihm schon länger in dieser Beziehung verdächtigten Diplococcus tussis convulsivae mit großer Sicherheit sür den Erreger der Krankheit. Er hat diesen Diplococcus in 147 untersuchten Fällen, bei über 2000 Einzeluntersuchungen, nicht ein einziges Mal vermißt. [Welche Summe von Arbeit dabei in Frage kommt, wolle man beiläufig daraus ersehen, daß, um diese 2000 Reinzüchtungen des Diplococcus zu erhalten, über 30000 Kulturen angelegt werden mußten.]

Die ersten Kulturen zeigen sich auf dem Präparat nach 12 und vollentwickelt nach 18—20 Stunden als "sehr feine, völlig eirkumstripte und isolierte, opalescierende, mattgraue, schon dem Aussehen nach sehr fest to-

härente, rundliche Körperchen".

Der Anblick ist so charakteristisch, daß es nach Berlauf der ersten 12 Stunden schon möglich ist, daraus die Krankheit als

Reuchhuften zu erfennen.

Dieses Verhalten ber Kulturen bedeutet ein durch große Wachstums=
energie begünftigtes Überwuchern der Keuchhusten-Diplototsen über die zugleich mit ihm auf den Agarplättchen ausgestrichenen Mikroorganismen.
Im weitern Verlause des Versahrens büßen aber die Diplototsen diese Energie sehr rasch ein und werden auf dem Nährboden der Platte dann
rasch von ihren Mitbewerbern überwuchert. Um Reinfulturen zu gewinnen,
sucht man isolierte Diplototsengruppen immer wieder auf neue Nährböden
zu überpflanzen, (was nach der Beschreibung Ritters nicht leicht zu bewertstelligen ist und) wobei sich wieder die rasche Abnahme der Lebenstrast des Diplococcus außerhalb seines natürlichen Nährbodens, d. i. der menschlichen Schleimhaut, erweist.

<sup>1</sup> Penzoldt u. Stinging a. a. D.

Aus dieser beschränkten Vegetationskraft außerhalb des Organismus erklärt sich auch der Umstand, daß der Reuchhusten zu den Krankheiten gehört, welche in der Regel nur durch unmittelbare Berührung von Person zu Person ansteckend sind.

Wir erinnern im Gegensatz dazu nur an die Tuberkulose, deren Keime mit dem ausgeworsenen Sputum eintrodnen, mit dem Staub daund dorthin gelangen und nach sehr langer Zeit noch anstedend wirken können, wenn sie wieder in den Körper eines Menschen gelangen.

Da ferner der Reuch huften-Diplococcus in dem ersten katarrhalischen Stadium des Leidens sowie gegen das Ende der Krankheit nur in geringer Zahl, in großer Menge dagegen nur auf der Höhe der Kramps= hustenperiode zu finden ist, so ist das Leiden auch nur in dieser Periode in höherem Grade anstedend.

Wie über den Insektionsträger des Reuchhustens, so herrschte bis vor kurzem auch über den eigentlichen Sitz der Arankheit im Körper noch große Ungewißheit. Ganghofner bemerkt noch: "Der Sitz des Ratarrhs wird von manchen Beobachtern in den Kehlkopf und den obern Teil der Luftröhre, von andern in die Bronchien gelegt."

Mach den Ergebnissen der Untersuchungen Ritters dürfte heute nur wenig Zweisel mehr bestehen, daß die Bronchialschleim haut der Krankheitsort ist, wo allein sich die Diplokoften in Masse vorsinden und wo auch Sektionsergebnisse die größten krankhaften Veränderrungen nachgewiesen haben.

Die Statistik dieses Forschers erstreckt sich auf 1163 in den letzten fünf Juhren behandelte Reuchhustenkranke. Aus seinen Zahlen sehen wir die Vorliede der Krankheit für die frühesten Altersstufen. Unter 1151 Kindern bis zu 15 Jahren standen 435 im ersten, 251 im zweiten, 174 im dritten und 105 im vierten Lebensjahre. Von da an sinken die Zahlen auf 76, 35, 21, 19, 9 bis zu 1 Kranken im 15. Lebenspiahre. Von 252 Erwachsenen, die mit diesen Kranken nachweisbar in Berührung waren und die Krankheit noch nicht überstanden hatten, erkrankten nur 13. Das Geschlecht der Kinder ist auscheinen dvon geringem Einfluß auf die Disposition zu erkranken. 619 Mädchen standen 542 Knaben gegenüber.

Ritter weist ferner die Ansicht zurück, daß besonders schwächliche Kinder vom Keuchhusten ergriffen werden. Es sei ihm im Gegenteil aufgefallen, wie viel frästige, gut entwickelte Kinder sich unter den Pertussis-Kranken fanden.

Der Behandlung des Keuchhustens hat Ritter natürlich besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Auch er konnte ein specifisches Mittel indes nicht finden. Unter der großen Zahl der gegen diese Krankheit angewendeten Arzueien hat er aber eines als von besonderer Wirksamkeit befunden, das Bromoform. Damit konnte er die Dauer der Krankheit wesentlich

<sup>1</sup> Penzoldt u. Stinging a. a. D. S. 813.

beeinflussen. Unter 600 damit behandelten Fällen ließen nur nenn keinen Einfluß erkennen. Bei der Hälfte der Fälle war nach 4—5, bei der andern Sälfte nach 5—6 Wochen Gesundung eingetreten.

Aber auch die Art des Berlaufes wurde durch das Mittel wesentlich begünstigt, so daß nach ein paar Tagen die schweren Symptome, wie Erbrechen, Blutungen, ernstere Krampszustände, fast stets andauernd beseitigt waren und nach 14 Tagen die Erfrankung ausnahmslos zu einem milden Verlauf übergeführt wurde. In 18 sicher konstatierten Fällen genügten geringe Mengen des Mittels, um den Keuchhusten völlig zum Vers

idwinden au bringen.

Sollten sich die Erfahrungen Ritters bestätigen, so wären wir nicht nur dem Wesen dieses Leidens um ein großes Stück näher gekommen, sondern wir hätten auch Aussicht, die Bekämpfung dieses Feindes der Kinderwelt künftig von besserem Erfolg begleitet zu sehen.

### 6. Bon ber Beft.

Die Gefahr der Einschleppung der Pestseuche hält zur Zeit Europa in Atem. Die Tagesblätter sind voll von mehr oder weniger alarmierenden Nachrichten über das Auftreten der Krantheit in den großen indischen Städten und über Verhandlungen zwischen den Staaten Europas zur

Bethätigung gemeinsamer Abwehrmaßregeln gegen bie Beft.

An dieser Stelle müssen wir uns aber darauf beschränken, dasjenige über die Krankheit zu erwähnen, was dem wissenschaftlichen Charakter dieses Buches entspricht. Da finden wir nun, daß die Fachpresse im Gegensatz zur politischen Tageslitteratur nur wenig über die Pest zu sagen weiß. Es hängt dies damit zusammen, daß die Krankheit bisher meist auf ihre asiatischen Stammherde beschränkt blieb, wo sie der wissenschaftlichen Erforschung wenig zugänglich ist.

Auf europäischer Erde ist die Pest im gegenwärtigen Jahrhundert, abgesehen von kleinen Spidemien, wie Noja (1815), Konskantinopel (in den dreißiger Jahren) und Wetljanka (1878), nicht mehr auf-

getreten.

Man weiß, daß die Pest eine specifische akute Infektionskrankheit ist. Ihre Symptome sind schwere allgemeine Erkrankung mit hohem Fieber, entzündlichen Schwellungen der Lymphdrüsen, starker Milzschwellung und

mit Störungen ber Leber= und ber Nierenthätigfeit.

Ihr Verlauf zeichnet sich durch eine fatale Regelmäßigkeit aus. Etwa sieben Tage nach der Ansteckung beginnen ihre Zeichen mit schwerer, rauschartiger Benommenheit, wiederholtem heftigen Frost, starkem Kopsschwerz, enormer Schwäche und Erbrechen. Darauf seht ein hohes Fieber ein, wobei das Bewußtsein sich zusehends trübt und die Herzfraft abnimmt, die Jarusekretion sich oft bis zu vollkommenem Aushören vermindert und Nasen- und Nierenblutungen erfolgen. Die äußern Lymphdrüsen schwellen an (Beulenpest), und es kommt dabei zu großen Eiterungen. Nach sechs

Tagen endet die Krankheit gewöhnlich mit dem Tode. Kranke, welche den achten Tag erleben, kommen meistens mit dem Leben davon, sind aber in langsamer Rekonvalescenz noch manchen Gefahren durch Eiterungen und sonstige Komplikationen ausgesetzt.

Eine Eigentümlichkeit der Pest, welche für das Maß von Gesahr bei einer etwaigen Einschleppung in Europa in Betracht kommt, ist es, daß sie nur bei verhältnismäßig niedriger Außentemperatur bestehen kann und über 35 bis 40 °C. nicht mehr vertragen soll. Unser Klima würde uns dem-

gemäß gegen die Seuche voraussichtlich nicht ichugen.

Dagegen wird ihr eine geringere Unsteckungsfähigkeit zu= geschrieben als ihrer Heimatsgenossin, der Cholera. Tropdem wird man gut thun, die Nachricht mißtrauisch aufzunehmen, daß der indische Generalarzt Clehham auf der demnächst stattsindenden Sanitätskon= ferenz in Benedig die Pest als nicht direkt anstecken Berhältnisse erklären werde.

Die Infeftionsfraft ber Krantheit ift nach ber Entbedung Derfins

und Ritafatos an einen bestimmten Bacillus 2 gebunden.

Wenn sich übrigens die Nachricht bestätigt, daß Persin die Pest mit Erfolg mittels Serum bekämpft hat, so wäre auch diesem unheimlichen Gaste die bisherige Unüberwindlichseit genommen. Dieser Forscher hat danach in Unnam mit einem von Pserden gewonnenen Serum gelegent-lich der letziährigen Pestseuche in Hongtong und Umgebung Versuche angestellt und hat von 25 damit behandelten Personen mit Bubonen-pest 23 gerettet.

Näheres barüber ift abzuwarten.

Wir glauben nicht, daß die Krankheit, wenn sie wirklich zu uns kommen sollte, unserm ausgebildeten und bewährten Vorbeugungssystem gegenüber eine größere Ausdehnung gewinnen würde.

# 7. Über die Bedeutung der Körperübungen (besonders der Jugend) und der Bolksspiele vom hygienischen und militärischen Standpunkt.

Über dieses Thema äußerte sich Dedolph-Nachen in der letztjährigen Versammlung deutscher Natursorscher und Ürzte in Franksurt. Er ging davon aus, daß die Erziehung unserer Jugend trot mancher Verbesserungen in der Schulhygiene noch immer an einer einseitigen Bevorzugung der Ausbildung des Geistes und Wissens tranke, anstatt eine harmonische, ineinandergreisende Körper= und Geistesbildung anzustreben. Daraus solgten nervöse Überarbeitung, Blutarmut, Kurzsichtigkeit und vor allem eine bemerkenswerte Herabminderung der Volksgesundheit und der Wehrkraft.

<sup>1</sup> v. Ziemffen in Penzolbt u. Stinging a. a. O. S. 413.

<sup>2</sup> Jahrb. ber Naturw. XI, 371.

<sup>3</sup> Ref. Deutsche Meb. Zeitung 1896, Rr. 83.

So komme es, daß in Deutschland in Städten nur 3,8 (gegen 9,8 auf dem Lande) wassensähige Männer auf das Tausend der Bevölkerung tressen. Nach Preper sind von 1000 der durch höhere Schulen gesgangenen Einjährig-Militärpslichtigen 250 mehr dienstuntauglich als unter 1000 Dreijährig-Dienstpslichtigen, welche keine höhere Schule bessuchten. Die Frage gewinnt beständig an Wichtigkeit wegen des zusnehmenden Überwiegens der städtischen und industriellen Bevölkerung. Jetzt schon leben in Deutschland 29½, Millionen von der Industrie und nur noch 18½ Millionen von der Landwirtschaft.

Nur eine Nacheiferung der in diefer Beziehung weit besiern englischen Berhältnisse verspricht Abhilfe. Wie in England, sollte bei uns mehr Gewicht auf die förperliche Erziehung in Schule und Volk gelegt werden. In den Schulen find Jugenbspiele zu pflegen, Bolfsspiele und verwandte Leibesübungen sind einzubürgern und zu verbreiten. Der Wert ber Bewegungs= und Laufipiele beruht in ber gur harmonischen Rörperausbildung notwendigen Ausbildung von Berg, Gefäßinstem und Lungen und in ber baburch zu erzielenden Steigerung torperlicher Leiftungsfähigfeit und ber Biberstandsfraft gegen Rrantheiten, besonders gegen die Tuber-"Bewegung in frischer Luft" sei die Parole im Rampfe gegen die Tuberkuloje. Die Abnahme der Tuberkuloje in England um 50 % im letten halben Jahrhundert und die gleichzeitige Hebung ber allgemeinen körperlichen Gigenschaften des englischen Bolkes führt Reduer auf die Wiederbelebung der Bewegungsspiele und des Sportes in freier Luft zurud. Er weist auf die Thatsache hin, daß London 2000 ha Fläche für Spielplätze habe und jährlich zwei Millionen Mark für die Instandhaltung der Plätze ausgebe, und ruft aus:

Das ist praktische Volkshygiene, nicht aber die Anlage von großen städtischen Parkanlagen, den sogen. Lungen der Stadt, in denen die Lungen der skädtischen Jugend, weil sie sich nicht frei darin tummeln darf, verkümmern!

Besonderer Wert ist auch der Wirkung der Leibesübungen auf das Gehirn und die Nerven beizulegen, deren Stärkung sich in guten geistigen und gemütlichen Eigenschaften äußert. Durch das Spiel wird der Charakter erzogen, dessen gute Seiten: Mut, Geistesgegenwart, Schlagsfertigkeit, Selbstvertrauen, Ausdauer, kameradschaftlicher Sinn, dabei herangebildet werden. Diese Eigenschaften kommen auch den Anforderungen des Militärdienstes ebenso zu gute wie die besonders durch Lauf= und Ballspiele zu erreichende Ausdauer im Marschieren, Laufen und Springen.

Neben der bessern allgemeinen Körperentwicklung, vor allem der städtischen Jugend, bewirken die Bewegungsspiele im Freien auch eine Verhütung der Kurzsichtigkeit, die in englischen Schulen mit ihrem zwei- bis dreisstündigen täglichen Spielen in frischer Luft kaum ein Fünstel ihrer Aussbreitung in deutschen Schulen erreicht. Die Lauf- und Ballspiele üben, was für das Schießen wichtig ist, auch das Auge im Entsernungschätzen.

Dem Interesse der Armee an einer Erhöhung der förperlichen Borbildung für den Militärdienst wird das Kriegsministerium gerecht, indem es die Bestrebungen der Bolks- und Jugendspiele thatkräftig unterstüßt. So hat es genehmigt, daß in den Garnisonstädten die Exerzierpläße für die Abshaltung solcher Spiele benutt werden. Alles, was die Wehrkraft erhöht, dient aber auch zum Besten der Volksgesundheit, der Arbeitskraft und Arbeitstüchtigkeit.

Dedolph fommt ju folgenden Schlußfägen:

1. Die Anlage genügend großer Spielpläße für Jugend= und Bolts= spiele von seiten der Städte, und zwar in der Größe von 4 ha für je 20 000 Einwohner, ist eine dringende Forderung der Hygiene, besonders im Kampse gegen die Tuberkulose.

2. In der Hygiene und Pädagogit ist von seiten der Hochschule und der Lehrbücher den Leibesübungen in freier Luft ein besonderes Kapitel

zu widmen.

3. Beim Bau von Schulen und Turnhallen ist auf die Anlage ge-

nügend großer und geeigneter Spielplate Rudficht zu nehmen.

4. In die Abgangszeuguisse für Einjährig-Freiwillige und Abiturienten ist eine Censur im Turnen und andern Körperübungen mit einer Forderung bestimmter Leistungen im Turnen aufzunehmen, von deren Erfüllung die Berabsolgung des Berechtigungsscheines abhängt.

5. Das deutsche Turnen muß, um den hygienischen und nationalen Aufgaben besser zu genügen, die Leibesübungen in frischer Luft, das volkstümliche Turnen und die Bewegungsspiele mehr in den Vordergrund

treten laffen.

# 8. Fettgehalt der Lepra- und Tuberkelbacillen.

Die Beobachtung der kleinsten Lebewesen, deren Lebensthätigkeit für den Menschen von jo verhängnisvollen Folgen begleitet sein kann, führt oft zu überraschenden Ergebnissen, die ihrerseits wieder einen Einblid zu geben vermögen in das Wesen der von jenen Krankheitserregern verursachten Leiden. So schreibt Unna in einer größern Abhandlung über obiges Thema!: "Mir scheint, daß der starke Fettgehalt dieser beiden zu den schlimmsten Feinden des Menschengeschlechtes gehörenden Lebewesen eine wohlbekaunte Thatsache hinreichend aufklärt, die ungemeine Chronicität (Langwierigkeit) der tuberkulösen und leprösen Affektionen und ihren skannenswerten Widerstand den natürlichen Heilpotenzen des Organismus gegenüber. . . Die Tuberkels und Leprabacillen haben die Fähigseit, einen schwer schmelzbaren Fettkörper in sich und bei dem Absterben um sich herum aufzuspeichern, welcher den Austausch der Bacillens und Gewebsprodukte in beiden Richtungen erschweren und bei einer gewissen Höhe lahmlegen muß. Darauf mag zum großen

Deutsche Deb. Zeitung 1896, Dr. 99 u. 100.

Teil die Neigung beider Bacillenarten beruhen, sich auf Monate und Jahre hin gleichsam einzukapseln und mit all ihren schädlichen Stoffen und Produkten in Unthätigkeit zu verharren, bis ein übermächtiger Neiz ihre Wirksamkeit entsacht. Die Botanik kennt unzählige Fälle von einem derartigen latenten Zustande höchst wirksamer chemischer Stoffe innerhalb einer von Fett durchtränkten Umhüllung.

"Auf der andern Seite unterliegt es für mich auch keinem Zweifel, daß die relative Unwirksamteit unserer besten Antiparasitika gerade diesen beiden Bacillenarten gegenüber auf dem nämlichen Umstande, dem Fettgehalt der Bacillen, beruht. Will man auf start setthaltige Körper einwirken, so muß man wenigstens settlösende Behikel dabei anwenden. Da es sich um schwer schmelzende Fette handelt, so ist ein reichlicher Kontakt mit slüssigen Fetten schon ein therapeutischer Gewinn, und ich betrachte es daher nicht als zufällig, daß eine jahrhundertelange Ersahrung den Leberthran, das Chaulmoograöl, den Gurjundalfam und Fetteinreibungen überhaupt bei diesen Krankheiten als wirksam befunden hat. Ich habe in meiner Praxis seit zwei Jahren die subkutanen (unter die Haut gemachten) wösserigen und auffallend unwirksamen Injektionen bei Tuberkulose und Lepra mit großem Vorteil durch ölige Injektionen ersetzt und kann dieselbe allen denen empsehlen, welche sich sür subkutane Therapie bei diesen Krankheiten interessieren."

Ebenso wie die Fetttherapie bei diesen Krankheiten verstehen wir die gute Wirkung der Hipe bei ihnen, besonders der überheißen Bäder der Japaner bei der Lepra, die wir durch Bälz kennen gelernt haben. In Zukunft wird die örtliche und allgemeine Therapie methodisch diesem Punkte des Fettgehaltes der Bacillen Rechnung tragen müssen.

# 9. Bergiftung durch Kartoffeln.

Mehrere Fälle von Massenvergistungen durch Genuß schlechter Kartosseln veranlaßten Schmiedeber g=Straßburg, den Solaningehalt der Kartosseln unter verschiedenen Bedingungen zu bestimmen. Nach der "Ürztlichen Sachverständigen=Zeitung" gelangte er hierbei zu überraschenden Ergebnissen, welche von großer hygienisch biätetischer Bedeutung sind. Frische, nicht geseimte Speisekartosseln enthalten danach in den Monaten November dis Februar 0,04—0,046 % Solanin in ungeschältem und 0,02—0,025 % in geschältem Zustande. Alte geseimte Kartosseln aus den Monaten März dis Juli zeigten einen Gehalt von 0,08—0,116 % In fünstlich zur Keimung gebrachten Kartosseln fand G. Meyer, der unter Leitung Schmiedebergs diese Untersuchungen durchsührte, bei ca. 4 mm langen Keimen 0,212 % Solanin. Der Gistgehalt der Keime selbst ist sehr beträchtlich; in ca. 1 cm langen Keimen beträgt er etwa 5 %, nimmt aber mit dem Wachstum der Keime fortschreitend ab, so daß er in 10 cm

<sup>1 1896,</sup> Nr. 12.

langen Keimen nur noch 2,7 und in 1,5 m langen Keimen 0,8% oo beträgt. Von besonderer Bedeutung sind aber die Untersuchungen schlechter und gefaulter Kartosseln. Eingeschrumpste, weiche Kartosseln enthielten 0,144% oo Solanin. In einer Portion start eingeschrumpster, innen schwarzer, mit Pilzwucherungen durchsetzter Kartosseln, welche etwa ein Jahr alt waren, fand Meyer sogar 1,34% oo Solanin.

Von den Pilzwucherungen wurden auf gesunde Kartoffeln, die einen Gehalt von Solanin von 0,043 % hatten, Impsversuche gemacht, welche nur zum geringen Teil auschlugen. Tropdem stieg der Solaningehalt dieser Kartoffeln nach achtwöchigem Lagern auf 0,08 %. Kleine, im Keller durch Lustleimung entstandene Kartoffeln zeigten 0,52 %. Solanin.

Nach Schmiedeberg ist selbst der tägliche Genuß von 0,1 g Solanin noch unschädlich. Alte gekeimte und eingeschrumpfte, sowie durch Luftsteimung entstandene Kartosseln können aber Solaninvergistungen hervorzusen. Die Erscheinungen der Vergistung sind Stirnkopsschmerz, starke, kolikartige Magen= und Leibschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Abgeschlagen-heit und Benommenheit, oft auch Blausärbung der Lippen, fahles Gesicht, stark erweiterte Pupillen, Ohnmachten, Pulsbeschleunigung mit nachsolgender Pulsverlangsamung, in schwerern Fällen auch Fieber und bedrohliche Herzschwäche. Nervöse Erscheinungen können neben Brechdurchfall das oft schwere Krankheitsbild beherrschen.

#### 10. Rleine Mitteilungen.

Abnahme der Lungentuberkulose Sterblichkeit in Deutschland. Die Medizinal-Statistischen Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheits-amte über die Bevölkerungsvorgänge in deutschen Orten mit mehr als 15 000 Einwohnern im Jahre 1892 besagen darüber: "Bon den übrigen Todesursachen wird Lungenschwindsucht von Jahr zu Jahr seltener verzeichnet. Die auf das Betriebsjahr (1892) fallende Sterbezisser von 26,8%/ood war die niedrigste, welche die Lungenschwindsucht seit 1880 auszuweisen hat."

Auf 1000 Lebende trafen Todesfälle an Lungenschwindsucht

| bon         | in Berlin | in München | in Preußen | in Babern |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1871 - 1875 | 3,7       | 5,0        | -          | demons    |
| 1878 - 1880 | 3,4       | 4,1        | 3,2        | -         |
| 1881 - 1885 | 3,4       | 3,9        | 3,1        | •         |
| 1886 - 1890 | 3,1       | 3,5        | 2,9        | 3,2       |

In 241 deutschen Städten mit über 15 000 Einwohnern, mit einer Einwohnerzahl von (Mitte 1893) 13 158 000 sind die betreffenden Zahlen 1888 = 3,1 und 1893 = 2,7 °.

Trichinose. Nach der "Ürztlichen Sachverständigen-Zeitung" häusen sich neuerdings die Fälle von Trichinose infolge Umgehung oder nachlässiger Ausübung der Trichinenschau in bedauerlichem Maße. So er=

<sup>1</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 60.

frankten in Görlitz mehrere Personen nach Genuß von Schweinesleisch, welches sich bei der Nachuntersuchung als start trichinös erwies. Das Fleisch war vorher nicht untersucht worden. In Angerburg ist ein Gutsbesitzer nach dem Genusse trichinösen Schweinesleisches gestorben; drei weitere Personen erkrankten schwer. Bei Bartenstein erkrankten endlich mehrere Personen nach einer Schmauserei an Trichinosis. Das trichinöse Fleisch war nicht untersucht worden.

Enphusübertragung durch Milch. Bei einer Typhusepidemie in der Kaserne zu Schlettstadt wurde unter Ausschluß anderer Übertragungs-möglichseiten festgestellt, daß die Krankheit durch den Genuß ungekochter Milch veranlaßt worden war. Der Milchlieserant bezog einen Teil der Milch von einem Bauern, der als Witwer die Wirtschaft selbst führte und dessen Söhne einige Zeit vorher an Typhus frank und von ihm verpstegt worden waren. Zu seinen Obliegenheiten gehörte es auch, die Kuh zu melken, deren Milch er verkaufte. Trot ärztlicher Warnung besorgte er das Melken öster mit unreinen Händen, wodurch die Krankheitserreger in die Milch und so in die Kaserne gerieten, wo sie die Seuche hervorriesen. Diese erlosch, als der Bezug der Milch von dem betreffenden Lieseranten aufhörte 1.

Sind Lungenheilanstalten eine Gefahr für die Umgebung? Diese Frage hat gegenwärtig ein hervorragendes Interesse, da die Bewegung sür Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke lebhast voranschreitet. Dr. Nahm, Hausarzt an der Heilanstalt Falsenstein im Taunus, bestrug zu diesem Zwecke die Kirchens und Standesamtsbücher des Dorses Falkenstein, wo die genannte Heilanstalt 1876 gegründet wurde. Von 1856—1876 starben dort an Lungentuberkulose 18,9 %, von 1877—1894 aber nur 11,9 %. Dazu waren mehr als ¾ dieser Personen erblich zu Tuberkulose beanlagt. Diese Statistif ist eine neue Bestätigung dafür, daß die herrschende Furcht vor Anstedung der Tuberkulose gegenüber unsbegründet ist.

Einheitliches Berfahren zur Untersuchung von Nahrungsmitteln. In Koburg fand am 3. und 4. Oktober 1896 eine Bersammlung deutscher Nahrungsmittelchemifer statt. Den Borsit führte Geheimrat Dr. Köhler, der Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. Es handelte sich um den Entwurf eines einheitlichen Berfahrens zur Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln. Hilger- München und König-Münster hatten dazu eine Borlage ausgearbeitet, welche betraf: Allgemeine Untersuchungsmethoden, Fleisch und Fleischwaren, Gier, Milch und Milcherzeugnisse, Käse, Speisesette, Speisesle und Konservierungsmittel. In allen wesentlichen Punkten wurde eine Einigung erzielt, und es wurde beschlossen, die Bereinbarungen als Entwurf zu veröffentlichen. Da auch sür andere Nahrungs- und Genußmittel die Bearbeitung stetig sortschreitet,

<sup>1</sup> Arztliche Sachverständigen-Zeitung 1896, Dr. 5.

<sup>2</sup> Münchener Meb. Wochenschr. 1895, Nr. 40; siehe auch Jahrb. ber Naturw. XI, 340.

so ist eine baldige Vereinbarung einheitlicher Untersuchungsversahren für das Gesamtgebiet der Nahrungs= und Genußmittel zu erwarten 1.

Aupfer im Wein. Prof. Karsten macht ausmertsam auf die in Frankreich und in der Schweiz in der neuern Zeit sich verbreitende Unssitte, die Schweselblüte, die früher gegen Pilzkrankheiten des Rebstodes angewendet wurde, durch eine Lösung von Kupservitriol in Wasser zu ersetzen. Auf seinen Reisen durch diese Länder sah er das Reblaub im Sommer nicht grün, sondern intensiv blau gefärbt. Da es sich nun oft ereignete, daß er und seine Familie, sowie viele der Mitreisenden bei längerem Aufenthalt in den Hotels der Centralschweiz von brechruhrähnslichen Ansällen betroffen wurden, so entstand in ihm der Verdacht, ob die Erkraufungen nicht etwa von dem genossenen Weine herrührten, der vielsleicht aus den mit Kupserlösung bespristen Trauben gezogen wäre. Ein einsacher Versuch bestätigte diese Vermutung: eine in den Wein versenkte blanke Messerlinge war nach zwölf Stunden mit einem deutlichen Kupserzüberzuge bedeckt. (Bgl. S. 116.)

Amerikanische Durchführung des Impfzwanges. Ein englischer, in Texas ansässiger Arzt schreibt: Wenn bei uns in irgend einer Stadt eine Pockenepidemie ausbricht, empfängt jedermann eine Aufforderung, sich impfen zu lassen. Diejenigen, die sich weigern, werden von einem Polizeimann "an die Wand gelehnt", und während sich ein anderer Polizeimann, mit einem gezogenen Revolver in der Hand, dem Widerspenstigen gegenüber postiert, wird an letzterem die Operation der Impfung vollzogen 3.

<sup>1</sup> Arztliche Sachverftanbigen-Zeitung 1896, Mr. 20.

<sup>2</sup> Deutsche Med. Zeitung 1896, Nr. 18.

<sup>3</sup> Wiener Meb. Preffe 1896, Nr. 31.

# Sänder- und Völkerkunde.

# I. Afrika.

#### 1. Durchquerung Diefes Erdteils burch Verfepun.

Eine neue Durchquerung Afrikas von Often nach Westen hat der französische Reisende A. Maurice Versepuh mit dem Baron de Romans und H. Stork ausgeführt. Am 6. Juni 1895 hatten sie Sansidar verlassen und sich dem Kilima-Noscharo zugewendet, wurden aber durch heftige Kämpse mit den Massai nach dem Kenia abgelenkt. Mitte Januar 1896 erreichten sie Mengo, die Hauptstadt von Uganda. Am Albertschward-See hatten sie abermals Kämpse zu bestehen, gelangten aber doch durch den Urwald auf die jest unbekanntem Wege nach dem Westen und tauchten im August auf der Insel S. Thomé auf. Die Reisenden klagten über Mangel an Entgegenkommen von seiten der Engländer, wogegen sie in Deutsch-Oftafrika und im Kongostaat bei den Ofsizieren und Beamten jede mögliche Unterstützung gefunden hätten. Im Oftober war Versepuh in Frankreich zurück, wurde aber bald von dem Fieder, das er sich in Afrika geholt hatte, weggerasst.

#### 2. Gritrea.

Italien hat im abgelausenen Jahre herbe Schicksalsschläge in Eritrea erlitten. König Menilet, der Großkönig ("Negus Negesti") von Üthiopien, hatte sich im Herbst 1895 an der Spize eines großen Heeres aufgemacht, um den von ihm niemals anerkannten Bertrag von Utschalli, der ihn unter Italiens Schutherrschaft stellt, mit dem Schwerte zu zerreißen. Daß er keine Wilden, sondern ein wohlgeschultes Heer ansührte, bewieß er schon im Dezember 1895 durch die Vernichtung des Heerkörpers unter Major Toselli bei Amba Aladschi. Darauf umlagerte er den Oberstlieutenant Galliano in der Festung Makalle, und wenn auch seine fünf Tage lang (7.—11. Januar 1896) fortgesetzen Stürme alle zurückgeschlagen wurden, so zwang er den tapsern Heersührer doch durch Abschneidung des Wassers zur Übergabe. Als bloß noch 1/4 l schlechten Wassers für den Mann und Tag vorhanden war und das Vieh seit elf Tagen alle Qualen des äußersten Durstes erlitten hatte, ergab sich Galliano mit 1500 Mann am 23. Januar

gegen bas Beriprechen freien Abzugs. Sofort erhoben fich aber im Rücken der Italiener zwei ihnen bisher ergebene abessinische Führer, Ras Sebat und Maos Tafori; auch die Derwische erschienen, 5000 Mann start, Mitte Februar wieder vor Raffala. Um die immer gefährlicher werdende Lage mit einem Schlag zu verbeffern, griff General Baratieri, ohne die angefündigten Berftärfungen unter General Balbiffera abzuwarten, am 1. März ben Negus Negesti bei Abba Garima öftlich von Abua an — 10000 bis 12 000 Mann gegen 70 000. Das Ergebnis war eine vernichtende Nieberlage ber Italiener. Sie wurden durchbrochen, überflügelt, gujammengehauen, die gesamte Gebirgsartisserie, 60 Kanonen, ging verloren; 4500 Mann wurden getötet. 2500 gefangen. Bon den lettern wurden die eingeborenen Asfaris zur Strafe ihres Abfalls entmannt ober burch Abhauen von Händen und Füßen verstümmelt, die Italiener aber nach Schoa ge= Unter ben Gefallenen waren die Generale Dabormida und Ari= mondi, wogegen General Albertone in Gefangenschaft geriet. Als diese Hiobspost in Rom eintraf, brach das Ministerium Crispi, dem man die Eroberungspolitif in Athiopien verdantte, zusammen, und an jeiner Stelle übernahm der Führer der Rechten, Marchese di Rudini, wieder die Geschäfte. Die Kammer bewilligte am 21. März 140 Millionen für ben eritreischen Krieg, nachdem Rudini erklärt hatte, daß er auf die abermalige Eroberung der Proving Tigre verzichte und auch feine Schutherrschaft über Menilet mehr erftreben wolle. Damit war die Möglichkeit eines Friedens mit dem Negus Negesti amtlich eröffnet; ber General Baldiffera, der an Baratieris Stelle trat, begnügte sich denn auch, an der Spipe von 22 000 Mann bas in Abigrat von dem äthiopischen Ras eingeschlossene Bataillon Prestinaris am 5. Mai zu entsetzen, und da ziemlich gleichzeitig - am 2. und 3. April - Oberft Stevani die Derwische bei Kassala schlug, ihr Lager verbrannte und sie hinter den Atbara zurückwarf, so war der italienischen Waffenehre wenigstens eine fleine Genuathuung geschehen. Um diese Zeit erwies sich auch das italienische Herz Leos XIII. so start, daß er den koptischen Patriarchen, Monsignore Macario, mit einem Brief an Menilet sandte und ihn um die Freigebung ber gefangenen Italiener, freilich vergeblich, ersuchte. Was dem Papst nicht gelang, vollbrachte die Diplomatie. Der italienische Unterhändler, Major Nerazzini, schloß am 26. Oftober mit Menilef zu Abdis Abeba (füdlich von Antotto), feiner gegenwärtigen Residenz, einen Frieden ab, fraft bessen Italien den durch die Waffen ohnehin zerrissenen Vertrag von Utschalli, das eigentliche Kampf= objekt, preisgab, dafür aber die Befreiung seiner Gefangenen und als Grenglinie die Aluffe Mareb, Belesa und Muna erhielt, also im Besit der eigent= lichen Proving Eritrea bestätigt ward. Bezüglich ber Rückerstattung ber hohen Auslagen für den Unterhalt der Gefangenen verläßt sich Menilet auf den Billigfeitsfinn der italienischen Regierung. Der vor ein Kriegsgericht gestellte General Baratieri wurde am 16. Juni (wegen Mangels der schlimmen Absicht) freigesprochen. — Im Januar 1897 begab sich Balbiffera in Urlaub nach Italien. Kaum war er abgereist, als sich die

Nachricht verbreitete, daß die Derwische oder Mahdisten von Ghebaref aus abermals gegen Eritrea vorrudten. Wir wiffen, daß fie im Dezember 1893 einen Vorstoß gegen die Italiener gemacht hatten, der mit ihrer Niederlage bei Agordat (füblich von Keren) endigte. Am 17. Juli 1894 30g bann Baratieri in Raffala ein, bas die Italiener feither befett hielten. Ein neuer Versuch der Derwische, den Oberst Stevani im April 1896 gurudschlug, ist vorhin erwähnt worden. Ihr neuester Borstoß bis nach Amides (im Guden von Agordat) verlief wieder erfolglos, sie wurden von ben Barios, die sie brandschatten, zurudgeschlagen (27. Januar 1896). Allein die Italiener find durch diese wiederholten Angriffe dennoch in Unruhe versett, weil sie vermuten, Menilek habe babei seine Sand im Spiele. — Es ift hier ber Plat, auch ein paar Worte von bem Feldauge au fagen. welchen die ägnptische Armee unter Führung des englischen Generals Kitchener im Frühjahr 1896 nach bem Suban unternommen hat. Im März war sie von Wadi Salfa über Sarras bis Afascheh vorgerudt, und im September hatte fie in Dongola die ägnptische Fahne gehißt. Hiermit war ein auter Teil des einst äanptischen Sudans den Mahdisten wieder ent-Run wollen aber natürlich die Mahdiften verhindern, daß die Engländer den Italienern in Eritrea die Hand bieten, daher wohl ihre Borftoße gegen die lettern.

#### 3. Das Somalland.

Nach dem Berichte des Reisenden Dr. Max Schöller (f. unten) ift die Berwaltung der "frangosischen Somalifüste" — so lautet jett der officielle Titel — von Obof nach Dichibuti verlegt. Dieser Ort hat nämlich einen vorzüglichen Hafen und gutes Trinkwasser, das in Obok fehlt. Man beabsichtigt, den Handel von Schoa hierher zu leiten, und hat zu diesem Zwede eine wöchentliche Kamelpost nach Harar und nach der neuen Residenz Menileks, Addis Abeba, eingerichtet. Auch als Zwischenstation nach Madagastar wird Dichibuti Bedeutung erlangen, indem es Kohlenstation für die frangosischen Schiffe werden soll, um diese von Aben unabhängig zu machen.

Dr. Schöller selbst reift von der Oftfüste über den Kilima-Idscharo nach dem Victoria-See, wobei er jedoch die bereits befannten Wege vermeiden will. Mitte September 1896 brach er von Aruscha, wo er freundlich aufgenommen worden war und von wo aus er die Straußenzucht in Mbuguni besichtigt hatte, nach dem Natron-See auf und befand sich Anfang

Oftober in Nguruman.

Die zweite Reise in das Somalland, welche der Kapitan Bittorio Bottego im Herbst 1895 von Barawa aus unternahm 1, hat er mit gutem Erfolge weiter geführt. Bom 11. Oftober bis 18. November legte er die Strede bis Lugh (Logh) am Ganana zurück (mit Umgehung von Bardera).

-1715071

<sup>1</sup> Vgl. Jahrb. ber Naturw. XI, 375. Jahrbuch ber Naturwiffenschaften. 1896/97.

Hier gründete er unter 3° 48' 20" nordl. Breite, 42° 50' 40" öftl. Länge eine Station, die er dem Rapitan U. Ferrandi zur Berwaltung übertrug. Oftlich davon entdectte er das Land Baidoa, beffen Bevölkerung ihm merkwürdigerweise so bicht erschien wie die ber Po-Chene. Am 27. Dezember marschierte er weiter und erreichte am 22. Februar 1896 das Grenzgebiet der Boran und Galliri-Liban am obern Daua.

Fürst Demeter N. Chifa Comanesti trat mit seinem Sohn Nikolaus am 21. Oftober 1895 von Berbera eine Reise in bas Comalland an. Seine Rarawane bestand aus 70 Ramelen, 12 Reittieren und 50 Bewaffneten. Bon Figjiga am Mardapaß bei Harar (11. November) zog er am Dichererfluß nach S.=D. bis Dagabbur, sette bann über ben Tug Faf, ben Salul= und den Dagatofluß, dann wandte er fich nach Suden und erreichte bas Gebiet der Aulihan-Somali am rechten Ufer bes Webi Schebeli (2. Januar 1896). Der Rückweg führte ihn durch Ogaben, das Baradies der Somali, über Milmil und Haraf, und am 20. Februar 1896 war er wieder in Berbera, von wo er im April die Heimat erreichte. Seine wissenschaftlichen Ergebnisse sind von großer Bedeutung. Was zunächst die Naturgeschichte betrifft, so brachte er vorzüglich präparierte Mammalien, Schlangen und Krofodile nach Hause. Sodann wurde die Reiseroute genau aufgenommen, die Höhe von 79 Punkten mittels bes Aneroids festgestellt. Auch die botanischen Sammlungen sind erwähnenswert, besonders aber die während der halbjährigen Reise täglich dreimal verzeichneten meteorologischen Beobachtungen.

Ermordung des Rapitans Antonio Cecchi im Somalland. Am 26. November 1896 ift der italienische Generalfonjul Cecchi von Sanfibar in der Rähe von Magadoro (Makdijchu) durch Somali getötet worden. Er war ein bekannter Afrikareisender, hatte sich 1876 dem Marchese Antinori auf bessen Zug nach Abessinien angeschlossen, wurde 1878 im Lande der Ghera mit seinem Landsmann Chiarini gefangen genommen und erst nach 14monatlicher Gefangenschaft burch Gustav Bianchis Bermittlung wieder befreit. Doch noch zweimal kehrte er nach Athiopien zurück und war zulett italienischer Generalkonsul in Sansibar. hatte er sich im Herbst 1896 an Bord des italienischen Kriegsschiffes "Bolturno" nach Matdischu begeben und unternahm von hier zum Zwecke einer Besprechung mit einem Somalihäuptling eine Expedition nach bem 2 Tage landeinwärts gelegenen Orte Geledi. Begleitet wurde er von den beiden Kommandanten der italienischen Kriegsschiffe "Bolturno" und "Stafetta", 7 Offizieren biefer Schiffe, 4 Matrofen und etwa 80 ein= heimischen Soldaten (Hadramaut-Arabern). Auf dem Rüchwege erfolgte nachts plöglich ein Angriff auf das Lager der Expedition, die Posten wurden niedergemacht und die Italiener vollständig umzingelt. verteidigte sich bis jum Morgen, sah aber dann ein, daß das Lager nicht länger zu halten sei, da das die Munition tragende Kamel mit seinem Führer beim ersten Ansturm entkommen war, und trat durch dichten Busch auf ichmalem Pfade, fortwährend mit Pfeilen und Speeren beschoffen,

den Rückzug zur Stadt an. Da jeder nur auf seine wenige Munition angewiesen war, so konnten dem Gegner nur geringe Verluste beigebracht werden. Einer nach dem andern sank, erschöpft durch die Hike und den Blutverlust, nieder und wurde von den Somali gräßlich verstümmelt. Von den Weißen entkamen nur 3 Matrosen, worunter einer schwer verwundet, und brachten den zurückgebliebenen Offizieren der Kriegsschiffe die Schreckensenachricht. Sosort wurde eine Abteilung von 40 Matrosen ausgesandt, um womöglich die Leichen der Gefallenen zu retten, was jedoch erst bei einer spätern Expedition gelang, da die Übermacht der Somali eine zu bedeutende war. Sämtliche zur Zeit in Makdischu sich aushaltende Einzgeborene des betreffenden Stammes wurden von den Italienern gefangen genommen.

#### 4. Britifch-Oftafrifa.

In Sausibar hat sich ein Throntvechsel vollzogen, jedoch nicht ohne ein gewaltsames Eingreifen der Engländer. Um die babei in Betracht kommenden Verhältnisse richtig zu verstehen, sei hier daran erinnert, daß ber Sultan Sepid (d. h. Herr) Said von Maskat im Jahre 1856 seine Herrschaft teilte; der eine seiner Söhne erhielt Mastat und die asiatischen Besitzungen, der andere, Sevid Medschid, Sansibar und die übrigen afrikanischen Ländereien. Im Jahre 1870 folgte dem lettern sein Bruder Senid Bargaich, ein Mann von hohen Herrichergaben, unter beifen Regierung Sandel und Wandel in Oftafrifa aufblühten wie nie zuvor. Sein vertrauter Berater war der englische Konjul Kirk, durch den er veranlaßt wurde, 1873 in einen Bertrag zur Unterdrückung des Sflavenhandels zu willigen. Alle Unternehmungen, die in Sansibar zur Erforschung von Afrika ausgerüftet wurden, fanden bei ihm bereitwillige Unterstützung. Aber nur nach langem Sträuben erfannte er 1885 die deutsche Schutzherrschaft über gewisse Gebiete des Festlandes an. Rach seinem Tode 1888 stieg wieder ein Bruder, Senid Kalifa, auf den Thron, mit welchem es am 28. April 1888 den Deutschen wie nachher auch den Briten gelang, einen Bertrag über die Berpachtung je eines zehn Seemeilen breiten Rüftenstreifens abzuschließen. Aus der Unzufriedenheit der herrschenden Araber mit diefen Berträgen entwickelte sich aber ber Buschiriaufstand, welchen der jetige Major v. Wigmann niederschlagen mußte. Noch einmal wurde ein Bruder der Vorangehenden, Senid Ali, im Jahre 1890 auf ben Thron erhoben. Dieser verlor noch im nämlichen Jahre seine Gelb= ständigkeit, indem er unter die Schutherrichaft der Briten geriet. Rämliche trat gegen eine bestimmte Geldsumme den Deutschen wie den Briten die bisher von ihnen gepachteten Gebiete auf dem Festland als Eigentum ab. Ein neuer Thronwechsel erfolgte, als Sevid Ali am 5. Marg 1893 mit Tod abging. Damals trat der jeht von den Briten verfolgte Senid Rhalid bin Bargaid (b. h. Sohn des Bargaich) zum erstenmal als Thronbewerber auf. Der britische Resident versprach ihm auch, seine

23 \*

Unrechte zu berücksichtigen, bennoch setzten die Briten einen Bruderssohn von Bargasch, den Senid Hamed bin Thwain (Thwaini) in den Besit der Gewalt. Als dieser aber am 25. August 1896 verstarb, that Khalid, der auf die Briten fein Vertrauen mehr haben fonnte, einen entschlossenen Schritt und feste fich einfach in den Besit bes Palaftes, ben er mit 2000 bewaffneten Unhängern bedte. Die Briten bagegen, benen biefer Unwärter auf ben Thron zu wenig gefügig ichien, begunftigten abermals einen Better bon ihm, Senid Samud bin Mohamed, einen halbgelähmten Greis. Als Chalid ihre Aufforderung, den Palast zu verlassen, unbeachtet ließ, zogen sie ein paar Kriegsschiffe herbei und bombardierten am 27. August den Palast. Rhalid harrte ruhig darin aus, bis das Gebäude halb in Trümmer gefunten war, und flüchtete bann in das deutsche Konfulat. Die Bevölkerung Sansibars war außerordentlich empört über diese Gewaltthat, um so mehr, als Khalid beim Bolke sehr beliebt ift. Dem Auslieferungs= begehren der Briten sette Deutschland, weil nach den bestehenden Bertragen "politische Bergeben" teinen Grund zur Auslieferung bilden, ent= ichiedenen Widerstand entgegen. Schalid wurde daher, seinem Bunsche gemäß, am 2. Oftober nach Dar-es-Salam übergeführt, wo er vorerst zu bleiben gebenkt. Ein anderer, wohlbekannter Araber bagegen, Tivbu Tipp, hat jett seinen Wohnsit in Sansibar unter englischem Schutze aufgeschlagen.

Aus Witu wird berichtet, daß die Gebrüder Klemens und Gustav Denhardt seit sechs Jahren von der englischen Regierung noch seine Entschädigung für die Berletzung ihrer verbrieften Rechte haben erlangen können. Diese hat nämlich, als ihr durch den Vertrag vom 1. Juli 1890 mit Deutschland die Schutherrschaft über Witu zugefallen war, die von den Gebrüdern Denhardt erworbenen Besitzungen und Rechte einsach sür sich in Anspruch genommen. Auch die Entsernung des Sultans Fumo Omari und die Einverleibung seines Reiches ist als eine grobe Verletzung jenes Vertrages zu betrachten.

Nun wird aus Witu abermals ein Übergriff der Engländer gemeldet. Wiederum spielt dabei der britische Resident und Vizesonsul Rogers in Lamu eine Rolle, jener Beamte, der fürzlich den Suaheli Said din Achmed zur Zwangsarbeit beim Eisenbahnbau in Uganda verurteilt hat, weil er mit Gustav Denhardt im Hinterland der englischen Sphäre gereist war. Der neue Übergriff ist gegen einen Deutschen, Friedr. Häßler aus Bamberg, einen der beiden Überlebenden von der Künhelschen Expedition 1890, gerichtet. Im September und Oktober 1896 hatte dieser im ganzen drei Elesantenzähne aus dem Hinterland nach Lamu an eine deutsche Firma gesandt, welcher er sie verkauft hatte. Rogers aber ließ dieselben im Zollhause zu Lamu mit Beschlag belegen und als Staatseigentum verkausen. Hossentlich wird die deutsche Regierung ihren Unterthanen zu schüßen wissen.

<sup>1</sup> Wgl. Jahrb. ber Naturw. IX, 303.

Das Gebiet von Britisch-Ostafrika hat eine gewisse Vergrößerung erfahren, indem am 30. Juni 1896 das Protektorat, welches bisher Uganda umfaßte, auf Usoga, welches östlich davon liegt, und auf Unyoro nebst andern Landschaften im Westen bis zum Albert- und Albert-Edward-See ausgedehnt worden ist.

Mit dem Bau der Eisenbahn von Mombassa zum Victoria= See haben die Briten Ernst gemacht. Nachdem die Linie schon 1891 ver= messen war, wurde im Dezember 1895 mit dem Bau begonnen, und bis zum Dezember 1896 waren die ersten 400 Meilen fertiggestellt. Im August 1896 ist die Brücke von der Insel, auf der Mombassa liegt, nach dem Festland erössnet worden. Unter dem 27. Juli desselben Jahres hatte das britische Parlament 2 Mill. Psd. Sterling für die genannte Bahn bewilligt.

#### 5. Allgemeines aus den deutschen Schutgebieten.

Die Verhandlung gegen den Affessor Wehlan vor dem Reichs= Disciplinargerichtshof in Leipzig, bei welchem sowohl der Staatsanwalt als der Beklagte die Revision des erstinstanzlichen Urteils beantragt hatten, fand am 6. Juli 1896 statt. Das Gericht, in welchem Dr. v. Öhl= schläger, der Präsident des Reichsgerichts, selbst den Vorsitz führte, ver= warf beide Revisionen und bestätigte das Urteil des ersten Richters auf 500 Mark Geldstrase und Versetzung in ein anderes Amt mit gleichem Range. Die Kosten des Versahrens wurden zur Hälfte der Reichskasse und zur Hälfte dem Beklagten außerlegt.

Da sich bei ben Verhandlungen gegen Leist und Wehlan berausgestellt hatte, daß die vorhandenen Wesetze es nicht möglich machten, ähnliche Bergeben amtlicher Personen wie die ihnen zur Last gelegten so zu treffen, wie es das emporte Sittlichkeitsgefühl verlangt, so wurden aus diesem Unlaß neue gesehliche Vorfehrungen getroffen. Unter bem 27. Februar 1896 erließ der deutsche Reichstanzler eine Verfügung, nach welcher in dem Gerichtsverfahren über Gingeborene gur Herbeiführung von Geständnissen und Aussagen andere als die in den deutschen Prozesordnungen zugelassenen Daßnahmen untersagt sind; besgleichen ist die Verhängung von außerordentlichen Strafen, insbesondere von Berdachtsftrafen, verboten. Gine weitere Berfügung des Reichsfanzlers vom 22. April 1896 betrifft die Ausübung ber Strafgerichtsbarteit und ber Disciplingrgewalt gegenüber den Gingeborenen in den deutschen Schutgebieten von Oftafrifa, Kamerun und Togo. Die zulässigen Strafen weichen (bis auf die Beld- und Todesstrafe) vom deutschen Strafgesethuch ab, denn es ift forperliche Züchtigung, d. h. Prügel- ober Rutenftrafe, Gefängnis mit Zwangsarbeit und Rettenhaft vorgesehen. Gegen Araber und Indier und ebenso gegen alle Frauenspersonen ist die Unwendung förperlicher Zuchtigung ausgeschlossen. Die Vollstredung berfelben geschieht

<sup>1</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturm. XI, 397.

nur auf Grund eines gerichtlichen Urteils. Es folgen noch weitere Vorschriften betreffs der bei jedem Strafvollzug einzuhaltenden Grenzen. Durch diese Ansordnungen wird eine gerechte und billige Behandlung der Eingeborenen verbürgt.

Weiter ist eine neue Organisation ber Kaiserlichen Schutzruppe angeordnet worden.

Nach den Gesetzen vom 22. März 1891 und 9. Juni 1895 unterstanden die Schuttruppen in Deutsch-Ditafrifa, Deutsch-Südwestafrifa und Kamerun in Beziehung auf militärische Ordnung bem Reichsmarineamt, bagegen in betreff der Verwaltung und Verwendung dem Gouverneur und der ihm vorge= setten Rolonialabteilung des Auswärtigen Amtes. Allein es hat sich ichließlich das unabweisliche Bedürfnis herausgestellt, daß die Leitung der militärischen und der Civilangelegenheiten eine einheitliche sein muß. Um Dies herbeiauführen, follen die deutschen Militärversonen der deutschen Schuktruppe vollständig aus dem Seere oder der Marine ausscheiden, wobei ihnen jedoch der Rückritt in das heer oder die Marine vorbehalten bleibt. Die Bearbeitung der Angelegenheiten der Schuttruppe aber wird fortan von dem Reichsmarineamt getrennt und der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes übertragen. Gine Folge hiervon ift, daß die afrikanischen Schuk= truppen an Ort und Stelle von niemand als von dem Gouverneur ober Landeshauptmann Befehle zu erhalten haben, während bisher auch der Marinefommandant barein zu reden hatte.

Ein weiterer Gesehentwurf bezieht sich auf die Ablösung der aktiven Dieustpflicht in den Kolonien, während er andererseits die Heranziehung von Personen des Beurlaubtenstandes zur notwendigen Versstärkung der Schutztruppe vorsieht. Auch dieser Borschlag erhielt die Genehmigung des Reichstags.

# 6. Deutsch-Oftafrita.

Hier ist es zuerst die Frage nach der Person des Gouverneurs, die unfere Teilnahme beansprucht. Major v. Wigmann begab fich am 11. Mai 1896 in Urlaub nach Deutschland, während er den Oberführer Major v. Nahmer als feinen Stellvertreter gurudließ. breitete sich bald das Gerücht, Wigmanns Gesundheit sei durch den lang= jährigen Aufenthalt in den Tropen so geschwächt, daß er vorläufig nicht wieder dahin zurückehren werde. Und so fam es auch in der That. Im November reichte v. Wißmann seine Entlassung ein; sie wurde ihm mit Bedauern gewährt und an feiner Stelle Oberft Liebert jum Gouverneur von Deutsch=Oftafrika ernannt (der lettere hat sein Amt am 20. Januar 1897, bem Tag seiner Ankunft in Dar-es-Salam, bereits angetreten). Major v. Wißmann dagegen wurde mit der Aufgabe betraut, den neuen Direktor der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, Geh. Legationsrat Freiherrn v. Richthofen, ber am 24. Oftober 1896 an die Stelle des Dr. Ranfer getreten war, mit dem reichen Schape feiner Erfahrungen zu unterstüken.

Es ist leicht erklärlich, daß die Kolonialfreunde den Major v. Wißmann ungern scheiden sehen. Hatte er doch seinerzeit den Aufstand in Ostafrika niedergeworfen, und nachdem der Friede wiederhergestellt war, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auf seine Fahne geschrieben !.

Seitdem hat sich v. Wigmann in Berlin noch mehrmals über die Wirtschaftsfrage geäußert. Alle gebirgigen Gegenden Deutsch=Oftafrikas und der größte Teil der Mugmundungen (3. B. des Pangani und Rufini) enthalten genügend anbaufähiges Land für Plantagen, namentlich für Kaffee und Tabak. Das innere Gebiet muß aber durch Eisenbahnen erschlossen und der Neger, freilich auf indirektem, die Menschenwürde nicht verlegendem Wege, zur Arbeit gezwungen werden. Hierzu erscheint ihm e in Mittel vor allen andern geeignet: die Ginführung einer direften Besteuerung, g. B. einer Ropffteuer. Bei einer Rupie für den Ropf würden fich vier Millionen Ruvien ergeben (also ist die Bevölkerung zu vier Millionen gerechnet, während man sie gewöhnlich nur zu drei Millionen schätt). Für den Araber würde er eine doppelte, für den Inder eine dreifache und für den Europäer eine viersache Steuer vorschlagen. Doch sei es besser, der Kolonie noch einige Jahre Zuschuß zu bewilligen, als durch schroffes Vorgehen das Zutrauen der Farbigen zu verscherzen. Uberhaupt liege uns als Besigern des Landes die Pflicht ob, die Eingeborenen zu erziehen, nicht zu vergewaltigen.

Daß es v. Wißmann in der That schon gelungen war, die wirtschaftliche Lage des Landes zu bessern, davon hatte er sich auf einer Inspektionsreise, die er im Februar 1896 nach Kisaki im südlichen Usaramo unternahm, überzeugen können. Seitdem die Einwohner von der Furcht vor den Maskit (oder Wahehe) befreit sind, haben sie sich ausgedehnt und

wieder eine gewisse Wohlhabenheit erlangt.

Wir wissen ja, daß der Gouverneur v. Schele seiner Zeit die Wahehe durch die Einnahme der Hauptstadt Kuirenga (30. Oktober 1894), die er aber mit schweren Opfern erkausen mußte, gedemütigt hatte 2. Ein Jahr später, im Oktober 1895, hatte der Quawa, ihr Oberhäuptling, von dem Kompaniesührer v. Elpons in Kilossa sogar die deutsche Flagge erhalten, nachdem er durch ein großes Geschenk von Elsenbein seine Unterwerfung kundgethan 4. Aber dennoch konnten diese Leute nicht lange ruhig bleiben. Sie sehten ihr teilweise zerstörtes Quikuru wieder in verteidigungssähigen Zustand und erhoben sich, so daß Lieutenant Graf Fugger, der mit einem schwachen Kommando in der Nähe stand, froh sein mußte, sich retten zu können. Nun wurde Kompaniesührer Prince, einer unserer bewährtesten Ufrikaner, mit 200 Mann gegen sie geschickt. Wie er unter dem 20. September 1896 berichtete, ist ihm die vollskändige Unterwerfung des Gebietes gelungen; die Westhälfte, Ubena, mußte er mit Gewalt unterwersen, was den Feinden einen Verlust von 400 dis 500 Toten und Verzewersen, was den Feinden einen Verlust von 400 dis 500 Toten und Verze

3 Ebb. XI, 379.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Jahrb. der Naturw. XI, 378. <sup>2</sup> Ebb. X, 325.

wundeten kostete; die Osthälfte, Uhehe, brachte er mehr auf diplomatischem Wege zur Ruhe. Der Quawa floh und wurde verfolgt. Zwei Stunden östlich von Irenga (= Kuirenga?) legte Prince eine provisorische Station 1600 m über dem Weere an und war am 11. Ottober wieder an der Küste zurück.

Wir kommen an die Vorgänge in Neuwich. Die jehige Mijsions= flation Neuwied auf der Insel Uferewe im Victoria-See ist aus der vom Grafen v. Schweinit im Rovember 1892 errichteten Peterswerft bervorgegangen, die ohne alle Bedeutung geblieben war, weil der Betersdampfer niemals an den See geschafft wurde. Als diese Werft in den Besit der Regierung überging, erhielt sie den Namen Neuwied und wurde schließlich Eigentum der Mission. Es befand sich aber daselbst fein europäischer, sondern nur ein farbiger Missionsvertreter. Solche "gebildete" Schwarze find nach der Außerung des Grafen v. Schweinig meistens die bitterften Feinde ber Eingeborenen und das bentbar unfähigfte Personal für eine unbeauffichtigte Stellung unter denfelben. Dieser Dlissionsvertreter "nahm nun dem Sultan Lufongo von Ufereive 12 Stlaven ab", um fie auf der Missionsstation Bukumbi zu verwenden. Wäre aber nicht, wie v. Schweinit meint, schon zuvor durch Taftlosigfeiten oder Gewaltthätigfeiten der deutschen Befehlshaber (bamals blog Unteroffiziere) eine Barung unter ben Gingeborenen genährt worden, jo wäre es wegen jener "Abnahme" ichwerlich zu einem Kampfe gekommen. Jett aber brachen Lukongo und feine Leute los. Am 12. November 1895 griffen sie Neuwied an und zerstörten die Station vollständig. Sierbei fanden 51 Missionsangehörige (Eingeborene) ihren Tod, aller Besitz der Mission, darunter 100 Back Stoffe, wurde geraubt. Um den Sultan zu strafen, brach am 23. November Lieutenant v. Ralben (der feither, am 13. Februar 1896, gestorben ift) mit seiner Mannschaft in verschiedenen Booten von Muanza gegen Uferewe auf. Lukongo entfloh, dagegen unterwarf man nach der Landung sein Volk in einem fünftägigen Kampfe, welcher dem Feinde 40 Krieger, etwa 1000 Ziegen und 50 Rinder kostete. Die gange Beute an Vieh wurde der Mission geschenkt und ein Better Lukongos, Mukaka, als Sultan eingesett. Um 30. November kehrte die Expedition nach Muanza zurück.

Von Dar-es-Salâm hatte Oberstlieutenant v. Trotha im Februar 1896 eine Reise ins Innere angetreten, um die nördlichen Stationen zu besichtigen. Er war in Moschi am Kilima-Ndscharo am 17. März, von da begab er sich über Aruscha und den Natron-See an die Moribucht des Victoria-Sees (18. Mai), dann an die Ugaya- oder Kavirondobucht; von da besuchte er Neuwied auf der Insel Userewe. Um 20. Juni ging es nach Muanza, 1. Juli nach Bukoba. Von hier machte er den langen Weg nach Udschidschi am Tanganyika und kehrte von da über Tabora und Mpwapwa nach Hause zurück (17. Februar 1897).

Der Kompanieführer Johannes, der die Station am Kilima-Idsicharo leitet, war zu einer Straferpedition gegen Märn und Groß=Aruscha

¹ S. Jahrb. ber Naturw. IX, 390. ° S. Kolonialzeitung 1896, €. 114.

gezwungen, weil dort die beiden Missionäre K. Segebrock und Ewald Ovio (von der evangelisch-lutherischen Mission zu Leipzig) in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober ermordet worden waren.

Wir haben noch den Zug des Kompanieführers Hauptmann Ramfan an den Tangannika zu erwähnen. Uber diesen 31/2 Monate währenden Marich nach Udichibichi am Tangannika-See, wo er am 8. Mai eintraf. sowie über die dortigen Verhältnisse hat er unter dem August 1896 eingehenden Bericht erstattet. In Ubschidschi, dessen Handel er fräftig zu heben sucht, hat er eine befestigte Station für die neunte Kompanie der Schuttruppe errichtet. Mit Ausnahme der beiden Straßenräuber Mtau in Uvinsa und Luaffa in Uhha haben sich fämtliche Sultane ber Gegend unterworfen und sich ihm sehr entgegenkommend gezeigt. Der Sklavenhandel soll fast ganz aufgehört haben. Dagegen stellt auch er ein bedenkliches Darniederliegen des Elfenbeinhandels fest, weil die Belgier die Elfenbeinausfuhr aus ihrem Bebiet nach dem beutschen auf jede Weije zu hindern suchen. Als einen wichtigen Sandelsartitel bezeichnet er das aus ben Salzquellen am Rutschugi (furz vor seiner Einmündung in den Malagarassi) stammende, als vorzüglich gerühmte Salz von Uvinja. Er hat die Salzquellen für das Gouvernement in Besitz genommen, daselbst den Feldwebel Röhler mit 20 Asfaris stationiert und ihm besohlen, eine Salzsteuer zu erheben, die an die Station abzuliefern ift. In der Trodenzeit (Juni bis November) strömen hier Tausende zusammen, um Salz zu fochen. Vom 24. bis 26. Juni unternahm er eine Fahrt auf dem See nach Usige (am Nordostufer) zum Sultan Riogoma, der ihn freundlich aufnahm, und vertrieb bann den Eindringling Kinmanjango, der sich zum Sultan von Kafagga aufgeworfen hatte. Die Gegend von Urundi ist nach seiner Beschreibung wundervoll und sehr fruchtbar, das Klima im allgemeinen angenehm, der Gesundheitszustand der Europäer und Asfari auf der Station aber wenig befriedigend, da sie viel unter Fiebern leiden.

Dagegen versolgte Premierlieutenant Werther auf seinem Zuge nach Irang i wirtschaftliche Zwecke. Dr. D. Baumann hatte auf seiner Reise im Dezember 1892 die Gegend von Irangi (in der Mitte zwischen Tanga und Tabora) außerordentlich fruchtbar gefunden !. Daraushin bildete sich in Hamburg und Berlin eine Irangi = Gesellschaft, welche beschloß, im Einverständnis mit dem Auswärtigen Amt eine größere Expedition zum Iwecke der geologischen Ersorschung des nördlichen Deutsch=Ostasrisa auszussenden. Die Leitung dieser Expedition ist dem Premierlieutenant Werther übertragen worden, der mit Afrika bereits Bekanntschaft gemacht hatte 2. Der Bergingenieur Leopold v. Tippelskirch und zwei Geologen sind ihm beigegeben. Gegen Ende Mai 1896 ist Werther in Bagamono ansgelangt, und am 11. Juli konnte er mit seiner Karawane ausmarschieren.

Die deutsch.oftafrikanische Centralbahn. — Schon vor längerer Zeit hatte sich ein Komitee zur Erbauung der obengenannten Bahn gebildet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Jahrb. IX, 310. <sup>2</sup> Ebb. VIII, 365; IX, 310.

das aus einem Bertreter der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, aus Abgeordneten der Deutich-Ditafrifanischen Gesellschaft und eines Bauffonsortiums besteht. Rad einem Beschluß dieses Romitces vom 22. Juni 1895 begab fich ber Gifenbahntednifer Geheimrat Bormann nach Dares-Salam, um im November und Dezember Untersuchungen über den Plan anzustellen, mahrend Premierlieutenant Schlobach die Strede vom Meer bis Mrogoro in Ufami aufnahm. Ihre Berichte find in einer von dem Weh. Kommergienrat Dr. Ochelhäuser verfaßten Dentschrift nieder-

gelegt und enthalten folgende Borichläge.

Die Bahn foll von Dar-es-Salam zuerst nördlich ber Rufte entlang bis Mvini gehen, von wo eine Bahn nach Bagamopo abzweigt, dann bei der Mafififähre über den Kinganifluß und weiter westwärts über Mrogoro hier, am Kernpunkte bes oftafrikanischen Sandelsnach Tabora führen. verkehrs, teilt sich die Bahn. Die eine Linie geht westlich jum Sangannifa, die andere nordwärts zum Bictoria-Nyanja. Die Spurweite joll 75 cm betragen (die Usambarabahn hat 1 m Spurweite). Die Strede Dar-es-Salam bis Mrogoro mißt 258 km. Mrogoro-Tabora 775 km, Tabora-Tangannifa 425 km, Tabora-Victoria-Nyanja 280 km, die Zweigbahn Mpini-Bagamono 33 km, also im ganzen 1771 km. Zunächst gedenkt man die Bahn bis Mrogoro fertigzustellen, wofür die Baukosten auf 10 750 000 Mt. veranschlagt werden; dazu kommen 1 100 000 Mt. für die Zweigbahn nach Bagamono. Nach Ansicht des Herrn v. Wißmann wird diese Bahn ein äußerst wichtiger Hebel zur Erschließung der Kolonie sein. Nur soll man nicht zu viel von ihr verlangen und namentlich nicht erwarten, daß sie gleich von vornherein Erträge abwerfe. sich aber mit der Zeit bezahlt machen muffe, scheine ihm sicher; denn sie gehe, wenigstens auf ber Strede bis Mrogoro, durch ein Gebiet, das sich für den Plantagenbau vortrefflich eigne.

Premierlieutenant Schlobach schildert die Bevölkerung als durchweg dicht, nur auf einzelnen Streden durch frühere Rampfe der Neger untereinander zeitweilig verscheucht, die Bodenbeschaffenheit als geeignet für den erfolgreichen Anbau von Kautschut, Kotosvalmen, Baumwolle, Kaffee, Thee, Rakao, Banille, wozu die Gewinnung des Ropals kommt. Evangelijche und katholische Missionen haben im kleinen Ansiedlungsversuche gemacht, welche gelungen find, und sie haben die klimatischen Verhältnisse als gefund erprobt. Eine Bahnlinie wurde im ftande sein, das 100-200fache der jeht durch den Karawanenverfehr nach der Rüfte geschafften Laften zu transportieren, und zwar gang erheblich billiger, als dies mit Karawanentrausport möglich ist. Das Komitee ist übrigens der Ansicht, daß der Bau durch eine Privatgesellschaft mit Reichsunterstützung, die wohl in einer Zinsgarantie zu bestehen hätte, dem direften Bau durch das Reich vorzuziehen wäre. Schon in einer Dentschrift vom Juni 1895 hatte Dr. Ochelhäuser darauf hingewiesen, daß der Uberschuß der deutschoftafrifanischen Bolleinnahmen über den an die Deutsch-Oftafrifanische Besellschaft abzuführenden Betrag von 600 000 M., damals 730 000 M.,

jedenfalls die Geldmittel für eine Zinsgarantie der erwähnten Art genügend zur Verfügung stellen würde. Es kommt noch ein besonderer Umstand hinzu, der zur beschleunigten Ausführung des Planes veranlassen muß. Die Engländer haben den Bau der Eisenbahn von Mombassa zum Victoria-See mit aller Macht begonnen (f. S. 357). Wenn sie nun vor uns den See erreichen, so müssen wir besürchten, daß der Verkehr nach ihrer Linie gezogen und von dem deutschen Gebiet abgelenkt würde.

Die Ausfuhr aus diesem Schutzebiet belief sich im Jahr 1894/5 auf 1847000 M. Der Etal für 1896/97 balanziert in Einnahmen und Ausgaben mit 6069900 M., darunter 1700000 M. Einnahmen aus Zöllen u. dgl., so daß ein Reichszuschuß von 4369900 M. er-

fordert wird.

#### 7. Der Kongostaat.

Nachdem die Mahdisten im Jahre 1891 Wadelai und Lado geräumt und sich nach Norden zurückgezogen hatten, rückten die Kongotruppen dem Uelle entlang gegen Nordosten vor und besetzten unter dem Besehl des Kommandanten Chaltin vier start besesstigte Lager in Djabbir, Uerre, Nyangarra und Dongu (29° östl. L.). An dem letztern Orte erhebt sich eine von 12 Europäern, 1000 Schwarzen und 6 Krupp-Geschüßen verteidigte Besesstigung, in welcher Hauptmann Dubreecq und der Zonenbesehlshaber Boog besehligen. Die drei andern Lager sind durch Postensetten verbunden und haben je 400—500 sarbige Soldaten als Besahung. Im November 1896 wird aus Brüssel gemeldet, daß der Kongostaat Wadelai, Dusile, Gondosoro und Lado am obern Nil in Besitz genommen habe. Diese Unternehmung sei von Major Dhanis, dem Vicegouverneur des Kongo und Oberkommandeur der arabischen Zone, geleitet worden.

Sehr peinlich hat in Deutschland wie in England der Ausgang der Angelegenheit des Majors H. I. Lothaire berührt, welcher den Elsenbeinhändler Stokes hatte hinrichten lassen. Lothaire wurde nicht allein von dem Appellationsgericht in Boma (Mai 1896), sondern auch von dem obersten Gerichtshof in Brüssel (August 1896) freigesprochen. Die deutsche Regierung muß nun besürchten, daß ihre Schuhbesohlenen, die Araber und die Karawanenleute, im Kongostaat als vogelsrei behandelt werden. In der That ist wieder eine Karawane arabischer Händler von der ostafrikanischen Küste am südöstlichen User des Tangannikasees von Truppen des Kongostaates übersallen und ausgeraubt worden. Natürlich hat die deutsche Regierung in Brüssel Beschwerde erhoben und vollständigen Schadenersatsfordern lassen.

Für das Jahr 1895 wird die Ausfuhr amtlich zu 10943019 Frcs., die Einfuhr zu 10685847 Frcs. angegeben; das sind Ziffern, welche von den im Jahrbuch der Naturw. XI, 381 nach einer andern Quelle

<sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturm. XI, 380.

mitgeteilten Zahlen etwas abweichen. Die Einnahmen (abgesehen von dem Zuschuß aus Belgien) betrugen 3 600 000 Frcs. oder 47 % der Ausgaben.

Der Bau der Kongobahn, welcher im Dezember 1894 bei Kilometer 82 in Lufu angekommen war, ist unterdessen über Zole (130 km) und Kimpesse (160 km) bis Tumba (180 km) vorgerückt (am 22. Juli 1896). Um die bis Dolo (südöstlich von Leopoldville) noch sehlenden 200 km zu bauen, werden etwa drei Jahre erforderlich sein. Am 27. März (und 10. April) 1895 ist ein neuer Vertrag zwischen dem belgischen und dem Kongostaat geschlossen worden, wonach dem letztern ein Sprozentiges Anslehen von 5 Mill. Fres. zur Fortsührung der Bahn bewilligt wird.

#### 8. Britijch: Südafrita.

Der Matabele Aufstand. 3m Jahre 1894 hatte die Britisch= Südafrikanische Gesellschaft (Chartered Company) das Land der Matabele in ihren Besit gebracht ; der König Lobengula mit vielen Getreuen war über den Sambest geflohen. Nur widerwillig fügte sich dieser tapfere Sulustamm in sein Schickal. Im April 1896 emporten sie sich, teils weil ihnen die Gesellschaft ihr Bieh wegnahm, teils — ohne Zweifel auch aus Anlag des Jamesonschen Ginfalls in Transvaal. Denn die Abwesenheit der Polizeitruppe, die mit diesem gezogen war, und ihre Niederlage bei Krügersdorp schien ihnen eine gute Aussicht auf Erfolg zu er-Ein Teil dieser Polizei ging später mit den Waffen zu den Aufftändischen über, und nun wurde Buluwano, die frühere Sauptstadt Lobengulas, welcher die Engländer ein civilifiertes Aussehen gegeben hatten, von den Aufständischen belagert (seit 20. April). Die britische Regierung hatte ber Gesellschaft Truppen und Offiziere zu Hilfe gesandt, doch war der Kommandierende, General Carrington, zunächst auf die Defensive angewiesen und konnte vor Juli von der Umzingelung durch die Eingeborenen, die sich unter dem Häuptling Secombo in den benachbarten Matoppobergen festgesetzt hatten, nicht logfommen.

Inzwischen war auch Cecil Rhodes in das Land gekommen, das ja nach ihm Mhodesia heißt. Ihm scheint es gelungen zu sein, die Kräfte der britischen Ansiedler so anzuspannen, daß es ihm endlich möglich wurde, über die Aufständischen Herr zu werden. Am 15. Oktober wurde gemeldet, daß die Führer der letztern sich endgültig unterworfen haben.

Im vorhergehenden Berichte 2 konnte noch mitgeteilt werden, daß Dr. Jameson und seine Genossen von Präsident Krüger zur Aburteilung an die englische Regierung ausgeliesert wurden. Der ziemlich lang hinauszgezogene Prozeß in London endigte am 28. Juli mit der Berurteilung Dr. Jamesons zu 15 Monaten, des Majors Sir John Willoughby zu 10 Monaten, des Majors R. White zu 7 Monaten; die Majore Coventry und Grey sowie der Oberst H. White erhielten je 5 Monate. Diese

<sup>1</sup> E. Jahrb. ber Naturw. IX, 390. 2 Ebb. XI, 394.

Strasen wurden jedoch später zum Teil im Gnabenweg herabgeseht; namentlich hat man Dr. Jameson wegen seiner angegriffenen Gesundheit gegen Ende des Jahres aus dem Gefängnis entlassen.

In Pretoria waren unterbessen auch die Mitglieder des Reformfomitees von Johannesburg vor Gericht gestellt worden, weil sie Dr. Jameson zu seinem Einfalle aufgefordert, Solbaten angeworben und statt der bestehenden Polizei eine eigene Polizei eingerichtet hatten, also des Aufruhrs schuldig waren. Die fünf Rädelsführer J. Hays, Hammond (ein Amerikaner), Phillips, Farrar und Oberft Rhodes (der Bruder von Cecil Rhodus) wurden zum Tode verurteilt. Jedoch hatte man den Amerikaner jogleich begnadigt. Unter dem 28. April erfolgte sodann die Verwandlung der übrigen vier Todesurteile in 15jährige Saft. Bon den 59 andern Mitgliedern hatte einer, Bren, burch Selbstmord geendet. 9 murben freigelassen und die ganze Strafe für 22 berfelben auf 3 Monate, für 18 auf 5 Monate, für 4 auf ein Jahr, dazu bei allen auf 2000 Pfund Buße und 3 Jahre Landesverweisung festgesett. Bei einigen (4 oder 5) stand das Urteil noch aus. Schließlich sind aber alle Gefängnisstrafen erlassen worden; namentlich beschloß der ausführende Rat am 11. Juni, auch die vier Anführer gegen eine Geldstrafe von 25 000 Pfund in Freiheit zu setzen, mangels Zahlung aber auf 15 Jahre zu verbannen.

Die Frage, welche Gelbentschädigung die Republik für den ansgerichteten Schaden und die aufgewendeten Verteidigungsmittel von England verlangen wird, ist dis jetzt noch in der Schwebe. Ebenso steht noch die Untersuchung bevor, die über die Britisch=Südasrikanische Gesellschaft und besonders über ihren Leiter Cecil Rhodes verhängt werden soll. Dem letztern waren offenbar die Vorbereitungen Jamesons genau bekannt, ja er allein war mit der genannten Gesellschaft in der Lage, die nötigen Borbedingungen zu jenem Einsall zu schaffen. Eben jetzt besindet sich Rhodes in London, wo die parlamentarische Untersuchung stattsinden soll.

Simbabye. — Robert M. W. Swan hat in Maschona= und Ostbetschnanaland mehr als 20 Tempelruinen entdeckt, welche denen von Simbabye verwandt sind. Ost haben die Kassern auf den alten Grundmauern ihre Steinbauten errichtet. Immer zeigen sich die gedachten Ruinen nach O. oder nach W. gerichtet und sinden sich meist auf niedrigen Hügeln in ganz dürren Gebieten. Von dem, was wir über phönizische Bauten wissen, weichen sie vollständig ab; sie stammen nach Swan vielmehr von Sonnen= und Phallus-Anbetern, die dort nach Gold- und Edelstein suchten. In Simbabye wurden in neuerer Zeit Goldbleche, die mit zierlichen Ornamenten bedeckt sind, goldene Perlen und Knöpse in überraschender Menge aus dem Boden ausgewaschen.

Die vorstehenden Mitteilungen Swans bestätigen, was der Engländer J. Th. Bent als Ergebnis seiner genauen Untersuchung der Ruinen von Simbabye im Jahre 1891 mitgeteilt hat <sup>2</sup>. Er hatte ebenfalls eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb, ber Naturm, VII, 471. <sup>2</sup> Ebb.

ganze Anzahl ähnlicher Nuinen gesehen, die sich auf der Westseite des Sabislusses hinziehen, und weist auf die Araber als Erbauer dieser Denkmäler hin. Gleicherweise spricht sich Dr. H. G. S. Schlichter auß; er glaubt, daß wir hier an die alten Sabäer (in Südarabien) denken müssen, welche Sonne und Steine anbeteten, und zwar in Tempeln von elliptischer Form, welche genau nach Often orientiert waren. Die Vermutung des deutschen Forschungsreisenden K. Mauch, der im Jahre 1871 die Ruinen von Simbabye zuerst wieder entdeckt hat, daß hier das Ophir König Salomos zu suchen sei, hat einen weitern Vertreter in Dr. K. Peters gesunden, demselben, der aus unserer Kolonialgeschichte rühmlich bekannt ist. Er behauptet, die Namen Ophir und Afrika haben den gleichen Stamm, arabisch aser (rot). Auch "Sosala" zieht er herbei, in welchem Namen nur das r in 1 umgewandelt sei. Nach ihm ist also Afrika und im engern Sinn das Hinterland von Sosala das Ophir der Bibel.

Merkwürdig ist, daß in diesem Goldland auch die alten Bergwerke entdeckt worden sind, in denen mit den ungenügenden Hilfsmitteln, die damals den Goldgräbern zu Gebot standen, das edle Metall zu Tage gefördert wurde. Hierüber hat de Launah in einem eigenen Buche die von ihm gesammelten Nachrichten mitgeteilt. Von diesen möge hier nur

ein Beisviel angeführt werden.

Siebzig Meilen nördlich von Salisbury (im Maschonaland) deckte man eine Anzahl von Gräben auf, von denen der eine 10 m tief war und einer Goldader entlang lief. Man hat den Graben ungefähr auf 30 m Länge verfolgt und auf seinem Boden die alte Ader wieder erkannt, welche etwa 1½ m mächtig war und noch sichtbares Gold auswies. Bei der Ausschachtung des Grabens wurden unter anderem auch Trümmer von Schleifsteinen zu Tage gesördert, aus einem andern Graben aber menschsliche Gebeine und eiserne Werkzenge. Von den Holzverkleidungen der Tagebauten waren noch deutlich die Fasern erhalten.

# 9. Deutsch-Südwestafrifa.

#### Der Aufstand der Shauas Sottentotten.

Aus dem vorigen Jahresbericht 2 erinnern wir uns, daß der Landes= hauptmann Major Leutwein die Khauas-Hottentotten im Januar 1895 gezwungen hatte, ihren Aufenthalt unter dem neuen Kapitän Manasse Lambert in Goamus (25° südl. Breite) zu nehmen. Sie scheinen nun aber nach Gobabis am Nosob (22½° südl. Breite, östlich von Windhoek) zurückgekehrt zu sein. Hier empörten sie sich plößlich im Frühjahr 1896 im Verein mit den Herero, die von Kahimema und Nikodemus gessührt wurden. Am 5. April entspann sich ein Gesecht bei Gobabis, in welchem Hauptmann v. Est orff, nachdem es zum Handgemenge gekommen,

<sup>1</sup> S. Petermanns Mitteilungen 1892, G. 283.

<sup>2</sup> Jahrb. der Naturw. XI, 384.

seine Gegner zweimal zurückschlug. Leider hatten wir hier neben andern Berluften den Tod des Premierlieutenants Lampe und des Reservelieutenants Schmidt zu beflagen. Auf bemfelben Blateau, bas jest "Sieafeld" getauft wurde, bestand v. Estorff am 18. und 19. April zwei weitere Gesechte. Um 7. Mai aber erfturmte Major Leutwein auf bem "Sturmfeld", unterstützt von Witbooi und Samuel Maharero, die Werft des Hererohäuptlings Kahimema. Der lektere entfam zwar, wurde aber später ge= fangen und nebst Nikodemus, der sich freiwillig gestellt hatte, von dem Kriegsgericht verurteilt und am 10. Juni erschossen. Leutwein giebt seinen Gegnern das Zeugnis, daß sie sich mit aller Macht gewehrt haben und feine zu verachtenden Feinde waren. Ja diese Rämpfe sollen, nach bem Urteil eines Sachverständigen, alles in Schatten ftellen, was in mili= tärischer Hinsicht bisher in den Kolonien geleistet worden war. Berdienste hat sich nach Leutweins Bericht Sauptmann v. Estorff um bas Schukgebiet erworben, benn bei einer Niederlage von unserer Seite ware ein gefährlicher Krieg mit dem gangen Sererostamm zu befürchten gewesen. Auch die Anerkennung des Kaisers blieb nicht aus, sie tam durch reiche Austeilung von Orden zum Ausdruck.

Um für alle Fälle gerüftet zu sein, hatte Major Leutwein im Mai 1896 um eine Verstärkung der Schutztruppe nachgesucht. Diese wurde in der Höhe von 400 Mann durch den Reichstag bewilligt und landete am 25. Juni zu Swafopmund. So ist die Anzahl der Mannschaften bei der südwestsafrikanischen Schutztruppe von etwa 500 auf 900 gestiegen. Mit einem Teil derselben wollte Leutwein einen Zug nach Norden und Nordosten machen, um sich den Hererohäuptlingen am Omaruru und am Waterberg zu zeigen.

Ubrigens gab Leutwein später die Erklärung ab, daß er 200 Mann

zurückschiden und sich mit 710 Mann begnügen wolle.

Meben den drei Begirfsämtern Windhoet, Othimbingue und Reet-

manshoop soll ein viertes in Gibeon errichtet werden.

Die Einnahmen des Schutzebiets für 1896/97 sind auf 3 569 000 Mark berechnet, worunter 3015 000 Reichszuschuß. Die Aussuhr wird für das Jahr 1894/95 zu 1 541 282 Mark angegeben.

# 10. Der frangöfische Suban.

Die Franzosen haben im Laufe des Jahres 1896 Besitz von der Landschaft Mossi genommen und den Hauptort Wagadugu mit einem Posten von 50 Mann belegt.

# Hoursts Jahrt auf dem Niger.

Durch den französischen Marinelieutenant Hourst hat die Erforschung des Nigers endlich einen gewissen Abschluß gefunden. Befanntlich war es Mungo Part, der im Jahre 1805 innerhalb vier Monaten den großen Bogen dieses Flusses von Bammato im Westen über Kabara (Timbuttu) bis Bussang im Osten auf einem Kahne befahren und erforscht hat. Da er aber in Bussang infolge eines Zusammenstoßes mit den Negern seinen

Tod durch Ertrinsen sand, blieben die Ergebnisse seiner Forschung verloren. Sie wurden erst im Jahre 1854 durch Heinrich Barth ergänzt, welcher auf seiner Reise von Timbustu (das er am 19. April verließ) nach Sokoto und Kuka den Fluß bis nach San befuhr. Die Strecke von San bis Bussang, auf der sich viele Stromschnellen befinden, wurde 1895 zum Teil von dem Franzosen Decoeur, zum Teil auch von dem Deutschen v. Carnap erforscht. Von Bussang abwärts dagegen war der Lauf des Stromes schon länger bekannt. Nun aber hat Hourst die ganze Fahrt von Timbustu dis zur Mündung (2200 km) in einem Zuge vollbracht.

Er war vor drei Jahren mit zwei andern Offizieren, einem Arzt, einem Priester und 30 Senegalesen vom Senegal ausgebrochen und hatte am 10. Januar 1896 Timbuttu erreicht. Am 21. Januar suhr er mit drei Booten von Kabara ab und traf am 13. Oktober in Lokosscha ein, von wo er über Warroe (Wari) und den Forcados River nach Lagos gelangte. Im Dezember war er in Liverpool zurück. Es möge noch besmerkt werden, daß eines der Boote, deren sich Hourst bediente, aus Aluminium bestand und in 30 Teile zerlegt werden konnte, eine Einzichtung, welche es ermöglichte, über die Stromschnellen des Nigers glücklich hinwegzukommen. 1400 Photographien und zahlreiche Silhouetten versanschaulichen die einzelnen Negerstämme und Landschaften. Die geologischen und kartographischen Aufnahmen lassen nichts zu wünschen übrig. Der Berkehr mit den Eingeborenen gestaltete sich sehr friedlich. So sind jetzt auch die bis dahin unvollständig ersorschen Strecken des Nigers bekannt geworden.

# 11. Das Rigergebiet.

Nigeria, das Gebiet der britischen Nigergesellschaft (Royal Niger Company), erstreckt sich im Often längs des Benue bis zum Tfad=Gee, im Norden fast bis zur Sahara, indem es Rupe und Borgu (Borugung) umfaßt, mißt also ca. 1300000 km². 1882 hat die Gesellschaft mit dem Emir von Nupe in Bida einen Bertrag geschlossen, daß er jenseits bes Niger und Benue feine Stlavenjagden mehr unternehmen follte. der Emir Maleta noch sein Nachfolger Abu Bokhari kummerten sich darum; der lettere hat bei Rabba 20 000 Streiter zu Juß und 2000 Reiter zu Sflavenjagden versammelt. Auf Bitten der verfolgten Reger ruftete nun die Gesellschaft eine Truppe gegen den Emir aus. Die erste Abteilung derfelben, die in Lotobicha zusammengezogen wurde, besteht aus 500 Sauffa, 26 Offizieren und 900 Trägern; sie verfügt über 6 Maxim- und 2 Feldgeschütze. Der Abmarsch gegen Kabba ist wahrscheinlich am 6. Januar 1897 erfolgt. Eine Flottille von Dampfern follte dem Feind den Rudzug nach der Hauptstadt Biba abschneiden. Gir George Taubmann Goldie, der Gouverneur der Nigergesellschaft, begleitete den Zug.

<sup>1</sup> S. Jahrb. der Naturw. XI, 889.

Nach einer später eingelausenen Nachricht hat die Flotte die südliche Hauptstadt Ladi eingenommen und zerstört. 1200 Sklaven wurden besreit. Nachher, am 26. Januar 1897, wurde von Sir G. Goldie auch die Hauptstadt Bida, der Wohnsitz des Emirs von Nupe, erobert und ein neuer Emir eingesetzt. Um 6. Februar fand der Friedensschluß statt, wo-nach die Nigergesellschaft die Verwaltung des südlichen Gebiets von Nupe und eines 3 Meilen breiten Streisens am nördlichen User des Nigers übernimmt.

Inzwischen ist eine kleinere, friedliche englische Expedition in Benin niedergemacht worden. Sie bestand aus dem stellvertretenden Generalkonsul, dem Kommandierenden der Nigertruppen, zwei Mitgliedern des Konsulats= korps, einem Arzt, zwei Civilpersonen und eingebornen Trägern. Am 1. Januar 1897 war sie in friedlicher Mission nach Benin gegangen, bald aber traf in Bonny die Nachricht ein, die Gesellschaft sei von Unterthanen des Königs von Benin hingeschlachtet worden. Der letztere soll 5000 Mann ins Feld stellen können, und seine Stadt soll von schützenden Gräben und Sümpsen umgeben sein.

#### 12. Ramerun.

In dem vorigen Berichte i war von den Unruhen die Rede, welche die Umwohner der Station **Jaunde** veranlaßt hatten. Da die Bemühungen des Premierlieutenants Bartsch und seiner Truppe nicht im stande waren, die Ruhe herzustellen, brach der stellvertretende Kommandeur der Schutzruppe, Hauptmann v. Kamph, mit Premierlieutenant Bartsch, vier weißen Unterschizieren und 117 farbigen Soldaten am 24. Januar 1896 von Kribi dahin auf. Es gelang ihm, die ausständischen Bogebetschi und Ktoni zu züchtigen und zum Frieden zu zwingen. Um 24. März stellte sich der Häuptling Omsbabissof in Paunde. Nachdem nun die Ordnung hinreichend besestigt schien, übernahm Lieutenant Dominis, der aus seinem Urland zurückgesehrt war, am 2. April wieder die Leitung der Station Paunde, woraus v. Kamphzur Küste zurücksehrte und am 6. Juni in Kamerun eintras.

Professor Dr. F. Wohltmann von Bonn = Poppelsborf hat im Frühjahr 1896 eine Forschungsreise nach Kamerun unternommen, um den Wert dieses Gebiets für Plantagenbau zu untersuchen. In Kamerun hat nämlich die Ausbeute von Gummi und Elfenbein einen bedeutenden Rückgang erfahren, nur Palmkerne, Palmöl und Ebenholz sind noch von einiger Bedeutung. Daher ist es sehr zu wünschen, daß einerseits die Berbindung mit dem Hinterland frei gemacht und andererseits durch den Plantagenbau neue Quellen des Einkommens erschlossen werden. die Plantagenwirtschaft eröffnen nun Wohltmanns Untersuchungen die günstigsten Aussichten, und zwar zunächst im Kamerungebirge. Die anstoßende Küste erfreut sich eines feuchtwarmen Tropenklimas, wie es Rakao, Vanille und Bananen besonders lieben und wie es der Kaffee nicht ver-In den höhern Lagen ift das Klima frischer und bei 1000 m ichmäht.

<sup>1</sup> S. Jahrb. der Naturw. XI, 386. Jahrbuch ber Naturwissenschaften. 1896 97.

über dem Meer kann die Kartoffel gezogen werden, was durch die Versuche von Dr. Preuß in Buea dargethan ist. Ebenso günstig wie das Klima ist der Boden. Er leitet seine Entstehung aus der Verwitterung von Basalt, Lava und vulkanischem Schlamm ab und überstügelt selbst die besten Vöden Ostafrikas am Pangani bei weitem. Überdies liegen diese herrlichen Ländereien unmittelbar am Meer, so daß die Verschiffung ihrer

Erzeugnisse nicht bequemer bewerfstelligt werben tonnte.

Außer Professor Wohltmann ist auch Dr. Effer mit seinen Genossen Dr. Bintgraff und Viltor Sofch (aus Duren) für die Erschließung von Kamerun thätig gewesen. Die Gesellschaft war am 6. Mai 1896 von Lissabon aufgebrochen und hatte sich zunächst mehrere Wochen auf der Insel S. Thomé aufgehalten, um den dort in höchster Blüte stehenden Plantagenbau bes Rakao zu ftudieren. Sie waren erstaunt über die fabelhaften Erfolge, welche die Pflanzer dort erzielt haben, und gingen von da hoffnungsfreudig nach Victoria, von welchem die Kenner einstimmig versichern, daß dort dieselben gunftigen Bedingungen vorhanden sind wie in S. Thomé. Sie erwarben sofort am Kamerunberge in der Nähe des Hafenortes Victoria eine größere Strecke zum Plantagenbau geeigneten Landes, indem sie junachst die Konzession des Dr. G. Zintgraff ankauften; bann verständigte man sich mit dem Bizekonsul Spengler zu S. Thomé dahin, daß diefer jeine aus Berlin erwartete Konzession kostenlos überließ, und endlich hat man das dem Freiherrn v. Soden bei Buea gehörende Grundstück mit allen Rechten und Pflichten übernommen. So gehören ihnen nun 6000 ha, welche Dr. Effer jum Selbstfostenpreise in eine zu bildende Gesellschaft einbringen will. Das Kapital derselben soll auf anderthalb Millionen Mark beziffert werden, von benen schon 600 000 Mark gezeichnet sind. Bizekonful Spengler felbst hat 50 000 Mark übernommen, eine gleich große Summe auch Dr. Zintgraff. Bon dem Grund und Boden mußte möglichst viel erworben werden, weil bei Anpflanzungen von Kakao und Kaffee immer große Urwaldbestände zwischen den einzelnen Anlagen stehen bleiben muffen, um dem Boben die genügende Feuchtigkeit zu erhalten und die Pflanzen vor Winden zu schüken. Gerabe hierauf machten die Pflanzer von S. Thome aufmertsam und zeigten auf ber Infel, bag in jeder Vilanzung mindestens die Sälfte bes Bobens mit Wald bestanden bleibt. Bibundi foll den Fehler zu vielen Abholzens gemacht haben und nun unter dem Westwinde leiden. Das Sodensche Grundstück, das für Kakao viel zu hoch liegt, soll zur Anpflanzung von Chinarinde und vielleicht von Kaffee gebraucht werden, die Spenglerschen und Zintgraffschen Ländereien aber zur abwechselnden Unlage von Rakao, Raffee und Bananen, möglicherweise auch von Tabak. Dr. Zintgraff hat sich verpflichtet, fünf Jahre ununterbrochen in Victoria als Direktor ber Gesellschaft zu wirken. Bigekonsul Spengler hat versprochen, im März 1897 ebenfalls auf einige Monate nach Victoria zu tommen und feine Erfahrungen wie seine Sachkenutnis in ben Dienst des Unternehmens zu stellen. Dr. Effer halt fich im Sinblid auf die guten Erfolge von S. Thome berechtigt, hier ebenfalls gunftigen Ergebniffe zu erhoffen. Er dachte im Dezember nach Deutschland zurückzusehren und durch Wort und Schrift das noch sehlende Kapital aufzubringen; im Januar 1897 sollte die endgültige Gründung der "Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft Victoria" erfolgen. Im Februar wollte Esser sich wieder nach Victoria einschiffen, um möglichst viel in fürzester Zeit anzupstanzen.

Am 12. Juni traten Dr. Effer und seine beiben Benossen mit einer Karawane von 200 Schwarzen ben Marich in bas hinterland zu ben Bali und ihrem König Garega, bem alten Freunde Zintgraffs 1, an, um Bertrage awecks Stellung von 400 bis 600 Arbeitern für die neuen Pflanzungen in Kamerun abzuschließen. Nachbem dieser Zweck erreicht war, blieb Dr. Zintgraff bei ben Bali gurud, um fpater die Leute gur Rufte zu bringen, wogegen Dr. Esser und Hösch am 9. August nach 58tägiger Abwesenheit wieder in Kamerun eintrafen. Nun begann der zweite Teil der Efferichen Expedition, indem ber Foricher fich über S. Thome nach Doifamebes einschiffte, von wo aus am 1. September ber Abmarich in bas Innere mit 50 bewaffneten Schwarzen sowie zahlreichen Reitochsen und Ramelen erfolgte. Die lettern waren nötig, weil der Weg zum Schellagebirge durch wasserlose Buften führt. Bon diesem Gebirge gelangte man weiter über Humbe nach Kiteve, und nun ging's den Kunene abwarts bis zu bessen Mündung. Der Wildreichtum, den man hier traf, spottet jeder Beschreibung. 25 km süblich von der Kunenemundung entdecte man eine Bucht, ben "Augufta Victoriahafen", ber möglicherweise für Deutsch-Sudwestafrika von Wichtigkeit werden kann. Der Rückweg nach Mossamedes (im Ottober) wurde zu Schiff gemacht. Um 25. November trafen Dr. Effer und Hösch auf ber Beimfahrt in Lissabon ein.

Indessen ist auch Dr. Zintgraff mit 200 Bali und den Vertretern von zehn andern Stämmen in dem Hinterland der Bali nach einem 14tägigen Marsch am 15. November wohlbehalten in Victoria eingetrossen. Neben diesem wirtschaftlichen Erfolg hatte er aber auch noch einen politischen zu verzeichnen, insosern die von ihm 1891 betriegten Badeng<sup>2</sup> um Frieden baten und die Überreste von zwei damals gefallenen Europäern, dem Lieutenant v. Spangenberg und dem Expeditionsmeister v. Huwe, auslieserten, die nun auf dem Kirchhof von Victoria beigesett werden sollen.

Der Etat von Kamerun für das Jahr 1896/97 beträgt in Einnahme und Ausgabe 1 271 400 Mark, wovon die Einnahmen 278 000 Mark, der Reichszuschuß 691 400 Mark ausmachen. Die Ausfuhr belief sich im Jahre 1894/95 auf 4 081 122 Mark.

# 13. Togo.

Von dem erfolgreichen Zuge des Dr. H. Gruner und des Premierlieutenants v. Carnap-Quernheimb im Jahre 1894/95 in das Hinterland von Togo ist im vorigen Bande bie Rede gewesen. Run finden

Corry

24 \*

<sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturw. V, 478 und VII, 476.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. VII, 477. <sup>3</sup> Ebb. XI, 387.

wir den letztern abermals in jener Gegend. Im Frühjahr 1896 errichtete er in Saufaune=Mangu im Einvernehmen mit dem dortigen Ober= häuptling eine deutsche Station. Zwischen Sansanne=Mangu und dem Sultanat Pendi hat die Verwaltung von Togo jetzt friedliche Beziehungen geschaffen. Unter Vermittlung des Sultans von Pendi ist ein regelmäßiger Botendienst zwischen der Station Kete=Kratschi und Sansanne=Mangu eingerichtet. Mit der Leitung der neuen Station wurde Dr. Gruner betraut, der Ende Mai 1896 von der Küste dahin ausgebrochen ist.

Die Ausfuhr aus Togo betrug im Jahre 1895 2 353 322 Mark, bei Einfuhr 2 240 642 Mark. Bei dem Etat ist zu bemerken, daß, abzessehen von dem Gehalt des Landeshauptmanns und des Kanzlers, dieses Schutzebiet in der glücklichen Lage ist, mit 380 000 Mark Einnahmen ohne Reichszuschuß auszukommen.

#### 14. F. Foureaus Expeditionen in der Sahara.

Da die Franzosen unablässig bemüht sind, eine Verbindung zwischen ihren Besitzungen in Nord- und in Mittelafrifa (dem Sudan) durch die Sahara hindurch herzustellen, senden sie immer wieder Expeditionen in die Wifte aus. Unter diesen sind diejenigen von F. Foureau zu nennen, über welche wir hier einiges nachtragen wollen. Schon in den Jahren 1892 und 1893 hatte Foureau Vorstöße von Bistra aus nach Süden gemacht und im Jahre 1894 ben Plan gefaßt, über Rhat, im Gebiete der Asbicher-Tuarif, nach der Daje Air vorzudringen (Januar). Allein die Tuarif verweigerten ihm den Durchzug, da sie die von der französischen Regierung geforderten 9000 Franken zur Entschädigung für Kamele, die ihnen von algerischen Romaden geraubt worden waren, nicht erhalten hatten. Reisende mußte also umtehren, traf aber im Dezember von neuem ein, indem er dem Weg Flatters bis zum See Nengugh folgte, und brachte den Tuarit einen Teil jener Summe. Jedoch erft nachdem die frangofische Regierung im Januar 1895 die volle Summe bezahlt hatte, erklärte sich der Stamm bereit, dem Reisenden Führer nach Arr zu ftellen. Der lettere machte sich daher im April 1895 abermals auf den Weg, wurde aber am 4. Mai bei El Biodh (mitten zwischen Ghadames und Tuat) von räuberischen Schaamba in überlegener Zahl angegriffen, wodurch er sich zur Umfehr gezwungen jah. Im Dezember 1895 finden wir ihn jedoch abermals in Bistra, um die Erg- oder Dünenregion zu durchfreuzen.

Was den Handelsverkehr durch die Sahara hindurch betrifft, so hatte dieser seit der Besehung von Bornu durch den Usurpator Rabah eine bedeutende Hemmung ersahren. Rabah selbst wollte diesem Rückgang ab-helsen und versammelte daher im Frühjahr 1896 die tripolitanischen Händler in Bornu, um die Wiederausnahme des Karawanenhandels zwischen Tripolis und Bengasi einerseits und dem Tsad-See andererseits zu beraten.

<sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturm. X, 338.

thrbuch der Naturwissenschaften. XILJahrg. 1896/97.



#### II. Afien.

#### 15. Die Pamirgrenze (mit Rarte).

Durch die Fortschritte, welche Rußland seit langer Zeit in Turkestan gemacht hat und immer noch macht, ist es der Grenze von Britisch-Indien immer näher gerückt. Daß diese Annäherung den Briten schon große Sorgen bereitet hat, ist leicht erklärlich; denn wenn beide Mächte an dersselben Grenze einander gegenüber zu stehen kommen, weiß man natürlich nicht, welche Zusammenstöße infolge ihrer gegenseitigen Eisersucht losbrechen könnten. Einstweilen ist es jedoch den beiderseitigen Staatsmännern gesungen, unter dem 27. Februar und 11. März 1895 zu London einen Berstrag abzuschließen, der die Grenze zwischen ihren Gebieten im Pamir sessieht.

Man sollte meinen, die natürlichste Grenze zwischen beiden wäre der Hindususch. Vielleicht ist auch Rußland dieser Ansicht, aber vorerst hatte es doch noch keinerlei Anspruch auf eine Gebietsvergrößerung bis zu dem genannten Gebirge, und andererseits steht Afghanistan im Wege, das auf

seine Rechte baselbst nicht einfach verzichten will.

Was nun durch den Bertrag festgesett wurde, ist folgendes. Wenn als Grenze des dinesischen Gebietes gegen Rufland Die Rette des Sarviol und Risil-Part und gegen Britisch-Indien die des Karaforum bestehen bleibt, fo wird das westlich anstoßende Land so geteilt, daß die Briten jett das ganze Gebiet zwischen Karaforum und Hindufusch ihr eigen nennen können, indem sie sich auch in den Besitz von Kundschut, Jassin und besonders des wichtigen Tichitral gefest haben. Rußland bagegen hat seine Grenze bis in den Guben des Pamir (ober: der Bamir), nämlich an den Sorful (b. h. gelber See) und den daraus entspringenden Bandich (ben Ober= lauf des Amu Darja) vorgeschoben. Zwischen die Gebiete beider Gegner hinein ift aber als Buffer noch ein Streifen von Afahanistan gelaffen. eine schmale Zunge zwischen dem Sortul-Pandich im Norden und dem Sindukusch im Suden. Afghanistan muß nämlich alles Land auf dem rechten User des Pändsch, also Teile von Wachan, Charan, Schugnan und Roschan, an Rußland überlassen, wogegen der Emir den bisher bucharischen Teil der Landichaft Darwas an dem linken Ufer des Bändsch erhält. Alfghanistan und Buchara sich in diese Verteilung gutwillig fügen, dafür wollen die Briten ebenso wie Rugland ihren Ginfluß bei den betreffenden Fürsten geltend machen. Bis jett ist so viel bekannt, daß Buchara von Rußland zum Erfat für ben linksufrigen Teil von Darwas die Land= schaften Rojchan, Schugnan und Wachan erhalten hat.

# 16. Dr. Sven Bedin in Centralaffen.

Der schwedische Forschungsreisende Dr. Sven Hedin weilt bereits seit einigen Jahren zum Zwecke geographischer Untersuchungen in Turkestan. Nachdem er hier unter anderem wertvolle Beobachtungen über die Wasser=

menge bes Syr Darja angestellt hatte, führte er anfangs 1894 von Margelan eine Winterreise in das Pamirgebiet aus. Nach einem längern Aufenthalt in dem ruffischen Pamirposten zum Zwed meteorologischer Unterjuchungen versuchte er vom April bis August viermal nacheinander den 7864 m hoben Tagharma oder Mustagh-Ata zu besteigen, was ihm aber trok ungeheurer Unftrengungen wegen ber ichwierigen Schneeverhält= nisse und heftigen Stilrme nie gang gelingen wollte. Bon Raschgar aus machte er (bis jum Ottober) noch weitere Ausflüge jum Mustagh-Ata, auf welchen er namentlich Gletscherstudien betrieb. Im Frühjahr 1895 unternahm er seine erste Wanderung durch die Takla Makan = Wüste, und amar burch benienigen Teil berselben, welcher sich amischen bem Narkandund Khotan Darja ausbreitet. Die Takla Makan, welche bekanntlich von dem Tarimfluß im Norden bis zum Kuenlun im Guben reicht, ift voll von Schreden für den Reisenden, da die unter dem Ginfluß des Windes wandernden Flugsanddünen Tod und Verderben bringen, sobald man in dem tückischen Sandmeere die Richtung verliert. Am 17. Februar 1895 brach Hedin von Kaschgar auf und trat am 10. April von Mesket am Jarkand Darja aus den Marich in die Wüste an. Die Karawane bestand außer ihm selbst aus vier Dienern und acht Kamelen. Nach zehntägiger Wanderung gelangte man immer in einiger Entfernung vom Jarkand marichierend zu dem nordwestlichen Ende des kleinen Masar Tagh (ober Masargebirges). Nun aber ging es in östlicher Richtung mitten in die Bufte hinein. Die Entfernung von hier bis zum Khotan Darja betrug etwa 117 km, die man in fünf bis feche Tagen zurückzulegen hoffte, aus benen jedoch 18 Tage wurden. Bald gerieten nämlich die Reisenden in Sandbunen, die zuerst 6-8 m hoch waren und später sich bis zu 25 m, ja endlich sogar bis zu 55 m erhoben. Da trop Hedins Unordnung zu wenig Wasser mitgenommen worden war, entstand nach kurger Frist die größte Not. Als drei der Kamele erlegen waren, beschloß er einen großen Teil bes Gepads gurudgulassen, um schneller vorwarts zu kommen. Um 1. Mai wurde bas lette Schaf geschlachtet, man hoffte sein Blut trinken zu können, aber es erwies sich als ungenießbar; zwei Männer, die vor Erschöpfung umgefallen, mußten zurudgelaffen werden; man sah sie nicht wieder. Alls sein treuer Diener Islam und ein weiteres Kamel stürzten, entschloß sich Hedin, mit bem noch übrigen Begleiter allein weiter nach Often vorzudringen, mußte aber bald auch diesen gurildlaffen. Bang erschöpft erreichte er felbst am nächsten Tage (5. Dai) bas linke Ufer bes breiten Flugbettes des Rhotan Darja (unter 39 ° nördl. Breite), und nachdem er ein Dankgebet für seine Rettung gesprochen, trank er von dem füßen Waffer. Nun galt es, ben zurückgelassenen Diener aufzusuchen. Sedin brachte ihm Wasser in seinen Stiefeln; aber ba ber Mann immer noch zu schwach zum Beben war, wanderte Sedin abermals drei Tage lang an dem Fluffe bin, um hilfe zu suchen, und tam auch glücklich am 8. Mai zu einigen Hirten. Unterdessen hatten jedoch Islam und ber andere Diener ebenfalls den Fluß erreicht und das Geld nebst den meisten Instrumenten, Tagebüchern und Karten gerettet. Hedin ging gleichwohl abermals mit Jägern und Hunden in die Wüste hinein, um die zwei andern Leute und das zurückgelassene Gepäck zu suchen, konnte aber die Stelle, wo er sie gelassen, nicht wieder finden. Darauf kehrte er über Aksu nach Kaschgar zurück (Ende Juni).

Es folgten nun weitere Ausflüge in das Gebirge im Westen, nach bem Baffe Mug-art und bem See Sariful, von denen er am 20. Dezember 1895 in Jarkand eintraf. Hier empfing ihn der chinesische Amban mit der größten Freundlichkeit, und ein ahnlicher Empfang wartete seiner in Karghalif am 24. Dezember. Bon hier trat er bann seine zweite Reise burch bie Bufte an, beren erfter Teil bis zum Rerija (Keria) Darja ohne besondere Schwierigkeiten zurückgelegt wurde. Der Reisende schlug zunächst bis Rhotan (31tschi) den Weg am Gebirge hin, judlicher als auf der ersten Reise, ein, folgte bann bem Rhotan Darja auf seinem rechten Ufer bis gegen 38° nördl. Breite und wandte sich barauf östlich zum Kerija Darja. Auf diesem Wege gelang es Sven Hebin, tief unter bem Sand begraben die Ruinen einer uralten Stadt zu entbeden (vielleicht 1000 Jahre alt?), die sich etwa 4 km in der Länge ausdehnte. bleibsel sind nicht von Stein, sondern von Holz; es fanden sich spit qulaufende Pfeiler von 2-3 m Sobe. Bei einem der Säufer fah man noch die aus Schilf und Lehm bestehenden Wände zwischen ben Pfeilern, etwa 1 m hoch. Dieselben zeigten funftreiche Malereien, wie g. B. fniende Frauen. Sicherlich waren biese Niederlassungen einst durch Ranale des Kerija Darja bewässert, weshalb man hier die Reste von Aprikosen- und Pflaumenbäumen finden fonnte, neben welchen man auch Spuren einer Bappelallee entbedte.

Um 14. Januar 1896 aber begann er die große Durchquerung der 610 km breiten Takla Makan-Bufte von Suden nach Norden, wobei er querft dem Wadi des Kerija Darja folgte, bann in berfelben nördlichen Richtung weiter reisend endlich über ben Tarim bis Schabenar gelangte, eine Reise, die er in 41 Tagen, bis zum 24. Februar, glücklich ausführte. Unterwegs hatte er noch einmal das Blud, eine alte Stadt auszugraben, welche wie die erste burch deutliche Spuren verriet, daß fie von Buddhiften bewohnt gewesen war. Bon Schah-par führte den Forscher sein Weg nach Kurla und von hier brach er am 21. März zum Lopenor auf, indem er sich östlich vom Kontiche Darja hielt. Es lag ihm baran, ben Streit wegen dieses Sees zur Entscheidung zu bringen, ber sich zwischen Prichemalstij, dem Wiederentdecker desselben (1876/77 und 1884/85), einerseits und Freiherrn v. Richthofen andererseits entsponnen hatte. Nach der chinesischen Karte von 1863 liegt nämlich der Lop-nor 1° nördlicher als die von Prichemalskij entbedten zwei Seen, der Kara Buran (in welchen außer dem Tarim auch der Tschertschen Darja mundet) und der weiter nordöstlich sich erstredende Kara Koschun. Sven Hedin macht es nun sehr wahrscheinlich, daß hier im Laufe der Jahre große Beränderungen vor sid) gegangen sind, teils infolge der vom Tarim berbeigeführten Schlammmaffen, teils als Wirkung der Oftwinde, welche die Gewässer des ursprünglichen Lopenor nach Westen

brängten und sein altes Bett mit Triebsand ausfüllten. Offenbar war der chinesische See von 1863 zur Zeit Prschewalskijs verschwunden, wozgegen sich weiter im Süden die beiden obengenannten Seen gebildet hatten. Sven Hedin fand aber, daß die letztern setzt wieder bedeutend abgenommen bezw. sich in Sumps verwandelt haben, während 1° weiter nördlich eine neue, südlich gerichtete Seenkette sich gebildet hat. Zur Erläuterung dieser Vorgänge hat er auf Taf. 10 in Petermanns Mitteilungen 1896 verschiedene Skizzen entworfen.

Den Rückweg nahm er am Fuß des Altyn Tagh hin über Ticharichlyt (Charthalit), Tichertschen, Kopa, Sorghaf und Kerija nach Khotan,
wo er am 27. Mai wieder eintraf. Hier erwartete ihn eine angenehme
Überraschung. Dant der Bemühungen der russischen und chinesischen Behörden fand er nämlich daselbst einen großen Teil der Ausrüstung wieder
vor, die er bei seiner Reise durch die Takla Makan im Mai 1895 verloren
hatte, Bücher, Thermometer, die Apotheke und Photographie-Apparate. In
Khotan rüstete sich aber der unermüdliche Forscher sofort zu einer neuen
Reise nach Tibet, von wo er über Sutschau nach Peking gehen wollte. Am
29. Juni schrieb er von einer Station unterwegs, daß er mit seiner großen
Karawane, worunter 5 seste Diener, 15 Pserde und 11 Csel, sich in guter
Gesundheit besinde. Und noch später meldet er seine Ankunst in Liangtschou
(nördlich von Lantschou).

#### 17. Ifabella Bird in China.

Die noch immer unter ihrem Mädchennamen Zabella Bird befannte Mrs. Bishop hat in ber ersten Sälfte des Jahres 1896 von Schanghai, bas sie am 18. Januar verließ, eine Reise in das Innere von Szetschwan und das Land der fast unabhängigen Dange unternommen. Jangtsekjang gelangte sie bis Whansien, ließ sich dann im Tragfessel 500 km weit nach Paoning (im Nordwesten) tragen, wurde aber in Ruanhsien am Nordwestende der fruchtbaren Ebenc von Tschingtu von der Bevölkerung mit Steinen angegriffen. Obgleich verwundet und trot der von den dinesischen Behörden ihr in den Weg gelegten Sindernisse drang sie über Weitschon (Utschou) und Lifanting in das Alpenland der Mange Dieses Volk hat fast kaukasischen Typus, verehrt den Buddha, ist gaftfrei und fteht unter Stammesfürften, die an China Tribut gahlen. Bon der Quelle des Lifanting stieg sie über einen hohen Pag in das Thal des Roefai hinab, das reich an Gold und Salpeter ift. Durch die Ebene von Tschingtu gelangte sie, dem Min entlang, nach Riating und dem schönen Land Tschunking, also an den Jangtsekjang zurück.

# 18. Bonins Reife in China.

Über die Forschungsreise, welche Bonin, der Vicepräsident von Tongking, in das Innere von China ausführte, wird folgendes mitgeteilt. In Talifu zog er zahlreiche Erkundigungen über die Bewohner ein. Sie sind ein Gemisch von Chinesen, Mossos und Sisans, also eigentlich Tibetaner. Durch unerforschtes Gebiet gelangte er über Lisiang und Tsongtien nach Junningtu-su (Jungningsu), wo er, wie auch in andern Städten, einen unabhängigen Fürsten sand, der von den Karawanen Tribut erhebt. Sein Weg führte ihn weiter nach Tatsienlu und endlich nach Tschingtu-su, wo er nach viermonatlicher Winterreise im März 1896 einstraf. Hier begegnete er der Lyoner Reisegesellschaft (s. unten). Bonin will die Entdeckung gemacht haben, daß der Jangtsetzang von Lisiang aus einen großen Bogen nach Norden beschreibe und bei Jungning nach Süden umbiege, also von hier an denjenigen Strom bilde, den man bisher sür den Unterlauf des Jalung (Tatschuksang) gehalten hat. Damit würde auch stimmen, daß die Chinesen den sogen. Jalung von Jungning an Kinschafzang (b. h. Jangtsetjang) nennen.

#### 19. Frangöfische Sandelsexpedition nach China.

Da nach dem letten Kriege mit Japan bas chinesische Reich einige Berpflichtungen gegen Rußland, Frankreich und Deutschland hat, welche den Japanern Halt geboten hatten, so suchen alle drei Mächte nun gewisse Bergünstigungen von China zu erlangen: Frankreich und Deutschland (siehe S. 395) wollen weitere Handelsverbindungen anknüpfen, Rußland aber seine Eisenbahn nach Wladiwostof auf dem nächsten Wege durch die Mandschurei führen (siehe S. 400). Um von den Franzosen zu sprechen, so hat die Sandelsfammer von Lyon eine Expedition zur handels= politischen Erforschung Chinas abgesandt. Die Mitglieder berjelben verließen Lyon am 15. September 1895, waren am 15. Oftober in Saigon überschritten am 1. Dezember die chinesische Grenze, um nach und ber Hauptstadt Jünnanfu zu gelangen, wo fie vom 28. Dezember bis 15. Januar 1896 verweilten, um die Märkte zu besuchen und Erhebungen über die Handelsverhältnisse anzustellen. Darauf durchzog die eine Gruppe Szetschwan bis Tschingtufu, von wo sie über Riatingfu nach Gutschousu am Jangtsekjang gelangte, um sofort auf diesem Flusse nach Tschungking (einem der den Fremden geöffneten Bertragshäfen) zu fahren. Die zweite Gruppe erreichte den lettern Ort ebenfalls auf dem Wege über Kikiangfien in Aweitschou.

# III. Auftralien.

# 20. Calverts Expedition nach Westaustralien.

A. F. Calvert, der im vorigen Jahre eine Forschungsreise nach dem wenig bekannten Norden von Australien unternommen hatte, hat jeht auf seine Kosten unter Beihilse der Londoner Geographischen Gesellschaft eine Expedition ausgerüftet, welche die Arbeiten der Elderschen Expedition im westlichen

Teil von Centralaustralien wiederausnehmen soll. Sie steht unter der Leitung von L. A. Wells, den sein Better Chr. Fr. Wells begleitet, welcher vor vier Jahren Feldmesser bei der Elderschen Expedition war. Als Ornitholog, Botaniser und Photograph beteiligt sich daran G. A. Keartland, als Mineralog und Sammler J. W. Jones. Die Gesellschaft sührt 20 Kamele mit sich. Im Mai 1896 brachen sie von Cue am Mount Murchison (27° 25' südl. Br., 117° 52' östl. L.) auf, um in nordwestlicher Kichtung die Wüsse zu durchqueren. Sie scheinen aber kein Glück gehabt zu haben; denn im Dezember traf die Nachricht ein, daß der Führer L. A. Wells nach Erduldung großer Strapazen und mit Verlusst seiner Sammlungen am Fistrop River (ca. 18° südl. Br.) angesommen sei, daß dagegen sein Bruder nebst J. W. Jones vermißt werde. Man hosst jedoch, sie haben sich nach Joanna Springs (20° südl. Br.) gerettet.

#### 21. Mac Gregors Durchquerung von Reuguinea.

Was dem unglücklichen D. Ehlers nicht gelungen ift 2, das hat Mac Gregor, ber um die Erforschung von Britisch-Neuguinea hoch= verdiente Gouverneur dieses Landes, ausgeführt, indem er die Insel zum erstenmal von Norden nach Süden durchquerte, freilich in dem gang schmalen, östlich vom beutschen Besitz gelegenen Teil, dessen Breite 180 km betragen mag. Er folgte bem Laufe des von ihm entdedten Mambareflusses, von der Mündung bis ins Quellgebiet, überstieg den 3700 m hohen Scratchlenberg, in beffen Nähe er einen Alpensee mit europäischen Wiesenblumen entbedte. Am 23. September zog er über die Winter-Beights in der Owen-Stanley-Rette nach dem Mount Victoria, den er schon früher erstiegen hatte. Mehrere Mitalieder seiner Gesellschaft hatten dabei von der farten Rälte und er felbst durch Fieber zu leiden. Es wurden hier feltene Bogelarten, auch eine neue vom Baradiesvogel entdedt. Nachdem er zu ben Winter= Heights zurückgelehrt war, verfolgte er von neuem seinen Weg von 1889, der ihn zur Mündung des Manumanu-(Vanapa-)flusses an der Südküste führte. Am 14. Ottober war er in Moresby-Hafen gurud.

#### 22. Raifer Wilhelms-Land.

Unter dem 13. März 1896 hatte die Reichsregierung ein Abkommen mit der Neuguinea-Kompanie getroffen, wonach diese auf die Landeshoheit in ihrem Gebiet verzichtet. Dagegen bleiben der Kompanie ihre Landrechte, welche die Regierung bis zum 1. April 1900 mit 4 Millionen jährlich und jedes folgende Jahr bis 1905 mit 4 120 000 Mark ablösen kann.

Allein der Reichstag hat vorerst dieses Abkommen nicht genehmigt. Als Reichszuschuß für 1896/97 wurden 180000 Mark festgesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturw. VII, 485 und VIII, 394. <sup>2</sup> Ebb. XI, 397.

### 23. Reuguinea-Expedition von Dr. Lauterbach und Genoffen.

Von der Neuguinea-Kompanie wurde in Verbindung mit dem Auswärtigen Amt und der Gesellschaft für Erdsunde in Verlin, sowie unter Mithilse von Privatpersonen eine Expedition zur Erforschung von Kaiser Wilhelms-Land ausgerüstet. Mitglieder der Expedition waren Dr. C. Lauterbach, Botaniser, E. Tappenbeck Landwirt, und Dr. Kersting, Arzt. Sowohl Lauterbach als Tappenbeck kennen Neuguinea durch mehrjährigen Ausenthalt daselbst in den Jahren 1890—93; Dr. Kersting ist der bekannte ärztliche Berater und treue Begleiter des Grasen Götzen auf seiner Durchquerung von Afrika. Am 10. März 1896 hat sich die Gesellschaft in Genua eingeschisst und am 23. April den Friedrich-Wilhelmshasen erreicht.

Vom 12.—18. Mai wurde ein vorbereitender Ausstug nach dem Örhengebirge unternommen. Dr. Kersting erkletterte die höchste Spihe desselben (1100 m hoch), welche die Eingeborenen Tajomanna nennen. Auf ihrer eigentlichen Reise, die sie mit 40 Mclanesiern, 4 Pferden und 40 Ziegen am 31. Mai von Erima aus antraten, trasen sie einen von Südwesten kommenden Zusluß des Gogol (den Nuru- oder Elisabethsluß), der das ge-

nannte Gebirge burchbricht und bem fie nun folgten.

Die Durchquerung des Gebirges war sehr zeitraubend; als sie daher am 9. Juni die Quelle des Nuru, 300 m hoch, am Fuße des Sigaunsstocks erreicht hatten, ward hier ein Lagerplatz angelegt, sosort aber zur Herbeischaffung weitern Proviantes für nötig erachtet, Tappenbeck und Dr. Kersting nochmals an die Küste zu senden. Dr. Lauterbach blieb zurück, erstieg den 900 m hohen Gebirgsstock und erblickte von hier im Westen das Bismarckgebirge. Durch Umgehen des Sigaunstockes gelangte er am 17. Juni zu dem Dorfe Woha, dessen Einwohner ihre seindliche Haltung bald in eine freundliche verwandelten und zur Herbeischaffung von Lebensmitteln bereit waren.

Da Ende Juni zwar Dr. Kersting, nicht aber Tappenbeck zurudgekommen war, eilte Dr. Lauterbach am 20. Juni felbst zur Rufte, vereinigte sich mit Tappenbeck und war am 2. Juli mit ihm und 20 weitern Trägern am Sigaun zurud. Man folgte nun 25 km weit einem westwarts fliegenben Gemaffer, wandte fich bann nach Gudweften und fam nach achttägigem Marsch an das User eines 100 m breiten, nach Nordwesten fließenden Stromes. Hier am Juße des Bismarkgebirges hielt man Rast bis 2. August, während welcher Zeit Proviant nachgeholt und 15 Boote Rasch ging barauf die Wassersahrt in nordwestlicher gebaut wurden. Richtung vorwärts, bis der Fluß, der in seinem Oberlauf Jagei, in seinem Unterlauf Ramu heißt, sich plöglich gegen Norden brehte. Auf der ganzen Fahrt hatte man bisher nur spärliche Niederlassungen von Gingeborenen getroffen. Nun aber nach bem Berlassen bes Gebirges am 13. August gelangte man in reich bevölferte Gegenden, deren Einwohner auf einer höhern Kulturstufe standen, Reisbau und Ziegenzucht trieben und in Pfahlbauten

wohnten. Sie waren meist freundlich, doch sehlte es nicht an einzelnen Kämpsen. Da hier eine Neuversorgung mit Proviant sich unthunlich erwies, trat man am 15. August die Rückreise auf dem Strome an und erreichte am 5. September wieder die Absahrtstelle. In den nächsten Tagen bestiegen Dr. Lauterbach und Dr. Kersting einen 1000 m hohen Berg, von dem aus sie das 4—5000 m hohe, sahle und mit Schnee bedeckte Bismarckgebirge in nächster Nähe erblickten, ebenso eine weite Ebene gegen Norden und Nordwesten. Am 8. September begannen sie den Rückmarsch, und am 16. September tras die Gesellschaft wohlbehalten in Stephansort wieder ein.

### 24. Untersuchung der Koralleninseln durch Professor Sollas.

Die Ansicht Darwins über die Entstehung der Koralleninseln, die er sich auf seiner großen Weltreise gebildet hatte, ist von hervorragenden Forschern bestritten, von andern aber wieder verteidigt worden. Um eine Entscheidung herbeizuführen, haben sich die britische Naturforscherversamm= lung und die Royal Society der Sache angenommen, die nötigen Mittel bewilligt und eine Expedition zur Untersuchung ausgerüstet. Auch bie Regierung von Neu-Südwales ist auf ben Plan eingegangen und hat 50 000 Mark, die Bohrmaschine und die dazu gehörigen Arbeiter bewilligt. Leiter der Expedition war Dr. W. J. Sollas, Professor der Geologie in Dublin; ihm schlossen sich der Anthropolog Dr. Collingwood, ber Physiolog Stanley Gardiner und Mr. Hedley vom naturgeschicht= lichen Museum zu Sydney an. Die britische Regierung hatte das Kanonenboot "Penguin" zur Verfügung gestellt, welches Anfang Mai 1896 von Sudnen aus mit der Gesellschaft in See gegangen ist. Auf der Koralleninfel Funafuti (einer der Ellice-Infeln) follten Bohrungen bis zu wenigstens 100 m Tiefe ausgeführt werden. Leider entsprach der Erfolg nicht den Bemühungen: als man 20 m (an einem andern Orte 22 m) weit in die Tiefe gedrungen war, verjagte der Bohrer, weil er in dem Schwimmsand steden blieb, der sich in den Hohlräumen des groben Korallenschwammes angesammelt hatte. Obgleich nun auf diese Art der Hauptzweck verfehlt war, wurde doch während der elf Wochen, welche die Gesellschaft auf der Insel zubrachte, viel gearbeitet. Sollas betrieb die geologischen Forschungen, denen Dr. Collingwood anthropologische beifügte, während von seiten des "Benguin" eine ziemliche Anzahl Tiefenmessungen ausgeführt wurden. So fonnten sie Ende Oftober mit reichen Sammlungen nach hause zurückehren.

# IV. Polargebiete.

### 25. Dr. Fridtjof Raufen (mit Rarte).

Eine freudige Bewegung ging im August 1896 durch die ganze gebildete Welt, als der Telegraph von Vardö meldete: Nansen zurückgekehrt! zurück nach drei Jahren banger Erwartung und Sorge um ihn und seine



Gefährten. An diesem Orte kann es jedoch nicht unsere Aufgabe sein, die Reihe der freudigen Scenen zu schildern, die sich an seine Heimkunft knüpften, oder die Drangsale, durch welche sich die Polarreisenden durchstämpfen mußten. Für uns kommt hier nur der einfache Verlauf der Reise mit ihren wissenschaftlichen Ergebnissen in Betracht.

An der Hand der beiliegenden Kartenstizze, die mit gütiger Erlaubnis des Berlegers (F. A. Brodhaus, Leipzig) aus Nansens Originalwert "In Nacht und Eis" entlehnt ist, verfolgen wir den Gang des Fram (oder der Fram, wie unsere Stizze sagt, die nach englischem Sprachgebrauch bei

Schiffen bas weibliche Beschlecht anwendet).

Am 24. Juni 1893 verließ das Schiff den Hafen von Kristiania, am 21. Juli den von Bardö und warf am 29. den Anker in der Jugorsstraße bei der Ansiedlung Chabarowa. Nachdem hier 34 Schlittenhunde aufgenommen waren, steuerte man am 4. August in das Karische Meer hinaus, wo man schon bedeutend vom Eise belästigt wurde.

Un verschiedenen Puntten ging Nansen ans Land, entdedte auch einige bisher nicht bekannte Inseln und umfuhr dann das Kap Ticheljustin. Am 15. September waren die Reisenden vor der Olenef- und Lenamundung angefommen, wo ber Sibirienreisende Baron Toll 26 weitere hunde für Nanjen hatte bereitstellen laffen. Allein teils die vorgerudte Jahreszeit, teils die den Zugang zur Kufte erschwerenden Klippen veranlaßten ihn, von einer Landung, die eine zu große Verzögerung verursacht hätte, abzustehen. Man dampfte also weiter an den neufibirischen Inseln vorüber und ließ sich am 21. Gevtember (nach der Karte, dagegen im Text: 25. Sept.) unter 78° 50' nördl. Br. und 133° 37' öftl. L. von einem Eisfelde einschließen, an dem man das Schiff festmachte. Bon der Trift des Eises, die meist nordwestlich ging, wurde nun der Fram langfam weiter getragen. Fast drei Jahre dauerte diese Umflammerung durch das Eis; denn erst am 19. Juli 1896 gelang es, auf der Beimreise aus derfelben wieder loszukommen. Aber die Borwartsbewegung in der Trift ging sehr langsam vor sich; deun nach 13 Monaten, am 21. Oftober 1894, war man erst bis 82° nördl. Br., 1131/2° öftl. L., also (in ge= radem Abstand) um etwa 540 km vorgerüdt. Nach abermals fast 13 Monaten, am 15. November 1895, war das Schiff an seinem nördlichsten Punkte unter 85° 57' nördl. Br., 60° östl. L. angefommen, es hatte also in dem zweiten Zeitraum von 13 Monaten 750 km zurudgelegt. Die nächsten 8 Monate (vom 15. November 1895 bis 19. Juli 1896) brachten ben Fram bis 83° nördl. Br., 10° öftl. L., mithin um 640 km vorwärts; er war nämlich vom Februar bis Mai 1896 vollständig still gelegen. Nun erft, als er aus dem Eije lostam, fonnte er einen raschern Bang einschlagen, erreichte am 14. August 1896 Spigbergen (wo gerade Andrée weilte) und am 20. August die Beimat in Tromfö. Bon den Begegnissen auf dieser langen Fahrt möge nur das erwähnt werden, daß der Fram am 4. Januar 1895 den stärtsten Schraubungen durch das Eis ausgesetzt war, daß er aber — jum Ruhme Nanjens und jeines Schiffsbaumeisters fei es gejagt - feine Probe glanzend bestand, wie es wohl fein anderes Schiff hatte thun fonnen.

Nansen selbst aber nahm im letten Jahre keinen Teil mehr an ber Da es sich deutlich herausstellte, daß sein Schiff mit ber Trift des Gises zwar nach Nordwesten, aber nicht nördlich zum Pol hin gelangen konnte, beschloß er, mit einem Begleiter, als welcher fich ber Reservelieutenant Sjalmar Johansen meldete, auf Sundeschlitten nach bem Bole vorzu-Eine Probefahrt, die sie vom 26. Februar bis 3. März 1895 ausführten, belehrte sie jedoch, daß der Ballast zu groß gewählt war. Nachbem sie dies geandert, verließen sie am 14. März unter 83° 59' nordl. Br., 102° 27' östl. L. das Schiff mit 28 Hunden, 3 Schlitten, 2 (Segeltuch-) Rajaks und Proviant für 100 Tage (für die Hunde bloß auf 30 Tage). Mühsam schleppten sie sich mit ihrer Last über die rauhen Eisrücken. Die große Kälte (-40°) wurde noch verschärft durch heftige Nordwinde, welche ben Körper "wie mit zwickenden Zangen" anfasten. Nach 3 Wochen erichien es ihnen unmöglich, weiter vorzubringen; fie machten zwar noch einen Bersuch auf Schneeschuhen, standen aber bald wieder davon ab. 7. April schlugen sie unter 86° 25' nördl. Br., 95° öftl. L., nur noch 417 km vom Pole entfernt — der höchsten Breite, welche bisher ein Mensch erreicht hatte —, den Rückweg ein. Unter unbeschreiblichen Strapagen und Entbehrungen (die Hunde waren alle braufgegangen) erreichten sie am 24. August eine Gegend in Franz Josephs-Land, die sie zur Überwinterung passend fanden. Hier bauten sie, indem sie die Erde aushöhlten, eine Hütte aus Stein, Erde und Moos, die sie mit Walroffellen bedeckten. Sie schoffen Bären zur Nahrung und Walrosse, beren Fett sie zum Rochen, Beigen und Beleuchten benutten. Als endlich der Frühling anbrach, rüfteten fie fich mit Boot und Schlitten zum Aufbruch nach Spigbergen und verließen ihr Winterquartier am 19. Mai 1896. Da erschien für sie am 17. Juni ein Freudentag ohnegleichen: sie trafen Menschen, sie trafen ben Engländer Jadjon und feine Gefährten (f. S. 384). Von ihnen aufs freundlichste aufgenommen, erholten sie sich im Laufe von 11/2 Monaten und trafen es nun so glüdlich, daß sie mit bem Dampfer Windward, welcher Jackson frischen Proviant gebracht hatte, am 7. August die Beimreife antreten fonnten. Über Vardo (13. August) gelangten sie nach Hammerfest (18. August). Hier aber erwartete sie eine neue Freude. Am 20. August traf auch Kapitan Sverdrup mit dem Fram in Stjervo (einer fleinen Infel jener Gegend) ein und nun hatte Ranfen seine gange Reisegesellschaft wieder beisammen. Bum Schlusse mögen hier die Namen der Tapfern verzeichnet sein, welche mit Nansen ausgezogen waren und sämtlich wieder unversehrt die Seimat begrüßen durften. Der erste Ravitan D. N. Sverdrup hatte sich schon durch seine Reise mit Nansen über das Inlandeis von Grönland erprobt. Reservelieutenant Fred Sjalmar Johansen ift bereits erwähnt. Er mar meteorologischer Assistent und nahm, da kein anderer Plat frei war, den Posten eines Heizers ein. Cand. med. H. G. Blessing war ber Schiffsarzt. Dazu kamen weiter Premierlieutenant Sigurd Scott-Hansen, ber die meteorologischen, astronomischen und magnetischen Beobachtungen besorgte, der erfte Steuermann Ih. Cl. Jacobsen, der erfte Maschinist

Ant. Amundsen, Ad. Juul, Proviantverwalter und Koch, Peter Leonh. Henriksen, Harpunierer, Lars Petersen, zweiter Maschinist, und drei andere Männer, um die Zahl 12 (mit Nansen selbst 13) voll zu machen.

Über die wissenschaftlichen Ergebnisse von Nansens Expedition haben sich die maßgebenden geographischen Areise sehr anerkennend ausgesprochen, vor allem Professor Supan in Gotha und Professor

H. Mobn in Aristiania.

Wenn man lange Zeit bas Polarmeer für ein seichtes, landreiches Becken gehalten hat, so weiß man jest, daß ber Nordpol der Erde von einem tiefen, wahrscheinlich vollständig landlosen Meere umgeben ift, in welchem das ganze Jahr hindurch dicht gezacttes Meereis treibt. Nördlich vom 79. Parallelfreis stürzt ber Meeresboben von 180 m plöglich zu 3000 und spater bis 3800 m ab, einer Tiefe, die fich bis gu dem nordlichsten von Nansen erreichten Punkte hinzieht. Ohne Zweifel ift biefes Tiesengebiet eine Fortsetzung desjenigen, das wir zwischen Grönland und Spigbergen tennen. Einen zweiten Punkt von der größten Wichtigkeit bilben die Barmeverhältniffe. Während an ber Oberfläche bes Meeres — 1° bis — 2,5° beobachtet wurden, zeigte bas Waffer barunter bis zu 200 m Tiefe bloß 0° und -0,5° Rälte; unter 200 m ftieg die Temperatur auf 0°, ja bis + 0,5° und erhielt sich auf dieser Höhe bis in große Tiefen. Erst unterhalb von 1000 m fant das Thermometer wieder unter 0°. Bur Erklärung diefer Berhaltniffe wird angenommen, daß der Golfstrom westlich von Spikbergen in das Polarmeer und in diesem noch weit gegen Diten vordringe, bag aber sein warmeres Wasser, weil es salzreicher und barum schwerer ift, in der Tiefe bleibe, während sich an der Oberfläche das von den sibirischen Strömen ausgeschüttete Sußwasser sammelt. Auch ber Umstand, baß bie Lufttemperatur nicht tiefer als auf — 52,6° fant, während sie z. B. in Irkutst, das mehr als 20 ° füblicher liegt, - 60 ° und - 70 ° erreicht, wird bem erwärmenden Einflusse des Golfstromes jugeschrieben. Es moge hier bemerkt werden, daß die Lufttemperatur auf der ganzen Reise sich zwischen + 4° und - 52º bewegte.

Das Tierleben im Nordmeere, und zwar auch das niedere, das sogenannte Plankton, war von 80° nördl. Breite an sehr dürftig, ja von 83° an fehlten sogar die größern Tiere: Bär, Seehund, Wal und Möwe.

Was die Meeresströmung betrifft, so führte die Trift, wie es Nansen vermutet hatte, meist nach Nordwest, nicht rein nördlich zum Pole. Zuweilen, namentlich im Sommer, nahm die Strömung infolge der Winde auch eine entgegengesetzte Richtung an.

Als den wichtigsten Punkt aber betrachten die Vertreter der Erdkunde den Gewinn, welcher sich für die Meteorologie daraus ergiebt, daß volle drei Jahre hindurch in einem bisher unbekannten Teile der Erdobersstäche sortlaufende, äußerst genaue physikalische Beobachtungen über Luftsbruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Winde, namentlich auch über die magnetischen

Berhältnisse angestellt worden sind, welche den Fachgelehrten bas wertvollste Material zur Berarbeitung für ihre Wissenschaft barbieten.

Übrigens darf auch nicht vergessen werden, was Nansen für die Geographie und Geologie geleistet hat. An der Nordfüste Sibiriens wurden verschiedene kleine Inseln entdeckt, z. B. die Sverdrupinsel. Sobann stellte Nansen fest, daß Sibirien einst vergletschert war, wie es die Findlingsblöcke beweisen. Als sehr wichtig ist sodann die Entdeckung zu betrachten, daß Franz Josephs-Land, wie es Nausen schon zuvor geahnt hatte, kein Festland, sondern ein Archipel ist, der aus einer Menge und zwar sehr kleiner Inseln besteht.

Auch in technischer Beziehung hat diese berühmte Fahrt wertvolle Ergebnisse geliesert, zunächst einen Triumph für den Baumeister des
Fram! Denn dieses Schiff hat, wie schon oben erwähnt, vermöge seines
ganz besondern Baues die hestigsten Stöße und Schraubungen des Eises
glänzend bestanden, denen früher noch jedes Schiff erlegen war. Ferner
ist durch die 1½-jährige Eiswanderung Nausens mit Iohansen flar gemacht,
daß mit Schlitten und Booten auch sehr lange Reisen auf dem Eise ausgeführt werden können. Bon der größten Bichtigkeit ist es ferner, daß
unser Polarsahrer gezeigt hat, wie der schrecklichen Plage des Storbuts
entgegengetreten werden kann, wenn man die Nahrungsmittel zweckmäßig
auswählt, und daß die fast noch größere Plage der Polar-Reisenden,
nämlich die trübsinnige Stimmung, sich durch die richtige Abwechslung
zwischen Beschäftigung und Unterhaltung bannen läßt.

# 26. Jadfon in Frang Josephs. Land.

Der fühne Englander und seine Begleiter brachten, nachdem die ent= behrliche Mannschaft im Herbst 1895 auf der "Windward" nach Hause entlassen worden war 1, den zweiten Winter in dem genannten Polarlande zu. Auf der "Mary Harmsworth" machten sie von ihrem Winterhaus Elmwood bei Kap Flora aus vom 11. Juli bis 12. August 1895 zuerst eine Reise nach Nordwesten. Gin prächtiges, mit Eis bedecktes Borgebirge nannten sie Mary Harmsworth. Oberhalb der Cambridgebai ent= deckten sie ein anderes, ebenfalls vom Juß bis zum Gipfel mit einem Eismantel bekleidetes Borgebirge, das fie "Fridtjof Ranfen" tauften. Uberall, wo sie landeten, wurden, wenn auch unter den größten Schwierigfeiten, geologische und botanische Sammlungen, sowie aftronomische Dej= jungen für den Entwurf einer genauen Karte bes Landes gemacht. der Frühling 1896 angebrochen war, wurde vom 18. März ab eine 14tägige Schlittenfahrt mit 16 Hunden und 1 Vonn nach Norden außgeführt. Da, wo Paper Land vermutete, fanden sie eine offene See, die "Queen-Bictoria-See", bas größte Gewässer jener Gegend, von riefigen Gletschern umgeben, die das weitere Vordringen hinderten. Auch der

<sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturm. XI, 403.

Richthofenberg existiert nicht; dafür hat Jackson ein Kap nach dem berühmten Gelehrten getauft.

Von der Queen-Victoria-See nach Südwesten bis zum Markhamsund zieht sich eine breite Wasserstraße, der "British Channel", durch welche Payers Zichyland in mehrere Teile aufgelöst wird. Da man hier durch das offene Wasser aufgehalten wurde, ging die Reise am 2. April nach Westen, wo Jackson die ganze Küstenlinie festlegte. Sobald die Schneestürme aufhörten und die Sonne gelegentlich schien, machte man photographische Aufnahmen. Den ganzen Sommer hindurch dis zur Ankunst
der "Windward" wurden die kleinern Ausstüge fortgesest. Das genannte
Schiff war am 8. Juni 1896 von England abgesegelt, um Jackson neue Zusuhren, Schase, Kenntiere und Hunde für die Schlitten zu bringen, und
hatte Ende Juli sein Ziel erreicht. Am 7. August verließ es die Insel
wieder, indem es Fridtzof Nansen an Bord nahm. Jackson aber und
seine Gesährten blieben zurück, um einen dritten Winter auf die Erforschung
des Franz Josephs-Landes zu verwenden.

### 27. Die Expeditionen Conway und be Geer nach Spithbergen.

Spitbergen war im Sommer 1896 für Männer der Wissenschaft wie für Touriften ein fehr beliebtes Reiseziel. Auf bem Dampfer "Birgo", ber Andrees Ballonexpedition dorthin beförderte, schifften sich in Tromsö am 15. Juni 1896 noch zwei andere wissenschaftliche Expeditionen ein, erstens die von Gir Martin Conway, der fich durch feine Bergbestei= gungen im Simalaja einen Namen gemacht hat, und neben ihr die des norwegischen Staatsgeologen Dr. Gerhard be Geer. Der lettere, deffen Erpedition auf Roften bes Ronigs Ostar, bes Freiherrn D. Didfon und des Großfaufmanns F. Bünfow ausgerüstet war, wurde von neun Offizieren, Seeleuten und Geometern begleitet, unter benen Lieutenant D. v. Anorring, der das Amt des Topographen und Photographen versah, und der Konservator Sanffon. Sie beabsichtigten, die Fjorde und die Gletscher der Insel in geologischer Sinsicht genauer zu untersuchen, was ihnen auch gelungen ist. Sie haben namentlich das Gebiet des Eisfjords untersucht und eine vollständige Rarte desselben gezeichnet. Es wurde festgestellt, daß der ganze gewaltige Fjord eine große Einsenfung barftellt, wie man dies wohl auch von den übrigen Fjorden Spigbergens und von den meisten der norwegischen anzunehmen Grund hat. In der Eiszeit muß die Ausdehnung des Gletschereises auf der Infel bebeutend größer als jest gewesen sein. Mitte September finden wir sie auf der Heimreife in Tromsö. Sir M. Conway dagegen, dessen Unternehmen von der Geographischen Gesellschaft in London unterstützt wurde, hatte einen Stab von drei Gelehrten bei fich. Sein hauptzwed war, zum erstenmal eine Durchquerung ber Infel auszuführen. Als die Gesellschaft am Eingang des großen Eisfjords (an der Westfüste von Spigbergen) angekommen war, begegnete ihnen der norwegische Dampfer "Raftsund",

25

CONTRACT

ber die Gesellschaft übernahm und an der Adventbai (einer Bucht auf der Südseite des Eisfjords) landete. Der Rastsund gehört der norwegischen Vesteraalens-Dampfergesellschaft, die im Sommer 1896 am Eissjord eine Art Hotel errichten ließ, wozu der genannte Dampfer die Materialien mitbrachte. Diese Unternehmung war durch den bereits oben angedeuteten starten Fremdenverkehr veranlaßt.

Vom 7. Juli bis 11. August ließ die genannte Gesellschaft sechsmal den Dampfer "Lofoten" von Hammersest nach Spistbergen abgehen. Dazu kam die Fahrt des "Erling Jarl" (Kap Bade), der einer Drontheimer Gesellschaft gehört und der eine schöne Anzahl Touristen ebendahin sowie zum Besuch des Ballonfahrers Andree auf der dänischen Insel bestörderte.

Ein Teilnehmer ber letztgenannten Expedition, die am 2. August in ber Abventbai landete, rühmt das Hotel, welches vom 10. Juli bis 18. August geöffnet war. Er erzählt, wie sie bort die Gesellschaft be Geers und bas Zeltlager von Sir Martin Comman getroffen haben. Auch ein englischer Maler, der sich vor aller Welt zurückzog, hatte dort sein einsames Belt aufgeschlagen. Ein weiterer Einstedler, auf den fie stießen, war der Fangmann Klaus Thue. Er hatte mit drei Gefährten unter ichredlichen Drangfalen in Spikbergen überwintern muffen, weil sie Die richtige Zeit zur Beimfehr verpaßt hatten. Zwei feiner Gefährten waren am Storbut gestorben, der britte, ebenfalls Uberlebende, war bereits in die Heimat befördert worden. Als eine besondere Merkwürdigkeit wird von den Fangleuten der 1826 an Altersichwäche gestorbene Russe Maratschin betrachtet, der bei Green Harbour über 30mal, und zwar 15mal hintereinander, überwintert hat. Überwinterungen von Fangleuten auf Spikbergen find übrigens nichts Neues. Schon die Solländer machten in frühern Jahrhunderten Bersuche zu Uberwinterungen, und die Russen, beren spikbergische Fangveriode bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts reicht, unterhielten auf Spikbergen ständige Kolonien, die alljährlich abgelöft wurden.

Um aber auf Conway zurückzusommen, so machte die Gesellschaft zuerst einen Zug nach Süden, der zu der Mijenbai (im Hintergrund des Belsundes) führte, wobei aber die mitgenommenen Ponies sich wenig bewährten. Dann ersorschte man das Gebirge dis zur Sassendai, und von hier aus traten Sir M. Conway, Dr. Gregory und E. J. Garwood am 11. Juli die Schlittensahrt quer über die Insel nach der am Storsjord (oder Wijbe Jans Water) gelegenen Ugardhbai an. Die Reise nach dieser in gerader Linie 35 km entsernten Bai war sehr beschwerlich und wurde bei schlechtem Wetter unter fortwährenden Stürmen und Nebeln ausgeführt. In den tiesern Gegenden fand man Sümpse, und beim Betreten der Gletscher hatte man große Moränen zu übersteigen. Durch einen schwer zu bewältigenden Eispaß, den man Elsenbeinthor tauste, gelangte man am 17. Juli nach der Agardhbai. Indessen widmeten sich zwei andere Mitzglieder der Gesellschaft, Trevor Battye und H. Conway, der Untersuchung

ber nördlichsten Ausläufer des Eisfjords, nämlich des Nordsjords und ber Dicksonbai.

Als die ganze Gesellschaft sich in Sassenbai wieder zusammengesunden hatte, wurde dem Plane näher getreten, die gauze Westinsel zu umsahren. Man gelangte bis zu den sieden Inseln im Norden und bog dann in die Hinlopenstraße ein, wurde aber durch die Eismassen in Storsjord an der vollständigen Umsegelung gehindert. Am 18. August war Conway in Hammersest zurück, wo er mit Nausen zusammentras. Dagegen waren Trevor Battye, E. J. Garwood und der Norweger Bottolssen auf Spizbergen zurückgeblieben, um den höchsten Gipfel der Insel in ihrem südlichsten Teile, den Hore fundt ind, fast 1400 m hoch, zu besteigen. Da sie aber hierbei das letzte Schiff nach Norwegen versehlten, mußten sie ihre Rücksehr auf einer kleinen Dampsbarkasse ausschleren.

Als Ergebnisse der Conway-Expedition werden folgende aufgeführt: die Mappierung des durchquerten Teils von der Advent- nach der Agardhbai; die Sammlungen wirbelloser Tiere (denn andere Gattungen wurden nicht gesunden); die Entdeckung von Gesteinen aus der archaischen, paläozoischen, devonischen, Kohlen-, Trias-, Jura- und Tertiärsormation. Man sand Spuren von zwei Eiszeiten vor der "großen Eiszeit". Firnbildungen giebt es nicht, denn der Schnee geht gleich in Eis über. Von einer großen polaren Eistappe läßt sich seine Spur entdecken.

### 28. Andrees Blan einer Ballonfahrt jum Nordvol.

Da alle andern Versuche, den Nordpol zu erreichen, sich bisher als vergeblich erwiesen hatten, und da auch von dem fühnen Nansen seit 1893 bis Mitte 1896 keinerlei Kunde mehr eingelaufen war, entschloß sich S. A. Andree, Oberingenieur an dem Königl, schwedischen Patentamt in Stodholm, den Versuch der Erreichung des Pols mittels eines Luftballons zu Auf eine solche Fahrt hatte er seit Jahren sich gründlich vorbereitet und z. B. zweimal, in den Jahren 1882—1883 und 1894 bis 1895, auf Spitbergen überwintert, um die Polarregion, ihre Witterunge= und Windverhältnisse sowie die Meeresströmungen zu studieren. Sodann hatte er sich schon mehrere Jahre durch eigene Ballonfahrten, auf denen er sogar einmal den Bottnischen Meerbusen zwischen Schweden und Finnland überflog, die eingehendste Kenntnis aller dabei in Betracht kommenden Umstände zu verschaffen gesucht. So ließ er endlich in Baris durch Lachambre (von der befannten Ballonfabrif G. Yon) einen Ballon herstellen, bei deffen Anfertigung auf das forgfältigste alles, was nötig war, berücksichtigt wurde. Dieser Ballon konnte etwa 5000 m3 Wasserstoffgas aufnehmen und wurde so genau gedichtet, daß er in 24 Stunden nur 1,4 m3 Gas verliert, folglich felbst im Berlaufe eines Monats seine Tragfähigkeit nicht einbüßen kann. Andree meint nämlich, daß selbst bei der Unnahme einer geringen Windgeschwindig= feit von nur 5 km pro Stunde 30 Tage genügen würden, um den

von ihm zu 3700 km geschätten Weg zwischen Spithergen und dem

Morbpol gurudgulegen.

Von gang besonderer Wichtigkeit ift aber die Frage nach der Lentbarkeit des Luftschiffes. Während in dieser Hinsicht alle bisherigen Bersuche ohne Ergebnis verlaufen sind, hat Andree in seinem Scharffinn eine Vorrichtung erdacht, mittels deren er seinen Ballon innerhalb gewisser Grengen zu lenten gebenft. Er benutt bazu brei Segel und brei Schlepp= feile. Die lettern, die von dem Ballon auf die Erde herabhängen, besiten Längen von 350, 400 und 450 m und zusammen ein Gewicht von 1000 kg. Sie sollen, abgesehen von der Frage der Lenkbarkeit, in erster Linie den Aweck erfüllen, den Ballon beständig in einer aleichen Sohe von 150 bis 200 m schwebend zu erhalten. Hierbei wirken sie auf folgende Weise. Sollte 3. B. durch Regen- ober Schneefall das Gewicht des Ballons vermehrt werden, so daß er zu sinken beginnt, so legt sich ein weiteres Stud ber Schleppseile auf ben Boben, wodurch bas an dem Ballon hangende Gewicht berselben vermindert, folglich dem Sinken bes Ballons entgegengegrbeitet wird. Trodnet aber nachher ber Regen ober ber Schnee ab und will sich der leichter gewordene Ballon höher heben, so zieht er ein größeres Stild der Taue vom Boden empor, deren Gewicht sofort seinem Steigen Einhalt thut. Hierbei ist noch einer besondern Vorrichtung zu gebenten, durch welche der Gefahr vorgebeugt werden foll, daß ein Tau sich in der Rige eines Felfens ober eines Eisberges festklemme und den Ballon zum Stehen bringe. Es sind nämlich an dem untern Ende der Taue mehrere ichwache Stellen angebracht, an benen fie leicht reißen können, jo daß das Luftschiff in seinem Fluge nicht aufgehalten wird.

Um aber auf die Lenkbarkeit des Ballons zurückzukommen, so sind an dem Tragring der Gondel drei Segel angebracht, die durch breite Riemen, welche sie mit dem Nehe verbinden, in einer festen Stellung erhalten werden. Nun ist klar, daß ein Segel für sich keine Abweichung von der Windzrichtung zu stande bringen könnte, denn es wird sich selbst (und folglich auch den Ballon) so drehen, daß es wie eine Windsahne dem Winde seine sichmale Kante zuwendet; der Ballon muß also einsach dem Winde folgen. Sowie aber die an der einen Seite des Tragrings besestigten Taue auf der Erde nachschleppen, wird diese Seite am weitesten zurückbleiben, und solglich können die Segel und der Ballon, da die Taue wie ein Steuerzuder wirken, nicht einfach der Richtung des Windes solgen. Bei einer der Probesahrten gelang es in der That, den Ballon so zu steuern, daß die Fahrtrichtung von der Windrichtung auf der einen Seite bis zu 27°,

auf der andern bis ju 25 ° abgewichen ift.

Aus dem Bisherigen erhellt zur Genüge, mit welcher Umsicht, man darf sagen: mit welcher Genialität, Andree alles für sein Unternehmen vor= bereitet hatte.

Am 7. Juni 1896 segelte er mit zwei Begleitern, Dr. Nils Etholm, Vorstand des Königlichen meteorologischen Instituts in Stockholm, und Kandidat Nils Strindberg, die ihn auf seiner Luftfahrt begleiten wollten, von Gotenburg ab und landete mit ihnen und seinem Ballon am 22. Juni auf der "Dänischen Insel" nahe dem 80.° nördl. Br. an der Nordwestseite von Spisbergen. Hier wurde der aus Schweden mitgebrachte Schuppen aufgerichtet, in welchem der Ballon bis zu seiner Füllung mit Wasserstoff, wozu die Apparate ebenfalls mitgenommen worden waren, bleiben sollte. Alles machte sich vortrefflich, der Ballon war am 17. August gesüllt; nur eine einzige Hauptsache sehlte, der günstige Südwind. Dieser eine große Mangel aber veranlaßte Andree, da ohnedies die Jahreszeit schon zu sehr vorgerückt war, sür dieses Mal von seinem Borhaben abzustehen. Am 24. August waren die Reisenden in Tromsö zurück. Doch hosst Andree, im nächsten Jahre seinen Plan zur Ausssührung bringen zu können.

Aber es sind noch zwei andere Luftschiffer auf den Plan getreten, Louis Godard und Ed. Surcouf, welche ebenfalls beabsichtigen, und zwar im Frühjahr 1898, den Nordpol im Ballon zu erreichen. Durch theo-retische Forschungen und praktische Versuche ist Godard zu einem System gelangt, das einen längern Aufenthalt in den höhern Luftschichten sichern soll. Sein Ballon La France hält 10847 m², so daß seine Tragkraft 10000 kg betragen würde und sieben Personen an der Fahrt teilnehmen könnten. Hierzu sind außer den zwei Leitern zwei andere Luftschiffer, ein erprobter Nordpolsahrer, ein Meteorolog (zugleich Chemiser) und ein Arzt in Aussicht genommen. Zwölf kleinere Ballons sollen dienen, den etwaigen Gasverlust beständig zu ersehen und ein Schweben während 60 Tagen zu ermöglichen. Ein Ballast von 6600 kg ermöglicht die Erreichung größerer Höhen selbst nach stärkerem Gasverlust.

# 29. Pearys fechste arktische Expedition.

Am 10. Juli 1896 hatte der Dampfer The Hope mit Peary an Bord St. Johns in Neusundland verlassen, dann in Sydney auf der Insel Cape Breton Kohlen eingenommen und am 17. die Weiterreise über die Straße von Belle Isle nach der Turnavisinsel in Labrador fortgesetzt. Nachdem Peary hier magnetische Beobachtungen gemacht, ging die Reise weiter. Doch wurde der Dampfer wie an der Küste von Labrador, so auch in der Davis-Straße durch eine große Menge Treibeis aufgehalten, so daß er Godhavn in Grönland erst am 2. August erreichte. Die fernere Reise über Upernivit nach Kap Pork ging schneller vor sich.

Der Hauptzweck war, den großen Meteorolithen im Gewicht von 40 Tonnen an dem Kap York zu holen, von dem Sir John Roß 1818 berichtet, den aber seither kein Weißer mehr gesehen hatte, die Peary und Lee im Mai 1894 seine Lage auf einer Insel 30 km vom Kap York sesstellten. Neben ihm lagen zwei kleinere Blöcke von ½ und 3½ Tonnen, die Peary im vorigen Jahre auf der "Kite" hatte wegschaffen lassen. Leider konnte der große Stein, weil die Schraube des Hebels am Kran gebrochen war, nicht auf das Schiff, sondern nur die ans User gebracht werden.

Dieser Zweck der Expedition wurde also nicht erreicht. Dagegen gelang es Peary, zwei wissenschaftliche Expeditionen auszusenden, die eine unter der Leitung des Prosessors Albert Burton vom Technologischen Institut in Massachusetts nach dem Omenat-(Umanat-)fjord, um Pendel- und Gletscherbeobachtungen anzustellen; die andere, unter Führung des Prosessors Ralph S. Tarr von der Cornell-Universität in Ithata, um die Geologie, Flora und Fauna der Halbinsel Nugsuaf (74° nördl. Br.) am Melvillessund zu erforschen (7. August bis 7. September). Beide brachten bei der Rückehr von Pearys Expedition, die am 26. September auf Cape Breton erfolgte, reichliches Material mit.

#### 30. Otto Nordensfliöld in Feuerland.

O. Nordenstiöld (Geologe), ein Nesse berühmten Polarsorschers, unternahm mit Licentiat A. Ohlin (Zoolog) und Dr. P. Dusón (Botaniser) eine Expedition nach Feuerland. Auch bei diesem Unternehmen begegnet uns wieder der Name des freigebigen Förderers naturwissenschaftlicher Reisen, des Barons Ostar Dickson in Gotenburg, der D. Nordenstiöld mit einer bedeutenden Gelbspende unter die Arme griff.

Ende Oktober 1895 war die Gesellschaft in Buenos Aires versammelt. Sowohl von der argentinischen als der chilenischen Regierung wurde ihr bereitwillige Unterstützung zu teil. So trasen die Reisenden im November in Punta Arenas, dem Siße des chilenischen Gouverneurs des Territoriums Magallanes, ein. Bekanntlich ist das Gebiet des Feuerlandarchipels durch den Bertrag von 1881 zwischen Chile und Argentinien so geteilt, daß der Meridian 69° 36′ 38″ westl. v. Gr. die Grenze zwischen beiden bildet. Östlich davon gehört das Land zu Argentinien, dessen Gouverneur in Uschwaia an der Südküste residiert, wo sich auch eine englische Mission besindet; alles Land im Westen aber ist chilenischer Besitz. Zunächst zogen die Reisenden an der Westküste von Feuerland hinab. Ende Februar 1896 waren sie in Punta Arenas zurück und gingen dann nach dem Admiralitätzsjund (im Norden der südlichsten Landzunge von Feuerland).

Durch den Rio Azopardo, der hier mündet, suchten sie in östlicher Richtung landeinwärts zu dringen. Doch gelang es ihnen nicht, das beladene Boot gegen die Stromschnellen vorwärts zu bringen, obwohl sie es mehrere Tage lang auswärts zogen; sie mußten sich zu einer Fußreise entschließen, um endlich den Fagnanosee zu erreichen. Dieser merkwürdige See, in einem auf beiden Seiten von Gebirgsketten eingeschlossenen Thale, das die Fortsetung des Admiralitätsgolses bildet, ist 90 km lang, etwa 8 km breit und an einigen Orten dis 200 m ties. Im Monat April machte Nordenstild mit dem Zoologen eine Neise nach dem Fjord Ultima Esperanza, der nördlich von Punta Arenas die ganze Cordillerenkette durchbricht, während der Botaniser auf der Desolationsinsel, der westlichsten, die Flora untersuchte. Ansang Mai wurden die südlichsten Gegenden am Beaglesanal, der die große Insel von den kleinern Inseln im Süden

391

scheidet, und die dort befindliche Station Uschuaia besucht. Im Juni

beendigte Nordenstiöld seine Reise in Balparaiso.

Bon den Forschungsergebnissen ist vor allem bemerkenswert die Entbedung, daß Feuerland früher ganz mit Inlandeis bedeckt war und daß der an Niederschlägen besonders reiche westliche Teil der Insel wohl die üppigste Moosvegetation der Erde trägt, bei welcher die Lebermoose über die Laubmoose vorherrschen. Es lassen sich im ganzen drei Zonen des Landes unterscheiden: die nördliche ist waldlos, die mittlere zeigt waldbewachsene Hügel, von offenem Lande unterbrochen, die südliche endlich wird von dem Hochgebirge mit seinem dichten Urwald eingenommen.

Die Bewohner zerfallen, wie schon die klassische französische Kap Hoorn-Expedition sestgestellt hatte, in drei Indianerstämme, die Naghan, die Alakaluf und die Ona. Die beiden erstern, die eigentlichen von der Jagd lebenden Feuerländer, ein kleiner Menschenschlag, früher Pescheräh genannt, zählen nur noch 300 Seelen, die meistens auf den englischen Missionsstationen Uschuaia und Tekenika wohnen und als civilisiert betrachtet werden. Die Besiher der Insel sind eigentlich die Ona-Indianer, ein kriegerischer Stamm von großem Buchs, mit den südpatagonischen Tehnelchen verwandt, welche etwa noch 500 Köpse start sind. Die in dem Lande angesiedelten Europäer beschäftigen sich mit der Zucht der Schase, deren sie schon 100 000 besihen. Auch die Entdeckung von Gold, das sich hauptsächlich in der Brundmoräne sindet, hat zu der Entwicklung des Landes beigetragen, das nach dem Urteil des Reisenden mit einer unbewohnbaren Wüste nichts zu thun hat.

# V. Physikalische Geographie.

# 31. Die Pola-Expedition.

Von den Meeresuntersuchungen der österreichischen Gelehrten auf dem Kriegsschiff "Pola" ist in unsern frühern Jahrgängen wiederholt die Rede gewesen. Sie hatten sich zuerst den östlichen Teil des Mittelmeeres zum Arbeitsseld gewählt, auf dem sie wichtige Ergebnisse erzielten. Nach Volleendung dieser Arbeit kam das Rote Meer und zwar der nördlich von Oschiddah gelegene Teil desselben an die Reihe. Hofrat Dr. Steinedachner, Prof. J. Luksch und Prof. Natterer schifften sich auf der "Pola", die von dem Linienschiffskapitän P. v. Pott geführt wurde, am 7. Oktober 1895 in dem Kriegshasen Pola ein, zu welchem sie nach beendigtem Geschäft am 18. Mai 1896 zurücksehrten. Sie teilten ihre Arbeit in süns einzelne Lose oder Kreuzsahrten und verweilten dabei 16 Tage im Meerbusen von Sues, 79 Tage im nördlichen Teil des Roten Meeres und 30 Tage in dem Golf von Akaba. Aus den Temperaturbeobachtungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VII, 492; VIII, 399; IX, 336; XI, 405.

ergab sich, daß die täglichen Schwankungen bis zu 90 m Tiese reichen, und daß in 700 m Tiese (im Golf von Ataba bei 500 m) eine gleichbleibende Wärme von  $21^{1/2}$ ° herrscht. Das Wasser hat die schöne blaue Farbe des östslichen Mittelmeeres. Der Salzgehalt nimmt nach Süden und Osten ab. Die ganze Zeit hindurch wurden auf den "Brüder"-Inselu, in Kosseir und Oschiddah täglich dreimal entsprechende meteorologische Beobachtungen angestellt. Was die Tiesmessungen anbelangt, so bestimmte man die größte Tiese im Asabagols unter 34° 42′ östl. L. und 28° 29′ nördl. Br. zu 1287 m, im Koten Meere selbst unter 38° östl. L. und 22° 7′ nördl. Br. zu 2190 m. Der seichte Meersbusen von Sues wird gegen das Meer hin allmählich tieser, dagegen der Asabagols ist von dem Meer durch eine Barre von 130 m Tiese geschieden. Das Rote Meer scheint bedeutend ärmer an Tiersormen zu sein als der Indische Ocean. Es läßt sich dies aus der geringen Tiese der Straße von Babel-Mandeb erklären, welche den Ausgleich zwischen beiden Meeren erschwert.

### 32. Die Ingolf-Expedition.

Der Kreuzer "Ingolf" unter Befehl bes Rapitans Wandell sette auch im Jahre 1896 seine Tiefseeforschungen in den arktischen Gewässern fort. War er im ersten Jahr an der Westfüste von Grönland thätig gewesen, so galt seine diesjährige Expedition der Oftfüste. Er segelte am 30. April 1896 von Kopenhagen ab, mit der Aufgabe, zunächst die Meere um Island zu unterfuchen. Außer vier Offizieren hatten fich funf Belehrte eingeschifft: die 300= logen Dr. Jungersen, Kand. Wesenberg-Lund und Kand. Lundbed, der Hydrograph Rand. Anudsen und der Botaniker Rand. Oftenfeldt-Hausen. Aber die Färder ging es in das Meer füdlich von Island, wo man sich mit Tiefenmessungen beschäftigte, und zwar zum Teil bei jehr hartem Wetter. Sodann wurden die von ber vorigen Expedition nicht zu Ende geführten Arbeiten in der Davis-Straße vollendet. Auf der Fahrt dahin stellte man fest, daß sich ein unterseeischer vulkanischer Rüden von R. Rentjanes 100 km ins Meer hineinzieht. Nach einigem Aufenthalt im Dyrafjördr wandte fich die Expedition nördlich um Island herum, wo man bichtes Polareis antraf. Dagegen fand man bei Jan Mayen, das man am 22. Juli anfegelte, das Meer vollständig frei. Von da dampfte man zurück nach Island, wurde aber am Kap Nord abermals durch Eis gehindert, das auch noch durch die Dänemarkstraße trieb. Doch sehte man die Aulegung von Stationen fort. Am 12. August begegnen wir dem "Ingolf" auf seiner Rüdreise im Eidesund (Färber), und am 20. lief er wieder in Ropenhagen ein.

Diese verhältnismäßig surze Reise hat gleichwohl vorzügliche Ergebnisse geliesert, von denen hier die Entdeckung mehrerer neuer Tierarten und die Analysen von Wasserproben erwähnt sein mögen. Auch eine Sammlung von Photographien wurde angelegt. — Zu den beiden Expeditionen hatte der dänische Reichstag 150 000 Kronen bewilligt.

<sup>1</sup> Ngl. Jahrb. ber Naturw. XI, 401.

# Verkehr.

# I. Wasserftraßen.

# 1. Die beutsche Segelschiffahrt.

Wenn man vermutet hat, daß die Segelschiffe durch die Dampfer schließlich ganz verdrängt werden würden, so hat sich dies als ein Irrtum erwiesen. Nur die Segler mittlerer Größe sind dem Untergang verfallen, wogegen die großen Segler vielmehr an Zahl und Bedeutung wachsen. Sie werden jetzt durchweg aus Stahl und Eisen erbaut und erhalten so große Abmessungen, daß sie von 1000—4000 Registertonnen fassen können. Dr. Gerhard Schott, Mitglied der Deutschen Seewarte in Hamburg, hat über die deutsche Segelschissahrt sehr gründliche Studien angestellt, die in der Zeitschrift der Geselschissahrt sür Erdfunde in Berlin verössentlicht sind. Wir eutnehmen daraus folgende wichtige Ausschlässe.

Dr. Schott unterscheibet zwei Gruppen der deutschen überseeischen Segelschiffsahrt, die nach dem Often und die nach dem Westen gerichtete. Um zunächst von der erstern Gruppe zu sprechen, so haben die Reisen deutscher Segelschiffe nach der west- und ostafrikanischen Küste in den letzen Jahren fast ganz aufgehört, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil in Afrika noch zu wenige bedeutende Aussuhrartikel vorhanden sind.

Weit bedeutender ist der Verkehr mit Asien. Hier sind vor allem die "Reissahrten" zu erwähnen, welche nach den verschiedenen Häsen Hintersindiens gerichtet sind. Die deutschen Schiffe gehen vom Juli an nach einem englischen Hasen, z. B. Cardiff, wo sie Steinkohlen laden. Diese bringen sie nach den Sundainseln und nehmen dann in einem der hintersindischen Häsen auf der Linie von Akyab bis Bangkok herab Reis in Ladung, der zunächst in Bremen zur weitern Verteilung ausgeschifft wird.

Nach dem fernern Often, China und Japan, ist der Segelverkehr kaum stärker als nach Afrika. Es sind hier die Häfen Hongkong, Jokohama, Kobe-Hiogo zu erwähnen. Doch auch nach Wladiwostok und Nikolajewsk verfrachten die deutschen Schiffe Getreide für russische Nechnung. Bon da segeln sie vielsach weiter nach San Francisco, um Weizen, oder nach den Südseeinseln, um Kopra oder Guano für Europa einzunehmen.

Den günstigen, freilich sehr häufig als heftige Stürme wehenden Winden, welchen die Segler auf ihrer Fahrt nach Australien begegnen,

haben sie es zu danken, daß sie auf dieser Linie von den Dampfern nicht leicht verdrängt werden können. Es werden dorthin Cement, schwedisches Bauholz, Eisenschienen verfrachtet, wogegen als Rückfracht Weizen aus Südaustralien und Neuseeland dient.

Wenn wir zu den Fahrten nach Westen übergehen, so hat früher die Verfrachtung des Petroleums aus den Häsen von New York u. a. einen Hauptzweck der Segelschiffahrt gebildet. Dies hat aber aufgehört, seit die Petroleum-Tankdampser Eingang gefunden haben. Da die Fahrten nach Nordamerika überdies wegen der entgegenwehenden Winde, wegen der Nebel und anderer Ursachen zu den schwierigsten gehören, kann man die Verminderung der Segelsahrten sich leicht erklären. Auch der übrige Teil der Ostküste von Nord- und Südamerika hat keine große Bedeutung für unsere Segler. Dagegen sind für sie von außerordentlicher Wichtigkeit die Salpeterhäsen an der Westküste von Chile, z. B. Iquique. Die Salpeter-ladungen gehen vorzugsweise nach Hamburg und haben z. B. im Jahre 1889 rund 45 Millionen Mark betragen. Dazu kommt die Getreideverschissfung aus den Häsen Calisorniens, die bereits erwähnt worden ist.

Zu den direkten Reisen der deutschen Sceschiffe kommen dann noch die Zwischenreisen, auf welchen z. B. australische Kohle nach Californien

ober amerikanische Solzer nach Australien verschifft werben.

Auch bei ben andern seefahrenden Nationen, Engländern, Amerikanern und Norwegern, werden, wie Dr. Schott annimmt, die Verkehrsbeziehungen der Segelschiffe im wesentlichen dieselben sein.

## 2. Der Dampfer "Philadelphia".

Der größte Dampfer ber Welt. Der Doppelichrauben-Dampfer "Philadelphia" tritt am 1. Februar 1897 seine erste Reise nach den Bereinigten Staaten an. Er ist, ebenjo wie der ber Samburger Reeder-Firma F. Laeisz gehörige Künfmastersegler Potosi, das größte Segelschiff der Welt, in deutschem Besit, nämlich in dem der Hamburg-Amerika-Linie (früher Hamburg-Umerikanische Baketfahrt-Aktien-Gesellschaft). Erbaut wurde er von der Firma harland & Wolff in Belfast, wo man ihm wegen seiner Riesenabmessungen den Namen "The Goliath of the Ocean" beilegte, den er auch recht wohl verdient. Sat er doch eine Länge von nicht weniger als 585' (167 m), bei 62' (19 m) Breite und 42' (13 m) Tiefe, jo daß ber Schiffsrumpf hinsichtlich ber Sohe einem achtstödigen Sause gleicht; ber Tiefaang beträgt 28' (8,5 m), die Wasserverdrängung 21 000 t. Quadruple-Erpansionsmaschinen von 6000 indizierten Pferdefrästen verleihen ihm eine durch= schnittliche Fahrgeschwindigkeit von 14 Knoten: erforderlich sind dazu vier gewaltige Dampflessel. Bon der Ausdehnung der Beizvorrichtungen kann man sich einen Begriff machen, wenn man hört, daß der Schornstein einen Umfang von 3,40 m hat. Bier Dampfträne bienen ber Beladung und Entladung. Das Riefenschiff wird von vier Offizieren geleitet; Die Besatzung besteht aus 190 Personen, wovon 50 nur zur Bedienung der

Maschinen ersorderlich sind; 70 versehen den Dienst auf Deck, 70 den in den Küchen und die Bedienung. Den großen Verhältnissen entsprechend, werden zwei Arzte das Schiff begleiten, welches Raum besitt für 200 Reissende erster Klasse, für 150 zweiter Klasse und außerdem für 1000 Zwischendeckreisende, so daß das vollbesetzte Schiff über 1500 Personen an Bord haben wird. Daß die den Reisenden überwiesenen Salons, Speise-, Damen-, Rauch- und Badezimmer nicht nur mit allen Bequemlichseiten, sondern auch mit der größten Eleganz ausgestattet sind, versteht sich bei einem solchen Dampfer von selbst. Es möge aber noch bemerkt werden, daß zur Beleuchtung der Schiffsräume nicht weniger als 725 elektrische Lampen zu je 16 Kerzen Lichtstärte bestimmt sind. Glückliche Fahrt dem deutschen Meeres-Goliath!

### 3. Die deutschen Reichspostdampfer.

Dem Reichstag ist im November 1896 eine Borlage der Regierung zugegangen, wonach an Stelle der vierwöchentlichen Fahrten nach China vierzehntägliche treten sollen. Es würden hierzu neue Dampfer eingestellt werden (von 165 m Länge, 18 m Breite und 20 000 t Wasserverdrängung), bei welchen die bisherige Fahrgeschwindigkeit zwischen Europa und Schanghai von 13 auf  $13^{1/2}$  Knoten erhöht würde, auf den übrigen Strecken wäre der Durchschnitt 12,6. Dafür sollte dem Norddeutschen Lloyd eine Erhöhung der Reichsunterstützung von 1800 000 Mark um  $1^{1/2}$  Mill. jährlich auf 15 Jahre bewilligt werden. Übrigens hat der Reichstag seine Einzwilligung hierzu noch nicht gegeben.

Der Vorschlag der Reichsregierung entspricht ganz dem großen Interesse, bas die Geschäftswelt an den Vorgängen in Ostasien nimmt. Die Grünsdung von deutschen Niederlassungen in China ist im vorigen Bande erwähnt worden. Eine weitere Außerung des Geschäftsinteresses in seiner Richtung auf Ostasien zeigt sich uns in dem Plane, eine Kommission von gewerblichen Sachverständigen nach China und Japan zu senden, um Handelsverbindungen anzuknüpsen. Es ist für diese Reise eine Zeit von acht Monaten in Aussicht genommen. Der Norddeutsche Llond hat den Mitgliedern derselben freie Hin- und Rücksahrt versprochen.

# 4. Der Raifer Wilhelms-Ranal.

Seit seiner Eröffnung im Juni 1895 bis Ende Juni 1896 wurde der Kanal von 16834 abgabepflichtigen Schiffen und 266 deutschen Kriegs-schiffen befahren. Unter den erstern besanden sich 7531 Dampf- und 9303 Segelschiffe. Die Zahl der Schiffe, die in der einen, und derer, die in der andern Richtung suhren, war ungefähr gleich groß. 14957 Schiffe sührten die deutsche Flagge. Auch ein holländisches und ein schwedisches Kriegsschiff besuhren den Kanal.

<sup>1</sup> S. Jahrb. ber Raturm. XI, 396.

An Abgaben wurden 827 826 Mark erhoben. Weil durch die Kanalsfahrt die gefährliche Reise um das Kap Stagen vermieden wird, haben die Hamburger Versicherungsgesellschaften die Prämie für die Schiffe, die den Kanal benußen, herabgesetzt.

#### 5. Der Dortmund-Ems-Ranal.

welcher am 1. Juli 1897 dem Verkehr übergeben werden soll, sührt von Dortmund nach den Emshäsen. Zuerst folgt er dem Emschersluß dis Heinrichenburg, wo ein großartiges Hebewerk angebracht ist, um die Schisse 14 m hoch hinaufzuschaffen. Er nimmt nun die Richtung nach Münster und folgt hierauf im allgemeinen der Richtung der Ems dis gegen Lingen, wo er sich an den bereits vorhandenen Emstanal nach Meppen anschließt. Doch soll der neue Kanal dis zur Emsmündung sortgeseht werden. Ein großes Werk ist die Pumpstation auf dem Rauschenberg, welche dem Kanal 120 m³ (120000 l) Wasser in der Minute zusühren soll. Der Dortsmunder Hasen ist so weit angelegt, daß er im stande ist, 50 Schleppschisse aufzunehmen. Die Tiese des Kanals beträgt 2,5 m, die Breite oben 30 m, an der Sohle 18 m. Er erhält 20 Schleusen.

Der Plan, aus diesem Kanal den großen "Mittellandkanal" weiterzuführen, der zuerst den Rhein mit Dortmund verbinden und sodann von dem Dortmund-Ems=Kanal bei Bevergern abzweigen soll, um über die Weser hinüber zur Elbe zu gelangen 1, hat immer noch keine Aussicht auf Verwirklichung.

### 6. Der Nicaragnafanal.

Bei den Erörterungen über diesen Kanal hat es sich herausgestellt, daß ein Eintreten der Regierung der Vereinigten Staaten für denselben den von ben Republiken Nicaragua und Costa Rica in ber Konzession gestellten Bebingungen widersprechen würde. Hiernach barf die Nicaraguafanal-Gefellschaft ihre Konzession in keinem Falle an fremde Regierungen ober öffent= liche Gewalten abtreten. Der Vorsigende der nordameritanischen Begutachtungskommission, Oberst 2B. Ludlow, hat seither die europäischen Kanalanlagen, wie den Kaiser Wilhelms-Kanal, studiert und dadurch die Uberzeugung gewonnen, daß der neuerliche Kostenanschlag von 137 Mill. Dollars für den Nicaraguafanal 2 noch zu niedrig gegriffen ist und daß mindestens 150 Mill. Dollars (630 Mill. Mart) zur Durchführung bes Unternehmens erforderlich fein wurden. Außerdem werden wegen ber Bersandungen und ftarken Anschwellungen in der Regenzeit die Unterhaltungs= tosten außerordentlich hoch ausfallen. Was die Ertragsfähigkeit betrifft, so hat die Gesellschaft ihren Berechnungen einen jährlichen Verkehr von 10 Mill. Tonnen zu Grunde gelegt. Allein wenn der Suezkanal nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturw. VII, 433 u. VIII, 425. <sup>2</sup> Ebb. XI, 416.

25jährigem Bestehen im Jahre 1895 nur einen Berkehr von 81/2 Mill. Tonnen ausweisen kann, so rückt jene Voraussetzung in ein bedenkliches Licht.

Nach allem scheinen mehr und mehr biejenigen recht zu behalten, welche das Zustandekommen des Nicaraguakanals von Anfang an besweifelt haben.

# 7. Der hafen von Conftanga.

Die Hafenbanten in Constanha (Köstendsche) in der Dobrutscha am Schwarzen Meer wurden am 28. Oktober 1896 mit einer großen Feierlichkeit begonnen. Der Hasendamm wird 800 m Länge haben. Das Ganze soll in sechs Jahren vollendet sein. Nachdem die Brücke bei Tschernawoda im vorigen Jahre eröffnet worden ist i, soll die Herstellung dieses Hasens den Gedanken zur Verwirklichung bringen, daß als der kürzeste Weg von London nach Indien der durch Rumänien zu betrachten sei.

### 8. Mexicanische Safen.

Der Mangel eines guten atlantischen Hasens ist von Mexico längst als ein großer Nachteil empsunden worden, der seit der Ausgestaltung des Eisenbahnnehes um so empsindlicher hervorgetreten ist. Zunächst hat man bei Tampico abgeholsen, indem dort im Jahre 1891 durch Molenanlagen und Baggerarbeiten ein weiterer, mitteltieser Hasen (von 6 m) an der Panuco-Mündung sertiggestellt worden ist. Auch in Veracruz, dessen Reede durch die Insel San Juan de Illoa nur unvollsommen gesichert und namentlich den Nordwinden ausgeseht ist, soll ein allseitig geschühtes Hasenbeden geschafsen werden, welches Schisse vom größten Tiesgang zu beseherbergen vermag. Die Arbeiten, deren Kosten auf 20 Millionen Dollars angeschlagen sind, sollen binnen fünf Jahren vollendet sein.

# II. Eisenbahnen.

### 9. Die Gisenbahnen der Erde Ende 1894.

Dem Archiv für Eisenbahnwesen entnehmen wir folgende Zusammen= stellung über die Länge der am Ende 1894 in Betrieb befindlichen Eisenbahnen.

| Europa    |    |   |   | $245\ 300$ | km  |
|-----------|----|---|---|------------|-----|
| Usien     |    |   |   | 41 970     | 2.9 |
| Afrita    | •  |   |   | 13 103     | **  |
| Umerifa   | •  |   |   | 364 975    | **  |
| Australie | 11 |   | • | $22\ 202$  | **  |
| Ganze C   | rt | e |   | 687 550    | km. |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Jahrb. ber Naturw. XI, 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1896, S. 416 ff.

Auf die einzelnen Länder verteilen sich diese Zahlen folgendermaßen:

|                                |              | ? km fo | mmen auf             |
|--------------------------------|--------------|---------|----------------------|
| Länber                         | Länge in km  | 100 qkm | 10 000 Ein<br>wohner |
| 1. Deutsches Reich:            |              |         |                      |
| Preußen                        | 26 858       | 7,7     | 8,6                  |
| Bahern                         | 5 979        | 7,9     | 10,4                 |
| Sachsen                        | 2627         | 17,5    | 7,1                  |
| Württemberg                    | <b>1</b> 595 | 8,2     | 7,7                  |
| Baden                          | 1713         | 11,3    | 10,1                 |
| Elfaß-Lothringen               | 1 623        | 11,2    | 10,0                 |
| Ubrige beutsche Staaten        | 5 067        | 9,7     | 9,6                  |
| Buf. Deutschland !             | 45 462       | 8,4     | 8,9                  |
| 2. Ofterreich-Ungarn (einschl. |              |         |                      |
| Bosnien)                       | 30 038       | 4,4     | 6,9                  |
| 3. Großbritannien u. Irland    | 33 641       | 10,7    | 8,6                  |
| 1. Frantreich                  | 39 979       | 7,5     | 10,4                 |
| 5. Rugland (einschl.Finnland)  | 35 560       | 0,7     | 3,5                  |
| 3. Italien                     | 14 626       | 5,1     | 4,7                  |
| 7. Belgien                     | 5 545        | 18,8    | 8,8                  |
| 8. Niederlande (einschließlich |              |         | 1                    |
| Luxemburg)                     | 3 102        | 8,7     | 6,2                  |
| 9. Schweiz                     | 8477         | 8,4     | 11,7                 |
| ). Spanien                     | 12 147       | 2,4     | 6,9                  |
| 1. Portugal                    | 2 340        | 2,5     | 4,6                  |
| 2. Dänemarf                    | 2 267        | 5,8     | 9,8                  |
| 3. Norwegen                    | 1726         | 0,5     | 8,6                  |
| 1. Schweden                    | 9 234        | 2,1     | 19,0                 |
| 5. Serbien                     | 540          | 1,1     | 2,4                  |
| 3. Rumanien                    | 2 581        | 2,0     | 4,8                  |
| 7. Griechenland                | 915          | 1,4     | 4,2                  |
| 8. Europäische Türkei, Bul-    |              |         |                      |
| garien, Rumelien               | 2010         | 0,7     | 2,2                  |
| 9. Malta, Jersey, Man .        | 110          |         | -                    |
| Zus. Europa                    | 245 300      | 2,5     | 6,6                  |

# 2. Amerika.

| Länder                    | km      | Länder                    | km    |
|---------------------------|---------|---------------------------|-------|
| Bereinigte Staaten        | 288 400 | Dominitanifche Republit . | 115   |
| Britisch-Rordamerita      |         |                           | 736   |
| Neufundland               | 595     | Paraguay                  | 253   |
| Diegico                   | 11 249  | Uruguah                   | 1800  |
| Central-Amerika           | 1 000   | Chile                     | 3 166 |
| Benezuela                 | 1 020   |                           | 1 667 |
| Brasilien                 | 12064   | Bolivia                   | 1 000 |
| Argentinien               | 13961   | Ecuador                   | 300   |
| Ber. Staaten v. Columbien | 452     |                           | 35    |
| Cuba                      | 1731    |                           |       |

3. Aften.

| Länder               | km                                       | Länder           | km                      |  |
|----------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Britisch-Indien      | 30 220<br>1 950<br>3 600<br>1 770<br>436 | China            | 54<br>140<br>200<br>323 |  |
| Portugicsisch-Indien |                                          | Sibirien         | 1 018                   |  |
| Länder               | km                                       | Länder           | km                      |  |
| Rap-Kolonie          |                                          | Oranje-Freistaat | . 1 000<br>643          |  |

# 5. Auftralien.

990

Manbten

Sübafrikanische Republik .

2027 | Mauritius u. į. w.

| Länber        | km    | Länber         | Î | km |     |       |
|---------------|-------|----------------|---|----|-----|-------|
| Victoria      | 4 943 | Subauftralien  |   |    | .   | 3 026 |
| Neu-Süd-Wales | 4 200 | Tasmanien .    |   |    |     | 763   |
| Neu-Seeland   | 3 478 | Westauftralien | ٠ | 4  | .   | 1850  |
| Queensland    |       | Hawaii         |   |    | . 1 | 114   |

Das Gesamtanlagekapital ber Ende 1894 im Betrieb besind= lichen Bahnen berechnet sich zu 144 Milliarden Mark, von denen  $65\frac{1}{2}$  Milliarden auf Europa fallen.

# 10. Türkifche Bahnen.

#### Die Bahn Saloniki-Dedeagatich.

Ju den bedeutendern Bauten des Jahres 1896 gehört die "Verstindungsbahn Salonifi-Konstantinopel". Freilich führt sie in der That von Salonifi nur nach Dedeagatsch, dem Hafen von Rumelien am Ügäischen Meer, der längst durch eine Seitenbahn mit Adrianopel verbunden ist, so daß die Verbindung mit Konstantinopel durch diese Zwischenstation (genauer durch die Station Kulesi Burgas) vermittelt wird. Die besprochene Bahn läuft von Salonisi zunächst nördlich nach Doiran am See gleichen Namens und wendet sich dann östlich nach Seres und weiter über Drama und Gümüldschina nach Dedeagatsch. Die Länge der Bahn beträgt 452 km. Sie war am 1. April 1896 fertig und wurde Mitte Juni für den Personenversehr eröffnet.

#### Die anatolischen Bahnen.

In dem letten Berichte i konnte mitgeteilt werden, daß von der Bahn Eskischehr-Konia, welche bei Eskischehr von der Linie nach Angora ab-

<sup>1</sup> C. Jahrb. ber Naturm. XI, 421.

zweigt, die Strecke über Afium Karahissar bis Akschen fertiggestellt sei. Im Jahre 1896 rückte man vollends bis zum Ziele vor, so daß die Linie Eskischehr-Konia am 29. Juli eröffnet werden konnte.

### 11. Die fibirifche Bahn.

Dicies großgrtige Wert, beffen bereinstige Lange 8000 km betragen wird. zerfällt bekanntlich in drei Streden: die westsibirische (von Tscheliabinst bis Kolywan am Ob, 1800 km), die centralsibirische (Kolywan bis Irfutst, 1700 km) und die oftsibirische (Irtutst bis Wladiwostot, 4500 km). In das laufende Jahr fällt die Fertigstellung der Brücke über den Irtisch bei Tjukalinsk (mit welchem Orte Omet burch eine Seitenbahn verbunden ift) am 28. März 1896. Infolgedessen konnte am 27. Oktober die ganze westsibirische Bahn bis Rolywan am Ob eröffnet werden. Auf der mittlern Strede wird fleißig gebaut, das Hauptintereffe nimmt aber diesmal die oftsibirische Bahn in Diese sollte, nachdem sie bei Strietenat die Schilfa und später den Amur erreicht hätte, diesem Fluß, oder was dasselbe sagen will, ber chinesischen Grenze entlang bis Chabarowfa und von hier sudwarts, que nächst am Uffuri hin, nach Wladiwostof geführt werden. Welchen bebeutenden Umweg diese Linie machen wurde, liegt auf ber Sand. Es war daher ein glücklicher Schachzug, den Rußland that, indem es sich von dem durch den japanischen Krieg etwas mürbe gemachten China die Erlaubnis verschaffte, seine Bahn von der Schilka (bei Nertschinst) direkt durch die Mandschurei über Tsitsitor, Hulantscher, Ninguta nach Wladiwostof zu bauen.

Diese neue Strede wird eine Lange von 2050 km erhalten, von benen

über 1500 km auf dinefisches Gebiet fallen.

Mit der Bahn bis zum Ob wurde zugleich die Verbindungsbahn zwischen Tscheljabinst und Jekaterinburg (290 km) dem Verkehr übergeben.

### 12. Chinefifche Bahnen.

Endlich macht auch China Ernst mit dem Eisenbahnbau. Die Resgierung hat im Dezember 1895 die Aussührung einer Bahn von Tientsin nach Peting am linken Ufer des Peiho angeordnet und ferner die Erlaubnis zum Bau einer solchen von Peting in die Mitte des Reiches hinein nach Hanson am Jangtsetzung erteilt. Beide Bahnen sollen durch Privatgesellschaften ausgeführt werden.

### 13. Die Gifenbahnbrude bei Müngften.

Müngsten, ein kleiner Ort zwischen den gewerbreichen Städten Remjcheid und Solingen im verkehrreichen bergischen Lande, wird, wie "Die Eisenbahn" schreibt, eine Berühmtheit allerersten Ranges in der Eisenbahnwelt werden. Die ihrer Vollendung entgegengehende Eisenbahnbrücke, die dort das Wupperthal überspannen soll, wird an Sohe alle ähnlichen Brücken des europäischen Festlandes, selbst die berühmte, im Jahre 1877 von Eiffel erbaute Duerobrude bei Oporto übertreffen. Schon viele Jahrzehnte fehnte fich die strebsame Bevölferung der beiden bedeutenden Städte nach einer unmittelbaren Eisenbahnverbindung. Obwohl sie nur etwa 11 km weit voneinander entfernt find, nahm bis jest die Gifenbahn ihren Weg über Barmen-Elberfeld mit einer fast bas Fünffache betragenden Länge. die Erfüllung dieser Wünsche scheiterte lange einesteils an den technischen Schwierigkeiten, namentlich bei der Uberbrüdung des Thales von Müngsten, andernteils an dem hohen Rostenaufwande. Bieler Erwägungen, Entwürfe und Verhandlungen hat es bedurft, um die daraus entspringenden Bedenken Nunmehr aber hat die Technif die schweren Ausgaben überwunden, und der Rostenpunkt ift jo geregelt, daß Remscheib und Solingen die Kosten der Grunderwerbung für die ganze Bahn im Betrag von 11/2 Millionen Mark tragen, bagegen ber Staat die Bautosten übernimmt. So wird bald eine kunftvolle, aber auch eine jo koftspielige Bahn zu stande kommen, wie sie der preußische Staat teurer wohl noch nicht gebaut Die Müngstener Brude allein, deren Bau die Nürnberger Maschinenbau-Aftiengesellschaft ausgeführt hat, erfordert einen Kostenauswand von etwa 21/2 Millionen Mark. Sie erreicht eine Sohe von 107 m. mußten mithin vier bis fünf große, vierftödige Saufer übereinandergeftellt werden, wollte man von der Thalsohle aus die Brücke erreichen. berühmte, 354 m lange Duerobrücke ist nur 62 m hoch, hat aber mehrere Bogen mit einer Spannweite von 160 m. Die Spannweite des einen Bogens der Brücke bei Müngsten, welche 465 m lang wird, beträgt eben= Bu diesem Riesenbogen find rund 1700 Tonnen Gifen verwendet worden, während die Brücke überhaupt über 5000 Tonnen Eisen verschlungen hat. Außer diesem in der Mitte befindlichen Bogen ruht die Brücke auf sechs toloffalen Seitenpfeilern. Wohl die schwierigste Aufgabe des Baues war die Aufrichtung der beiden gewaltigen Bogenhälften. Es mußte dabei wegen der ungeheuren Sohe jede Unterruftung vermieden werden. Man benutte daher ftarke Drahtseile, die an beiden Enden der Brücke 25 m tief in den Wels eingetrieben und verankert wurden, und ließ sie dann über die vorher fertiggestellten Pfeiler bis zu der Stelle laufen, wo sie den mittlern Bogen bei seiner Aufrichtung festhalten mußten. Im Frühjahr 1897 hofft man, das große Werk fertig zu bringen.

# III. Telegraph und Telephon.

# 14. Statistik des Telegraphenwesens für das Jahr 1895.

Dem Journal télégraphique, publié par le bureau international des administrations télégraphiques, Berne 1896, p. 304 ss., entrehmen wir folgende Zabelle:

26

Jahr 1895.

| _                                 | Sant 10m                                                                 | 174      |                                                                                                                                    |                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Länder.                           | Telegraphen-<br>Linien Leitungen<br>(einschl. der Eisenbahnen).<br>km km |          | Babl d. Tele-<br>graphenan-<br>ftalt. (einschl.<br>d. bem Privat-<br>verfehr geöff-<br>neten Gifenb<br>Telegraphen-<br>anstalten). | Telegramme<br>(aufgegeben,<br>vom Austand |
| 1. Belgien                        | 6733                                                                     | 34 969   | 982                                                                                                                                | 5 799 388                                 |
| 2. Bulgarien                      | 5095                                                                     | 10464    | 168                                                                                                                                | $1\ 282\ 525$                             |
| 3. Cuba (1894)                    | 3711                                                                     | 5 5 5 5  | 96                                                                                                                                 | 343                                       |
| 4. Dänemark                       | 7 042                                                                    | 20 503   | 577                                                                                                                                | 1 866 597                                 |
| 5. Deutschland                    | 165297                                                                   | 608179   | 20 723                                                                                                                             | 37 347 955                                |
| 6. Frantreich                     | 100 746                                                                  | 317 724  | 11 553                                                                                                                             | 44 793 860                                |
| 7. Griechenland                   | 8156                                                                     | 9 6 6 0  | 198                                                                                                                                | 1 448 893                                 |
| 8. Großbritannien                 | 59607                                                                    | 369075   | 9 926                                                                                                                              | 81 519 342                                |
| 9. Italien                        | 41 768                                                                   | 120152   | 4 768                                                                                                                              | 9 511 139                                 |
| 10. Luxemburg                     | 681                                                                      | 1785     | 129                                                                                                                                | 1 812 157                                 |
| 11. Nieberlande                   | 5632                                                                     | 20 147   | 857                                                                                                                                | 4 673 224                                 |
| 12. Norwegen                      | 10 089                                                                   | 21 134   | 435                                                                                                                                | 1 812 15                                  |
| 13. Österreich                    | 47 907                                                                   | 139 016  | 4 544                                                                                                                              | 13 234 623                                |
| 14. Ungarn                        | 22126                                                                    | 103 204  | 2559                                                                                                                               | $6\ 453\ 44$                              |
| 15. Bosnien                       | 2846                                                                     | 7 058    | 118                                                                                                                                | 499 713                                   |
| 16. Rumänien                      | 6832                                                                     | 16 211   | 476                                                                                                                                | 2 284 89                                  |
| 17. Schweden                      | 13 335                                                                   | 40 560   | 1385                                                                                                                               | 2 177 47                                  |
| 18. Schweiz                       | 8705                                                                     | 31 438   | 1 668                                                                                                                              | 3 947 90                                  |
| 19. Algerien                      | 7 931                                                                    | 18312    | 123                                                                                                                                | 1 594 94                                  |
| 20. Ungola                        | 354                                                                      | 354      | 8                                                                                                                                  | 5 55                                      |
| 21. Britisch-Indien               | 75 057                                                                   | 230 413  | 4 046                                                                                                                              | 5 227 14                                  |
| 22. Indodina                      | 2819                                                                     | 4 681    | 85                                                                                                                                 | 293 06                                    |
| 23. Neu-Seeland                   | 10 054                                                                   | 25 380   | 743                                                                                                                                | 2 164 86                                  |
| 24. Neu-Süb-Wales                 | 19832                                                                    | 46 373   | 834                                                                                                                                | 2 635 45                                  |
| 25. Nieberlanbifch-Indien .       | 8 306                                                                    | 12293    | 330                                                                                                                                | 614 06                                    |
| 26. Perfifch. Golf (Stationen am) | 3 372                                                                    | 5 462    | 7                                                                                                                                  | 146 62                                    |
| 27. Senegal                       | 1 889                                                                    |          | 32                                                                                                                                 | 66 15                                     |
| 28. Sübaustralien                 | 8 589                                                                    |          | 248                                                                                                                                | 965 94                                    |
| 29. Teheran-Bufchehr              | 1 086                                                                    |          |                                                                                                                                    | 146 50                                    |
| 30. Tunis                         | 3 3 1 7                                                                  | 5 911    | 1                                                                                                                                  | 495 02                                    |
| 31. Weftern Union (Berein.        |                                                                          |          |                                                                                                                                    |                                           |
| Staaten)                          | 305 409                                                                  | 1310812  | 21 523                                                                                                                             | 59 010 29                                 |
| Für die gange Erde                | mirh Cenho                                                               | 1895 hie | Läuge ber                                                                                                                          | elegrapher                                |

Für die gange Erde wird Ende 1895 die Länge der Telegraphen= linien zu 2 101 950 km, die der Leitungen zu 5 635 000 km angegeben. Die Anzahlder im Jahre 1895 beförderten Telegramme betrug 351 458 000.

# 15. Telegraphenkabel.

Am Schlusse des Jahres 1896 wurde das Kabel vollendet, welches die deutsche Reichsregierung von Emden nach Vigo in Spanien (Galicia) legen ließ. Es besitzt eine Länge von 2000 km. Da die britische Regierung den Anschluß von Vigo an das in Lowestoft endigende deutsche

Kabel, das von Emden ausgeht, nicht zugeben konnte, wurde die direkte Führung nach Spanien beschlossen, wodurch wir von England unabhängig werden. Die Fortsetzung von Vigo nach den Azoren und nach Nord-amerika wird nicht lange auf sich warten lassen.

Bon Emden aus mußte übrigens wegen des gesteigerten Telegraphenverkehrs zwischen England und Mitteleuropa ein viertes Kabel nach dem erstgenannten Lande eingelegt werden.

Helgoland hat im Laufe des Jahres 1895 durch ein Kabel von 61 km Länge eine zweite Berbindung mit dem Festland erhalten.

Mit Ausschluß der deutschen Schutzgebiete besitzt das Deutsche Reich gegenwärtig an Kabellinien 3400 km, an Leitungen 6820 km.

16. Stand bes Fernsprechwesens im Jahre 1894.

Das Journal telegr. (1896, Heft 9) enthält darüber folgende Angaben:

| Länder.         |     | Betrieb. | Zahl ber<br>m. Fern-<br>fprechneh<br>verfehenen<br>Crtichaften. | Länge der<br>für den Fern-<br>fprechbetrieb<br>dienenden<br>Leitungen in<br>km | Jahl ber<br>privaten<br>ober öffent-<br>lichen<br>Sprech-<br>ftellen. | Zahl ber<br>urbanen und<br>interurbanen<br>Gespräche<br>nach<br>Zausenden. |
|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Belgien         | 1   | Staats:  | 12                                                              | 29 467                                                                         | 8360                                                                  | 18651                                                                      |
| oragini         |     | Privat=  | 3                                                               | 600                                                                            | 346                                                                   | 127                                                                        |
| Britisch-Indien |     | Staats-  | 324                                                             | 3 271                                                                          | 650                                                                   | _                                                                          |
|                 |     | Privat=  | 6                                                               | 1 158                                                                          | 1 142                                                                 | 1 608                                                                      |
| Bulgarien       | !   | Staats.  | 4                                                               | 302                                                                            | 167                                                                   | 10                                                                         |
| Cuba            |     | Privat-  | 6                                                               | 2946                                                                           | 2254                                                                  |                                                                            |
| Deutsches Reich |     | Staats=  | 475                                                             | 222122                                                                         | 115508                                                                | 341 533                                                                    |
| Indochina       | 5   | Staats=  | 2                                                               | 325                                                                            | 112                                                                   | 24                                                                         |
| •               | . 1 | Privat=  | 2                                                               | 48                                                                             | 29                                                                    | 14                                                                         |
| Italien         |     | Privat=  | 54                                                              | 24527                                                                          | 11726                                                                 | 11 423                                                                     |
| Japan           |     | Staats=  | 4                                                               | 7 464                                                                          | 2902                                                                  | 13 550                                                                     |
| Kapkolonie      | ]   | Staats:  | 15                                                              | 1062                                                                           | 390                                                                   | 377                                                                        |
| Luxemburg       |     | Staats=  | 54                                                              | 2553                                                                           | 1 324                                                                 | 1 768                                                                      |
| Neu-Seeland .   |     | Staats:  | 14                                                              | 4 471                                                                          | 4 616                                                                 | ·                                                                          |
| Nieberlande .   |     | Bell Co. | 16                                                              | 924                                                                            | 1 490                                                                 | 7 7 2 6                                                                    |
| Österreich      |     | Staats.  | 121                                                             | 21 953                                                                         | 8 933                                                                 | 15 782                                                                     |
| Wien            |     | Privat=  | 1                                                               | 42 650                                                                         | 7 940                                                                 | 42 146                                                                     |
| Philippinen .   |     | Brivat=  | 1                                                               | 949                                                                            | 421                                                                   | 375                                                                        |
| Rumänien        |     | Staats=  | 3                                                               | 2 013                                                                          | 190                                                                   | 80                                                                         |
| m **            |     | Staats=  | 34                                                              | 10 795                                                                         | 4 289                                                                 | 9 080                                                                      |
| Außland         | . 1 | Brivat-  | 11                                                              | 20 770                                                                         | 6 216                                                                 | 11 646                                                                     |
| ~ *             | 6   | Staats=  | 14                                                              | 46 832                                                                         | 19215                                                                 | 40 220                                                                     |
| Schweden        | . 1 | Privat-  | 349                                                             | 32 596                                                                         | 18 189                                                                |                                                                            |
| Schweiz         |     | Staats=  | 189                                                             | 47 407                                                                         | 20 003                                                                | 11 855                                                                     |
| Senegambien .   |     | Staats=  | 3                                                               | 99                                                                             | 87                                                                    | 25                                                                         |
| Tunis           |     | Staats:  | 5                                                               | 453                                                                            | 179                                                                   | 215                                                                        |
|                 |     | Staats-  | 28                                                              | 19 095                                                                         | 6 403                                                                 | 14 584                                                                     |
| Ungarn          | - ) | Privat=  | 6                                                               | 1 122                                                                          | 873                                                                   | 1655                                                                       |
| Victoria        | 1 1 | Staats.  | 5                                                               | 20 286                                                                         | 2414                                                                  |                                                                            |

Ju dieser Tabelle bemerken wir, daß das Internationale Bureau der Telegraphenverwaltungen in Bern, von welchem das Journal télégraphique herausgegeben wird, Klage führt über die Unvollständigkeit der Berichte, die ihm zugekommen sind. Bezüglich der hier sehlenden Staaten, z. B. Frankereichs, Großbritanniens, Spaniens, muß daher auf den vorigen Bericht verwiesen werden. Dieser letztere gilt jedoch nicht, wie dort irrtümlich ansgegeben ist, für den 1. Januar 1895, sondern für das Jahr 1893. Ebensdaselbst ist in der Überschrift beizusetzen: Zahl der Gespräche nach Taussen den den.

Vereinzelte Angaben sind folgende, die wir ebenfalls dem Journal télégraphique entnehmen.

Die größte Stadtsernsprecheinrichtung der Welt besitzt noch immer Berlin mit 32865 Sprechstellen. Durch sie können die Teilnehmer mit 330 andern Orten in Verkehr treten. Der Sprechbereich erstreckt sich nach Nordosten bis Memel, nach Südwesten bis Mülhausen, nach Norden bis Kopenhagen und nach Osten bis Wien und München.

Auf Berlin folgt Hamburg mit 12265 Sprechstellen, Dresden mit 5070, Leipzig mit 4517 und Frankfurt a. M. mit 4315.

<sup>1</sup> S. Jahrb. ber Raturw. XI, 428.

# Sandel, Gewerbe und Industrie.

### 1. Deutschlands auswärtiger Sandel in den Jahren 1895 und 1896.

Die vom Kaiserlich-deutschen Statistischen Amte bearbeitete Statistis liegt seit Herbst 1896 vor. Bekannt war schon, daß die Einfuhr des Jahres 1895 um fast 39½ Millionen Mark hinter der des Vorjahres zurückgeblieben ist und die Aussuhr im letzen Jahre im Vergleiche mit den vorherzgehenden um mehr als 372 Millionen Mark zugenommen hat. Diese Jahlen beweisen, wie sehr die Bedeutung der Aussuhrindustrie gewachsen ist. Mit den einzelnen Ländern, aus denen für mehr als 100 Millionen Mark nach Deutschland eingeführt oder nach denen für mehr als 100 Millionen Mark ausgeführt worden ist, hat sich in den beiden letzen Jahren der Weltwerschr (in Tausenden Mark) folgendermaßen gestaltet:

|                                | Einfr     | thr aus | Ausful  | јт паф |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|--------|
|                                | 1895      | 1894    | 1895    | 1894   |
| Großbritannien                 | 578362    | 608640  | 678131  | 634350 |
| Rußland                        | 568795    | 543 938 | 220881  | 194806 |
| Österreich-Ungarn              | 525430    | 581 749 | 435766  | 401653 |
| Berein. Staaten v. Nordamerif. | a 511703  | 532 939 | 368 699 | 271115 |
| Frankreich                     | 229922    | 214049  | 202769  | 188130 |
| Belgien                        | . 179194  | 171628  | 159 186 | 149888 |
| Niederlande                    | 164331    | 199179  | 245133  | 244017 |
| Britisch=Ostindien             | . 162128  | 164130  | 44661   | 39 169 |
| Italien                        | . 145 942 | 141436  | 83 375  | 82470  |
| Schweiz                        | . 144 516 | 136228  | 219029  | 188337 |
| Argentinien                    | . 188437  | 103940  | 37474   | 30218  |
| Brafilien                      | . 114821  | 91273   | 75 191  | 57 011 |
| Britisch-Australien            | . 113681  | 97 751  | 22869   | 20334  |
| Dänemark                       | . 73 031  | 13426   | 100877  | 83387  |
|                                |           |         |         |        |

Nach allen diesen Ländern ist die Ausfuhr im Jahre 1895 gestiegen, nach den meisten sogar sehr erheblich. Die Aussuhr nach Großbritannien, die 1894 einen Rückschlag (dem Werte nach) gegen 1893 erlitten hatte, ist über die Zahl für 1893 jetzt hinausgegangen. Dasselbe gilt von Östersreich-Ungarn und den Vereinigten Staaten, während die nach Frankreich noch um 350000 Mark hinter der des Jahres 1893 zurückgeblieben ist. Die Aussuhr nach den Niederlanden, nach Belgien und Dänemark steigt

fortwährend, ebenso die nach der Schweiz, die im Jahre 1895 um 31 Millionen Mark stärker gewesen ist als 1894 und um fast 46 Millionen stärker als 1892. Die Aussuhr nach Dänemark ist seit 1892 um 25 Millionen Mark, das ist um ein volles Drittel, gewachsen. Auch die Aussuhr nach Rußland steigt erfreulich von Jahr zu Jahr (1895 36 Mill. Mark mehr als 1893), wenn sie auch die außerordentlich hohe von 1892 noch nicht wieder erreicht hat.

Ein wesentlich anderes Bild bietet die Einfuhr in Deutschland. Hier fällt namentlich der Rückgang der Einfuhr aus Großbritannien (um 30 Mill. Mark gegen 1894, um  $42\frac{1}{2}$  Mill. Mark gegen 1892) auf. Ruß-land hat wieder mehr bei uns eingeführt und alle Aussicht, demnächt in die erste Stelle unter unsern Einfuhrkunden zu rücken. Die Einfuhr aus Österreich-lungarn, das an dritter Stelle steht, ist erheblich gesunken; zum guten Teile eine Folge der Sperre der Grenze gegen österreichisches und ungarisches Vieh. Was Rußland anlangt, so ist es deshald nicht glaubhaft, daß Deutschland wegen der strengen überwachung der Schweine-aussuhr aus Rußland mit diesem Lande in ernste Konflikte gerät. In einigen Artikeln, namentlich durch Überweisung von Taschenwaren, Wassermessiche in höhere Tarisklassen, buntfardigen Glasperlen und Celluloid-wäsche in höhere Tarisklassen, sucht Rußland Deutschland zu schädigen, der Borteil liegt aber zu sehr auf russischer Seite, als daß man es hier dis zum Äußersten, zum Zollkrieg, kommen ließe.

Diesen abschließenden Angaben über das Jahr 1895 sügen wir nach "Der Weltmarkt", Nr. 22, einige Mitteilungen hinzu, die aus den für einzelne Industrien und für die Monate Januar bis September 1896 gesbrachten Jahlen schon jeht einen Ausblick auf den Gesamtabschluß des Jahres 1896 gewähren. Wenn danach die Signatur des Jahres 1895 sinkende Einsuhr, steigende Aussuhr war, so ist die des Jahres 1896: steigende Einsuhr und steigende Aussuhr. Das Jurückgehen der Einsuhr 1895 hatte sich in recht mäßigen Grenzen gehalten, das voraussichtliche Steigen im Jahr 1896 scheint bedeutend zu werden, wenn man schon jeht in den neun Monaten eine Steigerung von mehr als 240 Millionen Mark tonstatieren kann. Die Aussuhr war 1895 gegenüber 1894 stark in ihrem Werte gewachsen, um etwa 400 Millionen Mark, und erfreulicherweise hielt das Wachstum 1896 weiter an; denn es läßt sich schon jeht eine Steigerung von 212 Millionen Mark übersehen.

Es betrug nämlich die deutsche Aussuhr in den Monaten Januar bis September 1896, verglichen mit der gleichen Periode des Vorjahres,

|          |          | Einfu              | br.                 | Ausfuhr.           |                    |  |  |
|----------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|          |          | Menge<br>in 100 kg | Wert<br>in Mill. M. | Menge<br>in 100 kg | Wert<br>in Mia. M. |  |  |
| Jan./Set | pt. 1896 | 264 381 887        | 3361,3              | 187 059 495        | 2688,5             |  |  |
| Jan./Ser | ot. 1895 | 234 632 009        | 3121,3              | 171 100 953        | 2476,5             |  |  |
| Me       | hr 1896  | 29 749 878         | 240,0               | 15 958 542         | 212,0              |  |  |

An und für sich wird man sich mit einer Steigerung der Einfuhr nicht befreunden können; wenn es sich indessen um eine folche, wie 1896,

von Rohstoffen handelt, mit der ein Wachsen in der Ausfuhr von Fabriterzeugnissen Sand in Sand geht, so läßt sich hiergegen nichts einwenden, da die deutsche Industrie in dem Bezug von Rohstoffen vom Ausland abhängig ist. Erfreulich, was die Ausfuhr aulangt, ist der Umstand, daß die Ausfuhrerhöhung sich nicht auf Rosten der Preise vollzogen hat. Erhöhte Aussuhrmengen weisen nicht immer auf einen wirtschaftlichen Aufichwung eines Landes bin, ba nur ju oft zur Steigerung ber Aussuhr geschritten werden muß, wenn der inländische Markt an Aufnahmefähigfeit gelitten hat. Es entsteht dann ein schädlicher Breisdruck, wie er für die Eisenindustrie aus den siebziger Jahren wohl noch in allgemeiner Erinnerung ift. Daß ein jolcher bisher nicht eingetreten, beweift uns, daß fich die deutsche Industrie in beständiger Auswärtsbewegung befindet: die günstige Konjunktur dauert an.

Aber allerdings nicht für die gesamte beutsche Industrie. Die Gifenund die Maschinenindustrie behaupten den Löwenanteil an der Ausfuhrsteigerung, die Textilindustrie scheint bereits eine Ginbuße erlitten zu haben. Ungemein gestiegen ist die Aussuhr von Robeisen (1895 nur 93 822 t. 1896: 111 511 t); weiter wächst fortbauernd der Eisenbahnichienenexport: er betrug Januar bis September 1896: 92 902 t gegen 83 472 t im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Neben ben Gijenerzeugnissen und Maidinen sowie Instrumenten sind es Rupferwaren, Bint- und Binnwaren, bei denen eine erhöhte Ausfuhr sich zeigt. Burudgegangen ist die Ausfuhr von industriellen Erzeugnissen der Glaswaren, Leder-, Seidenund Wollwaren.

Unfer Gewährsmann stellt die Hauptaussuhrgruppen mit einem Wert von über 100 Millionen Mark für die ersten neun Monate 1896 und für dieselben Monate 1895 nebeneinander, und so bietet sich folgendes Bild:

| Aussuhrwerte | Januar | biğ | September | in  | Mill. | भार. |  |
|--------------|--------|-----|-----------|-----|-------|------|--|
|              |        |     | 1         | 890 | 3     | 1895 |  |
|              |        |     |           |     |       |      |  |

|                            |   |   | TOAR  | 1000  |
|----------------------------|---|---|-------|-------|
| Baumwolle, Baumwollwaren   |   |   | 173,8 | 173,3 |
| Droguen                    |   | ۰ | 233,8 | 213,0 |
| Eisen und Eisenwaren       |   |   | 246,4 | 217,6 |
| Erden, Erze, Metalle       |   |   | 192,0 | 103,4 |
| Instrumente, Maschinen     | • |   | 114,0 | 113,9 |
| Leber und Lederwaren       |   |   | 111,9 | 122,7 |
| Materialwaren              |   |   | 247,3 | 230,0 |
| Seide und Seidenwaren      |   |   | 121,8 | 125,3 |
| Steinkohlen, Braunkohlen . |   | 4 | 113,8 | 102,6 |
| Molle. Mollmaren           |   |   | 251.5 | 252 5 |

Bu den Preisberechnungen des Jahres 1896 find, wie nicht vergeffen werden darf, die Werte des Jahres 1895 verwandt. Bei der Steigerung der Preise in diesem Jahre wurde fich das endgültige Ergebnis sonach noch weit günstiger stellen.

### 2. Deutschlands Aussuhr nach Aufland nach und vor dem Bollfrieg.

Gegen Ausgang unseres Berichtsjahres weilten russische Delegierte in Berlin, um über die Meinungsverschiedenheiten, welche aus der Handshabung des deutsch = russischen Handelsvertrages entstanden waren, zu einem Einverständnis auf gütlichem Wege zu gelangen. Es hat den Anschein, als ob die Verhandlungen zu einem beiderseits befriedigenden Ersgebnisse geführt haben; das mag vor allem darin seinen Grund haben, daß man sich russischerseits der Überzeugung unmöglich verschließen konnte, ein neuer Zollfrieg würde Außland mindestens ebenso große Nachteile bringen als Deutschland. Denn daß das in dem 1893er Zollfrieg der Fall gewesen, zeigen folgende Zahlen.

Rußlands Ausfuhr nach Deutschland stellte sich nach deutschen Quellen 1890 auf 541,9 Millionen Mark, sank 1893 auf 353,4 Millionen Mark und hob sich 1895 wieder so gewaltig, daß es alle vorhergehenden Jahre mit einem Aussuhrwert von 568,8 Millionen Mark überragte. Deutsch= lands Export, der 1890 nur 226,5 Millionen Mark betrug, sank 1893 auf 1846 Millionen Mark und stellte sich 1895 wieder auf 220,9 Mils-

auf 184,6 Millionen Mark und stellte sich 1895 wieder auf 220,9 Millionen Mark. Rußland hat durch den Vertrag sonach außerordentlich gewonnen, Deutschland gewiß auch, namentlich wenn man die Steigerung des Verkehrs für 1896 in Vetracht zieht. Vorteile hatten naturgemäß beide

Staaten gegenüber dem Heruntergehen ihrer Exporte im Zollfriegsjahr 1893.

Bleibt man indessen bei einem Bergleich der Handelszissern 1890 und 1895, also der geregelten Jahre vor und hinter dem Zollfrieg, so ist in erster Linie durch den erwähnten Handelsvertrag der Eisen= und Maschinenexport nach Rußland start in die Höhe gegangen, und die Aussicht auf ein weiteres Wachsen ist vorhanden. Die Kupser=, die Kurzwaren= und die Lederwarenbranche haben ihren Export steigern können, gleichfalls die Papier= und die Thomwarenindustrie. Der Export an Büchern, an Hänten und Fellen, sowie bei Materialwaren an Mehl von Getreide hat recht erfreulichen Ausschwung genommen; hierzu im Gegensatz aber hat die Textilindustrie an Gebiet bedeutend eingebüßt und die chemische Industrie min= destens nicht an Absatz gewonnen, vielleicht sogar auch ein wenig verloren. Für Lacke namentlich würde sich für Deutschland in Russland ein so ungünstiger wäre.

Wenn man die Industrien, welche mehr ober weniger reichlichen Gewinn aus dem deutsch-russischen Vertrag hatten, zusammen aufführt, so erhält man die folgende recht interessante Übersicht:

Deutschlands Ausfuhr nach Rugland in Millionen Mart:

 Eisen und Eisenwaren . . . 33,7
 21,7

 Maschinen und Instrumente . 30,4
 14,2

<sup>1</sup> Der Weltmartt 1896, Nr. 23, C. 265.

|                        |   |   | 1895 | 1890 |
|------------------------|---|---|------|------|
| Rupfer und Rupferwaren |   | ٠ | 7,8  | 5,1  |
| Kurzwaren              | • |   | 4,9  | 4,0  |
| Lederwaren             |   |   | 4,1  | 3,7  |
| Bücher 2c              |   |   | 6,8  | 4,3  |
| Papier und Papierwaren |   |   | 3,8  | 1,5  |
| Thonwaren              |   |   | 2,0  | 1,1  |
| Häute und Felle        |   |   | 16,8 | 12,4 |
| Materialwaren          |   | ٠ | 10,4 | 6,7  |

Die deutsche Eisenindustrie hat in dem Export nach Rußland sonach 1895 verglichen mit 1890 12 Millionen Mark an Gewinn zu verzeichnen, die Maschinenindustrie sogar 16,2 Millionen Mark, zusammen demnach über 28 Millionen Mark. An Eisenwaren gingen von Deutschland nach Ruß-land (in Millionen Mark):

|                      |   | 1895 | 1890 |
|----------------------|---|------|------|
| Ed= und Winkeleisen  | • | 2,9  | 0,9  |
| Schmiedbares Eisen . |   | 10,2 | 4,8  |
| Platten und Bleche . |   | 6,0  | 3,7  |
| Grobe Eisenwaren .   |   | 9,1  | 7,7  |
| Feine Eisenwaren .   |   | 2.2  | 1.6  |

Was die Maschinen= und Instrumentenindustrie anlangt, so stellt sich der Export (in Millionen Mark) für:

|                               | 1895 | 1890 |
|-------------------------------|------|------|
| Rlaviere                      | 1,3  | 0,7  |
| Aftronomische Instrumente     | 5,5  | 2,7  |
| Lokomotiven und Lokomobilen . | 2,4  | 0,2  |
| Gußeisenmaschinen             | 14,4 | 6,5  |
| Nähmaschinen                  | 1,4  | 0,6  |
| Schmiedecisenmaschinen        | 2,2  | 1,3  |

### 3. Der deutsche Handel mit Deutsch-Ostafrika 1.

Deutsch=Ostafrika, das deutsche Schutzgebiet in Ostafrika, mit einem Flächeninhalt von ungefähr 995 000 km² (also nicht ganz doppelt so groß wie das Deutsche Reich, das 540 000 km² umfaßt), mit dem Regierungssitz in Dar-es-Salam, hatte im Jahre 1895 eine Gesamteinsuhr im Werte von 6,7 Millionen Rupien zu einem Jahresdurchschnittskurs von 1,13 Mark, also etwa 7½ Millionen Mark, und eine Gesamtaussuhr im Werte von 2.9 Millionen Rupien = 3,3 Millionen Mark. Bei der Gesamteinsuhr ist Deutschland mit 1,8 Millionen Rupien, also etwa 2 Millionen Mark, und bei der Gesamtaussuhr mit nur 268 500 Rupien, also über 300 000 Mark, beteiligt. Deutschlands Hauptaussuhr nach seinem Schutzgebiet Ostafrika bessetzligt. Deutschlands Hauptaussuhr nach seinem Schutzgebiet Ostafrika bessetzligt. Deutschlands Hauptaussuhr nach seiner halben Million Rupien, dann in Getränken, wie Wein, Bier, Spirituosen, Minerals und Sodas

<sup>1</sup> Deutsches Sanbelsarchiv 1896, Juli. Der Weltmarkt 1896, Rr. 17.

wasser, Tabak und Cigarren im Werte von etwa 350 000 Rupien, ferner in Waffen und Schiegpulver, in Gifen und Gifenwaren, sowie Aurzwaren, musikalischen und andern Instrumenten, in Farben, Seife und andern Die Ausfuhr Deutsch=Ditafritas nach Deutschland besteht hauptfächlich in robem Rautschut, auch schon in Thee, Raffee und Schotolade, Elfenbein und Rovalharz. Die Ausfuhr unbearbeiteten Elfenbeins betrug im gangen 1,3 Millionen Rupien, wovon für 4000 Rupien nach Deutsch= land gelauate. Bon den ausgeführten 503 320 engl. Pfund roben Kautschufs tamen 156 115 engl. Pfund im Werte von 180 000 Rupien (etwa mehr als ein Drittel der Gesamtausfuhr) nach Deutschland. Die exportierten 79 420 engl. Pfund Kaffee und Kafao im Werte zu 41 229 Rupien gelangten unverfürzt nach Deutschland, ein Beweis, daß Deutsche diese Plantagen betreiben. Un Bauhölzern betrug die Ausfuhr 12 Millionen engl. Pfund im Werte von 54 000 Rupien. Auch Rofosnußfajern, Saute und Felle, Ralt, Kreide, Gips, Kopra, Sehnen, Rotosnuffe, robes Schildvatt, Perlmutter, Korallen, Flufpferdzähne, Buder und Sirup werden in nicht unbeträchtlichen Mengen exportiert. Nach ber deutschen Statistit betrug bie Einfuhr aus Deutsch=Oftafrita nach Deutschland im Jahre 1893 548 000 Mart, im Jahre 1894 1 342 000 Mart und im Jahre 1895 bloß 373 000 Mark, da der deutsche Bezug an Valmkernen und Kopra fo fehr nachgelassen hat. Auch die Einfuhr von oftafritanischem Tabat, die im Jahre 1894 noch 14 000 Mart betrug, hat sich gang verloren. Die Ausfuhr aus Deutschland nach Deutsch-Oftafrifa ergab im Jahre 1893 2,1 Millionen Mark, 1894 1,8 Millionen Mark und 1895 1,9 Millionen Mark, darunter, wie schon bemerkt, hauptfächlich Baumwollzeuge, Bier und Wein, Waffen und Patronen, Gifenwaren.

# 4. Deutschlands Ausfnhr von Gifen und Gifenwaren.

Nach einer Mitteilung im "Weltmarkt" Nr. 6 wurden von Deutschland im Jahre 1895 an Eisenbahnschienen ausgeführt 1166273 gegen 1194103 im Vorjahre. Davon entfallen u. a. auf Rußland 54478 (im Vorjahre 72 099), auf Großbritannien 126 558 (im Borjahre 144 923), auf Italien 32463 (im Vorjahre 22818), auf die Schweiz 122946 (im Vorjahre 224 814), auf die Türkei 193 420 (im Vorjahre 81 419), auf Transvaal 58 436 (im Vorjahre 49 298), auf Brafilien 95 171 (im Vorjahre 25 033), auf Mexico 10603 (im Vorjahre 7569), auf Japan 16353 (im Vorjahre 0), auf Oftafrika ohne deutsches Schukgebiet 62574 (im Vorjahre 7683). Der Export von Eisendraht betrug in dem genannten Zeitraum in Doppelcentnern 1156325 (im Borjahre 1238999). Davon wurden ausgeführt nach Großbritannien 301627 (im Vorjahre 402301), nach Rufland 17139, nach den Bereinigten Staaten 65 304 (im Vorjahre 48 872), nach Argentinien 30 560. — An Eisenbahnlaschen wurden auß= geführt in Doppelcentnern 433 427 (im Borjahre 374 872), an Ed= und Winkeleisen 1728 626 (im Vorjahre 1304 576), an schmiedbarem Eisen

in Stäben u. s. w. 2709909 (im Borjahre 2005585), an groben Eisenwaren 1163260 (im Borjahre 1038178).

Wie sich die Aussuhr deutschen Eisens nach Rußland in den Jahren 1893—1895 stellt, zeigen uns die folgenden, der deutschen Handelsstatistik entnommenen Zahlen; es wurden nach Rußland ausgeführt in Doppelscentnern (100 kg):

|                                |   |   |   | 1893       | 1894   | 1895   |
|--------------------------------|---|---|---|------------|--------|--------|
| Roheisen                       |   |   |   | 54201      | 69079  | 67754  |
| Ed= und Winkeleisen            |   |   |   | 85 179     | 182261 | 283563 |
| Eisenbahnschienen              |   |   |   | 11 005     | 72099  | 54478  |
| Schmiedeeisen in Stäben        | • |   |   | 298327     | 844650 | 928077 |
| Schmiedeeisen in Platten       |   |   |   | 122181     | 280259 | 488744 |
| Eisendraht                     |   |   |   | Committee) | _      | 17139  |
| Eisengußwaren                  |   |   |   | 8331       | 13661  | 20990  |
| Umboffe, Bolgen zc             |   |   |   | 3574       | 7671   | 8 139  |
| Febern, Achsen für Gifenbahnma |   |   |   | -          | -      | 6887   |
| Röhren, geschmiedet, gewalzt . |   |   |   | 4084       | 6022   | 11303  |
| Grobe Eisenwaren               |   |   |   | 79284      | 109884 | 133155 |
| Feine Gifenwaren               |   |   |   | 6 508      | 10232  | 12536  |
| Gewehre und Teile davon        |   |   |   | _          | _      | 86     |
| Nähnadeln                      |   | ٠ | ٠ | 144        | 183    | 170    |
| Uhrfournituren                 |   |   |   | 398        | 618    | 908    |
|                                |   |   |   |            |        |        |

Die Ausfuhr von Roheisen, Eisenbahnschienen und Nähnadeln nach Rußland 1895 zeigt gegen das Vorjahr eine geringe Abnahme; die Aussuhr aller übrigen Eisensabrikate ist aber erheblich gestiegen. Eisendraht, Federn und Achsen für Eisenbahnwagen sowie Gewehre wurden 1893 und 1894 überhaupt nicht, 1895 dagegen in ziemlichen Posten aus Deutschland nach Rußland exportiert.

Ganz erheblich hat sich in den letten Jahren die Eisen aussuhr Deutschlands und Englands zu Gunsten Deutschlands verschoben. Wir lassen da am besten, um dem naheliegenden Vorwurf der Parteilichseit zu entgehen, einen englischen Gewährsmann reden. In einer im Juli 1896 in London abgehaltenen Sitzung des "Verbandes der Handels= und Schutzegesellschaften von Manchester" führte der Vorsitzende Ogden in einem Vortrage aus, daß in der Eisenindustrie Deutschland und Belgien allmählich die Stelle errängen, welche England früher innegehabt habe. Noch vor einigen Jahren habe England den gesamten Eisenbedarf Indiens gedeckt mit Ausnahme von 5000 Tons, welche auf Deutschland entsielen. Jeht habe die Eisenaussuhr Englands sich um 70 Mill. Tons vermindert und diesenige Deutschlands und Belgiens sich entsprechend gehoben.

### 5. Chinas Außenhandel 1.

Der Einfluß des chinesisch-japanischen Krieges und die Wirren im Innern Chinas machten sich in der Aussuhr einer größern Reihe chinesischer

<sup>1</sup> Der Weltmartt 1896, Nr. 15.

Produtte von Schanghai aus im vergangenen Jahre geltend. Der Rückgang gegen frühere Jahre ist zwar als vorübergehend zu betrachten, aber immerhin bemerkenswert. Ginen erheblichen Abfall in den Ausfuhrziffern zeigen für das Jahr 1895: Säute, Ausfuhr im Jahre 1895 85 224 Pitul (1 Piful = 60 479 kg), gegen 92 067 im Jahre 1894, Gallnuffe 30 890 (39 993), Ochjengehörne 1613 (3668), Chinagras 9034 (17 151), Schafwolle 153 173 (182 143), Tabaf 4228 (15 710), chinesische Baumwolle 41 026 (158 981), animalische Fette 26 013 (54 130). Eine Zunahme gegen 1894 weisen auf: Federn 22 806 (22 131), vegetabilische Fette 61 173 (58 472), ungegerbte Ziegenfelle 3 626 000 Stud, gegen 2 000 036 im Jahre 1894. Auch der Umsatz in Seide ist für die Saison 1895/96 von Schanghai aus größer als im Vorjahre. Die Abichlüsse für die Saison, einschließlich der noch laufenden Kontrakte, beziffern fich auf 58 900 Ballen, gegen 50 050 Ballen im Vorjahre. Unter den vorstehend aufgeführten Ausfuhrartifeln haben einige für Deutschland specielles Interesse. Von der chinesijchen Baumwolle nahmen Bremen und Samburg mehr als die Sälfte der gesamten Schanghai-Ausfuhr auf (Bremen 12 504 Piful, Samburg 10 444). Bon den aus Schanghai ausgeführten Wedern nahmen Samburg und Bremen auch annähernd die Hälfte (im Jahre 1895 = 10 364 Piful). Von dinesischem Tabak gingen nach Bremen 1398 Vikul, nach Samburg 158. Die Einfuhr von chinefischen Säuten nach Deutschland bezifferte fich auf 8866 Pitul (nach London gingen nur 6450). Un vegetabilischen Fetten bezogen Bremen und Hamburg von China 6538 Piful. Der Hauptaufnahmemarkt für dieselben ist Italien, welches im genannten Jahre mehr als die Hälfte der gesamten chinesischen Ausfuhr, nämlich etwa 31 000 Piful, konsumierte. Außerordentlich heruntergegangen ist die Ausfuhr ungegerbter Biegenfelle von China nach Deutschland. Dieselbe betrug im Jahre 1895 nur 2051 Stud, dagegen nahmen England beinahe 2 000 000, Amerika mehr als 1 000 000, Franfreich eiwa 500 000 auf.

# 6. Die Induftrie in Japan.

Vor zwei Jahren brachten wir einige kurze Mitteilungen über die Kultursortschritte der Japaner. Seitdem hat in Kioto eine Nationalindustrie= ausstellung stattgesunden, und im Anschluß an eine Besprechung derselben bringt die "Deutsche Illustrierte Gewerbezeitung" eine solche Reihe inter= essanter Einzelheiten über den besonders in den lehten Jahren stattgehabten Ausschwung der japanischen Industrie und die Erweiterung des Kreises der industriellen Arbeiten, in denen sich Japan in neuerer Zeit versuchte, daß wir glauben, in Ergänzung unserer früherer Mitteilungen einiges aus dem erwähnten Bericht hier wiedergeben zu sollen.

Als erstaunlich zunächst bezeichnet der Bericht die schnelle Entwicklung, welche beispielsweise die Zündhölzchenmanusaktur und einzelne Teile der Textilindustrie, namentlich die Baumwollindustrie, in Japan genommen haben.

Die Zündhölzchenfabritation flammt erft aus dem Jahre 1873, wo die ersten kleinen Fabrifen schwedischer Zündhölzchen angelegt wurden. Nach wenigen Jahren hatte dieselbe einen solchen Umfang erreicht, daß nicht nur der Import aufhörte, sondern (im Jahre 1881) schon ein namhafter Export sich entwickelte. In dem Streben nach größter Billigfeit wurde jedoch die Ware in dem Mage verschlechtert, daß dieselbe unverfäuflich wurde und der Export wieder fast gang aufhörte. Infolge dieser Erfahrung wird seither bessere und gleichmäßige Ware geliefert. Mon 1885 ab ftieg baber die Ausfuhr wieder, anfangs langfam, später fehr schnell, und seither haben die in Japan erzeugten Zündhölzer sich den ganzen oftafiatischen Markt erobert und gehen auch in großen Mengen nach Indien. 3m Jahre 1894 bezifferte sich der Wert des Exports in diesem Artifel auf 3 795 000 Den. (Ein Den ist ungefähr mit Mt. 2,50 zu bewerten.) Der Preis ift felbst im Kleinverkauf außerordentlich niedrig, die Ausführung recht jauber, das Holz hat sich gebessert; man hört aber die Befürchtung, daß Mangel an Holz dem weitern Aufschwunge dieser Fabrikation hinderlich werden könnte.

Die größte Bedeutung hat für Japan die Textilindustrie. Die kunstvollen Produkte der japanischen Webstühle werden ohne Zweisel auf den großen Märkten Europas und Amerikas eine hervorragende Stellung einnehmen. Die seit Jahrhunderten berühmten golddurchwirkten Seidenstrokte, die reichverzierten Damaste und Arepps, die schönen Gobelins, die prachtvollen Seidenstickereien, welche thatsächlich die Bezeichnung als "Nadelsmalereien" verdienen und zumeist von männlichen Arbeitskräften herstammen, die effektvollen, aus geschnittenem Samt hergestellten Kunstarbeiten haben auf der Ausstellung auß neue staunende Bewunderung erregt und unverstennbare Fortschritte der japanischen Seidenindustrie dargethan.

Das beste Beispiel der schnellen Entwicklung der japanischen Industrie ist auf dem Gebiete der Baumwollindustrie wahrzunehmen. Die erste größere Spinnerei wurde im Jahre 1882 errichtet und 1883 in Betrieb gesetzt. Da dieselbe im ersten Semester 1887 26%, im zweiten Semester 34% Dividende ergab, so war dies der Anlaß zur Gründung zahlereicher neuer Spinnereien. Im Jahre 1891 zählte man schon 33 Spinnereien mit 270 000 Spindeln; gegenwärtig wird die Zahl der letztern auf beiläusig 720 000 angegeben. Infolgedessen erscheint nicht nur der Import von Baumwollwaren schon ganz außerordentlich beschränkt, sondern es hat sich bereits ein erheblicher Export entwickelt, und es besteht die Aussicht, in naher Zukunst ganz Ostasien mit japanischen Baumwollwaren zu versorgen.

Die Hanfgewebe sind im allgemeinen einsach und ungemustert, teilweise von großer Feinheit. Der Hanf ist die älteste kultivierte Textilsaser in Japan, ein mit Indigo blau gefärbtes, grobes Hanfgewebe ist die gewöhnliche Kleidung der niedern Volksklassen.

Auch einzelne Wollenfabrikate machen der importierten Ware bereits Konkurrenz. Was die Japaner an europäischen Kleidern zur Ausstellung

brachten, mußte aber in Bezug auf Stoff und Arbeit als unbrauchbar bezeichnet werden.

Die gewirkten Stoffe zeigten Fortschritte und sind ungemein billig; die ausgestellten Lederarbeiten waren für das Auge gefällig und sehr wohlfeil, das Material aber vielsach geringwertig und die Farbe nicht haltbar; auf diesem Gebiete ist daher die Konkurrenzfähigkeit mit den importierten Erzeugnissen noch lange nicht erreicht.

Einen großen Aufschwung und Export — zumeist nach Amerika, aber auch nach Europa und Australien — haben die Matten aus Reisstroh genommen, die Muster sind sehr geschmackvoll, die Preise fehr niedrig.

Auch Teppiche aus Baumwolle sind bereits ein wichtiger Exportartikel geworden; sie zeichnen sich häufig durch schöne Farbe und den orientalischen

Teppichen nachgebildete Deffins aus und find fehr billig.

Neben der Textilindustrie sind es die japanischen Lacke, Bronzen, Elfen bein= und Holzschnißereien, Fächer, Schirme und dergleichen Arbeiten, welche ihren hohen Ruf auf der Ausstellung in Kioto aufs neue bewährt haben. Die Massenarbeit für den Export beeinträchtigt jedoch in diesen Zweigen vielsach die Schönheit der Arbeiten; die sorgfältig gearbeiteten Stücke werden schon seltener.

Im Email cloisonné haben die Japaner, die vor 20 Jahren auf diesem Gebiete noch wenig geleistet haben, nicht nur die Chinesen über=flügelt, sondern ihre Arbeiten stehen nach dem Urteile der Fachmänner auf

dem ganzen Erdenrund unerreicht da.

Die keramische Thätigkeit der Japaner umfaßt Steingut, seine Fapence, Halbporzellan und Porzellan; manche Fabriken haben über tausend Arbeiter, und von einzelnen wird auf Erzeugung von elsenbeinweißem Porzellan, von andern auf die Technik pato sur pato, wieder von andern auf die Malerei das Hauptgewicht gelegt. Der Export in diesen Artikeln ist sehr bedeutend.

In Glas hat sich die japanische Industrie in den letzten Jahren außerordentlich entwickelt und macht nicht nur den importierten Waren sehr bedeutende Konkurrenz, sondern man hat in Flaschen und Gläsern auch schon zu exportieren begonnen. Die außerordentlich niedrigen Preise spielen hierbei eine große Rolle. Der Export geht nach China, Hongkong und Britisch-Indien.

Auch die Seifenindustrie, welche vor wenig Decennien im Lande noch unbekannt war, hat sich in neuerer Zeit so sehr gehoben, daß sie den eigenen Bedarf des Landes beckt und in Toiletteseisen einen von Jahr zu Jahr steigenden Export, ebenfalls nach China, Hongkong und Britisch= Indien, ausweist. Das Material der japanischen Seise bilden zumeist die sehr fetthaltigen und billigen Fischrückstände. Abgesehen von den ganz wohlseilen Sorten, soll die japanische Seise auch recht gut sein.

Ebenso wird die japanische Konservenindustrie, welche sich wäherend des chinesischejapanischen Krieges sehr entwickelte, sobald die Erzeuger nur erst eine volle Sicherung des Büchsenverschlusses erzielt haben werden,

einen großen Aufschwung nehmen und auch für Europa wegen der enorm billigen Preise (dieselben stellen sich beisvielsweise für eine Kilobüchse Lachs oder Hummer im Kleinverschleiße auf 25—30 Pfennig) von Bedeutung werden.

Der Stand der Maschinenindustrie war aus der Ausstellung nicht zu entnehmen. Auf diesem Gebiete hatte der Krieg die Ausstellung sehr ungünftig beeinflußt, da alle Werkstätten mit Arbeiten und Reparaturen für Kriegszwecke überhäuft waren und daher nicht für die Ausstellung thätig sein kounten. Selbst die schon früher für die Ausstellung fertig gestellten Maschinen konnten zum größten Teile nicht auf die Ausstellung gebracht werden, da alle Schiffe und Bahnen für Kriegstransporte in Auspruch genommen waren. Die Maschinenhalle enthielt nur Expositionen der Fachministerien (Marine= und Kommunikationsministerium) und der technischen Schulen, dann Maschinen für Seiden= und Baumwollsvinnereien und Objette der Elettricität. In diesen Artifeln find die Japaner der fremdländischen Konkurrenz noch nicht gewachsen, und man greift fast allgemein wieder auf importierte Apparate gurud. Auch die Maschinen gur Bearbeitung des Thees und die landwirtschaftlichen Sandmaschinen für Kleinbetrieb zeigten feine Fortschritte. Beffer stand es mit den Maschinen für die Papier= fabrifation, für Druderei und Typographie.

Im ganzen ist die Maschinenbaukunst noch in der Kindheit, und der Import auf diesem Gebiete wird, da es an Genauigkeit in der Arbeit sehlt und viel schlechtes Material benutzt wird, der Vorzug der Villigkeit aber hier nicht maßgebend ist, wohl noch längere Zeit andauern.

Die industrielle Thätigkeit steht in Japan in engster Verbindung mit der Landwirtschaft; der Bauer ist bei den kleinen Dimensionen seiner Wirtschaft gezwungen, einen industriellen Nebenverdienst zu suchen. Die Grenzslinie zwischen Handwerf und Hausindustrie ist daher hier schwerer als irgendwo sonst zu finden.

Je nachdem in einer bestimmten Gegend die Seidenzucht ober die Baumwoll= und Seidenweberei, die Papiermacherei, die Schnitzerei oder Porzellanerzeugung vorherrscht, giebt dies der Landschaft das vorwiegende Gepräge. Dieser hochentwickelte Aleinbetrieb bildet den Charakter der japa=nischen Gewerbserzeugnisse und ist insbesondere dem Kunstgewerbe sehr günstig, welches demselben seinen hohen Reiz zu verdanken hat. Mit der Nachahmung europäischer Muster und der Ausdehnung der fabrikmäßigen Erzeugung auf kunstgewerbliche Gegenstände droht dieser Reiz verloren zu gehen.

Bezüglich der Einrichtung von großindustriellen Anlagen hat in Japan der Staat den Ansang gemacht; mit Hilse importierter Majchinen und zahlreicher fremder Fachleute errichtete er zunächst große Unternehmungen für staatliche Bedürfnisse, wie Waffen und Pulversabriken, Wersten für die Marine, Bekleidungsanstalten für die Armee, Eisenbahnwersstätten, eine Münze, eine Staatsbruckerei zur Herstellung des Papiergeldes, von Post= und Stempelmarken u. s. f.; in zweiter Linic bestand aber dabei die Ab-

sicht, vom Auslande unabhängig zu werden und die Produktion des Landes zu heben; zu diesem Behuse wurden Seidenfilaturen, Baumwollspinnereien, Gerbereien, Papier=, Glas=, Cementsabriken u. a. m. ins Leben gerusen. Der Staat mußte dabei erhebliche Opker bringen; der Zweck aber wurde erreicht. Die vom Staate eingerichteten Unternehmungen, welche bald an Private übergingen und sich anfänglich nur mittels staatlicher Unterstüßung aufrecht erhalten konnten, erlangten nach und nach eine solche Blüte, daß seither eine große Anzahl anderer sabrikmäßiger Unternehmungen entstand. Es kann daher mit vollem Rechte gesagt werden, daß der Staat es war, der Japan zu einem Induskrielande gemacht hat, dem eine große Zukunft bevorsteht.

Im Anschluß an die vorstehenden Mitteilungen muß noch erwähnt werden, daß die japanische Industrie gegen den Wettbewerb des Auslandes durch eine Eigenartigfeit seines Patentgesetz, dem im übrigen sast genau das deutsche zu Grunde liegt, höchst einseitig geschützt ist. Japan gewährt nämlich Ausländern fein Patent, sondern läßt den Schutz desselben nur den Angehörigen des eigenen Landes zu teil werden. Als Grund sür diese Maßregel wird angegeben, daß Japan sonst Gesahr lausen würde, seine lebhaft ausblühende Industrie durch den Wettbewerb des Auslandes, vor allem der Kulturstaaten von Europa und Amerika, ganz in Frage gestellt zu sehen.

### 7. Rohlenfunde, Rohlenförderung und Rohlenverbrauch.

Kohlenfund in Deutsch=Ostafrika. Am 12. Januar 1896 trat Bergassessor Bornhardt, von der deutschen Regierung nach Ostafrika gesandt, von Lindi aus seinen Marsch in das Innere an und erreichte am 20. Februar Langenburg am Nyassa. Am östlichen User des Sees sand er in der Nähe der Ameliabai die ersten Spuren von Steinkohle, doch war die Schicht nicht mächtig und die Kohle nicht rein. Ausang Juni ents deckte er dann am Kandelebach, der sich in den Kiwirwa ergießt, zwischen diesem Fluß und dem Songwe mächtige Lagerstätten bester Kohle.

Diese von Merensty im Novemberhest der "Deutschen Kolonialzeitung" zuerst verössentlichte außerordentlich wichtige Mitteilung ergänzte Geheimrat Hauch es auch es orne durch verschiedene in der Novembersitzung der Deutschen Geologischen Gesellschaft gemachte Angaben über Lagerung und Beschaffenseit der gesundenen Kohle. Danach siegt das von Vornhardt entdeckte Lager etwa 12 km nordöstlich vom Nordende des Nyassases und besteht aus einem 5 m mächtigen Flöze. Im Hangenden desselben sinden sich noch zwei weitere Flöze von 2½ und 2 m Mächtigkeit, und darüber, was aber noch nicht mit voller Sicherheit sestgestellt ist, vielleicht noch zwei Flöze von je 2 m Mächtigkeit. Die Kohle selbst, von welcher Proben im Laboratorium der Königlich preußischen Bergalademie untersucht wurden, besteht aus zwei verschiedenen Arten, von denen die eine eine echte Glanzschle ist, während die andere als Mattschle bezeichnet werden muß. Beide Kohlen=

arten aber sinden sich nicht in verschiedenen Flözen, sondern nebeneinander in demselben Flöze, und zwar wechsellagern sie miteinander in dünnern oder dickern Bänken. Die Glanzschle, die schon in der Spiritusskamme sich start aufbläht und "bäckt", hat einen Aschengehalt von 9% und entwicklt 7000 Wärmeeinheiten oder Kalorien, während die Mattschle einen anthracitischen Charakter besitzt, 15% Aschen subsezeichnen. Ein Vergleich mit Kohlen aus Transvaal ergab eine so große Übereinstimmung, daß beide sakt nicht zu unterscheiden waren, so daß die Wahrscheinlichseit vorliegt, daß man es mit der gleichen südafrikanischen Steinkohlensormation zu thun hat.

Uber den Rohlenbergbau in Breugen liegen erft die amtlichen Mitteilungen über das erste Halbjahr 1896 vor; doch gestatten dieselben durch Gegenüberstellung mit den entsprechenden Zahlen des ersten Satbjahres 1895 einen annähernd richtigen Schluß auf die Förderungszunahme im gangen. Es wurden im ersten Salbjahr 1896 an Steinkohlen gefördert zusammen 37 735 084 t (gegen 34 472 844 t im ersten Halbjahr 1895), ab= gejetzt wurden 36 532 431 t (gegen 33 191 879 t). Die Arbeiterzahl stellt sich auf 278 595 (gegen 268 580 im Vorjahr). Die Mehrförderung entfällt hauptsächlich auf die Oberbergämter Dortmund mit 1839 203 t, Breslau mit 902 082 t und Klausthal mit 5275 t, während Halle eine Abnahme von 696 t zeigt. Rach Prozenten beträgt die Mehrförderung für Dortmund 12,32, für Breslau 8,67. Die Förderung von Braunkohlen betrug im ersten Se= mester 1896 10 429 322 t (gegen 9 469 921 t im ersten Semester 1895), der Absah 8 399 767 t (gegen 7 325 959 t). Die Steigerung der Forderung entfällt auf das Oberbergamt Halle mit 719216 t oder 8,65 %, auf Bonn mit 214 290 t oder 28,92%, auf Breslau mit 16 772 t oder 7,20% und auf Klausthal mit 9123 t ober 5,11 %. Im Braunkohlenbergbau waren beschäftigt 30 707 Arbeiter (gegen 29 839 im Vorjahr).

Es würde ein großes Juteresse bieten, die Anteile zu kennen, die von den in ganz Deutschland gesörderten 79 Millionen Tonnen Kohlen auf den Eisenbahnbedarf, den Bedarf der feststehenden Dampsmaschinen und die Heizung von Wohn- und andern Käumen entsallen. Eine Statistik, die darüber zuverlässige Auskunst gäbe, ist unseres Wissens nicht vorhanden; nur über den Eisenbahnverbrauch liegen solche Angaben vor. Der Kohlen- verbrauch der deutschen Eisenbahnen betrug vom 1. April 1894 bis 31. März 1895 4831 181 t; wird aber der Koks hinzugezogen und in Kohle umgerechnet, so ist die Verbrauchszahl 4943 181 t.

### 8. Die Goldgewinnung im nördlichen Ural.

Einem Vortrage, der die genannte Goldgewinnung behandelte und den Bergingenieur Paul Schaikewitsch im Technischen Verein zu Pittsburg hielt, entnehmen wir nach dem "Techniker", Januar 1896, das Nachfolgende.

Der östliche Abhang des Uralgebirges, besonders im Norden, ist mit großen Waldungen, sogen. Tanga, bedeckt, die sich mehrere Hunderte von

Convi

Kilometern ins Thal erstrecken. In den ehemaligen Flußbetten und dem angeschwemmten Boden der Thäler findet sich goldhaltiger Sand in bis 3 m tiefen Schichten.

Die Goldlager werden nach verschiedenen Methoden ausgebeutet; und während der Großbetrieb in den Sanden der Großgrundbesiter liegt, erteilen diese den Bauern das Privilegium des Goldinchens mit ber Bedingung, daß sie gegen eine allerdings nicht dem vollen Werte bes gesammelten Edelmetalles entsprechende Bergütung die Ausbeute an die Guts= verwaltung abliefern. Diese mit dem Goldsuchen sich beschäftigenden Bauern nennt man "Saratel". Infolge ber angewandten primitiven Apparate ift beren Methode feineswegs ökonomisch. Der im Kleinbetriebe benukte Avvarat ist ein einsacher Waschherd, auf bessen Herstellung wenig Mühe und Kosten verwandt werden. Derselbe ift ca. 4 m lang. 1 m breit und mit ca. 8-10 cm hoben seitlichen Schukwänden versehen. Am obern Ende des etwas geneigten Herdes, in erhöhter Lage, befindet fich ein eifernes Reibgitter mit aufgebogenem Rande. Der übrige Teil des Herdes bis zum tiefer liegenden Ende ift mit beweglichen Querleiften besett. Das goldführende Material wird auf das Reibgitter aufgeschüttet und unter reguliertem Wafferzuflusse vermittelft Krahen hin und ber bewegt. Der feine Sand wird durch die etwa 16 mm weiten Offnungen des Gatters auf den darunterliegenden Herd geschwemmt. Die auf dem Siebe verbleibenden größern Teile werden auf Goldklumpen verlesen und Die auf den Waschherd geschwemmten Goldförnchen bleiben hinter den Querleisten liegen, während die sehr feinen Partifelchen fortgeschwemmt werden. Nachdem so eine Partie Sand verarbeitet ist, werden die Querleiften bis auf die lette herausgenommen und unter vorsichtig geregeltem Wasserzuslusse das Neinwaschen vorgenommen, wozu man sich ber Harke und Bürsten und gegen das Ende der Operationen auch der Finger bedient.

Im Großbetriebe verwendet man unter Mitbenuhung eines dem oben beschriebenen ähnlichen Herdes einen aus drei Teilen bestehenden Apparat. Ein 6-8 m langes und 1 m breites, etwas geneigtes Bett mit glatt= gehobeltem Boden und feitlichen Schuhwänden, mit einem in feiner gangen Ausdehnung perforierten Gisenbleche von entsprechender Größe bedeckt, reicht in das schmälere Ende einer konischen Trommel von ca. 1 m mittlerem Durchmesser und 2,5 m Länge. Im Mantel der Trommel befindet sich cine große Angahl von 14-16 mm weiten Löchern. Die Trommel wird von einer Welle getragen und durch ein Wasserrad in Umdrehung versetzt (30-40 Revolten pro Minute). Die beiden Stirnseiten der Trommel sind offen. Unter der Trommel ist eine schiefe Ebene angebracht, aus glattgehobelten Brettern zusammengefügt, ca. 4-6 m lang und 2,5 m breit, mit seitlichen Schutwänden und gahlreichen Querleiften versehen, um den Strom zu brechen und die fcmeren Goldförnchen zuruckzuhalten. Sand wird auf das durchlöcherte Gisenblech des Bettes aufgeschüttet, wobei Arbeiter die Steine entfernen und unter beständigem Wasserzuflusse ben

Sand zerteilen und durch Aufrühren der Masse die Wirfung des Wassers unterstützen. Das strömende Wasser wäscht den Sand in die Trommel, und durch die Löcher im Mantel derfelben gelangen die feinen Sandförner und Riesteile auf die fchiefe Ebene, mahrend die gröbern Teile durch die gegenüberliegende Offnung der Trommel fortgeschafft und auf Gold= flumben verleien werben. Der reichste Schliech (jo nennt man den ge= waichenen Sand) bleibt auf bem Bette und in den Löchern des Gisenbleches liegen. Rach beendigter Schicht, die ca. zwölf Stunden in Unspruch nimmt, verschließt man die Ausstußöffnung nach der Trommel und spült, nachdem man die Eisenbleche des Bettes herausgenommen und forgfältig abgewaschen hat, die ganze Trübe durch eine gleichfalls am Ende des Bettes befindliche seitliche Offnung über einen kleinen Kanal auf einen Waschherd, der ähnlich tonstruiert ift wie der im Kleinbetriebe benutte, nur mit dem Unterschiede, baß er fleiner ist und fein Reibgitter hat. Auf diesem Berde wird sodann das Reinwaschen des Goldsandes bewertstelligt, wozu große Geschicklichkeit und Erfahrung erforderlich find. Der auf der schiefen Ebene fich befin= bende Goldsand wird entweder jeden Tag für sich gewaschen, oder man läßt denselben während einiger Tage sich ansammeln, um dadurch den Goldgehalt des Sandes zu erhöhen. Die Rückstände vom Reinwaschen werden separat gestürzt und nach einigen Jahren wieder verarbeitet, indem "das Gold wächst", wie man an Ort und Stelle sich ausdrückt. That= fächlich enthält der Sand, der beim Verwaschen fein Gold mehr ergab, nach einigen Jahren wieder Gold. Dies erflärt fich fehr einfach: Gine beträcht= liche Menge Gold, welche im Quarze eingeschlossen ist und beim Verwaschen fortgeschwemmt wird, wird im Laufe der Zeit infolge von Berwitterungs= prozessen bloggelegt, so daß bei nochmaligem Waschen das specifische Ge= wicht des Goldes zur Geltung fommt und eine weitere Ausbeute erzielt wird.

Man fennt im Ural noch eine andere Methode der Goldgewinnung, die jedoch nach Kenntnis des Reduers nur im Nordural, und zwar in der Ortschaft Trodell, angewandt wird. Dieser Prozes ist dort unter dem Namen "Wimorosky" (übersethar durch das Wort "Gefrierverfahren") befannt. Wenn ein Auß einen Sand führt, beffen Goldgehalt eine lohnende Ausbeute verspricht, so ist es zunächst nötig, den nachher zu verwaschenden Sand aus dem Bette herauszuholen. Da von der Benukung von Majdinen zu diesem Zwecke infolge der zu hohen Anichaffungstoften an Ort und Stelle abzusehen ift, so ist man auf ein Berfahren angewiesen, welches nur in Gegenden mit lang andauerndem und ziemlich faltem Winter möglich ift. Wenn zu Anfang des Winters der Fluß fich mit Eis überzieht, fo entfernt man auf der in Angriff zu nehmenden Stelle sorgfältig den Schnee von ber Eisbede, um lettere auf folche Weise dem Froste mehr auszusepen. Hat das Gis endlich eine bestimmte Dicke erlangt, jo wird ein Schacht von 2,25 m im Quadrate in dasselbe getrieben, so daß nur noch eine dunne Schicht übrigbleibt. Sodann wartet man, bis dieje Schicht unter dem Ginflusse des Frostes eine genügende Dide wieder erlangt, um dieselbe Arbeit zu wiederholen, bis man auf 27 \*

diese Weise zum Bette des Flusses gelangt. Die weitere Arbeit besteht nun darin, den goldhaltigen Sand zu Tage zu fördern, um denselben dem Prozesse des Waschens zu unterwersen. Letztere Arbeit wird, wenn solche Quellen zur Verfügung stehen, welche im Winter nicht zufrieren, sofort vorgenommen; andernfalls häuft man den Goldsand an und verwäscht ihn

im folgenden Frühjahre.

Ob ein goldführender Sand lohnende Ausbeute verspricht, wird natürlich durch die lokalen Verhältnisse entschieden. Die Mächtigkeit der Sandschicht, die Entsernung des zum Waschen benötigten Gewässers sind maßgebende Faktoren. Im allgemeinen ist ein Goldsand von einem Goldzgehalte von 0,00000125 noch waschwürdig. Von entsernten Goldseldern wird der Sand häusig vermittelst schmalspuriger Pserdebahnen nach der Waschstelle transportiert. In den Wäschereien wird für jeden gefundenen Goldklumpen dem Finder eine Vergütung von 1 Rubel pro Solotnik (= 4265 g) bezahlt.

# 9. Rupfer-Bint-Legierungen.

Uber die verschiedenen Legierungen von Rupfer und Zink äußerte sich vor einigen Jahren der Amerikaner Robert Thurston folgendermaßen: "Das Meffing kann geschmeidig und weich, hart und spröde, zerbrechlich ober ftart, elastisch ober nicht elastisch, von matter Oberfläche ober spicaelglatt, zerreiblich oder fast ebenso schmied- und ziehbar wie Blei sein, je nachdem man es wünscht oder indem man nur seine Zusammensetzung ändert. Reine andere bekannte Substanz, vielleicht felbst das Eisen nicht, kann eine ebenso große Mannigfaltigkeit der Eigenschaften und eine gleich bewunderungswürdige Verschiedenheit der Verwendungen aufweisen." Als darum vor nicht langer Zeit die "Französische Gesellschaft zur Ermutigung der nationalen Industrie" in Würdigung der großen Bedeutung, welche die Legierungen für die Gewerbe besiten, eine Kommission zu ihrer Unterjudjung einsetzte, begann diese Kommission, oder richtiger der von ihr beauftragte, als Spezialforscher auf biesem Gebiete längst bekannte Georges Charpy, ihre Arbeiten mit der Untersuchung der Kupfer-Zink-Legierungen. Charpy veröffentlichte bann zu Anfang unferes Berichtsjahres eine umfangreiche, durch 48 Photographien mifrojfopischer Strufturbilder illustrierte Abhandlung 1, aus der hier, mit Ubergehung der einleitenden Bemerkungen, nur das Wichtiaste wiedergegeben werden soll. Da aber die Untersuchungen sich in solche, welche die mechanischen Eigenschaften der verschiedenen Zu= jammensehungsverhältnisse zum Gegenstande haben, und in mitrojtopische teilen, behalten wir diese Einteilung bei, fügen aber noch hinzu, daß Charpy Bergleichungen der verschiedenen Kupfer-Zink-Legierungen nach beiden Richtungen hin nur im Zuftande vollen Ausgeglühtseins der Legierungen angestellt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletins de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale 1896, p. 180. Prometheus 1896, Nr. 346, S. 531.

Beschränkt man bei der mechanischen Untersuchung die Bestrachtung auf die allein zur praktischen Verwendung tauglichen Legierungen von 0—50%, Zinkgehalt, so stellt sich heraus, daß zugleich mit steigendem Zinkgehalt stetig anwachsen: die Elasticitätsgrenze bei Zugeversuchen und der Widerstand gegen ein eindringendes Messer, wobei eine Wachstumsbeschleunigung für die Legierungen von 30 bis 45%, Zink eintritt; serner wächst die Streckung oder Verlängerung bei Zug, die aber nach einem in Legierungen von 30%, Zink erreichten Maximum schnell wieder abnimmt; endlich der Widerstand gegen Zerreißung, der sein Maximum in Legierungen von etwa 45%, Zink ausweist und dann reißend fällt; dagegen nimmt ab bei steigendem Zinkgehalt der Widerstand gegen Druck (Kompression), der in Legierungen von 30%, Zink sein Minimum erreicht und danach wieder anwächst. Zerbrechlichkeit auf Schlag und Erschütterung tritt erst bei einem Zinkgehalt von 45%, zu Tage, nimmt aber dann schnell zu.

Für gewerbliche Anwendungen sind nur Legierungen mit 30 bis 43% 36% Zinkgehalt zu empsehlen, denn ein höherer würde Zerbrechlichkeit hervortreten lassen, ein geringerer aber nicht nur des kostbarern Kupsers halber den Preis steigern, sondern auch Widerstand (Haltbarkeit) und Hämmerbarkeit verringern; innerhalb genannter Grenzen aber kann man eine ganze Reihe von Metallen mit verschieden abgestuften Eigenschaften erzielen, vom hämmerbarsten mit einem Zerreißungswiderstande von 27 bis 28 kg auf 1 mm² und einer 60% erreichenden Streckbarkeit bis zum zähesten von 37 bis 38 kg Zerreißungswiderstand auf 1 mm² und mehr als 40% Streckung, wobei nur der Zustand vollkommenen Ausgeglühtseins in Rechenung gestellt ist; dem Charpy meint, daß man durch sorgfältiges Durcharbeiten in der Kälte und Ausglühen den Widerstand bis auf ungefähr 60 kg für Barren und Bleche, noch viel höher jedoch bei Oraht steigern könne.

Bei der mikroskopischen Untersuchung dieser Legierungen hat Charpy immer deren gewerbliche Berwendungen im Auge behalten; er hat gefunden, daß man, wenn man nur immer auch die Herstellungsweise der Prüfungskörper berücksichtigt, aus ihrer Betrachtung für den technischen Gebrauch nutbare Angaben über Natur und Zustand der untersuchten Legierung erhält, auch ohne daß man deren Gemengteile und chemischen Ausbau erst bestimmt. Leicht begreislicherweise ist hierzu die Vergleichung der Proben verschiedener Legierungen von größter Wichtigkeit. Nach der Übereinstimmung in der mitroskopischen Struktur und den dieser entsprechenden mechanischen Eigenschaften kann man die Kupfer-Zink-Legierungen da in drei scharf voneinander geschiedene Gruppen reihen.

Die erste dieser Gruppen umfaßt die Legierungen mit 0 bis 35% Zink. Hier stellt das aus dem Schmelzguß hervorgegangene Metall unter dem Misrostop ein Hauswerf langer, aber gerader und dabei in Tannenbaumsform rechtwinkelig verästelter, deudritischer Nadeln dar. Die Größe dieser scharf zugespisten "Krystallite" hängt allein von der Dauer der Erstarrung ab; bei sehr verzögerter Abkühlung, z. B. wenn der Schmelzsluß selbst sehr hohe Temperatur besitzt und die Gußformen vorgewärmt sind, erreichen sie

io große Dimensionen, daß der Uberblick bei stärkerer als zehnfacher Bergrößerung ichon verloren geht, während bei geringerer Gießtemperatur und Unwendung ungewärmter Metalformen (Coquillen) die Nadeln febr flein bleiben und bas Gefüge fehr bicht gerät. Bei diefer Gelegenheit jei gleich bemerkt, daß die mifrostopische Beobachtung natürlich immer nur im auffallenden Lichte ausgeführt werden fann und ein vorübergehendes, möglichst langiam ausgeführtes Uben ber Beobachtungsfläche nötig ift; hierzu bediente fich, abweichend von B. Guillemin und S. Behrens, jeinen Borgängern und Mitarbeitern auf dem Gebiete der Mejsingmifrojfopie, Charpy vorzugsweise der elektrolytischen Methode, indem er in einem Daniell= Elemente den Zinkstreifen burch das zu ähende Meffingplättchen erfette. Bur Beobachtung sowie zur photographischen Aufnahme genügte zumeist 30fache Bergrößerung. Glüht man nun die Stücke diefer Art aus, jo entwickeln sich in ihnen scharf und geradlinig begrenzte Ernstalle von deutlich isometrischem Typus, in welchen Charpy bestimmt Oftaeder erkannt zu haben glaubt, ohne daß ihm jedoch bislang eine Winkelmessung gelungen wäre; dieje Kryftalle find aber in vielfach wiederholter Biellingsbildung aus Lamellen aufgebaut. Mit fortichreitendem Glüben entwickeln fie fich mehr und mehr und bilden bei vollfommenem Ausglüben die ganze Metallmasse; ihre Größe ist um so bedeutender, bei je höherer Temperatur geglüht wurde. Da dieje Kruftalle ebenjowohl im reinen Rotfuvfer wie in allen bis 34%, Bint enthaltenden Legierungen desselben gang gleichen Formtypus aufweisen, möchte Charpy in ihnen eine Reihe isomorpher Metalle erbliden.

Für diese Gruppe von Legierungen giebt es also zwei völlig versschiedene Strufturen, von denen diesenige mit Krystallitengewirr dem gesichmolzenen Zustande, die andere vollfrystallinisch=förnige demjenigen des vollkommenen Ausgeglühtseins entspricht. Bearbeitet man ausgeglühte Metallsftücke mechanisch in der Kälte, so treten Formverletzungen (Deformierungen) der Krystalle ein; glüht man nicht vollständig aus, so zeigen sich nur kleine und schlecht ausgebildete Krystalle.

In diesen vollkrystallinisch-körnigen Stücken sind die vorhandenen Berunreinigungen auf die Fugen der Arystalle gedrängt, und da sie in den Messingsorten des Handels vorzugsweise von Blei und Zinn gestellt werden, dilden sie ein in der Kälte sehr haltbares Lot; deshald entstehen die beim Hämmern, Walzen u. i. w. hervorgerusenen Risse und Desormationen nicht längs der Arystallaußenslächen, sondern im Innern der Arystalle selbst, und deshald weisen diese Legierungen trot ihrer grobsörnigen Struktur einen seinkörnigen Bruch auf, wodurch diesenigen getäuscht werden können, die nach der in der gewerblichen Prazis üblichen, aber sehr leicht irreführenden Methode die mechanischen Eigenschasten aus den Eigenheiten des Bruchs beurteiten. — Wird die Temperatur gesteigert, so ändert sich die Haltbarkeit des Lotes reißend schnell und die Metallstücke werden, sobald es seine 200° überstiegen hat, sehr zerbrechlich; alsedann solgt aber der Bruch der Außenslächen der Arystalle.

Die zweite Gruppe bilden die Legierungen von 35 bis 45 % Binfgehalt; sie besitzen große Widerstandsfraft, sind aber falt weniger bearbeitbar, dagegen in der Sike schmiedbar. Sier stellt das Metall nach bem Schmelzen ein Gewirr gebogener und fantengerundeter Kryftalliten ohne dendritisch tannenbaumähnliche Beräftelung dar. Ausglüben verändert diese Struftur nicht merklich, und welcher Behandlung man auch die Stude unterwirft, immer laffen sich innerhalb der Legierung zweierlei Substanzen unterscheiden, nämlich Arnstallgebilde und eine dieselben umhüllende amorphe Grundmasse (Magma). Mit zunehmendem Zinkgehalte nimmt die Bahl der Kryftallgebilde ab. Da die ichlecht ausgebildeten und im allgemeinen frummlinig begrenzten Ernstalle, welche aus hämmerbarer, nicht briichiger Substang zu bestehen scheinen, hier das Metall nicht allein bilden, so find die in den Sandelssorten von Messing vorkommenden Verunreinigungen in der Grundmasse verteilt, und dieselben schwächen bei Erwärmung den Zusammenhalt des Metalls nicht in dem Mage wie bei den Legierungen der ersten Kategorie. Hieraus erklärt sich auch, daß diese Meisingforten von ungefähr 36 bis 45% Zinkgehalt warm schmiedbar sind.

In die dritte Gruppe werden alle Legierungen mit mehr als 45 % Binkgehalt gestellt, deren gemeinsames Kennzeichen die Berbrechlichkeit ift. Rad mitroffopischer Prüfung bestehen alle diese Legierungen aus groben, jechsseitigen Platten, die sich um eine große Zahl ziemlich gleichförmig durch die Masse verteilter Erstarrungspunfte entwickelt zu haben scheinen und in deren Innerem man zuweilen fleine Arnstalle erkennt. Sobald der Binkgehalt 67 % erreicht, hat man eine Legierung von muscheligem Bruch und homogenem Ausschen. Steigert man den Zinkgehalt bann noch weiter, jo löst warme Ralilauge einzelne Stellen der Oberfläche auf, und es werden Flächen bloßgelegt, die vermutlich grob und schlecht ausgebildeten, von Zink (Die durch Agmittel zur Ericheinung umbüllten Arnstallen angehören. gebrachten Klächen brauchen durchaus nicht immer äußern Kryftallflächen, also Begrenzungeflächen, zu entsprechen, jondern fonnen innere Strufturverschiedenheiten der Kruftalle offenbaren ["Utfiguren"], weshalb die Untericheidung beider Berhältniffe ichwer fällt.)

Stude von "verbranntem" Meising zeigen sich, und zwar besonders reichlich das die Krystallsugen einnehmende Lot, von mehr oder weniger zahlreichen Nadelstichen durchbohrt; diese Erscheinung rührt von kleinen Glasblasen her, die sich bei gesteigerter Temperatur entwickeln; zu gleicher Zeit bildet sich anscheinend auf den Krystallsugen ein Schmelzstuß, welcher die Krystalle angreift, löst und aufzehrt.

Wie schon angedeutet, sind die oben beschriebenen drei Gruppen nach ihren Strufturen scharf geschieden und durch keine Mittelglieder verbunden. Man sindet nur, daß in den sehr zinkreichen Legierungen der ersten Gruppe sich die Arnstalle weniger gut entwickeln als in den zinkarmen und vielzleicht sogar ein Teil der Masse um die Arnstalle herum unkrystallinisch bleibt, und daß in densenigen Legierungen der zweiten Kategorie, deren Zinkgehalt nahezu 45 %, erreicht, die Krystalle zu Gruppen zusammentreten,

welche im allgemeinen die Form der Platten darstellen, die sich in den Legierungen von mehr als  $45\,\%$  Zinkgehalt sinden. In Legierungen, welche ihrer chemischen Zusammensehung nach genan auf der Grenze von zwei der oben unterschiedenen Kategorien stehen, zeigen sich selbst bei Wahl kleiner Stücke in nächst benachbarten Regionen derselben die den beiden unterschiedenen Kategorien entsprechenden Strukturen nebeneinander.

Mitrostopische Untersuchung erlaubt demnach an einer Legierung zu erkennen und wenigstens annäherungsweise zu bestimmen, unter welchen Berhältnissen der Temperatur und der Form dieselbe gegossen worden ist, welcher mechanischen Bearbeitung dieselbe (zumal bei Legierungen von weniger als 35 % Zinkgehalt) unterworsen worden, ob und bei wie hoher Temperatur sie ausgeglüht worden ist, sowie vor allem, ob sie weniger als 35 % oder zwischen 35 und 45 % oder endlich über 45 % Zinkenthält. Die mitrostopische Untersuchung vermag also auch auf diesem Gebiete zwar nicht die chemische Analyse zu ersehen, aber dieselbe in sehr

wichtigen Beziehungen zu erganzen.

Die Eigenschaften der Kupfer-Zink-Legierungen sprechen nach Charpys Urteil entschieden für die Existenz zweier bestimmter chemischen Verbin= dungen beider Metalle, von denen die eine mit 67,3 % Bink der Formel Cu Zn2 entspricht, während die andere mit 34,5 % Bink durch die Formel Cua Zn bargestellt würde; erstere zu isolieren ift Le Chatelier ichon gelungen; die Existenz ber zweiten Berbindung wird burch Beobachtungen der abändernden Dichte wahrscheinlich gemacht. In Rücksicht auf den mifrostopischen Befund gelangt nun Charpy zu der Schlußfolgerung, daß, während die andern Legierungen Gemenge von zweierlei Substanzen darstellen, die Legierungen der ersten Kategorie, also von 0 bis 34,5 % Zinkgehalt, homogene Krystallaggregate find, aufgebaut aus den Krystallen einer isomorphen Reihe mit bem gediegenen Kupfer als bem einen End= gliede und der Kupfer-Zink-Verbindung als dem andern. Voraussichtlich wird diese Behauptung Widerspruch finden, da die Ubereinstimmung der Molekularordnung für beibe Endalieder ber Reihe nicht nachgewiesen ift. Die Legierungen von höherem Zinkgehalte erklärt Charpy alfo nur für Gemenge, und zwar würden die zwischen 34,5 und 67,3% Binf enthaltenden Legierungen Gemenge des schmiedbaren Beftandteiles Cu2 Zn mit dem harten und spröden Bestandteile Cu Zn2 sein, wobei nach den verschiedenen Mengen= verhältnissen die Eigenschaften sich mehr ober tveniger denen ber einen oder andern bestimmten chemischen Verbindung nähern werden; die Legierungen von mehr als 67,3% Zinkgehalt aber wären als Gemenge der Berbindung Cu Zn. mit gediegenem Zink aufzufassen.

### 10. Gifen-Ridel-Legierungen.

Nach dem Vorgange Frankreichs hat auch der Deutsche Verein zur Förderung des Gewerbesleißes einen Sonderausschuß mit der Prüfung der Eisenlegierungen beauftragt. Der vierte Vericht desselben, erstattet von

Prof. Rubeloff im 2. Heft 1896 der Verhandlungen genannten Vereins, handelt nun von den Eisen-Nickel-Legierungen. Der Bericht behandelt nur den ersten Teil einer noch nicht vollendeten, umfassendern Untersuchung; vor allem stehen die so sehr wichtigen Mitteilungen über die verschiedenen industriellen Verwendungen der Legierung noch auß; wir halten aber auch diesen ersten Teil für wichtig genug, um daraus einiges über das für den Laien wichtigste Kapitel, die Festigkeitsprüfungen der Eisen-Nickel-Legierungen, hier wiederzugeben. Dieselben wurden in der Königlich prenkischen mechanisch-technischen Versuchsanstalt angestellt und

waren Zug-, Drud-, Stauch- und Scherprüfungen 1.

Bei ben Zugversuchen ift bezüglich bes Hauptwendepunktes ber Eigenschaftsabänderungen allerdings eine Differenz erkannt worden, indem die von gewissen Spannungsverhältnissen abhängige Festigkeit, welche mit zunehmendem Nickelgehalte (vom reinen Gisen an) wächst, ihr Maximum nicht erst, wie zu erwarten war, bei 16%, sondern schon bei etwa 10 % Midelgehalt erreicht. Bei weiter steigendem Nickelgehalte nimmt die Festigkeit bedeutend ab bis zur Legierung von 30 % Nickelgehalt, allem Unscheine nach einem Wendepunkte zweiter Ordnung; von da an nimmt wenigstens die Bruchspannung wieder zu bis zu einem weitern solchen Wendepunkte bei 60 % Nickelgehalt. Dagegen tritt ber Hauptwende= punkt bei einer Legierung von 16% Midelgehalt auffällig hervor bei ben Prüfungen der Bruchdehnung, indem diese anfänglich (von im Mittel 25%) mit wachsendem Nickelgehalte finkt und bei 16% Nickel fast gleich Rull wird, um von hier an wieder zu fteigen bis zu dem bei 60% Rickel liegenden Maximum (35%), von dem aus sie abermals abnimmt. Das reine Nidel besitzt bei nahezu gleich großer Bruchsestigkeit mit dem reinen Eisen nur etwa 60% der von gewissen Spannungen abhängigen Festigkeit und 50% der Dehnbarkeit des verschmolzenen Eisens. Nachdem in ben Legierungen die ursprünglichen Festigkeiten bei wachsendem Nicelgehalte erst übertroffen worden waren, wurden sie in den Legierungen mit 20 bis 28% Nickelgehalt wieder erreicht. Es fommt also ber ur= sprünglichen Dehnbarkeit, nachdem dieselbe bei 16% Nickel fast verschwunden war, diesenige ber etwas weniger als 60% Nickel enthaltenben Legierung gleich.

Deutlicher traten in ihrer Übereinstimmung bei den andern mechanischen Prüfungen die schon genannten Wendepunkte hervor. Bei den Druckversuchen ergaben die beobachteten Quetschgrenzen und Höhenverminderungen, daß mit dis zu 16% steigendem Nickelgehalte auch die Drucksestigkeit wächst, die Formänderungsfähigkeit dagegen abnimmt, wobei sich beide Größen fast proportional zum Nickelgehalte ändern. Steigert man dann den Nickelgehalt weiter, so verringert sich die Festigkeit zunächst wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uhnliche Untersuchungen hat Prosessor Rubeloff angestellt über ben Einfluß ber Kälte auf bas Berhalten verschiebener Eisen- und Stahlsorten. Bgl. S. 13.

schnell, erreicht schon bei 30% Nickelgehalt den ursprünglichen Wert und sinkt auch danach langsam weiter, so daß bei 94% Nickelgehalt die Festigkeit nur noch die Hälfte dersenigen des reinen Eisens beträgt; in der 98prozentigen Nickellegierung jedoch wurde sie wieder ein wenig gewachsen gefunden. Die Formveränderungsfähigkeit (Höhenverminderung) unter Druck steigt von dem in der 16prozentigen Nickellegierung einsgetretenen Minimum dei weiterem Nickelzusatze dis zur 30prozentigen Legierung, fällt dann wiederum dis zum Nickelgehalte von 60%, ersreicht aber in der 98prozentigen Legierung wieder ungefähr denselben Wert wie in der 30prozentigen.

Auch bei den Stauchversuchen, die im allgemeinen zeigten, daß bei gleicher Gesantschlagarbeit die Schläge mit der größten specifischen Arbeitsleistung stets die größten Formänderungen lieserten, war zu ersennen, daß die Formänderungsfähigseit mit wachsendem Nickelgehalte bis zur 16% Nickel enthaltenden Legierung sinkt, dann bei 30% Nickel wieder ungefähr ebenso groß wie beim reinen Eisen, bei 60% Nickelgehalt etwas geringer, aber bei 98% Nickel abermals der ursprünglichen sast gleich ist. Unter wiederholten Schlägen gleicher Arbeitsleistung nimmt die Formsänderungsfähigseit bei den Legierungen mit dis zu 16% steigendem Nickelzgehalt um so mehr ab, je näher letzterer an 16% ist, und dieser Abenahme entspricht eine allmähliche Einbuße an Schmiedbarkeit in kaltem Zustande.

Auch bei den Scherversuchen äußerte sich der Einfluß des Nickelgehaltes auf die Schersestigkeit in nahezu derselben, jedoch sehr abgeschwächten Weise wie bei den Druckversuchen auf die Quetschgrenze.

### 11. Sauerstoffgewinnung durch das Lindesche Luftverstüffigungsversahren.

Seit Jahrzehnten bemühen sich Gelehrte und Techniker um Auffindung eines Versahrens, nach welchem der Sauerstoff billiger hergestellt werden könnte, als es seither möglich war. Um ältesten und bekanntesten sind die in dieser Richtung angestellten Versuche Teiste de Motays; aber auch die aus neuerer Zeit herrührenden Versuche finden unsere Leser in verschiedenen Jahrgängen dieses Buches kurz beschrieben. In dem Sinne erfolgreich, daß sie den Sauerstoff in großen Mengen gesundheitlichen und industriellen Zwecken dienstbar gemacht hätten, waren sie alle nicht; neuersdings aber scheint es, als ob mit der von Pros. Linde zur Verstüfsigung der Luft hergestellten Maschine, deren Einrichtung und Wirkungsweise wir S. 2 beschrieben haben, die Lösung des Problems gelungen ist, ohne daß der Hersteller selbst diesen Zweck dabei irgendwie im Auge gehabt hätte. Wir entnehmen einem darüber veröffentlichten, eingehendern "Technischen Briese" die nachsolgenden Einzelheiten 1.

<sup>1</sup> Beilage gur Munchener Allgemeinen Zeitung 1897, Dr. 18.

Die flüssige Luft stellt anfänglich eine trübe, milchige Alüssigfeit dar, Die Trübung ist aber ausschließlich auf darin enthaltene flüssige Rohlenfäure gurudguführen, die bei der Temperatur von -1910 nicht fluffig fein Wird diese flussiae Kohlensaure abfiltriert, was sich mit Leichtiafeit bewerkstelligen läßt, jo tropft die reine, flüssige Luft als eine klare, hellblaue Flüssigfeit ab. Daß trot ihres gewaltigen Temperaturunterschieds gegen die Umgebung sich die Verflüchtigung der fluffigen Luft so verhältnis= mäßig langfam vollzieht, findet seine nahe liegende Erflärung darin, daß die Verdampfung ber obern Schichten immer wieder neue Ralte erzeugt,

welche das Alüffigbleiben der untern Schichten verlängert.

Eine höchst merkwürdige Erscheinung beim Verflüssigen der atmosphärischen Luft war nun die: daß die flüssige Luft eine wesentlich andere Zusammensehung besaß als die atmosphärische. Während in letterer der Sticktoff überwiegt und erst auf 4 Teile Stickstoff 1 Teil Sauerstoff fommt, sind in der fluffigen Luft auf 1 Teil Stickstoff 2 Teile Sauerstoff vorhanden. Der Grund davon liegt teils in dem Umftande, daß ber Stickftoff sich schwieriger verflüjsigt als ber Sauerstoff, teils darin, daß ersterer sich, als bei niedrigerer Temperatur siedend, als die Temperatur des Sauerstoffs beträgt, eher aus dem flüssigen Luftgemisch beim Berdampfen verflüssigt als letterer. Das flüssige Luftgemijch erfährt deshalb in jedem Augenblick seiner Berdampfung eine relative Sauerstoffzunahme. Man fann fogar diesen Umstand unter gehöriger Benütung der niedrigern Siedetemperatur bes Stichftoffs geschickt verwenden, um den Stickftoff gang abzuscheiden und fo reinen Sauerstoff herzustellen. Bon der Thatsache, daß die anfänglich gewonnene, milchig trübe Flüssigfeit bereits erheblich mehr Sauerstoff enthält als atmosphärische Luft, kann man sich leicht durch den bekannten Bersuch mit einem glimmenden Holzspan Rechnung geben: ein solcher entzündet sich in reinem Sauerstoffgas aufs neue, er thut gang dasselbe, wenn man ihn über ein Gefäß mit flüffiger Luft hält.

Die dargelegte merkwürdige Eigenschaft ber fluffigen Luft ift es uun, auf welche die größten Hoffnungen zu setzen find. Als das Lindeiche Berfahren zuerst bekannt wurde, glaubte man seine Bebeutung in einer billigern Rälteerzeugung gegeben. Richt bloß zur Gisbereitung, sondern auch für zahlreiche chemische und technische Prozesse wird heute Kälte benutt, gang abgesehen von der Einführung von Kälteöfen, womit zur Abfühlung von Wohnraumen in heißen Sommern in Amerika ein verheißungsvoller Anfang gemacht worden ift. Aber diese Hoffnungen auf hohe Nüglichkeit der Erfindung werden überflügelt durch die Aussicht auf Herstellung billigen Sauerftoffs und noch billigerer, fehr fauerftoffreicher Luftgemische.

Es ift an dieser Stelle ichon die Rede gewesen von der wachsenden industriellen Anwendung des Sauerstoffs, teils in seiner ursprünglichen Form, teils als Ozon, d. h. in einer durch eleftrische Behandlung der atmojphärischen Luft hervorgerufenen Form, in der er eine gesteigerte che= mische Thätigkeit entsaltet. Es braucht nur an diese gablreichen, schon vorhandenen Anwendungen erinnert zu werden, um die Wichtigkeit einer Verbilligung des Sauerstoffs klarzulegen. Für eine große Anzahl von Prozessen müssen wir uns aber sort und fort der so starken Verdünnung des Sauerstoffs, wie sie in der atmosphärischen Lust gegeben ist, bedienen, weil seine Anwendung in besserer und konzentrierter Gestalt zu kostspielig wäre. So viel praktische Vorschläge in den letzten Jahren gemacht worden sind, Sauerstoff etwa dadurch billig zu bereiten, daß man die Mineralien, aus benen man ihn gewinnt, wie das mangansaure Natron, durch Einwirkung eines heißen Luststroms regeneriert und so einen Kreislauf herstellt, oder dadurch, daß man unter Anwendung von Dynamomaschinen Wasser durch ben galvanischen Strom in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegen läßt: es erwies sich doch alles für den Massenverbrauch von Sauerstoff in der chemischen Fabrikation für allzu kostspielig, und so blieb die Verwendung von Sauerstoff oder Ozon auf verhältnismäßig wenige Fälle beschränkt.

Das wird nun durch das Lindesche Versahren aller Voraussicht nach sehr bald anders werden. Linde glaubt mit einer Pferdekraftstunde, d. h. für einen Betrag von höchstens 10 Pfennig, 5 m³ Lust verstüssigen zu können. Die wieder verstüchtigte, verbesserte Lustmischung könnte in einem Gasometer gesammelt und auf Stahlstaschen gezogen, oder auch unmittelbar verwendet werden, und es ist mit einiger Sicherheit vorauszusehen, daß das Gas für viele chemische Prozesse sich dem billigen Herstellungspreis als sehr nüglich und anwendbar erweisen wird. Es ist darum sehr wohl zu verstehen, daß die chemischen Fabriken der Neuerung bereits hohes Interesse zuwenden. (Gegenwärtig kostet die Füllung einer 1000 l Sauerstoss—das Gas unter gewöhnlichem Lustdruck gedacht — enthaltenden stähslernen Bombe 10 Mark; in der Bombe besindet sich das Gas unter einem Drucke von rund 100 Atmosphären. Val. S. 103.)

Doch noch in einem andern wichtigen Punkte wird flüssige Luft sich äußerst nütlich erweisen, nämlich zur Verbesserung der Luft in Wohnund Krankenzimmern. Wenn 1 l flüssiger Luft, welches annähernd 1 m³
atmosphärischer Luft bei gewöhnlichem Druck entspricht, sich für wenige Psennig herstellen läßt, dann ist die Einführung eines sauerstoffreichen Luftgemisches, indem man eine entsprechende Menge flüssiger Luft einfach verdunsten läßt, neben ihrer Billigkeit eine wirtsamere und rationellere Luftverbesserung, als sie irgend ein anderes bekanntes Luftverbesserungs- oder Räucherungsmittel uns bietet. Endlich ist nicht außer Betracht zu lassen, welcher Segen aus diesem sauerstoffreichen Luftgemisch für Lungenkranke
und an Atennot Leidende entsprießen kann, denen nun allgemein zugänglich wird, was bisher nur mit schweren Kosten zu beschafsen war.

### 12. Beleuchtungswefen.

Die Frage nach der vollkommensten Beleuchtungsart ist immer noch eine offene. Wenn in dem Kampfe zwischen Gaslicht und elektrischem Licht vom Gasglühlicht heute zugegeben werden muß, daß es die preis-

würdigste Beleuchtung ift für große und mittelgroße geschlossene Räume, fo ift das eleftrische Bogenlicht immer noch das geeignetste für freie Plage, Werft- und Hafenanlagen, Bahnhöfe u. f. w.; das elektrische Glühlicht für ben fleinen Bedarf muß gegenüber dem Licht ber außerordentlich vervollfommneten Petroleumlampen als Luxuslicht bezeichnet werden; tropdem sichern ihm feine unleugbaren hygienischen Borzüge neben Gas und Betroleum dauernden Bestand. Die jeht ichon sehr große Berbreitung des Gasglühlichts würde aber gewiß noch eine viel bedeutendere sein, wenn der Auerstrumpf, statt durch das nicht jedermann zur Verfügung stehende Leuchtgas, auch durch das vergafte, weit billigere Vetroleum zum Glühen und Leuchten gebracht werden fönnte.

Um die Lösung dieses Problems ist unsere Beleuchtungstechnik seit Die Schwierigfeit liegt nicht in ber Bergafung bes Jahren bemüht. Betroleums, die ichon längst praftische Berwendung zu Beigzwecken findet, sondern in der vollständigen und darum rußfreien Berbrennung des erhaltenen Gases, wie sie bekanntlich im Bunsenbrenner für Leuchtgas statt= Die Bemühungen haben nun an zwei Stellen zugleich zum erwünschten Ziele geführt: seit furzem bringt in Wien die Firma Ditmar, in Berlin die Gesellschaft Meteor eine Betroleum alüblampe in ben Handel. Der beiden Lampen zu Grunde liegende Gedanke ift der gleiche; wir bringen darum nur Beschreibung und Abbildung der Meteor-Lampe 1, von welcher die andere, außer in einigen Einzelheiten betreffs Luftzuführung u. s. w., hauptfächlich durch eine eigenartige Form des Glühstrumpfs abweicht.

Die Dochtröhre B mit bem ziemlich langen, ber innern Luftzuführung bienenden Schlig O ift in einem geräumigen, von zahlreichen Luftlochern durchbrochenen Brennerkorbe K angebracht. Im Innern des Dochtrohres befindet sich an dessen Mündung ein röhrenförmiger, unten offener Einfat L; diese Röhre durchbohrt junachft die Brennerscheibe S und trägt sodann einen etwas weitern, durchlöcherten chlindrischen Ansah M, der nach oben durch die massive Brennerscheibe s' abgeschlossen wird. Von außen wird das Dochtrohr B von zwei Brennerkappen A und a umgeben, von

denen die äußere a von zahlreichen Löchern durchbohrt ist.

Der Borgang beim Ungunden ber Lampe ift nun folgender: Rach Entflammung des Dochtes entsteht zunächst bei f eine kleine Flamme, die nach Verlauf von etwa einer Minute den obern Teil des Dochtrohres B so stark erwärmt, daß eine genügende Entwicklung von Betroleumdampf Dreht man die Flamme höher, jo wird ein lebhafter Bug im Cylinder Z erzeugt. Die Flamme wird dabei gewissermaßen vom Dochtende abgeriffen, und erst in der Höhe des durchbohrten Rohrstutzens M findet zwischen dem Petroleumdampf und der durch A und M hindurch= strömenden, sowie der bei A vorbeiströmenden Luft eine derartige Mi= schung statt, daß das Dampflustgemisch mit entleuchteter Flamme verbrennt. Durch die Art der Luftzuführung mittels der Rappen A und a



<sup>1</sup> Beitschrift für Beleuchtungswesen 1897, Mr. 3, S. 25.



Big. 27. Petroleum-Glühlampe.

jowie des durchbohrten Stutens M wird gleichzeitig der Flamme F eine für die Erhitzung des Glühkörpers G passende Gestalt gegeben. Der Glühkörper ist an einem Galgen aufgehängt, und sein unteres Ende liegt an der Brennerkappe a an.

Unmittelbar am untern Docht=
ende selbst sindet nur eine unvoll=
ständige Verbrennung statt, aber
die kleine, durch die Verbrennungsluft im Innern des Docht=
rohres genährte Flamme genügt,
um das Dochtrohr beständig heiß
zu erhalten, so daß eine fort=
dauernde Vergasung im obern
Dochtende stattsindet und daß
andauernd genügend Gas zur
Speisung der Hauptslamme F
geliefert wird.

Besonders aufsallend ist der hohe Cylinder, der nach oben et= was versüngt ist, wodurch ein "forcierter Zug", wie er zur vollsständigen Verbrennung des Pe= troleumdampfes erforderlich ist, erzeugt wird. Das Anzünden der Flamme bei f wird durch eine Gallerie-Hebevorrichtung erleich= tert, durch welche Gallerie samt Cylinder und Glühtörper vom Vrennerforde abgehoben werden.

Die Handhabung geschieht derartig, daß man nach Anzünden der

Flamme bei f die weiße Flamme möglichst tief einstellt, so daß diese auf teinen Fall den Glühtörper berührt. Nach etwa ein bis zwei Minuten dreht man den Docht mäßig schnell hoch, bis die weiße Flamme unten verschwindet — Aurußen des Glühförpers schadet hierbei nichts —, dann schraubt man die Flamme wieder etwas niedriger, bis der Strumpf matt glüht und unten eine blaue Flamme sichtbar wird. Nunmehr kann man durch geringes Höher= oder Tieserschrauben des Dochtes das Glühen des Strumpfes regulieren. Bei zu hoher Stellung der Flamme erscheinen Auß=
sleden am Strumpf, die beim Tieserschrauben rasch wieder verschwinden. Es empsiehlt sich, den Strumpf ansangs matt leuchten zu lassen, da der=

selbe nach kurzer Zeit von selbst heller leuchtet. Das Auslöschen geschieht nachher durch Niederschrauben des Dochtes.

Den weitern Ausführungen unseres Gewährsmannes entnehmen wir noch die nachfolgende, auf die Berliner Preisverhältnisse gegründete Zussammenstellung der Betriebskosten der verschiedenen Beleuchtungsarten. Um die Tabelle den eigenen Verhältnissen anzupassen, brauchen unsere Leser in die leergelassenen Klammern ( ) von Spalte 4, 5 und 6 nur die am Ort herrschenden Gas- und Petroleumpreise — 4 — und die aus ihnen sich ergebenden Ünderungen — 5 und 6 — einzusehen:

| Art der<br>Beleuchtung.       | Lichtftarfe in Befner. Cinheiten. |       | rauch<br>tunde. | Cinheitsp<br>Betriebsmi | reis bes<br>itels pro |     | 9   | etrieb<br>abjo | ·                | für l  | 08 | Stunde<br>defner-<br>iten. |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|----------------|------------------|--------|----|----------------------------|
| Gleftr. Bogenlicht            | 1200                              | 800   | <b>Watt</b>     | Risowatt.Stbe.          | 60( )                 | P   | :48 | (              | ) P <sub>7</sub> | . 0,64 | (  | ) Pf.                      |
| Cleftr. Glühlicht .           | 16                                | 50    | èf              | ju 21                   | 60( )                 | 841 | : 3 | (              | ) "              | 3,0    | (  | ) ,,                       |
| Argandbrenner .               | 32                                | 250   | Liter           | 1113                    | 16( )                 | 84  | 4   | (              | ) "              | 2.0    | (  | ) .                        |
| Schnittbrenner 20" Petroleum- | 16                                | 160   | par             |                         | 16( )                 | 00  | 2   | .6 (           | ) "              | 2,6    | (  | ) "                        |
| brenner                       | 30                                | 0,100 | Fe              | Liter                   | 20( )                 | et. | 2,  | 0 (            | )                | 1.07   | (  | )                          |
| Gasglühlicht                  | 60                                | 100   | 49              | $\mathbf{m}^{\gamma}$   | 16( )                 | 1.0 | 1,  | 6 (            | ) ,,             | 0,63   | (  | )                          |
| Petroleumglühlichi            | 64                                | 0,035 | *               | Liter                   | 20( )                 | pe  | 11, | 1 (            | ) "              | 0,275  | 5( | )                          |

Selbstverständlich erhöhen sich die absoluten Betriebskosten (Spalte 5) bei Gas- und Petroleumglühlicht um den auf eine Stunde entsallenden Berbrauch an Glühstrümpfen.

Aber auch ohne Zuhilsenahme eines festen Glühkörpers scheint das Petroleumlicht im stande zu sein, erfolgreich in den Kamps mit dem elestrischen und dem Gasglühlicht einzutreten, wie es das Petroleums Glanzlicht des Ingenieurs Julius Schülke in Verlin beweist. Die neue Lampe eignet sich nicht nur zur Veleuchtung geschlossener Räume sondern ist auch im Freien mit Vorteil zu verwenden, da sie für solche Fälle gegen Wind und Regen geschützt ist. Die Physisalisch-technische Reichsanstalt hat ihr Urteil dahin abgegeben, daß dieselbe eine Lichtstärfe von 140 Hefnerlampen bei einem Petroleumverbrauch von 164 g pro Stunde ausweist. Die Lampe wirst ihr vollkommen weißes Licht, wie die Gas=Regenerativlampen, denen sie auch nach umstehender Abbildung sehr ähnelt, ohne Schatten nach unten. Ihre Wartung ist eine einfache, da sie weder Docht noch Cylinder nötig hat.

Eine minder tief eingreifende Neuerung in der Petroleumbeleuchtung hat The Crown Oil and Burner Company in Pittsburg, deren Generalvertretung für Europa der Firma G. Mayer & Co. in Stuttgart übertragen ist, in den Handel gebracht in Gestalt ihres Kronenbrenners mit "Steindocht". Die Masse des Steindochts besteht aus Asbestmehl, das
mit seinem Holzmehl vermengt, gesormt und bei 1000° Hiße gebrannt
wird. Der Docht nutt sich beim Gebrauch nicht ab; selbst nach einer

<sup>1</sup> Jahrb. ber Maturw. II, 17; IV, 31; V, 38; VII, 43.



Fig. 28. Lampe für Petroleum-Glanzlicht von Schülle.

Probe von 1000 Brennstunden hat sich die äußerst ruhig brennende, weiße Flamme, die man sowohl als Rugel= wie auch als Spikflamme brennen lassen fann, nicht verändert, sondern itets in gleichmäßiger Stärfe erhalten. Außer manchen andern Vorteilen wird bei Brennern mit bem neuen Docht gegenüber solchen mit Baumwolldocht eine Petroleumersparnis von etwa 20 % erzielt. Die Durchzüge und innern Brennerteile bleiben vollständig rein; weder Dochtabfälle noch sonstige Rohlenteile oder Schmutz können sich in dem Innern des Brenners ansam= meln, und jede von folden Ansamn= lungen etwa herrührende Explosion&= gefahr ist baber ausgeschlossen.

# 13. Neue Heize, Roche und Schmelzapparate.

Tragbare Petroleumheiz=
öfen. Die verschiedenen in den letten Jahren hergestellten Ösen neuer Konstruktion mit festem Feuerungs= material dienen fast ausnahmelos dem

Zweck einer billigen, gut regulierbaren Dauerheizung. Die oft erforderliche sehr schnelle Erwärmung von Räumen, vor allem von kleinen Zimmern, gestatten diese Ofen nicht. Hier treten nun die seit einigen Jahren mehr und mehr in Aufnahme gekommenen transportablen Petroleumheizöfen erganzend in die Lucke; für kleinere Zimmer, sowohl für anhaltende wie vorübergehende Erwärmung, genügend, find diefelben auch für größere Bimmer zur zeitweisen mäßigen Erwärmung vorzüglich geeignet, seitdem durch weitgehendste Verbesserungen bezüglich der Form und Beigquelle eine rationelle Ausnühung des Brennstoffes und vollständige Geruchlosig= feit erzielt worden ift. Die Firma 3. Kirschhorn, Berlin, eine der ersten, die sich mit der Fabrifation von Petroleumfoch= und -Heizapparaten befaßte, hat nun eine neue Form des "Universal"=Petroleumofens, welche an die befannten amerikanischen Ofen erinnert, hergestellt. Gin Abzug&= rohr ift bei den Ofen vollständig überflüffig, da die Ofen bei richtiger Behandlung völlig geruchlos brennen. Was die innere Einrichtung bes Ofens anlangt, jo sind im obern Teile des äußern Mantels, welcher unten mit einem genügend großen Ausschnitt gur Bedienung ber Beiglampe versehen ist, zwei Cylinder mittels Traggriffen in senkrechten Schliken



& g. 20. Tragbarer Petrofenmbeigofen.

mit obern wagrechten Ausläusern nach oben verschieb= und feststellbar angeordnet. Der innere Cylinder hat unten einen mit rundem Ausschnitt versehenen Boden, welcher sich auf dem Brenner der Heizlampe aussetz, so daß der Cylinder die Stelle des sonst üblichen Glascylinders vertritt. Der zweite Cylinder ist dazu bestimmt, die direkte Hitze vom äußern Mantel ab= zuhalten. Die Handhabung des Osens ist eine durch= aus einsache, da sich die innern Cylinder behus Auzündens und Füllens sowie Reinigens des Heizosens leicht emporschieben lassen.

Dem Bestreben, für Fälle, in denen das Leuchtsgas für Heiz- und Kochzwecke nicht zur Versügung steht, Apparate herzustellen, in denen durch Vergasen von Benzin oder Weingeist und Hinzutreten von atmosphärischer Luft zu den Gasen ein Gasgemisch von großer Heizkraft erzielt wird, verdanken u. a. die ichon beschriebene Spiritusgebläselampe von Lehmbeck

& Mede und der dechtlose Benzinbrenner von Barthel2 ihr Entstehen. Neuerdings hat die Firma Schuster & Baer in Berlin unter dem Namen Reform=Spirituskocher einen Apparat in den Handel gebracht, bei dem ebenfalls vergaster Spiritus, aber ohne vorherige Beismengung von Luft verbrennt. Derselbe besteht aus einem untern Gefäß,



Fig. 30. Reuer Spiritustochapparat.

von dem zwei Röhren zu einem horizontal darüber liegenden, flachgedrückten und oben durch= löcherten Ringe hinaufführen. In dem letztern liegt ein Docht, welcher durch die beiden genannten Röhren mit dem Innern des Gefäßes kommuniziert. Unmittelbar unter der Wansdung des Ringes ist die Decke des Gefäßes einmal, bei größern Apparaten zweimal durchbohrt und zur Aufnahme eines weistern kleinen Dochtes eingerichtet. Nach Abschraubung der Kapsel

wird die Durchbohrung zugleich zur Einfüllung des Spiritus benutt, welcher nur als denaturierter zur Verwendung kommt. Bei kleinen Apparaten wird die aufgesetzte Pfanne, Kasserolle zc. von den nach der Mitte des Apparates zu gebogenen Füßen getragen, während bei größern ein verstellbarer Ring diesen Dienst leistet. Die Benutung des Appa-

CONTRACT.

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturm. IX, 30. Jahrbuch ber Naturmiffenschaften. 1896.97.

<sup>2</sup> Ebb. S. 107.

Fuß des Ofens bildet gleichzeitig den Behälter für das zur Beheizung erforderliche Petroleum. Das Füllloch wird durch eine luftdichte Schraube geschlossen, und das Öl wird durch Luftdruck in den Brenner emporgedrückt. Zu diesem Zwecke dient die kleine, unten sichtbare Luftpumpe, mit welcher man von Zeit zu Zeit den Luftdruck wieder auf die nötige Höhe bringen kann. Der Brenner ist in Figur 32 dargestellt. Er verwertet das schon vielfach zur Anwendung gebrachte Princip der Vergasung des Öles vor der Verbrennung. Die ersten Tropfen des ausstließenden Öles gelangen in die unter dem Brenner sichtbare Pfanne, sie werden entzündet und erhisen alsbald den Brenner zu solcher Glut, daß das nachsfolgende Petroleum verdampst, ehe es aus den Öffnungen austritt. Es verbrennt alsdann mit einer intensiv heißen Flamme, in welcher sogar Lupser zum Schmelzen gebracht werden kann.

# 14. Über Rohlenftaubfenerung.

Die Kohlenstaubfeuerung führt sich allmählich ein, wenn sie auch wie jede grundstürzende Idee dem heftigen Widerstand der an dem Alten festhängenden Areise begegnet. Hierzu gehören im gegebenen Falle die Rohlenhandler an erfter Stelle. Wird die Kohlenstaubseuerung allgemein, fo dürften Rohlen in Butunft nur im ungefiebten Buftande, wie sie aus ber Grube fommen, gefauft werden; benn je näher bem ftaubförmigen Bustande, in den man die Roble durch Mablen verwandeln will, um so geeigneter ift sie für den Gebrauch. Es schwinden damit alle Vorteile, welche aus dem Sortieren und Sieben und dem Verfauf verschiedener Sorten für den Händler erwachsen, und wahrscheinlich wird, wenn der Rohlenstaub, wie es nur als eine Frage ber Zeit erscheint, auch die Hausseuerungen erobert, der Kohlenhandel in die Hände des Kohlenmüllers übergehen, der gleich den Staub in geeigneten Umhüllungen liefert. Der Widerstand der Rohlenhändler gegen die Neuerung ist also erklärlich, er wird auf die Dauer ihre Einführung indessen nicht aufhalten können, da die Vorteile dieser Heizung allzu verlockender Art find, als daß sie nicht trot mancher Mängel sich Bahn brechen follten.

Die Vorteile bestehen im wesentlichen in der außerordentlichen, 15 bis 25% erreichenden Ersparnis an Brennmaterial, in der zuverlässigern Rauch= losigseit der Feuerung und für Zimmerheizungen in der Wiederherstellung des Osens als Lufterneuerer und Bentilator, als welcher er vor Einführung der luftdichten Osenthüren bestand. Die Ersparnisse erklären sich sehr einsach daraus, daß unsere disherige Feuerungsweise in hohem Grade unrationell und verbesserungsstähig ist. Der Sauerstoff der Luft wird nur dann vollständige Berbrennungsarbeit leisten, wenn er an jedes Kohlenpartiselchen gleichmäßig herankommen sann. Das lehtere ist aber ebensowenig bei Verbrennung der Kohle in Stückensorm als bei Schichtung derselben auf Rosten möglich; dagegen wird es bestens erreicht, wenn, wie bei der Kohlenstaubseuerung,

<sup>1</sup> Fortschritte der Industrie 1896, Nr. 6.

die fein gemahlene Rohle einem Luftstrom beigesellt und in dieser Gestalt in den Heizraum eingeblasen wird. Jedes Rohlenstäubchen bringt sich fo die ihm erforderliche Berbrennungsluft mit, nicht mehr und nicht weniger, als gebraucht wird, während wir bei ber alten Heizmethode, um nur die in jedem Augenblick verschiedenen Ansprüche der Verbrennung an Verbrennungs-Inft sicher zu befriedigen, gewöhnt sind, mit beträchtlichem Luftüberschuß zu arbeiten, und somit eine übergroße Menge Luft erwärmen und gum Schornstein hinausschicken. Diese Betrachtung des Unterschiedes zwischen bisheriger und neuer Heizung giebt die vollkommen ausreichende Erklärung, warum bei Kohlenstaubseuerung große Ersparnisse gemacht werden müssen, und zugleich, warum diese Feuerungen nicht rauchen. Denn die Hauptursache der Rußerzeugung ist die von dem bisherigen Beizungswesen unzertrennliche Störung und Abfühlung ber Feuerung. Bei jedem Offnen ber Feuerungsthur, jedem Neuaufschütten, Schuren, Entichladen tritt solche Abfühlung ein, infolge derer die brennenden ichweren Kohlenwasserstoffgase den Ruß in Flockenform ausscheiben ober, da ihnen die nötige Verbrennungsverve fehlt, momentan unverbrannt entweichen.

Bei jeder Kohlenstaubseuerung besteht dagegen kontinuierlicher, ungestörter Betrieb, so daß eine Unregelmäßigkeit der Verbrennung, wie das Qualmen des Schornsteins sie bekundet, nicht oder doch nur in seltenen Ausnahmefällen stattfinden kann.

Es giebt bereits eine ziemtiche Anzahl verschiedener Systeme der Kohlensstaubseuerung, jedes mehr oder weniger jeiner Hauptausgabe, unaushörlich einen gleichmäßig mit Kohlenstaub erfüllten Luftstrom in die Feuerung zu blasen, in praktischer Art gerecht werdend. Jedoch nur das älteste dieser Systeme, dasjenige von Karl Wegener, erfüllt die Forderung, daß das Einblasen ohne Anwendung mechanischer Krast — zum Betrieb eines Bentislators oder zur Erzeugung von Drucklust — geschehe. Dies System benust den natürlichen Zug der Luft nach dem Schornstein hin, um ein Flügelrad zu bewegen, das obiger Aufgabe genügt. Daß nur ein die Ausstellung eines besondern Motors vermeidendes System Interesse sür kleinere Heize anlagen und vor allem für Hausseuerungen hat, liegt auf der Hand.

Kohlenstaubseuerungen sind unter anderem zur Zeit in Berlin in der Reichsdruckerei, in der Inkrustasteinsabrik Plöhensee und in Spandau im Königlichen Laboratorium im Gange. Diejenige in der Lindenstraßen-Markthalle ist seit kurzem wieder außer Betrieb gekommen, angeblich, weil besorgt wird, daß für außergewöhnlichen Bedarf nicht Kohlenstaub genug zur Stelle sein wird. Die Frage des Kohlenmalens ist thatsächlich eine Klippe für die schnelle Einsührung der Kohlenstaubseuerung; doch gilt sie nach manchen mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen seht als gelöst. Der Zentner Kohle verteuert sich dadurch um 5 bis 7 Pfennig, was versichwindend gering ist im Vergleich zu den Ersparnissen im Einkauf und in der Verbrennung. In Spandau wird die Kohle an Ort und Stelle gemahlen, wie das für große Betriebe wohl die Regel sein wird.

----

# Angewandte Mechanik.

#### 1-2. Eleftrische Kraftübertragung. Eleftromotoren.

Wenn wir vor einem Jahre mitteilen konnten, die Arbeiten gur Übertragung eines Teiles der Wasserfräfte des Niagara wären vollendet, jo ift heute hinzuzusügen, daß nach einer Meldung ber "Times" in der Nacht vom 15. jum 16. November 1896 die 46 km lange Ubertragung in Buffalo zum erstenmal in Betrieb gesetzt wurde. Das von einer Sohe von 53 m herabsturzende Wasser der Niagarafälle treibt Turbinen mit einer Geschwindigfeit von 250 Umdrehungen in ber Minute, bie 60 cm bide, vertifale Stahlwellen in Bewegung jegen, mit beren oberem Ende Zweiphasenwechselstrom-Maschinen von 5000 Bferdefräften geluppelt Die Spannung beträgt 2200 Bolt. Solche Maschinen, beren Abbildung sich im letten Jahrgange findet, sind drei vorhanden, welche für eine Anzahl von Aluminium-, Karborundum-, Karbid- und andern elektrodemischen Fabriten, ferner für die öffentliche Beleuchtung ber Strafen von Niagara City, für Hotels und eine große Reihe von Privathäusern, für die lokalen Straßenbahnlinien, und für die Niagara City mit Tonawanda und Buffalo verbindende elektrische Straßenbahn den erforderlichen Strom liefern. An der Niagarastation wird die ursprüngliche Spannung von 2200 Volt auf die Linienspannung von 11000 Volt transformiert, mit welcher der Strom nach Buffalo übertragen wird. In Buffalo wird die Spannung wieder auf 400 Bolt herabgeseht, indem der Strom durch rotierende Transformatoren geht, durch welche er in Gleichstrom jum Betriebe der Straßenbahn und für andere Kraftzwecke umgewandelt wird. Der Hauptkonsument ist die Buffalo Street Railway Company, welche bas ganze Straßenbahnwesen in ber Stadt in der Hand hat. Die Linien dieser Gesellschaft wurden zuerst mit Pferden, dann mit Eleftricität betrieben, welche in eigenen im Orte befindlichen Dampfzentralen erzeugt wurde. Die eigene Krafterzengung ift jest zum Teil aufgegeben, indem bereits 1000 Pferdestärken von im gangen 7000 Pferdestärken von den Niagarafällen bezogen werden. Der bisher von Buffalo angemelbete Kraftverbrauch beträgt bereits 10 000 Pferbeftärfen.

Nicht bloß wegen der genannten Niagara-Araftübertragung, sondern auch im übrigen stehen, wenn von elektrischer Übertragung von Wassersträften die Rede ist, die Vereinigten Staaten Amerikas an der Spiße aller

Die New Porfer Fachschrift "The Electrical World" giebt über die durch Wafferfrafte betriebenen eleftrischen Anlagen der Bereinigten Staaten folgende Uberficht: Sohe des Gefälles in Meter . Zahl der Anlagen mit: einzeln betriebenen Turbinen Zahl der Anlagen, in benen die Dynamomaschinen: von einer gemeinsamen Welle angetrieben werden 86 einzeln angetrieben werden . . . . . . . . . . . . 36 Bahl der Unlagen: mit Ersakdampffraft . . . 68

Bahl ber betriebenen Glühlampen . 256695Kilometerzahl ber elettrischen Bahnen Bahl der durch Waffer und Dampf betriebenen Unlagen, in benen die Ruppelung erfolgt:

Bahl ber betriebenen Bogenlampen .

mechanisch . . 50 elettrisch

10452

350

Den besten Uberblick über die gesamten bis jest bestehenden eleftrischen Kraftübertragungen auf weite Entfernungen giebt Louis Duncan, der neue Präsident des American Institute of Electrical Engineers, in einer in der "Electrical Review" veröffentlichten Abhandlung, der wir die nachfolgende, von der "Gleftrotechnischen Zeitschrift" Nr. 46 vervollständigte Zusammenstellung entnehmen:

|                               |     | Spftem.                  | Entfernung in km. | Linien-<br>fpannung<br>in Bolt. | Zu über-<br>tragende Plerde<br>flärten. |
|-------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Ouray, Colorado               | i   | Gleichstrom              | 6,4               | 800                             | 1 200                                   |
| Genf, Schweiz                 | . ( | #                        | 32                | 6 600                           | 400                                     |
| San Francisco, Californien    |     | 19                       | 19,2              | 8000                            | 1 000                                   |
| Brescia                       |     | 27                       | . 19,2            | 15 000                          | 700                                     |
| Val de Travers, Schweiz       |     | 60                       | 35                | 10 400                          | 250                                     |
| Chaux be Fonds-Locle, Schweiz |     | v                        | . 48              | 14400                           | 3600                                    |
| Pomona und San Bernardino.    | •   | Einphaf.<br>Wechfelstrom | 21,6 bis 46       | 1 000                           | 800                                     |
| Telluribe, Col                | ٠,  | W                        | 4,8               | 3 000                           | 400                                     |
| Bobie, Col                    | ٠   | 98                       | 20                | 3 400                           | 160                                     |
| Rom, Italien                  |     | 69                       | 29                | 6 000                           | 2000                                    |
| Davos, Schweiz                | ٠   | Nº                       | 3,2               | 3 660                           | 600                                     |
| La Goule-Saint-Imier, Schweiz |     | 10                       | 34,1              | 5000                            | 2000                                    |
| Schöngeising, Deutschland     | ٠   | PP                       | 7,2               | 2600                            | 820                                     |

|                                                                  |     | Shstem.                   | Entfernung in km. | Liniens<br>spannung<br>in Bolt. | An über-<br>tragende Pferbe-<br>flärfen. |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Springfield, Maff                                                | • 1 | Zweiphaf.<br>Wechselftrom | 10,4              | 3 600                           | 820                                      |
| Quebec, Canada                                                   |     |                           | 12,8              | 5 000                           | 2 130                                    |
| Unberfon, S. C                                                   |     | 10                        | 12,8              | 5 500                           | 200                                      |
| Filchbourg, Mass                                                 |     | 19                        | 3,6               | 2150                            | 400                                      |
| Winoosti, Vt                                                     | •   | Dreiphas.<br>Wechselstrom | 4                 | 2500                            | 150                                      |
| Baltic, Ct                                                       |     | 99                        | 8                 | 2 500                           | 700                                      |
| St. Spacinthe, Canaba                                            |     | 68                        | 8                 | 2500                            | 600                                      |
| Concord, N. S                                                    |     | 0.0                       | 6,4               | 2500                            | 5 000                                    |
| Fresno, Cal                                                      | ate | 89                        | 56,3              | 11 000                          | 1 400                                    |
| City, Utah                                                       |     | 00                        | 22,4              | 10 000                          | 1400                                     |
| Lowell, Mass                                                     |     | 10                        | 9,6 bis 24        | 5 500                           | 480                                      |
| Sacramento-Foljom, Cal                                           |     | d                         | 38,4              | 10 000                          | 4 000                                    |
| Reblands, Cal                                                    |     | 48                        | 12                | 2500                            | 700                                      |
| Lauffen-Frantfurt a. M., Deuts                                   | ரி. | FP                        | 175               | 30 000                          | 300                                      |
| Lauffen-Seilbronn, Deutschland<br>Derliton, Maschinenfabrit, Bur |     | 29                        | 14,4              | <b>5 00</b> 0                   |                                          |
| Schweiz                                                          | -   |                           | 25                | 13 000                          | 450                                      |
| Portland, Oreg                                                   |     | 38                        | 19,2              | 6 000                           | 5 000                                    |
| Silverton Mine, Col                                              |     | 42                        | 6,4               | 2 500                           | 400                                      |
| Cichborf-Grunberg i. Echl., Deutf                                |     | ad .                      | 25                | 10 000                          | 650                                      |

Von den im festländischen Europa vorhandenen größern eleftrischen Kraftübertragungsanlagen hat die bei Bellegarde (Departement Ain) vorhandene, welche die Wasserfräfte der Rhone verwertet und deren Herstellung etwa neun Millionen Francs gefostet hat, eine erhebliche Ver= stärkung ersahren. Das Wasser der Rhone wird 750 m oberhalb der Station dem Flusse entnommen und durch einen 500 m langen Tunnel mit 13 m Gefälle der Turbinenanlage zugeführt; die verfügbare Waffer= menge beträgt 200 m3 pro Sefunde. Seither bestand die Anlage aus drei großen und zwei fleinen Turbinen; von erstern trieb die eine eine 250pferdige Drahtseilübertragung nach einer benachbarten Papierfabrif, die beiden andern zwei Wechselstrommaschinen, beren Erregermaschinen von den kleinen Turbinen angetrieben werden. Die beiden Dynamo= maschinen erzeugen Drehstrom von 1000 Bott Spannung zwischen den drei Leitern. Die eine ift ein 800pferdiger, 52poliger Generator, der andere Generator ist für 600 Pferbestärken gebaut. Neuerdings ist nun die Anlage bis auf 7000 Pferdestärken vergrößert worden; die Rraft bient ausschließlich für Großindustrie und wird sehr billig abgegeben, indem ber Preis pro Pferdefraft und Jahr beim geringsten Abnehmer (der gesamte Kraftvorrat von 7000 Pferdestärken verteilt sich auf sechs Abnehmer)

100 Fres. nicht überschreitet. Bellegarde ist übrigens mit Naturfrästen reich ausgestattet; die Valserine, ein Nebensluß der Rhone, liesert auch 600 Pferdestärken zum Betrieb einer für ein privates Unternehmen von der Société de l'industrie électrique de Gondve gebauten Lichtverteilungszentrale.

Ilber geplante eleftrische Anlagen am Gifernen Thor fcreibt die "Elektrotechnische Zeitschrift" Seft 45 folgendermaßen: Das Mitglied der Generalunternehmung für die Regulierung der untern Donau, Sugo Luther, ist bei der ungarischen, rumänischen und serbischen Regierung um die Genehmigung zur Verwertung des ftarten Donaugefälles bei den Kataraften durch Anlage von Turbinenwerken behufs Berftellung eleftrischer Anlagen eingekommen. Bei den Ministern Daniel Sturdza und Novafovics fand der Unternehmer die freundlichste Aufnahme. Namentlich in Rumänien fest man große Soffnungen in diese Anlagen, von denen man sich für den Aufschwung Turn = Severins und Crajovas viel verspricht. An den ungarischen Ufern sollen mittels der so gewonnenen Wasser= fraft vorerst Cement= und Faßfabriken und verschiedene Holzindustrien betrieben werden. Um Eisernen Thore selbst würde die erste Anlage auf 10000 Pferdestärken berechnet sein, die sich bis auf 30000 steigern ließe.

In gleicher Sache wird aus Belgrad gemeldet: Die serbische Resgierung hat eine aus den Sektionschefs Mihansovics, Davitscho und Novatovics bestehende Kommission entsendet, welche die von dem Generalunternehmer der Regulierungsarbeiten am Eisernen Thore, Hugo Luther, eingereichten Vorschläge zur Verwertung der Donaukatarakte sür Elektricitätsanlagen prüfen und im Falle ihrer Vewährung einen Gesehentwurf behuss Erteilung der ausgesprochenen Genehmigung aussarbeiten soll.

Bei den bis jeht besprochenen Anlagen handelt es sich um die induftrielle Ausnühung vorhandener Naturfräfte. In zahlreichen Fällen empfiehlt es sich aber auch, die benötigte Kraft durch Dampfmaschinen, also burch Verbrennung von Steinkohle, zu gewinnen, die gewonnene Dampftraft am Orte der Erzeugung in elektrischen Strom umzuwandeln und ben Strom durch Drabte an die Stelle zu leiten, wo er Arbeit verrichten foll, indem er daselbst Elestromotoren (Dynamomaschinen) treibt. Derartige Anlagen empfehlen fich überall dort, wo Arbeit an verschiedenen Stellen geleiftet werden muß, eine Ubertragung burch Riemen oder Zahnrad aber Schwicrig-In folder Weise gedenkt die niederländische Regierung die Schleusenanlage in Dmuiden, dem Borhafen von Amfterdam, elektrisch zu betreiben. Diese neue Schleuse, berichtet darüber die "Elektro= technische Zeitschrift", gehört bekanntlich zu ben größten der Welt, indem fie eine Länge von 200 m, eine Breite von 25 m und eine Tiefe von 10 m hat, und ist die erste Schleuse Europas, deren Bedienung auf elektrischem Wege geschehen wird. Die Anlage wird nicht weniger als 36 Elektro= motoren umfassen, und zwar je 12 von:

Außerdem soll das ganze Schleusengebiet ekektrisch beleuchtet werden. Die Primärstation wird 200pserdige Maschinenaggregate und eine große Akkumulatorenbatterie erhalten. Die Anlage wird von der Harlemschen Maschinenfabrik, im Verein mit der Elektricitäts=Akkiengesellschaft (vormals Schuckert & Co.) in Nürnberg, nach dem preisgekrönten Entwurf von J. F. Hulswit und F. C. Dufour, Ingenieuren obiger Gesellschaft, ausgeführt werden.

Ganz besondere Vorteile bietet die elektrische Kraftübertragung im Bergbau, und es erinnert sich gewiß jeder Besucher der Franksurter Elektrotechnischen Ausstellung des kleinen künstlichen Bergwerks, in welchem ein elektrischer Bergbaubetrieb veranschausicht wurde. Es sind denn auch heute schon verschiedene solcher Anlagen im Gang, bei denen es sich vor allem um elektrisch betriedene Wasserhaltungs=, Förder= und Ventilations=maschinen handelt. Über eine solche Anlage entnehmen wir der genannten Fachschrift, Nr. 31, das solgende: Auf dem Kübeckschachte in Anina, der k. österreich=ungarischen Staatseisendahn=Gesellschaft gehörig, wird eine elektrisch betriedene Wasserhaltungsanlage gebaut, welche aus 2 Dreicylinder=pumpen besteht, die je 800 l per Minute auf 240 m Förderhöhe heben und von 2 Elektromotoren von je 60 Pferdestärken dei 550 Umdrehungen in der Minute betrieden werden. Es dürsten diese Pumpen mit zu den größten elektrisch betriedenen Grudenpumpen, welche gegenwärtig bestehen, zu rechnen sein.

Auf den Werken der oberungarischen Berg- und Hittenwerks-Aktiensgesellschaft zu Szomolnokhuta wird eine elektrisch betriebene Zwillingspumpe aufgestellt, welche 700 l pro Minute auf 100 m Förderhöhe heben wird. Vesonders interessant gestaltet sich diese Anlage dadurch, daß die zu hebenden Wasser start säurehaltig sind und infolgedessen die gesamte Pumpe sowie die Saugleitung aus einer eigentümlichen Metalllegierung hergestellt wird. Die Druckleitung besteht aus innen mit Asphaltröhren verkleideten Gußseisenröhren.

Außer der Wasserhaltung kommt auf diesem Werke auch eine elektrisch betriebene Klassierung sowie eine umfangreiche Beleuchtung zur Einrichtung. Die Primärstation besteht aus einer horizontalen Hochdruckturbine für 126 l Wasser per Sekunde bei 65 m Gefälle, welche 650 Umdrehungen in der Minute macht und mit einer Dynamo von 50 Kilowatt direkt gekuppelt ist.

Bei der Anwendung der Elektricität in der Landwirtschaft handelt es sich zwar einstweilen noch mehr um Versuche, als um bewährte Anlagen; man kann aber sagen, daß die angestellten Versuche gute Ergebnisse geliesert haben. So hat, wie die "Münchener Neuesten Nachsrichten" zu Anfang unseres Berichtsjahres schrieben, die Elektricitäts-Aktiensgesellschaft (vormals Schuckert & Co.) in Nürnberg auf der Feldmark Diedrichshagen bei Nostock Versuche mit elektrisch betriebenen Pflügen ans

gestellt, bei benen auch Vertreter des Königlich preußischen landwirtschaftlichen Ministeriums sowie der Großherzoglich mecklenburgischen Regierung zugegen waren. Bei der Aussührung der Pflugversuche wurde ein Wechselstrom von 2000 Volt von der elektrischen Zentrale in Warnemunde in einer auf Pfählen ruhenden Drahtleitung nach dem  $3^{1/2}$  km entsernten Felde gestührt und dort durch einen Transformator in eine Gebrauchsspannung von 220 Volt umgewandelt. Auf dem Versuchsselbe waren zwei Elektromotoren aufgestellt, von diesen wurde die Kraft durch Niemen auf die Pflüge überstragen. Es wurde jedes Mal eine Strecke von 300 Morgen gepstügt. Der Kraftbedarf schwankte zwischen 25 und 28 Pferdestärken. Die Versuche sielen glänzend aus. Allgemein wurde der ruhige und gleichmäßige Gang der Pflüge anerkannt.

Ein anderer Versuch mit der Anwendung der Elektricität in der Landswirtschaft ist nach der "Franksurter Zeitung" auf der Staatsdomäne Verneburg im Harz gemacht worden. Auf der Herrenmühle am Flüßchen Nette ist eine Turbinenanlage errichtet, von der aus eine oberirdische Leitung nach der 4 km entsernten Domäne führt, wo mit Elektricität gedroschen, eine Vrennerei und sonstige Apparate betrieben und etwa 60 Lampen gespeist werden. Diese Anlagen fungierten beim Probebetrieb ganz vorzüglich. Dem-

nächst soll auch mit Elektricität gepflügt werden.

Über den ersten Versuch einer elektrisch betriebenen Briefpost konnten wir schon im fünften Jahrgange dieses Buches berichten, haben aber später über eine praktische Bethätigung des Versuches nichts mehr gesunden.



Fig. 33. Clettrifche Briefpoft.

Run berichtet die "Zeitschrift des Vereins deutscher In=
genieure" über eine aus Amerika stammende elektrische Briefpost anderer Art. Der in nebenstehender Abbildung dargestellte kleine Wagen soll zur Besörderung von Briefen und kleinern Paketen dienen. Die Drähte, auf denen der Wagen läuft, dienen gleich=
zeitig zur Stromzuführung

für eine tleine elektrische Betriebsmaschine im Innern des Wagens, welche die Bewegung mittels Ketten oder dergleichen auf die Räder überträgt. Ob diese eigenartige Briespost sich bereits praktisch bewährt hat, wird nicht hinzugefügt.

# 3. Dampfmotoren.

Schon im vorletten Jahrgange unseres Buches konnten wir einige Mitteilungen über die Einrichtung der von dem schwedischen Ingenieur Laval erfundenen Dampfturbine bringen. Seitdem hat die bekannte große

missionswelle übertragen; lettere kann durch Ruppelung oder durch Riemen und Transmissionswelle die Kraft weiter an die Arbeitsmaschinen abgeben.

Für Maschinen, welche mit hoben Umdrehungszahlen laufen, wie Dynamomaschinen, Centrifugalpumpen u. f. w., eignet fich die birekte Berbindung, wodurch eine äußerst gedrängte, sehr wenig Raum bei verhältnis= mäßig hoher Leistung erfordernde Anordnung geschaffen wird. Die kleinern Maschinen haben hierbei eine, die größern dagegen zur Aufhebung einseitiger Drucke zwei, zu beiden Seiten der Turbinenwelle gelagerte, lang= famer laufende Vorgelegewellen, auf welchen die Ruppelungen siten. Sierdurch können sehr vorteilhaft Dynamomaschinen mit doppelten Armaturen betrieben werden, welche parallel oder hintereinander geschaltet und so für Spannungen von 110 und 220 Bolt zu benugen find. Figur 34 zeigt eine solche Dampfturbinen = Dynamomaschine von 30 Pferdestärken; das Laufrad derselben macht 20000, die Vorgelegewellen mit den Ankern der Dynamomaschinen machen 2000 Minuten-Umdrehungen. Das Turbinen= rad liegt in dem schmalen Gehäuse links; über demselben sitt das Dampf= zuströmungsregulierventil und darüber der Anschlußflausch des Dampszulei= tungsrohres. Das Droffelventil wird durch Hebelgeftänge von einem auf das freie Ende einer der beiden Vorgelegewellen aufgesetzen Centrifugalfraftregu= lator beeinflußt. Un der vordern Seite des Gehäuses find die Sandradchen der Düfenregulierventile fichtbar. Rechts ift auf der Abbildung die Dynamomaschine in einem edigen Schutfasten kenntlich, während das mittlere Gehäuse die mittlern Lager und die vorerwähnten Zahnräderpaare umschließt.

Auch Dampfmaschinen ber gewöhnlichen Art fonnen, wie das in mehreren Jahrgängen dieses Buches ausgeführt worden ist, für sehr hohe Umlaufszahl gebaut werden, und ein anderes Modell Diefer Art hat nach Angaben ihres technischen Leiters, John Raworth 1, die Brush Electrical Engineering Company in England gebaut und hauptfächlich für dirette Kuppelung mit Dynamomaschinen bestimmt. Dieser ihrer Bestimmung entsprechend muß die Dampfmaschine gewisse Bedingungen erfüllen, welche bei andern Berwendungen nicht in so hohem Maße und jedenfalls nicht gleichzeitig verlangt werden. Die Umlaufsgeschwindigkeit muß, wie schon bemerkt, im Bergleich mit der Leistung hoch sein, der Dampfverbrauch pro geleistete Pserdestärke-Stunde muß so gering als möglich sein, die Maschine darf nicht zu viel Schmiermaterial brauchen und schließlich muß ihre Regulierung eine außergewöhnlich gute sein. Große Umlaufs= geschwindigkeit, verbunden mit großer Leiftung, läßt sich allerdings bei den gebräuchlichsten Schiffsmaschinenkonstruktionen erreichen, wenn man den Rolbendurchmesser genügend groß und den Sub genügend flein wählt; dann ist aber die andere Bedingung eines möglichst kleinen Dampsverbrauches wegen der großen schädlichen Räume nicht zu erfüllen.

Raworth ist deshalb in seiner Konstruktionsweise davon abgegangen und hat sich bemüht, durch entsprechende Anordnung der Schieber und

<sup>1</sup> Cleftrotedn. Zeitichr. 1896, Nr. 19, C. 288.

Kanäle nicht nur ben schädlichen Raum auf ein Minimum einzuschränfen. sondern auch die Dampfleitungen so furz und weit als möglich auszubilden. was für schnellgehende Maschinen befanntlich von großer Wichtigkeit ift. Statt der gebräuchlichen Flachschieber sind Corliß=Schieber zwischen Soch= und Niederdruckenlinder eingebaut. Die Kolben sind einfachwirkend, und zwar ift die untere Seite des Niederdruckfolbens immer mit dem Ausvuff Der Raum über dem Sochdruckfolben ift mit dem Re= in Berbindung. ceiver in Verbindung, ausgenommen während einer furzen Zeit, wenn die Kurbel durch den obern toten Punkt geht. Jeder Cylinder hat in seiner Wandung eine Reihe von Löchern, welche zu Anfang des Subes als supplementare Ausströmungsöffnungen wirken. Der frische Dampf tritt durch ben Einlaßschieber unter den Hochdruckfolben und treibt ihn aufwärts. Wenn die höchste Stellung erreicht ist, tritt für einen Augenblick durch die oben erwähnten Löcher Berbindung mit dem Receiver ein. Es geht jedoch nur wenig Dampf über. Beim Niedergang tritt der Dampf aus dem fleinen in den großen Cy= linder über und wirft auf die obere Fläche des großen Rolbens. Ift die tieffte Stellung erreicht, so werden die Löcher in der Wandung des Niederdruckcylinders entblößt und dienen jum Fortschaffen des Kondensationsmaffers, ein Zweck, der durch die konische Form des Kolbens wesentlich gefördert wird. Die Maschine entwässert sich also von selbst. Die Regulierung erfolgt durch einen Achjenregulator, welcher den Sub des Einlaßschiebers verändert.

Die erste nach diesem System gebaute Maschine wurde am 26. Februar 1896 durch Arthur Ayres und Edward Woods in Bezug auf Leistung und Dampsverbrauch geprüft, und aus einer Abschrift des Prüsungsprotostolls, welche Raworth der "Elestrotechnischen Zeitschrist" übersendet hat, entenimmt dieselbe Folgendes: Die Dampsmaschine war mit einer Mordey-Wechselstrommaschine direkt gesuppelt. Die Dampspannung am Einlasventil betrug 8 Atmosphären überdruck. Die Tourenzahl wurde mittels eines Hardings-Zählers bestimmt und auch durch ein Buß-Sombard-Tachometer tontrolliert. Der Abdamps wurde in einem der Atmosphäre zugänglichen Oberslächenkondensator sondensiert und zusammen mit dem Kondensations-wasser der Maschine nach der Willansmethode gewogen. Die solgende Tabelle giebt die Versuchsresultate, vom englischen auf deutsches Maßreduziert (PS — Pferdestärse):

| Umbrehungen<br>pro Minute. | kg Dampf<br>pro Stunde. | Elestrische<br>PS.         | kg Dampf<br>pro eleftr. PSStunde. |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 290                        | 1430                    | 120                        | 11,9                              |
| 291                        | 1150                    | 91                         | 12,65                             |
| 292                        | 1670                    | 31,5                       | 21,3                              |
| 293                        | 482                     | 0                          |                                   |
| 294                        | 393                     | Alternator<br>abgefuppelt. | _                                 |

Bei Vollbelastung, 8 Atmosphären Überdruck und Auspuff in die Atmosphäre verbraucht also diese Dampschnamo rund 12 kg Damps pro elektrische PS-Stunde.

Neuerdings hat man in England den Betrieb mit Ammoniafdampf versucht 1, der aus verflüssigtem, unter starfem Druck stehendem Ammoniat erzeugt wird. Das Princip dieses Betriebes ist folgendes: Bekanntlich verdichtet sich Ammoniakgas bei einer Temperatur von 39 ° C. unter Rull und unter Utmosphärendruck zu einer leicht verdampfbaren Flüssig= Die Spannung diefer Fluffigfeit wachst mit steigender Temperatur, fo daß dieselbe ichon bei gewöhnlicher Temperatur Dampf von 4—5 Atmosphären zu liefern vermag; bei 21 ° C. über Rull erreicht dieje Spannung 10-12 Atmosphären. Bei bem Ammoniakgasmotor läft man ben gesvannten Dampf gegen den Kolben wirken, ähnlich einer Dampfmaschine. Da aber die unter diesen Umständen eintretende Abfühlung den wirklichen Druck stark vermindern würde, so hat man durch Anbringung eines Doppelkessels eine Einrichtung getroffen, durch welche die zur Berdampfung des flüssigen Ammonials nötige Wärme beständig zugeführt wird und die zum Betriebe bes Motors nötige Spannung erhalten bleibt. Vorläufig joll der neue Motor feine Sauptverwendung im Strafenbahnbetriebe finden.

Die Dampfmaschinen verlieren, abgesehen von andern Berluften, einen großen Teil ihrer Leiftungsfähigkeit badurch, daß von den Dampfleitungs= röhren Wärme an die Umgebung abgegeben wird, welche Abgabe sich erheblich verringern laffen mußte, wenn man die Rohre mit Barmeichukmasse umtleibete. Ein darauf abzielendes Berfahren hat sich Rnoch 2 in Altdenmit durch Gebranchsmufter schüten laffen, und zwar besteht dieses Berfahren in folgendem: Mittels einer mit Sandbugel versehenen Blechtafel, an deren einer Seite aus Blech gebogene konische Rapfen angebracht find, werden in die in geringer Schicht aufgetragene plastische Isoliermasse konische Löcher eingebrückt; auf biese Schicht wird eine zweite Schicht Barmeschutzuasse aufgetragen und in lettere werden ebenfalls mittels des Werfzeuges Löcher eingedrückt. In dieser Weise wird fortgefahren, bis ber Wärmeschuhmantel die genügende Dicke erreicht hat. Die konischen Vertiefungen in den einzelnen Schichten sollen einerseits bazu dienen, bas bei der verschiedenen Ausdehnung des Cylindermantels und der Schuthulle jouft unvermeidliche Nissigwerden und Abbröckeln der Wärmeschuhmasse zu verhüten, andererseits durch die in den einzelnen Schichten verbleibenden, jum Teil mit Luft ausgefüllten Löcher die Wärmeisolierfähigkeit der Masse zu Knoch verwendet eine besondere Schutmasse, beren Zusammensetzung in dem Prospett nicht angegeben ist, die aber nach dem Gutachten der technischen Staatslehranftalten zu Chemnik ein sehr geringes specifisches Gewicht und eine fehr hohe Isolierfähigkeit besitt.

Jum Schluß geben wir hier noch eine der "Statistischen Korrespondenz" entnommene libersicht, welche die Verwendung der Dampstraft in Preußen während der letzen Jahre erkennen läßt; es sind darin aufgenommen alle Dampstessel und Dampsmaschinen mit Ausnahme der in der Verwaltung des Landheeres und der Kriegsmarine benutzten:

<sup>1</sup> Cleftrot. Echo 1896, S. 281. 2 Eleftrot. Zeitichr. 1896, Seft 14, S. 217.

| Die Zahl ber                       | 1895   | 1896   | 3unahme<br>1896 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Feststehenden Dampftessel          | 57 824 | 58 945 | 1131            |
| Feststehenden Dampfmaschinen       | 60 488 | 62 611 | 2123            |
| Beweglichen Dampffessel            | 15 637 | 15 975 | 338             |
| Davon mit einer Maschine berbunden | 15 168 | 15 526 | 358             |
| Binnenschiffahrtskessel            | 1 546  | 1 562  | 16              |
| Binnenschiffahrtsmaschinen         | 1 465  | 1 513  | 48              |
| Seefdiffahrtsteffel                | 504    | 516    | 12              |
| Seefchiffahrtsmaschinen            | 369    | 387    | 18              |

Auf frühere Jahre gurudgreifend, findet man in Preußen:

| Zu Anjang |   |   |   |   |   |   |   | Feftstehenbe<br>Dampfteffel. | Zunahme<br>gegen das<br>Vorjahr v. H. | Bewegliche<br>Dampschiel. | Aus ober<br>(—) Abnahme<br>v. H. |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1886      |   |   |   |   | ٠ |   |   | 42956                        | 3,71                                  | -19 101                   | 9,90                             |
| 1887      | ٠ |   |   |   |   |   |   | 44207                        | 2,91                                  | 10891                     | 7,82                             |
| 1888      | 4 |   |   | P |   |   |   | 45 575                       | 3,09                                  | 11 571                    | 6,24                             |
| 1889      |   |   |   |   |   | • | ĺ | 47 151                       | 3,43                                  | 12 177                    | 5,24                             |
| 1890      |   |   |   |   |   |   |   | 48 538                       | 2,94                                  | 12822                     | 5,29                             |
| 1891      |   |   |   |   |   | ٠ | Ì | 49914                        | 2,83                                  | 13 769                    | 7,39                             |
| 1892      |   |   |   |   | - |   |   | 51470                        | 3,12                                  | 14 706                    | 6,81                             |
| 1893      |   | • |   |   |   |   | İ | 53 024                       | 3,02                                  | 15 725                    | 6,93                             |
| 1894      |   |   |   |   |   |   | ĺ | 55 605                       | 4,87                                  | 15 335                    | -2,48                            |
| 1895      |   |   |   |   | ٠ |   | İ | 57824                        | 3,99                                  | 15 637                    | 1,97                             |
| 1896      |   |   | ٠ |   |   |   |   | 58 945                       | 1,94                                  | 15 975                    | 2,16                             |

Diese zweite Tabelle zeigt zwei auffallende Erscheinungen. Zunächst ist die Zunahme der Dampstraftverwendung im Jahre 1895 eine gegen- über den Vorjahren geringe, obschon gerade dieses Jahr einen bedeutenden gewerblichen Ausschwung bot; die zunehmende Verwendung von Naturträften ist nicht der Grund, denn für Preußen besindet sich dieselbe noch in den ersten Versuchsstadien. Dann fällt die Verminderung der be weg- lich en Dampstessel zu Ansang 1894 auf; sie ist aber nur eine scheinbare und rührt daher, daß im Jahre 1893 zahlreiche bewegliche Dampstessel von den Vehörden als sesssselnen Anlagen anerkannt worden waren; daraus ergiebt sich denn auch zu gleicher Zeit, da diese Kessel von den beweglichen zu den sesten überschrieben werden mußten, daß die Zunahme der letztern für 1894 etwas stärker erscheint, als sie in Wirklichkeit war.

# 4. Berichiedene Motoren.

Die Gasmotoren erobern sich ein von Jahr zu Jahr weiteres Gebiet, und während von Aufstellung derselben früher nur die Rede war, wenn es sich um eine geringe Zahl von Pferdestärken handelte, sinden sie seit kurzem, vor allem zum Antriebe von Dynamos, auch in großen Anlagen Verwendung. So war auf der vorigjährigen Deutsch-Nordischen Handels= und Industrie-

ausstellung zu Lübeck eine Gasdynamomaschine von 200 Pferdestärken Leistung in Thätigkeit, erbaut von der Firma Gebrüder Körting zu Körtingsdorf bei Hannover. Dieser Gasmotor ist der größte in Deutschsland bis jeht hergestellte, und er bietet in Anordnung und Einzelteilen so viel Beachtenswertes, daß wir, unter Hinweis auf nebenstehende Abbildung, etwas eingehender bei ihm verweilen müssen.

Er ist kombiniert aus zwei nebeneinander liegenden Tandemmaschinen mit gemeinschaftlicher Kurbelwelle. Die Abbildung (Fig. 35) stellt einen solchen Körtingschen Tandem-Gasmotor nebst Dynamo dar; zwei Arbeits-chlinder liegen hintereinander und sind, wie bei Tandem-Dampsmaschinen, durch eine Kolbenstange verbunden. Diese Tandembauart bietet manche Borteile; während bei einchlindrigen Gaskrastmaschinen auf vier Hübe, also zwei volle Umdrehungen, nur ein Krasthub kommt, ist die Steuerung bei den Tandemmotoren so eingerichtet, daß, während der eine Kolben seinen Krasthub macht, beim andern die Ansaugung für die nächste Explosion geschieht, so daß auf sede Umdrehung ein Krasthub kommt, wie bei den Zwillingsmotoren; hierdurch wird die Gleichmäßigkeit des Ganges, welche sür den Betrieb elektrischer Lichtmaschinen unbedingt notwendig ist, erhöht. Die beiden Cylinder liegen nahe bei einander, Lager, Stopsbüchsen zo. sind leicht zugänglich; die Maschine ist auch für große Leistungen übersichtlich und bequem zu warten.

Aus zwei folden Maschinen war der große Viercylindermotor vereinigt, der auf der genannten Lübeder Ausstellung den gesamten dort nötigen eleftrischen Strom lieferte. Die zwei Baar Cylinder lagen nebeneinander an derselben Seite der Welle; die beiden vordern Rolben arbeiteten direft mit Pleuelstange auf die gemeinschaftliche Kurbelwelle. Um eine hohe Gleichmäßigkeit des Ganges zu erzielen, arbeitete die Regulierung nicht mit aussehenden Zündungen, wie bei den gewöhnlichen Gasmotoren für Gewerbebetrieb, sondern mit variablen Füllungen. Es fiel dabei nie eine Explosion aus, der Regulator beeinflußte je nach dem Kraftbedarf in der Ansaugs= periode die Gasluftmischung. Außer dieser Requlierung hatte man es in ber Hand, beliebig 1, 2, 3 oder alle 4 Kraftenlinder arbeiten zu laffen, indem einfach beliebig die Gaszuleitung zu einem oder mehreren Cylindern abgesperrt werden konnte, worauf der betreffende Rolben leer lief; auf diefe Weise konnte man die Maschine den verschiedensten Auforderungen von ein Viertel bis zur vollen Leiftung anvassen bei gleichbleibendem Wirkungsgrad, indem jeder einzelne Cylinder in seiner Arbeitsleistung annähernd konstant blieb, also in ökonomisch vorteilhafter Weise arbeitete. Der Gleichförmig= feitsgrad der Maschine war bei allen diesen verschiedenen Variationen derartig, daß er für den eleftrischen Betrieb vollkommen ausreichte und fein Schwanten des Voltmeters zu bemerken war.

Sehr einfach und schön war noch die Einrichtung zum Ingangsetzen der Maschine. Gasmotoren laufen bekanntlich, und nach ihrer Konstruktion



<sup>1</sup> Prometheus 1896, Nr. 328, S. 251.

naturgemäß, nicht von selbst an wie Dampsmaschinen, sie müssen vielmehr durch äußere Kraft in Gang geseht werden, bis nach einem Sauge- und einem Kompressionshube die erste traftleistende Explosion erfolgt; bei größern Maschinen bewirft man das Ingangsehen durch Hebelmechanismen oder auch durch einen besondern kleinen Antriedmotor, welch letzterer leicht mit der Hand in Gang geseht werden kann. Bei dem besprochenen 200pferdigen Doppel-Tandemgaschnamo wurde dagegen die Ingangsehung durch Drucklust bewirkt. Durch eine mittels besondern kleinen Motors betriedene Luste kompressionspumpe wurde in einem Behälter gepreßte Lust erzeugt. Dieser Behälter stand durch eine Leitung mit dem Einströmungsventil eines der vier Kraftchlinder in Verbindung; durch eine sehr einsache, mit einem Handsgriffe zu bewirkende Umstellung wurde die Preßlust in den Arbeitschlinder eingelassen, wo sie den Kolben vorwärts trieb und so die Maschine in Bewegung setze.

Auf beiden Enden der Kurbelwelle war je eine Gleichstromdynamo aufgesetz; dieselben waren parallel geschaltet, weil der Strom in der Ausstellung mit 110 Volt verteilt wurde; jede Dynamo lieserte bei 110 Volt bis 600 Ampère. Durch Hintereinanderschaltung der beiden Dynamos hätte man mit derselben Maschine einen Strom von 220 Volt für ein Dreileitersystem erzeugen können. Der Gasverbrauch der Maschine betrug für die Stunde und effektive Pferdestärkenleistung 500 l, und da man zwölf 16kerzige Glühlampen mit 1 PS betreibt, so wurde bei voller Leistung für die Glühlampe und Stunde eine Gasmenge von 40—45 l verbraucht.

Gegenüber diesem größten Gasmotor sei auch furz erwähnt, daß seit einigen Jahren von verschiedenen Firmen Gasmotoren für sehr geringen Rraftbedarf in fehr exafter Ausführung hergestellt werden. So verfertigt die bekannte Firma Richard Heller Gasmotoren bis hinab au 1/100 PS ober 3/4 m-kg pro Sefunde! Diese fleinen Motoren saugen bei der ersten Kolbenbewegung Gas und Luft an, so daß das Gemisch den Cylinder etwa zur Hälfte füllt; dasselbe entzündet sich dann und treibt ben Rolben die andere Sälfte seines Weges weiter, bei seiner Rudwärts= bewegung schleudert der Kolben die Verbrennungsgase nach auswärts u. s. w. Die einzelnen Teile des Motors liegen übersichtlich nebeneinander, wodurch bas Auffinden der Fehlerquelle bei etwaiger Störung fehr erleichtert wird. Der Gasverbrauch beträgt für Leistungen von 2, von 1 und von 3/4 m-kg stündlich 110, 100 und 85 l, die Umdrehungszahl 200, 300 und 400 in der Minute. Der größte diefer drei Motoren ift 30 cm lang, ber fleinste 17 cm lang und 11 cm hoch; das Gewicht des größten beträgt 6 kg, das des mittlern 2 kg und das des fleinsten 1 kg.

Die Borteile der Petrolmotoren für die Entwicklung der Kleinindustrie und des Handwerks haben wir schon in frühern Jahrgängen an einigen Beispielen erläutert. Unter den neuern Motoren dieser Art ist der Motor "Enom" der Motorenfabrik Seck Cie. in Oberursel bei Franksurt a. M. hervorzuheben. Eine genauere Beschreibung nebst mehreren erläuternden Figuren finden unsere Leser in der "Centralzeitung



Fig. 36. Petrolmotor "Gnom".

für Optik und Mechanik" (1896, S. 155); wir geben hier nur in nebenstehender Figur ein Gesamt= bild der Maschine. Sie ist nach dem Princip des Viertaktes gebaut, stehender Konstruktion mit oben=liegendem Arbeitschlinder und untenliegender Kurbelwelle. Der Vorgang in der Maschine selbst umfaßt die folgenden vier Sta= dien:

- 1. Das Anjaugen des Petrolund Luftgemisches beim Herabgehen des Arbeitskolbens.
- 2. Das Zusammenpressen (Kompression) des Gemisches beim ersten Hinaufgehen des Kolbens.
- 3. Die Entzündung des Gasluftgemisches und das Herabgleiten des Kolbens.
- 4. Ausblasen der verbrannten Gase beim zweiten hinaufgeben des Kolbens.

Da hierbei als Arbeit verrichtend auch die dritte Periode in Betracht kommt, so bedarf die Maschine, wie jede Explosionsmaschine, ziemlich starker Schwungräder zur Regulierung ihres Ganges.

Die Haupteigentumlichkeiten bes Motors "Gnom" liegen

1. in der eigenartigen Petrol- ober Solarol-Zuführung,

2. in ber felbstthätigen Schmierung,

3. in bem vollständig geschlossenen Einbau aller geschlossenen Teile.

Der Sockel, welcher vollständig geschlossen ist, wird bis zu einer bestimmten Höhe mit einem dunklen, dickslüssigen Mineralöl gefüllt, so daß das untere Ende der Pleuelstange in dieses Öl eintaucht und durch dieses häusige Eintauchen das Öl in dem geschlossenen Kasten umherschleudert; dadurch wird nicht allein der Chlinder, sondern auch alle im Sockel bestindlichen Teile, wie der Schwungkugelregulator, die Steuerung und die solide lange Kurbelwellenlagerung, geschmiert, so daß der Motor nicht ein einziges Schmiergefäß zeigt.

Es wird somit der Besitzer einer solchen Maschine viel weniger Wartung auf dieselbe zu verwenden haben, als manch anderer Arastmaschinen-Inhaber. Die vollständig geschlossene Anordnung setzt den Motor in den Stand, in Räumlichkeiten, wo Staub und Schmut herrscht, ungehindert arbeiten zu können, macht ihn gegen Unfälle irgend welcher Art sicher und

giebt ihm ein einfaches, gefälliges Aussehen.

Zu Beginn unseres Berichtsjahres fand zu Paris eine Konkurrenz landwirtschaftlicher Petrolmotoren statt. Die französische Fach-

29\*

schrift "L'Energie électrique" (1896, Nr. 36) brachte über bie baselbst ausgestellten Maschinen eine eingehende Besprechung, in der uns vor allem jener Teil bemerkenswert erscheint, der betitelt ist: Les moteurs français déguisés, und ber die Betrolmotoren deutscher Herfunft, die auf ber Ausstellung als frangösische Erzeugnisse hingestellt waren, behandelt. Uber diese "verkleideten" Motoren spricht sich ber frangofische Berichterslatter u. a. folgendermaßen sehr treffend aus: "Was wir lächerlich finden, ist die Täuschung des Publikums durch Abkragen der Etiketten, Anderung der Fahnen u. f. w. So sehen wir jede Woche in deutschen Zeitungen eine Ankündigung der Firma W. Seck & Co. in Oberursel bei Frankfurt am Main, zu welcher der Motor "Gnom" abgebildet ist. Treten wir dann in das Innere der Ausstellung ein, so übergiebt man uns einen schönen in Paris gedruckten Prospekt, in welchem das deutsche Wort "Gnom" in "Le Gnome' mit einem Ingenieur-Konstrufteur Louis Seguin übergegangen Dazu brauchte es nichts, als eine Menge französischer Fahnen, um den Motor zu gruppieren, und siehe da, eine französische Maschine!

"Wir gestehen, daß wir uns an dem Ausstellungsplate der Firma Sed & Co. wenig geschmeichelt — ebensowenig geschmeichelt fühlten, als wenn man sich die Freiheit nähme, an ein vorzügliches Voltmeter von Hart=

mann & Braun die Marke ,Desruelles' anzubringen.

"Ein anderer französisch gekteideter deutscher Motor ist von Lacroise in Caen ausgestellt. Wir haben denselben im vergangenen Jahre als konstruiert von der Maschinensabrik Kappel in "L'Energie electrique' besichrieben, und dieses Jahr wird er uns unter dem Namen "Le Progrès' als französisch vorgestellt; aber die Verzierungen, Buntscheckigkeiten, selbst die Farbe verraten unmittelbar die Herkunft.

"Dieselbe Bemerkung gilt für den Motor "Régent". Der Aussteller nennt sich "Electricien Constructour", allein der Prospekt selbst ist deutschen Ursprungs, die Eigentümlichkeiten des Druckes u. s. w. offenbaren die Herstunft dieser Maschine. Es hatte genügt, die auf der Maschine angebrachte Angabe "6 PS." säuberlich wegzukraßen " um daraus "6 chev.-vap." zu machen!

"Unter den deutschen Motoren haben wir nicht mehr den Motor ,Grob' gefunden, der übrigens dem oben erwähnten ,Progrès' auffallend ähn= lich ist.

"Wir wiederholen es noch einmal, damit unsere Leser uns nicht miß= verstehen: wir fritisieren einen Motor nicht, weil er deutsch oder englisch oder amerikanisch ist, aber wir lassen es nicht zu, daß man sie in dieser Weise französisch ankleidet." —

Wie wir schon im vorigen Jahre berichten konnten, verwendet der Berliner Hermann Ganswindt zur Fortbewegung leichter Fahrzeuge den Tretmotor. Vor kurzem hat nun die Berliner Feuerwehr Werssuchsfahrten mit dem Ganswindtschen Tretmotorwagen gemacht, der in

<sup>1</sup> Illuftrierte Zeitung 1896, II, 257.

Gruppe 18 ber Berliner Gewerbe-Ausstellung unter ben Gegenständen bes Königl. Polizeipräsibiums rege Beachtung fand. Sechs Mann, von benen die beiden vordersten die Steuerung und das Belaute bedienen, seken durch Auf- und Abbewegung die breiten Trittbretter in Gang, beren Druck mittels starter Riemen auf einen horizontalen, mit Federfraft wirtenden Mechanismus übertragen und durch diesen zur Wirkung auf die Radachie gebracht wird. Der ganze Wagen, der zur Verminderung des Gewichts aus Stahlrohr und Hidoryholz möglichst leicht gebaut ist, hat sich bei den Proben insofern bewährt, als er sehr leicht und sicher fährt, raicher als ein bespannter Wagen vorwärts fommt und bei nicht zu großer Entfernung die Mannschaft ohne zu große Ermüdung zur Brandstätte Soweit die bisherigen Beobachtungen reichen, gewöhnen sich die Manuschaften sehr leicht an ein gemeinsames Treten in demselben Tempo, jo daß felbst Steigungen aut genommen werden. Der Wagen, ber sich sehr manöbrierfähig und vor allem leicht drehbar erweist, ist in allen Abmessungen möglichst eingeschränft worden, führt aber die wichtigsten Beräte für die Löscharbeiten — wie Standrohr, Schläuche, Arte, Rlappleiter nebst einem Sydrantenverzeichnis - mit und erhalt im Betrieb an ber Vorderseite eine weißrote Signalscheibe zur Andeutung der Fahrtrichtung ober Einschwenfung des Tretmotorwagens für die begegnenden Fuhrwerfe. Borläufig ift bei der Berliner Fenerwehr nur der erwähnte Probemagen vorhanden, dessen Mannschaft eine Art von schleunigem Vortrab bilben foll und an Ort und Stelle im Nu bis zu drei Stock hoch erfolgreich Wasser geben fann. Die Feuerwehr hat neben dem Belociped für den kleinern Reparaturenverkehr mit dem Tretmotorwagen ein neues Hilfsmittel ins Auge gefaßt, über bessen bauernde Leistung ein abschließendes Urteil naturgemäß noch nicht vorliegen fann.

### 5. Schiffe.

Einige Mitteilungen über die Thätigkeit deutscher Werften im Bau von Segel- und Dampfschiffen finden unsere Leser unter "Berkehr" (S. 393 ff.).

Wenn wir im vorigen Jahre berichten konnten, daß als größte seither bekannte Geschwindigkeit ein von Thornycroft & Co. in Chiswick erbauter Torpedobootjäger 29,27 Knoten erzielt habe, so ist diese Geschwindigkeit seitdem schon zweimal überholt worden. Zunächst hat der englische Schissbauer Parrow sür die russische Regierung einen Torpedobootjäger, Sokol, erbaut, mit dem 30,285 Knoten in der Stunde erreicht wurden. Darüber noch hinaus hat der von dem französischen Schissbauer Normand in Habre erbaute Torpedojäger "Forban" bei seinen Probesahrten, welche bei Cherbourg skattsanden, die höchste überhaupt erreichte Geschwindigkeit, 31,029 Knoten die Stunde, verzeichnen können. Das Fahrzeug, welches für die französische Regierung erbaut wurde, hat

<sup>1</sup> Prometheus 1896, Nr. 347, S. 555.

eine Länge von 44 m bei einer Breite von 4.64 m und einer Tiefe von Seine Wasserverbrängung beträgt bei voller Ausruftung 136 t. Zwei Dreifach-Expansions-Maschinen, welche zwei Schrauben treiben, indigieren ausammen 3300 PS und erhalten ihren Dampf aus zwei Rofferfesseln. Die Geschützbewaffnung besteht aus zwei 3,7 cm-Maschinengewehren und zwei Torvedo-Lancierrohren, von denen eines zwischen den beiden Schornfteinen, das andere zwischen den beiben hintern Decksaufbauten pivotiert ift. Das gange Fahrzeug ift in acht wasserdichte Abteilungen geteilt. Kommandoturm, in welchem auch ber vordere Steuerapparat Blat gefunden hat, ist in das Verdeck versentt eingebaut und im Gefecht für den Komman= Der mittlere Aufban neben bem Schornftein bient als danten bestimmt. Karten- und Navigationsraum; der hintere als Brücke dienende Aufbau ist Niedergangstappe für den Wohnraum der Offiziere. Ein zweiter Steuerapparat mit davor stehendem Kompaß befindet sich auf dem Achterded. — Das Fahrzeng ift mit elettrischen Maschinen ausgestattet.

Im letten Jahrgange erwähnten wir kurz, daß ein Amerikaner ein Verfahren zur elektrolytischen Verkupferung von Schiffen ansgegeben und daß sich, wie das in Amerika nicht anders Brauch ist, sosort die erforderliche Company zur Ausbeutung dieses Versahrens gebildet habe. Der Vollständigkeit halber müssen wir nun hinzusügen, daß seitdem von einer Verkupserung nach dem neuen Verfahren für die Kriegsmarinen nichts Weiteres verlautet hat; für verschiedene Kreuzer, welche die Regiezungen der Vereinigten Staaten und anderer Länder in Auftrag gegeben haben, ist wiederum die Whitesche Plattenbekupserung in Aussicht genommen worden. Dagegen sollen, wie wir "Prometheus", Nr. 338, entenehmen, eine Auzahl amerikanischer Handelsbampser die neue Kupser-

befleidung erhalten haben.

Wie ferner im letten Jahrgange mitgeteilt wurde, hatte Parrow in England für die frangofische Marine einen Torpedobootjäger aus Aluminium erbaut. Der oben genannten Zeitschrift entnehmen wir nun, bag, obschon die mit diesem Boot gemachten Erfahrungen insofern nicht günstig waren, als die Legierung (94 Teile Aluminium, 6 Teile Rupfer) bereits nach drei Monaten vom Seewasser start angefressen war, doch zehn fleinere Boote aus Aluminium in Bestellung gegeben worden sind, welche dem Torpedo-Depotschiff "Foudre" als Vorpostenboote dienen sollen. Die Erfahrungen mit dem Narrowichen Boote haben Versuche veranlaßt, aus welchen hervorging, daß reines Aluminium weniger vom Seewasser angegriffen wird als die Sprozentige Legierung. Dagegen besitt bas reine Aluminium, ausgewalzt zu Blechen und Winkeln, wie sie zum Baue von Schiffen Berwendung finden, eine ungenügende Steifigfeit, welcher Mangel Beranlaffung war, die in dieser Beziehung den Anforderungen entsprechende Legierung zu verwenden. Es scheint also, daß man ein Mittel gefunden hat, die in das Wasser getauchte Außenfläche des Aluminiumbootes gegen die zersehende Einwirkung des Seewassers zu schützen, sei es durch Anstrich oder durch Hervorrufen einer Schuthaut auf chemischem Wege.



Eine Siderungsvorrichtung jur Berhütung bes Renterns eines Bootes ift im letten Frühighr auf dem Schlachtensee bei Berlin geprüft und als zwedentsprechend erfannt worden. Der Apparat besteht aus zwei Suljen von Zinkblech, die mit Luft gefüllt find und an beiben Seiten des Bootes durch eine einfache Vorrichtung fo tief angeschraubt werden, daß sie der Sandhabung der Ruder nicht hinderlich sind. Luftkästen halten das Boot immer aufrecht, und selbst wenn es durch hohen Wellengang ober sonstige Einwirfungen sich ftark zur Seite neigt, wird es nie kentern können, da es von den Kaften immer wieder aufgerichtet wird. Bei der erwähnten Probefahrt versuchten zwei Herren auf jede Beise das Boot zum Kentern zu bringen. Doch bewährte sich der Apparat so vortrefflich, daß alle Anstrengungen vergeblich waren. Der Apparat, der Albert Dehnicke in Berlin patentiert worden ist, läßt sich ausziehen und einschieben, so daß er für Boote verschiebener Größe verwendet werden fann.

Über hohle Schraubenwellen für Dampfichiffe entnehmen wir einer eingehendern Besprechung im "Prometheus", Rr. 318, einige interessante Zahlen. Rrupp hatte in Chicago eine aus Tiegelgußstahl hndraulisch geschmiedete Welle von 25 m Länge und 30 cm Durchmesser ausgestellt, die eine 11 cm weite Längsbohrung erhalten hatte. Der Stahl hatte 48,4 kg auf 1 mm² Zerreißfestigseit, 26,1 kg auf 1 mm² Elasticitätsgrenze und 25,8 % Dehnung. Eine für einen der transatlantischen Schnelldampfer des Nordbeutschen Nond vom Typus der "Havel" und "Spree" bestimmte, von Krupp gleichfalls ausgestellte Welle, bestehend aus Schrauben-, Drudlager und Kurbelwelle, zeigt recht beutlich, um welche Mage und Gewichte es sich hierbei handelt. Die Schraubenwelle von 60 cm Durchmeffer und 10,59 m Länge wiegt 21 400 kg, sie ist mit der 5,545 m langen Drudlagerwelle von 15 000 kg Gewicht durch neun Konfichrauben verbunden, deren jede 70 kg wiegt. Die Druckwelle schließt sich an die Kurbelwelle von 11,4 m Länge und 66 600 kg Gewicht an. Die drei Kurbelzapfen stehen in Winkeln von 120° zu einander, ihre Uchsen beschreiben einen Kreis von 1.8 m Durch= messer, sie sowohl wie die ganze Welle sind der Länge nach durchbohrt: tropbem hat das dreiteilige Wellensustem bei seiner Länge von 27,5 m ein Gewicht von 105 000 kg.

Die Schraubenwellen der amerikanischen Dampfer "Jowa" und "Brooskyn" sind mit einem äußern Durchmesser von 40 cm und 76 mm Wandsstärke, also 248 mm innerem Durchmesser, von der Bethlehem Iron Co. aus Nickelstahl hohl geschmiedet worden. Die Lieferungsbedingungen forderten eine Zugsestigkeit von 59,75 kg auf 1 mm² und eine Elasticitätsgrenze von 35,25 kg auf 1 mm². Bei der Zerreißprobe der Probestäbchen aus der in Öl gehärteten Welle ergab sich eine mittlere Zugsestigkeit von 65,4 und eine Elasticitätsgrenze von 42,44 kg/mm². Der hierdurch erzielte Gewinn springt recht in die Augen, wenn man diese Welle ihrem Gewichte nach mit einer massiven Flußeisenwelle früherer Fertigungsart vergleicht. Eine Welle dieser Art von gleicher Biegungs= und Drehungssestigkeit würde

im laufenden Meter ein Gewicht von 1188 kg haben, während das laufende Meter Nickelstahlwelle nur 558 kg wiegt. Nehmen wir die Länge der Welle zu rund 50 m an, so ist allein dadurch, daß die Welle aus Nickelsstahl und hohl gesertigt wurde, eine Gewichtsersparnis von 31 500 kg erzielt worden.

Zu einigen neuen Schiffsshstemen übergehend, müssen wir zuerst des Franzosen Bazin Rollenschiff nennen, das in Saint-Denis bei Paris am 19. August 1896 glücklich vom Stapel gelaufen ist. Wie die nachsfolgende, in der französischen Fachzeitung "Le Yacht" veröffentlichte Figur zeigt, haben die drehbaren Rollen als Schwimmgefäße den ganzen Schiffsstörper über Wasser zu tragen, so daß sie allein eintauchen. Das Fahrzeug erhält durch eine Schiffsschraube seine Fortbewegung und jedes auf gemeinsschaftlicher Achse sitzenden Rollenpaar durch eine besondere Maschine eine senes sortschwegung gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit. Damit



Fig. 37. Bagins Rollenschiff (Aufrig).

ist der Reibungswiderstand beseitigt, der die Kielschiffe aushält. Bazin hofft mit dem Rollenschiff zu Schnelligkeiten zu kommen, die für gewöhnliche Schiffe überhaupt unerreichbar sind. Das vom Stapel gelausene Rollenschiff soll nur zu Versuchen dienen. Es hat sechs Rollen von 10 m Durchsmesser und 3 m lichter Achsenweite; die von ihnen getragene Plattsorm, auf welcher alle Schiffsräume aufgebaut sind, ist 40 m lang bei 11,8 m größter Breite. Die Schraube wird durch eine Maschine von 550 PS betrieben, die drei Maschinen zum Drehen der Rollen entwickeln zusammen 200 PS. Das Fahrzeug verdrängt 280 t Wasser und soll eine errechuete Geschwindigkeit von 18—22 Knoten erhalten. Die Steuerung wird durch ein gewöhnliches Steuerruder bewirft.

Der Plan eines Schiffes für den Wasser= und Landverkehr ist unsern Lesern nicht neu, da wir im fünften Jahrgange über die Schiffs= eisenbahn des Amerikaners Eads berichtet haben. Was damals Eads im großen Maßstabe plante, aber nicht hat durchführen können, das ist

jest in Dänemart in verkleinertem Maßstab und bemgemäß unter veränderten Bebingungen zur Ausführung gelangt. Geit furzem verfehrt im nördlichen Teil ber Insel Seeland ein Dampsboot, auf dem die Reisenden sowohl die reizenden Landseen von Lyngby, Fur und Farum wie auch die bazwischenliegende, etwa 3,15 m breite Landstrecke ohne Unterbrechung be-Dieses amphibische Boot, das den Namen "Schwan" trägt, ift 15 m lang, etwas über 3 m breit und faßt 70 Personen. Seine Dampfmaschine leistet 27 Pferdefräfte. Auf dem festen Lande ist nach beiden Seerandern bin mittels eingerammter Pfahle ein fünstlicher Nahrdamm angelegt, in dessen Mitte eine Schienenbahn läuft, die sich bis in den See und unter die Oberfläche des Wasiers erstredt. Wenn ber "Schwan" auf einem ber beiben Geen fich bem Ifthmus nahert, über ben er paffieren will, so wird auf eine neben der Schiffsschraube angebrachte gezahnte Eisenstange gedrückt, worauf die Zähne in die Schraubenwelle eingreifen und vier paarweise angeordnete Räder an dem Schiffsboden in Umdrehung versegen. Diese Räber, die horizontal jum Steuer stehen, greifen sobann in die Schienen ein und rollen auf diesen mit Hilfe berselben Dampftraft, welche die Schiffsichraube treibt, das Boot zu Lande vorwärts. Während das Boot nach und nach aus dem See heraus auf das feste Land gelangt, wird die Schiffsschraube sichtbar, indem sie aufangs mit ihren Flügeln die Oberfläche des Wassers noch leicht schlägt und endlich sich im leeren Raume dreht. Die untere Seite des Bootes ist zwischen den zwei Räderpaaren gang flach gestaltet, so daß das Kahrzeug nur wenige Centimeter von den Schienen absteht. Die Räder find sehr groß und hohl, wie die an Eisenbahnwagen. Sie sind in wasserdichte Trommeln eingelassen, die bas Eindringen des Wassers in das Boot verhindern, die sich aber füllen, sobald die Seefahrt beginnt. Nach der Fahrt über die Landzunge gleitet das Boot wieder auf den Schienen fanft und allmählich in den See, und die Schiffsschraube tritt wieder in Thätigkeit, während ein Druck auf die erwähnte Eisenstange die Zähne auslöst und die Räder still stehen bis zur nächsten Landung. Der ganze Vorgang muß sich offenbar schnell und ohne Schwierigkeit vollziehen, da das Boot täglich wenigstens zehn Uberfahrten macht. Die Erfindung biefes eigenartigen Fahrzeuges ist dem schwedischen Ingenieur M. C. 3. Magnell zu verbanken. Nachbem bie Alttiengesellschaft, auf beren Rosten ber "Schwan" erbaut worden ist, mit bem Fahrzeug einen unzweifelhaften Erfolg errungen hat, wird fie demnächst noch mehr Boote dieser Art herstellen lassen.

### 6.—8. Eisenbahnen: Eisenbahnsnsteme, Lokomotiven, Eisenbahnwagen.

Betrachten wir das Eisenbahnwesen in seiner Gesamtheit, unabhängig bavon, ob es sich um Vollbahnen oder die nachher noch besonders zu besprechenden Straßenbahnen handelt, so bietet keine Frage so großes Interesse als die der Entwidlung des eleftrischen Bahnbetriebs in Europa.



Nach einer uns darüber vorliegenden Statistif ist die Anzahl aller im Betrieb befindlichen elektrischen Bahnen im Jahre 1895 von 70 auf 111, ihre Gesamtlänge von 700 auf 902 km, die Leistungsfähigkeit der Gentralstationen von 18 150 auf 25 095 Kilowatt und die Zahl der Motorwagen oder Lokomotiven von 1236 auf 1747 gestiegen. Es ist daher auf dem Gebiete des elektrischen Bahnbaues während des abgelausenen Jahres eine ganz außerordenkliche Thätigkeit entwickelt worden. Deutschland steht mit 406 km Linien an der Spize, ihm folgt in weitem Abstande Frankreich mit 132 km, sodann England und Irland mit zusammen 107 km. In der Liste sind sämtliche europäischen Staaten dis auf Bulgarien, Dänemark und Griechenland, welche noch seine elektrischen Bahnen haben, vertreten. Die folgende Tabelle giebt Ausschluß über die Verbreitung elektrischer Bahnen in den verschiedenen Ländern am 1. Januar 1896:

|                      |   |   | ber | Gesamtlänge<br>r Linie in km. | Gesamtleistungs. sähigfeit in Rilowatt. | Gesamizahl<br>der Motorwagen. |
|----------------------|---|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Deutschland          | ٠ |   |     | 406,4                         | 7194                                    | 857                           |
| Frankreich .         | ٠ |   |     | 132,0                         | 4490                                    | 225                           |
| England .            |   |   |     | 94,3                          | 4243                                    | 143                           |
| Österreich=Ungarn    |   |   |     | 71,0                          | 1949                                    | 157                           |
| Schweiz .            |   | ٠ |     | 47,0                          | 1559                                    | 86                            |
| Italien .            | 4 |   | ٠   | 39,7                          | 1890                                    | 84                            |
| Spanien .            | ٠ |   |     | 29,0                          | 600                                     | 26                            |
| Belgien .            |   |   |     | 25,0                          | 1120                                    | 48                            |
| Irland               | • | • | ٠   | 13,0                          | 440                                     | 25                            |
| Rußland .            |   | • |     | 10,0                          | 540                                     | 32                            |
| Serbien .            |   |   |     | 10,0                          | 200                                     | 11                            |
| Schweden- Norwegen . |   |   |     | 7,5                           | 225                                     | 15                            |
| Bognien .            |   |   |     | 5,6                           | 75                                      | 6                             |
| Rumänien .           |   |   |     | 5,5                           | 140                                     | 15                            |
| Holland .            |   |   |     | 3,2                           | 320                                     | 14                            |
| Portugal .           |   | • |     | 2,8                           | 110                                     | 3                             |
|                      |   |   | -   | 902,0                         | 25 095                                  | 1747                          |

Was das System anbelangt, so wird in den bei weitem meisten Fällen, nämlich bei 91 Bahnen, das System der oberirdischen Stromzusührung mit Kontaktrolle angewendet. Anlagen mit unterirdischer Stromzusührung giebt es nur 3. Bon den 9 Linien mit Mittelschiene bestehen allein 8 in Großbritannien; Linien mit Akkumulatorenbetrieb sind 8 vorzhanden. Die nachsolgende Tabelle giebt über das in Auwendung gezkommene System eine übersichtliche Zusammenstellung:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eleftrotechn. Zeitschr. 1896, Heft 16, S. 246, nach L'Industrie électrique 1896, nr. 101.

Wie heute die Dinge liegen, ist für die europäischen Vollsbahnen das fast allein herrschende System der Dampsbetrieb. Auch in Amerika verhält es sich ähnlich; um so mehr aber empsiehlt es sich, über die Zukunft dieses Betriebes die Ansicht eines der angesehensten dorstigen Ingenieure kennen zu lernen. In einem Berichte an die Readingsbahn-Besellschaft äußert sich Westinghouse folgendermaßen:

"Ein starter Einwand, den man gegen die Einführung bes elektrischen Betriebes auf Hauptbahnen erhoben hat, ift der, daß die Umwandlung fehr große Auswendungen erfordern werde, ohne den Brennstoffverbrauch und bie anderweitigen Betriebsbedürfnisse wesentlich zu verringern, ein Einwurf indessen, den man zu bescitigen hoffen darf durch weitere Entwicklung und Benutung der Gastraftmaschine an Stelle der Dampfmaschine gur Erzeugung des eleftrischen Stromes. In den letten 25 Jahren find Basmotoren von fleiner Kraft nach Tausenden gebaut worden; aber auch einige von 350 Pferdestärken hat man in Deutschland hergestellt, beren Erbauer einen Brennstoffauswand von nur dreiviertel Pfund Rohle für bie Pferbeftarte gewährleiften wollen, wofern das Betriebsgas nach der in den Eisen= und Stahlwerken üblichen Weise erzeugt werde. Zieht man nun die verschiedenen Berlufte, die bei ber Dampflokomotive stattfinden, in Rechnung, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die Dampflokomotive gegen achtmal so viel Brennstoff beansprucht als eine Gasfraftmaschine von geeigneter Bauart. Meine mehr als zehnjährige nähere Beschäftigung mit dem Bas=, dem elektrischen und dem Dampfbetrieb hat mich zu dem Schluß geführt, daß Gasmotoren von großer Kraft und noch weitergehender

Sparsamkeit als die der oben erwähnten nunmehr gebaut werden können und daß nur ihre Herstellung in großem Stil herbeizuführen ist, um neue Bedingungen von entscheidender Bedeutung für das Eisenbahnwesen zu schaffen."

In verschiedenen Jahrgängen dieses Buches ift über die einschienige ober Schwebebahn bes frangofischen Ingenieurs Lartique berichtet worden. Das System hat seitdem mancherlei Abanderungen erfahren, qu= nächst durch Behr 2. Derselbe wird auf ber 1897er Brüffeler Ausstellung eine 5 km lange Einschienenbahn als Ringbahn von elliptischem Grundriß. die stärkften Kurven von 500 m Radius, herstellen. Die Geleitschiene, auf welcher die Wagen buchstäblich reiten, wird von A-förmigen Lagerbocken getragen. Die Wagen haben unten in ihrer Längenmitte eine ausschnittartige Abteilung, in welcher oben zwischen den Rücklehnen der Rücken an Rücken stehenden Sikbanke die Räder laufen, deren Achsen durch je einen Elektromotor, wie es bereits Lartique vorschlug, ihren Antrieb erhalten. Diese Betriebsmaschinen sind in den untern Abteilungen des Wagens, welche zu beiben Seiten ber Schienentragebode wie die Beine eines Reiters herunterhängen, aufgestellt. Durch die Stodwertseinteilung unterscheiden sich die Behrschen Wagen wesentlich von benen Lartigues. Während ferner auf ben Bahnen, die letterer gebaut hat, die Wagen von Lokomotiven mit Dampfbetrieb gezogen werden und die Fahrgäste unten im Wagen figen, sind beren Sigbante in den Behrichen Wagen im obern Stockwert aufgestellt; das war nötig, um die Betriebsmaschinen im untern Stodwert unterbringen zu können, wo sie gleichzeitig noch den Zweck erfüllen, der hochgelegten Belastung des Wagens durch die Reisenden das Gegengewicht zu halten. Der Fußboden für den Bersonenraum liegt über den Triebachsen. Diese Sohenlage ber Belastung hat auch zwei Sicherheits-Führungsichienen zu jeder Seite der Schienentragebode notwendig gemacht. biesen Schienen laufen Räber auf senfrechten Achsen im Maschinenraum bes Wagens, welche die Seitenschwanfungen bes lettern verhindern. werden in den Bahnkurven in hohem Maße beansprucht, denn für die Brüffeler Bahn hat ber Erbauer sich zu einer Fahrgeschwindigkeit von 152 km in der Stunde verpflichtet.

Da einmal von Schwebebahnen die Rede ist, sei, obgleich es sich eigentlich auch hier um eine Straßenbahn handelt, gleich bemerkt, daß die lange geplante, jest endlich der "Kontinentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmungen in Nürnberg" vom Regierungspräsidium in Düsseldorf genehmigte Hochbahn Barmen-Elberfeld-Bohwinkel eine Schwebebahn, System Langen, mit elektrischem Betrieb sein wird. Die Bahn wird zum größten Teil über dem Lause der Wupper liegen, eine Höhe von 10 m und eine Länge von 13 km haben. Die Fahrgeschwindigkeit soll 40 km in der Stunde betragen und die Wagen sich in Zeitabständen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I, 146; VII, 123. <sup>2</sup> Prometheus 1897, Nr. 371, S. 107.

<sup>3</sup> Eleftrotechn. Zeitschr. 1896, Beft 47, S. 725.

von je 5 Minuten folgen. Die Bauaussührung ist der Elektricitäts-Aktien-Gesellschaft (vormals Schuckert & Co.) in Nürnberg übertragen und für die Fertigstellung eine Zeit von zwei Jahren in Aussicht genommen worden; der in Elberfeld und Vohwinkel gelegene Teil, woselbst die Grunderwerbsverhandlungen nahezu vollendet sind, wird aber voraussichtlich schon früher fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Die im letten Jahrgange gebrachten vorläufigen Mitteilungen über die geplante Jung fraubahn sind heute dahin zu ergänzen, daß ein internationaler Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die Anlage der Bahn eröffnet ist. Die für die Vorbereitung des Baues bestellte wissenschaftliche Kommission hat Preise ausgesetzt im Gesamtbetrage von 30 000 Francs für die besten Lösungen einer Anzahl von Fragen, welche beim Bau und Betrieb in Betracht kommen. Die wesentlichsten der in

Frage tommenden Buntte find:

1. Bei der Anlage der Bahn:

a) Das Tunnelprofil, ohne und mit Ausmauerung; der Unter- und

Oberbau: Laufschienen, Zahnstange, Weichen und Kreuzungen.

b) Das zur Übertragung der elektrischen Betriebskraft zu wählende Spstem; Einrichtung der Primärstationen, der Fernleitung und der sekundären Stationen; Spstem der Verteilung der Betriebskraft in der Stromleitung entlang der Bahn; Sicherung gegen atmosphärische Störungen des Betriebes.

c) Die Fahrzeuge des elettrischen Betriebes mit allen nötigen Sicher-

heitsvorrichtungen.

d) Projekt für den Bau eines Stations- und Restaurationsgebäudes der Station Eigergletscher.

e) Bau und Ausruftung ber Galerieftationen.

- f) Projekt einer größern Klubhütte für ca. 50 Klubmitglieder auf Mönchioch-Station.
- g) Elevator von ca. 100 m Höhe und 8 m Durchmesser, mit Treppen versehen, auf dem Gipfel der Jungfrau.

2. Bei ber Ausführung bes Baues:

a) Die Tunnelbohrungen: Bohrmaschinen mit elektrischem Betrieb, Sprengmaterial, Bentilation.

b) Das Wegschaffen des Ausbruchmaterials (Schutterung).

c) Borsorgliche Maßnahmen für die Erhaltung von Gesundheit und Leben der Arbeiter; Typen von ambulanten Baracken.

3. Beim Betrieb der Bahn:

- a) Maßnahmen und Einrichtungen, welche unter den gegebenen Berhältnissen den kontinuierlichen Betrieb sichern und Störungen verhindern.
- b) Art der elektrischen Beleuchtung des Tunnels, der Wagen und der Stationen.
- c) Elektrische Beheizung der Wagen und der Stationen; Vorkehrungen zum Schutze der Reisenden und des Betriebspersonals. —

<sup>1</sup> Elettrotechn. Beitichr. 1896, Seft 10, G. 162.

Seit furzem besitt England eine elektrische Bahn durch das Meer. Um den Personenverkehr zwischen den beiden Ortschaften Brighton und Rottingdean zu vermitteln, hat ein Ingenieur Bolf eine Meeresgrundbahn erbaut, die mit dem nachstehend nach der "Illustrierten Zeitung" Nr. 2744 abgebildeten merkwürdigen Fuhrwert besahren wird. Die Bahn hat etwa 5 km Länge, ihre Schienen liegen etwas über dem tiefsten Stand der Ebbe, bei Hochstut werden sie aber dis zu 5 m vom Meer überwogt, während die gewöhnliche Flut etwa 3 m Höhe erreicht. Die Schienen liegen 50—80 m vom steilen, selsigen Uferrand entsernt und bilden eine zweigeleisige Bahn, deren äußere Schienen 6 m auseinanderliegen, während die beiden Geleise, die für ein und dasselbe Fahrzeug dienen, eine Spurweite von 1 m haben. Das Verdeck, auf dem die Fahrzeug dienen, eine Spurweite von 1 m haben. Das Verdeck, auf dem die Fahrzeiste in einem Waggon oder vielmehr in einer Kajüte Platz sinden, liegt 8 m hoch über



Fig. 38. Eleftrische Bahn burch bas Meer.

den Schienen; bei 16,5 m Länge hat es 7,5 m Breite. Dasselbe ruht auf vier durch eiserne Träger verbundenen Säulen aus Stahlrohren von 28 cm Durchmesser. Dieses Eisengerüst wird von zwei Rädergestellen mit je acht Rädern getragen. Die Räderbasis beträgt 9 m. Zum Betrieb der acht Border= und acht Hinterräder dient je ein dreißigpferdiger Elektro= motor, der oben auf dem Verdeck steht und auf zwei durch die hohlen Tragsäulen hinabgehende Wellen wirkt, die mittels Kegelgetriebe die Treib= räder des Gerüstes in Umdrehung versehen. Der elektrische Strom wird den beiden Motoren mittels Kontaktrollen zugeführt. Die auf dem Verdeck angebrachte Kajüte ist 8,5 m lang und 4 m breit. Das Gerüst mit der Kajüte wiegt etwa 40 000 kg. Mit Motoren, Triebwert und voller Be= sahung durch 150 Fahrgäste beträgt das Gewicht etwa 60 000 kg. Die Fahrgeschwindigkeit ist auf 10 km in der Stunde berechnet.

Wohl die primitivste Dampfbahn, die es giebt, ift, wie "Kosmos" berichtet, die Stangenbahn (polo railway), die in manchen unbewohnten

Gegenden von Nordamerita, besonders jum Zwede ber Waldnugung, gebaut wird. Alles, was nicht bringend des festern Materials bedarf, ist an ihr aus Holz. Alls Schienen bienen gang roh bearbeitete Fichtenstämme, welche einfach mit den Enden aneinander auf den Boden gelegt werden, Will man fehr forgsam zu Werke geben, jo fo daß ein Geleise entsteht. verbindet man die Enden der Stämme durch Zapfen und Zapfenloch. Querbalten giebt es nicht. Für die Berfestigung dieses Unterbaues läßt man ben barüber fahrenden Bug felbst forgen. Die Rader der Wagen find, bem Stangengeleise entsprechend, breit, und der Radfrang ift tief ausgehöhlt; außer bem Dampftessel ber Lokomotive find fie bas einzige Eiserne an dem ganzen Bauwert. Wenn die Last fehr schwer ift, so fährt die Lokomotive in der Mitte von zwei Wagen; bas hat auch den Vorteil, daß bei starter Steigung - Tunnel und Durchftiche werden natürlich grundfählich vermieden — die Lokomotive erft ben vordern Wagen allein hinaufschieben fann; bann holt sie ben andern hinterher. Bruden werden moglichst primitiv heraestellt. Von solchen Bahnen kostet das Kilometer in der Ebene nur 75-200 Dollars.

Eine wichtigere Neuerung aus dem Gisenbahnwesen ift, nach "Engineer" (New York), ber erfolgreiche Versuch, Die Schienen nicht mehr, wie es seither üblich war, durch ausgeschraubte Laschen zu verbinden, sondern sie nach erfolgter Berlegung aneinanderzuschweißen. Die hierzu nötige Vorrichtung besteht in einem Wagen, der auf den schon verlagten Schienen vorwärts geht und an seinem vordern Ende den eleftrischen Schweißapparat 1 trägt. Der Strom wird bem Wagen von einer Centrale in hochgespanntem Zustande (500 Bolt und 275 Ampère) zugeleitet und im Wagen auf 300 Volt und 650 Ampère transformiert. An die Schienenstöße werden einfache Laschen angelegt und durch die Klauen des Schweißapparates angepreßt. Der alsdann hindurchgeleitete Strom macht die ganze Verbindung weißglühend, so daß eine vollkommene Verschweißung der Fugen eintritt. Der nötige Druck auf das glühende Metall wird durch eine hydraulische, von Hand betriebene Vorrichtung ausgeübt. Bersuche haben gezeigt, daß eine so hergestellte Schweißstelle erst bei einer Belaftung von 104 000 kg bricht, während andererseits die durch Temperaturveränderungen eintretende Spannung in ben Schienen felbst in bem extremen Klima ber Bereinigten Staaten höchstens 56 000 kg erreicht. Der beschriebene Apparat ist im stande, vier geschweißte Schienenstoße in der Stunde herzustellen. Für elektrische Bahnen fällt bei Berwendung geschweißter Schienenstöße die für die Rückleitung bes Stromes durch die Schienen bisher nötige Berbindung ber Stöße durch angelötete Drahte selbstverständlich weg.

Über ein vom Geheimen Baurat Köpke ausgeführtes Sandgeleise zum Aufhalten eines durchgehenden Eisenbahnzuges wurde im Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin Bericht erstattet, aus dem wir nach "Prometheus", Nr. 350, hier unter Beifügung einer erläuternden

<sup>1</sup> Jahrb. ber Naturw. X, 318.



Fig. 89. Sandgeleise für burchgebende Büge.

Stizze bas Wichtigste wiedergeben. Das Geleise hat den Zweck, Eisen= bahnzüge, über welche die Führer aus irgend welchem Grunde die Herrichaft verloren haben und die deshalb meist mit großer Geschwindiakeit über das Haltsignal hinauslaufen, ohne Beichädigung zum Stehen zu bringen. Solde Gefahrstellen find besonders Haltestellen am Juge längerer Streden mit fteilem Gefälle für Güterguge, wenn beren Sandbremien nicht im rechten Augenblick angezogen werden oder nicht genügend wirken. Stelle liegt furz vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt auf dem von Görlik kommenden Geleise. Dort hat man mittels Jungenweiche ohne Herzstück bas Sandgeleise abgezweigt, wie es unsere Abbildung barftellt. Schienen liegen in einer durch parallel laufende Langichwellen gebilbeten Ninne und fenken sich allmählich so weit in Sand ein, bis sie eine Schicht von 5-8 cm Sand über sich haben. Die Räder des hineinfahrenden Zuges finden demnach einen allmählich zunehmenden Widerstand in dem Sande und fommen allmählich jum Stehen. Das ift wesentlich, damit nicht die vordern Wagen durch die nachdriidenden an den Puffern aus bem Geleise gehoben werden. Der Sand wird feucht gehalten, ändert also seine Wirkung bei Negenwetter nicht, buft sie aber auch bei Frostwetter nicht ein, wie Bersuche gelehrt haben. Um 21. Dezember 1895 wurde ein durchgegangener Büterzug in diesem Geleife ohne Schädigung aufgehalten; es hat eine Besandungslänge von 350 m und eine Gesamtlänge von 500 m; seine Weiche steht für gewöhnlich offen und darf erst dann geschloffen werden, wenn der Zug vor dem Haltsignal zum Stehen ge= fommen ift.

Die Neuerungen im Lokomotivbau erstreben vor allem zweierlei: Beseitigung des so lästigen Kohlenrauches und größere Geschwindigkeiten; über das in beiden Richtungen Geleistete ist in den letzten Jahrgängen mehrsach berichtet worden, während aus jüngster Zeit keine hervorragenden Neuerungen vorliegen.

Die eleftrische Lokomotive kommt einstweilen nur für Vollbahnen in Betracht; auf Straßenbahnen werden Wagen mit Eigenmotoren vorgezogen, und für den Vollbahnbetrieb hat die elektrische Lokomotive von Heilmann einen neuen Erfolg zu verzeichnen. Das russische Verkehrszministerium hat die Absicht, vier durch Elektricität betriebene Lokomotiven, System Heilmann, für die russischen Eisenbahnen zu mieten. Zwei dieser Lokomotiven sollen derart konstruiert werden, daß sie im stande sind, mit einem Kurierzuge von 380 t auf ebener Fläche 100 Werst (106,7 km) in der Stunde zurückzulegen. Die beiden andern Lokomotiven sollen den Güterverkehr vermitteln und so gebaut werden, daß sie einen Frachtzug von

100 t 40 Werst (42,7 km) in der Stunde fortbewegen können. Der Mietpreis ist für die Lokomotive der Kurierzüge auf 0,45 Frcs., für die der Büterzüge auf 0,52 Frcs. pro burchlaufene Werft (34 und 39 Pfennig pro Kilometer) festgesekt worden, in welchen Breis die Amortisations=

gebühren mit eingeschlossen sind.

Die Firma Samthorn, Leslie & Co. in Newcastle, befannt burch ihre hervorragenden Leiftungen auf dem Gebiete von Schiffsmaschinen, hat sich für ihren Wertstattbetrieb eine Lotomotive mit Rran gebaut, beren Abbildung unsere Leser im "Prometheus", Dr. 314, finden. Der Kran steht mit einer Scheibe, die an ihrem Rande einen Zahnfrang trägt, brehbar auf dem Dampfdom, der mantelartig den Cylinder umschließt, in welchem der Drehapfen des Krans sein Lager hat. In diesem Drehgapfen bewegt fich ein Stempel, ber durch ein Belent mit dem hintern Ende des Kranbalfens verbunden ist, auf und nieder. Indem er durch ben Dampf gehoben und gesenkt wird, fenkt er ben Rran gum Erfassen ber zu hebenden Last und erhebt ihn mit dieser wieder, wenn er herunter-Der Kranbalken dreht sich hierbei um eine wagerechte Welle, die über bem Führerstande liegt. Bum Schwenken des Krans dient eine fleine, dreiculindrige Dampsmaschine unterhalb des Gegengewichtes. Sie jest ein Schnedengetriebe in Drehung, welches in den Zahnfrang der Drehicheibe ein= greift. Der Kranbalken hat eine Länge von 6,1 m und drei in verschiedenen Abständen vom Drehpunkte angebrachte Tragehaken. Der nächste, mit 4,6 m Abstand, ift für 4, der mittlere mit 4,9 m Abstand für 3 und der Traghafen am Ende für 2 t Last.

Uber eine bemerkenswerte Neuerung im Bau von Eisenbahnwagen berichtet das "Bolytechnische Centralblatt". Die Direktion der französischen Staatsbahnen läßt Versonenwagen bauen, in denen mit Ausnahme der Räder, Adsen, Federn und Ruppelungen alle bisher gebräudlichen Metallteile aus Aluminium hergestellt werden. Dadurch soll eine Gewichtsersvarnis von 1500 kg an jedem Wagen erzielt werden. Dagegen wird nach den Erfahrungen, die man mit den Torpedobooten aus Aluminium gemacht hat, der Herstellungspreis der neuen Wagen sich jedenfalls höher stellen als derjenige der frühern; wie es aber mit der Haltbarkeit

bestellt sein wird, muß die Folge lehren.

Bum Schlusse noch einige Worte über einen von der amerikanischen Missouri, Kansas and Texas Railroad Company hergestellten Gife n= bahninspettionswagen, deffen Abbildung wir nachfolgend beifügen und der eine Art Mittelstellung einnimmt awischen dem bei uns üblichen

Inipettionszug und der Draifine.

Der Wagen hat vorne sechs Pläte, bazu auf dem durch eine Wand abgetrennten hintern Abteil zwei Plage für Lofomotivführer und Beiger. Sowohl vorne als hinten am Wagen befinden sich die zum Antrieb, Bremsen u. f. w. erforderlichen Sebel; in der Regel werden dieselben von einem Ingenieur bedieut, der auf dem vordersten Wagensitz seinen Platz hat. Der Wagen befitt Raften, in benen alle für Besichtigungsfahrten

für Wagen eine größere Rolle zu spielen, als es früher der Fall war, und besonders gilt das für Frankreich. So hat die Pariser Omnibus=gesellschaft diesen Betrieb versuchsweise eingeführt für die Strecken Louvre-Saint=Cloud, Louvre-Sevres-Versailles und Cours de Vincennes-Saint=Augustin. Die komprimierte Lust wird in einer mittlern Dichtigkeit von 50, vereinzelt sogar von 80 Atmosphären von den Wagen mitgeführt, und zwar nicht in einem großen, sondern der geringern Gesahr wegen in einer Anzahl kleinerer Eisenbehälter, die gegenüber dem Gewicht des Wagens und der Fahrgäste ein außerordentlich großes, den Wagen beständig belastendes totes Gewicht besitzen.

Der durch seine Luftdruckanlagen bekannte Ingenieur Popp hat darum im Verein mit Conti eine andere Zusührungsart in Vorschlag gebracht und von der Stadtverwaltung von Saint-Quentin die Genehmigung zur Ausführung erhalten. Von einer oder mehreren Centralen aus wird die nur auf etwa 10 Atmosphären komprimierte Luft unterirdisch zu den Haltesstellen der Wagen geleitet. Sobald die Wagen, aus der einen oder andern Richtung kommend, über die unterirdische Zuleitungsstelle hinsahren, wie es



Fig. 41. Entnahme tomprimierter Luft für Stragenbahnwagen. ichen Stragen=

die nebenstehende Ab= bildung veranschau= licht, erfolgt selbst= thätig — und darin liegt der Hauptvorteil des neuen Systems — die Füllung des verhältnismäßig nicht sehr schweren Behäl= ters mit komprimier= ter Luft.

Für den elektri= schen Straßen= bahnbetrieb giebt

es bekanntlich drei verschiedene Arten der Stromzusührung: durch oberirdische Leitung, durch unterirdische Leitung und durch mitgeführte Akkumulatoren. Die billigste Art der Zusührung ist die durch oberirdischen Leitungsdraht; sie ist darum auch die meist übliche, wie es unsere Zusammenstellung auf S. 459 erkennen läßt. In den belebten Straßen größerer Städte bietet sie aber mancherlei Nachteile, und die Stadtverwaltungen beginnen bei ihren Genehmigungen von elektrischen Straßensbahnanlagen eine der beiden andern Zusührungsarten, wenn nicht für die ganze Strecke, so doch für die belebtern Stadtteile zur Bedingung zu machen. Aus Amerika, besonders New York, wird darum neuerbings wieder von Versuchen unterirdischer Stromzusührung berichtet; wichstiger aber und für uns näher liegend sind die Fortschritte, die seit kurzem der elektrische Straßenbahnbetrieb in unsern größern deutschen Städten macht.

30 \*

Die Verhandlungen 1 awischen ber Großen Berliner Pferdebahngesellschaft und der städtischen Verkehrsdeputation, betreffend Umwandlung bes gesamten Pferbebahnbetriebes in eleftrischen Betrieb, haben zu einem Bertragsentwurf geführt, welcher die Grundlage für die weitern Beratungen in diefer Angelegenheit bilden wird. Der Bertragsentwurf enthält folgende wichtigere Bestimmungen. Die Konzession der Gesellschaft wird bis zum 31. Dezember 1919 verlängert. Die bereits erteilte Genehmigung für verschiedene neue Linien sowie die Vorrechtszusicherung für einige noch in Aussicht genommene Streden werden erneuert. Die Gesellichaft ist verpflichtet, auch solche Linien zu bauen, beren Ausführung der Magistrat als im öffentlichen Interesse notwendig erachtet, und zwar innerhalb des Weichbildes und im Höchstbetrage von 100 km doppelgeleisig; babei erstattet die Stadt für die in den Jahren 1902/7 gu bauenden Linien ein Drittel, für die in den Jahren 1908/11 auszuführenden Streden die Sälfte der Bautoften und behält sich rücksichtlich der Zeit bis 1919 eine weitere Bereinbarung vor. Die weitern Abmachungen betreffen den Zeitpunkt der Umwandlung, die an die Stadt zu zahlenden Abgaben u. f. w.

Betreffs des Betriebes war zunächst vorgeschen worden, daß im allsgemeinen oberirdische Stromzuführung, nur dort, wo die Stadt es verlange, der sogenannte gemisch te Affumulatorenbetrieb, von dem sogleich noch kurz die Rede sein wird, eintreten solle. Diese vorsläusige Bestimmung ist aber schon bald nachher abgeändert worden: während ansangs nur für wenige Streden Afkumulatorenbetrieb ins Nuge gesaßt war, gegen welche Einschränkung sich innerhalb des Magisitrats Stimmen erhoben hatten, hat sich später die Pserdebahngesellschaft bereit erklärt, im ganzen auf 75 km Afkumulatorenbetrieb anzuwenden und zu diesem Zwecke 600 von 1200 Wagen ihres Wagenparks mit Afkumuslatoren auszurüsten.

Die einzige Stelle, an der ein umfangreicher Akkumulatorenbetrieb seit Jahresfrist vorliegt, ist die Straßenbahn der Stadt Hannover; ein Urteil des Direktors der dortigen Straßenbahngesellschaft, Dr. Karl Krüger, in dieser Sache darf darum wohl auf besondere Beachtung Anspruch erheben. Derselbe schreibt an das "Elektrotechnische Echo", Ar. 38, u. a. solgendes: "Die Erfahrungen, die bei der Straßenbahn Hannover gemacht und wissenschaftlich sestgelegt worden sind und demnächst der Öffentlichseit unterbreitet werden, bringen den Beweiß, daß der Akkumulatorenbetried durchaus lebensfähig ist, sowohl nach der wirtschaftlichen wie technischen Seite hin, daß durchaus keine Erschwerung des Betriebes stattsindet, daß es im Gegenteil der leichteste Betrieb ist, den man überhaupt wegen seiner großen Vorzüge nur anstreben sollte. Unbedingt soll zugegeben werden, daß der Akkumulator noch verbessert werden kann. Das ist aber mindestens in demselben Maße bei dem elektromotorischen Teile notwendig. Hier ist

<sup>1</sup> Eleftrotechn. Beitichr. 1896, Beft 30, S. 470.

die Erfahrung gemacht worden, daß alle eventuellen Störungen leicht und rasch zu heben sind und sich immer nur auf einen Wagen beschränken müssen, daß hingegen Störungen in der Oberleitung, in den Kabeln u. s. w. oft längere Zeit in empsindlichster Weise den Verkehr ganzer Linien lahm legen. Auch wirtschaftlich durchaus lebensfähig hat sich der Akkumulatoren=betrieb erwiesen. Es mag selbst zugestanden werden, daß der Oberleitungs=betrieb billiger ist (es kann sich dabei nur um Geringes handeln); sest steht dagegen, daß der Akkumulatorenbetrieb bedeutend billiger als Pferdebetrieb ist, und das dürfte doch bei allen Umwandlungen die Hauptsrage sein, da es, ganz von der ästhetischen Seite abgesehen, jedenfalls ausgeschlossen bleibt, daß wir mit Oberleitung schon der Konsequenzen wegen in den

bichten Berkehr einer Großstadt dringen können."

Es war eben die Rede von "gemischtem Affumulatorenbetrieb", ber darin besteht, daß die Wagen auf einem Teil der Strede den Strom durch besondere Leitung, die unterirdisch und oberirdisch sein kann, zugeführt erhalten, im übrigen aber ben erforderlichen Strom in einer Affumulatorenbatterie mit sich führen. Dieser mitgeführte Strom kann noch gang besondern Zweden dienen. Wie die "Elettrotechnische Zeitschrift", Nr. 13, bem New Norfer "Electrical Engineer" entnimmt, hat die Verwaltung der New Porfer Stadtbahn beschlossen, auf der Thirtyfourth Street Branch Line elektrischen Betrieb einzuführen. Die jetigen Dampflokomotiven werden burch eleftrische Lokomotiven ersett, die den Betriebsstrom jum größten Teil mittels Kontaftschiene direkt von der Kraftstation erhalten, nebenbei aber mit einer Batterie von 248 Zellen ausgerüftet sind, um den für schnelles Anfahren nötigen Uberichuß an Kraft zur Verfügung zu haben. Kontaktichiene foll nur an den geraden Stellen der Bahn angebracht werden, nicht aber in Kurven oder Weichen, so daß die Stromzuführung sich möglichst einsach gestaltet. Die Zellen haben 400 Ampere-Stunden Kapacität und wiegen insgesamt 10 000 kg. Die mittlere Entfernung ber Stationen ift 515 m und die Fahrzeit 85 Sefunden. Je schneller man anfahren fann, um so geringer braucht die Maximalgeschwindigkeit zu sein und um so weniger Arbeit verbraucht man pro Zugkilometer, wie das durch eine Reihe von Zahlen bargethan wird. Die mittlere Geschwindigkeit ift in allen hier nicht näher augeführten Fällen rund 20 Stunden-Kilometer. Ilm nun ein Minimum von Arbeit durch die Bremfung zu verlieren, muß man schnell Wenn man jedoch dabei einzig und allein auf die anfahren fönnen. durch die Kontaktschiene zugeführte Kraft angewiesen wäre, so würde die Kraftstation ganz übermäßig belastet werden. Um das zu vermeiden, soll die auf der Lokomotive mitgeführte Batterie den Hauptanteil an der Stromlieferung beim Anfahren übernehmen. Die Batterie wird dann bei schneller Fahrt und während der Ruhepausen von der Kontaft= schiene aus gelaben. Um bieses System auf der ganzen New Porfer Stadtbahn einzuführen, würde eine Auslage von rund 24 Millionen Mark erforderlich fein.

### 10. Luftichiffahrt und Flugversuche.

Im letten Jahrgange dieses Buches konnten wir nur einige kurze Andeutungen über Andrees Plan, den Nordpol mittels Luftballons zu erreichen, und über die Einrichtung des nach seinen Angaben hergestellten Ballons bringen. Weiteres über den Verlauf des geplanten Unternehmens sowie über die Einrichtung des Andreeschen Ballons sinden unsere Leser unter "Länder- und Völkerkunde" (S. 387).

Wie im vorletten Jahre Graf Zeppelin, so hat im letten Jahre ber bekannte Luftschiffer Dr. Wölfert ein lenkbares Luftschiff nach Art bes Renard-Arebsichen bergeftellt. Wie bei letterem ift der Ballon in Form eines Ellipsoids gebaut, hat 28 m Länge und 8,5 m Breite; auch dient, wie bei jenem, eine zweiflügelige Schiffsschraube, die 2,5 m Durch= messer hat, auf der Vorderseite der Gondel angebracht ist und von einem zweipferdigen Motor getrieben wird, jum Fortbewegen in horizontaler Richtung, während zum Auf- und Abwärtsbewegen, soweit es nicht burch die Steigfraft bes Ballons und Auswerfen von Ballaft geregelt wird, sich eine ähnliche Schiffsichraube unter der Gondel befindet. Als wesent= lichen Unterschied von seinem frangösischen Vorgänger hat das Wölfertsche Luftschiff bie unmittelbare Befestigung ber Gonbel unter bem Ballon, beren Ausführung von bem Erfinder noch nicht befannt gegeben wurde. Diefer festere Busammenhang foll die Manovrierfähigfeit des neuen Luftschiffs bedeutend steigern, und in der That hat es im Vergnügungspark der letten Berliner Gewerbeausstellung eine Reihe von Fahrten in allen gewollten Richtungen ausgeführt; ob es aber auch bei stärkern Winden und in größern Söhen ein gleiches Berhalten zeigen wird, darf wohl noch fehr bezweifelt werden.

Befanntlich hat Lilienthal, der hervorragendste deutsche Vorkämpser der Idee, die Rachahmung des Vogelflugs an Stelle der Ballonsahrt zu sehen, am 10. August 1896 einen allzu fühnen Versuch, bei dem er die Bewegung der Flügel, statt durch eigene Musselfrast, durch einen von komprimierter Kohlensäure bethätigten Motor aussühren ließ, mit dem Leben bezahlen müssen (s. Totenbuch). Unter den Amerikanern sind es vor allem Maxim, der bekannte Geschüßtechniker, und Langley, der hervorragende Physiker und Meteorolog, zur Zeit Sekretär des Smithsonschen Instituts in Washington, die in der Vervollkommnung der dynamischen Flugmaschine wetteisern. Über den ihren Bemühungen zu Grunde liegenden Gedanken und frühere Versuche zur Bethätigung desselben ist in den lehten Iahrgängen dieses Buches berichtet worden; neuerdings nun scheint Langley, wie zwei am 6. Mai 1896 von ihm angestellte Fahrten darthun, der Lösung des Problems wieder ein gutes Stück näher gekommen zu sein.

"Bei bem ersten Versuche", so schreibt darüber u. a. Graham Bell', welcher den Versuchen beigewohnt hat, "wurde die größtenteils in Stahl



¹ Nature vom 28. Mai 1896, auszüglich in Naturw. Rundschau 1896, Nr. 27, S. 347.

konstruierte und von einer Dampfmaschine getriebene Flugmaschine vom Bord eines Fahrzeuges in einer Sohe von etwa 6 m über dem Waffer den Lüften übergeben. Unter der alleinigen Wirkung der Dampfmaschine flog der Avvarat gegen den Wind, indem er sich seitlich bewegte und allmählich langsam erhob. Bei einer merkwürdig gleichmäßigen und fanften Bewegung beschrieb er unter steter Erhebung Kurven von ungefähr 100 m Durchmesser, bis er zu einer Sohe von ungefähr 25 m gelangt und wieder zu seinem Ausgangsvunkte zurückgekehrt war. Nunmehr hörten (so viel ich erkennen konnte, aus Mangel an Dampf) die Bewegungen der Maschine auf, und der Apparat fentte fich langfam und ohne Stoß auf die Wasserfläche, die er anderthalb Minuten nach seiner Abfahrt vom Schiffe wieder erreichte. Er hatte dabei so wenig Anprall erlitten ober Schaden genommen, daß er sofort für einen aweiten Versuch gurechtgemacht werden konnte. Bei diesem zweiten Bersuch, welcher bem ersten unmittelbar folgte, wurde der nämliche Apparat von neuem abgelassen und vollendete unter ähnlichen Bedingungen und mit fehr geringen Unterschieden beinahe die nämliche Flugbahn. Er hob sich, große Kurven beschreibend, gleichmäßig und ohne Stoß, indem er sich einem nahen bewalbeten Borberge ber Bai näherte, aber benfelben glücklich überstieg, ohne die höchsten Baumwipfel zu streifen. über die er in einer Erhebung von 8—10 m hinwegslog, und senkte sich auf der andern Seite bes Vorberges langfam herab, ungefähr 276 m von jeinem Abfahrtspunkte. . . . Nach der Ausdehnung der beschriebenen Rurven, die ich mit andern bei den Bersuchen gegenwärtigen Bersonen abschätzte, nach gewissen Abmessungen, die ich selbst vorgenommen habe, und nach den von mir geprüften Angaben bes automatischen Zählers über die Rahl ber vollführten Triebradumdrehungen schähe ich die absolute Länge jeder der beiden Flugftreden auf mehr als eine halbe englische Meile oder genauer auf etwas über 900 m. Die Dauer des Fluges betrug bei dem zweiten Bersuche eine Minute und 31 Sefunden, und die mittlere Geschwindigkeit awischen 20 und 25 Meilen in der Stunde (also etwa 10 m in der Sefunde) auf einer beständig anfteigenden Bahn."

In England hat Pilcher, Assistent der Universität Glasgow, einen dem Lilienthalschen ähnlichen Flugapparat hergestellt, bei dem, wie bei Lilienthals ersten Apparaten, die Flügelbewegung nicht durch Dampstrast, sondern durch Armbewegungen des Fliegenden hervorgerusen wird. Seine Maschine hat in sedem Flügel sechs elastische Rippen, welche mit indischem Mussellin überzogen sind. Die Versteisungen aus Klaviersaitendraht lausen zusammen nach einem aus Holz gefertigten Dreieck, welches sich etwa 30 cm vor dem Flugmenschen besindet. Der Schwanz besteht aus zwei senkrecht auseinander besestigten kreissörmigen Scheiben. Pilchers Apparat hat eine Segelstäche von 150 Quadratsuß = 13,8 m²; der Ersinder ist gegenwärtig damit beschäftigt, einen neuen Apparat mit 300 Quadratsuß (27,6 m²) Segelstäche zu bauen. Die Versuche sinden zu Cardroß in Dumbartonshire

<sup>1</sup> Befdreibung und Abbilbung im " Prometheus" 1896, Nr. 324, G. 191.

statt, doch mangelte es bei benselben seither noch an der nur durch Ubung zu erwerbenden Sicherheit der Bewegungen, die sich Lilienthal in so hervor-

ragendem Maße angeeignet hatte.

Ebenfalls auf Lilienthalicher Grundlage ruht ber bynamische Flugapparat von Arthur Stengel' in Altona, der genau dem Körperbau des Bogels entsprechend touftruiert ift. Die Flügel haben eine Spannweite von 6,36 m, ihre Tragfläche beträgt 7 m2; sie ichlagen in einem Winkel von 70° und haben eine parabolische Wölbung von 1/12. Dieser Riesenvogel, ber 34 kg wiegt, wird burch eine von Stenkel erfundene eigenartige Maschine ohne Schwungrad und Ercenter in Bewegung gesett, beren Cylinder bei einer Kolbenfläche von 48 cm² und 5 Atmosphären Druck eine Pferdekraft, bei 7 Atmojphären zwei und bei 9 Atmosphären drei Pferdefräfte leistet. Als treibende Kraft hat er ebenso wie zulett Lilienthal komprimierte Kohlenfäure verwendet. Gleich dem lebenden Bogel vermag auch diefes Berfuchsmodell willfürlich die Flügel zu heben und zu senken, in Thätigkeit zu setzen und anzuhalten, die Kraft zu steigern und zu mäßigen, endlich zu jeder beliebigen Zeit in Schwebestellung überzugeben. Da der Apparat, sich selbst überlassen, schon beim ersten Flugversuch zerftort werden wurde, mußte er an einem Laufwagen auf Sicherheitstabel besestigt werden. Bei Anwendung einer halben Pferdefraft funktioniert der Apparat langfam, bei einer Pferbetraft steigern sich schon seine Leistungen gang erheblich und die Dafchine fliegt bei ausreichender Sebefraft mit jedem Flügelschlag etwa 3 m vorwärts. Erhöht man die motorische Kraft auf anderthalb Pferbefräfte, bann übt bas Modell ben freien Flug aus, b. h. es hebt sich felbst und legt bei jedem Flügelschlag 4 m gurud, die Schlag= frequenz beträgt alsbann in der Sekunde 1,3. Dieses Resultat wird vornehmlich durch die vollkommene Glafticität der Flügel erreicht. ben Schwingen verwendete Material ift Wedleß-Stahlrohr für das Mittelftud, Bambus für die gehn Rippen und eine Urt Kautschukleinen für den Bezug.

Im Gegensatz zu den Flügelstiegern, wie man die hier beschriebenen Apparate kurz bezeichnen kann, sind neuerdings auch mehrsach Bersuche mit sogenannten Drachen fliegern gemacht worden. Bei ihnen wird, ähnlich wie bei den Papierdrachen der Kinder, eine möglichst große Fläche schräg nach oben gestellt und — wie Hiram Maxim es that — durch eine starke Flügelschraube oder in weit einsacherer Weise durch eine an dem Apparat besessigte und schnell vorwärts gezogene Schnur zugleich auswärts und vorwärts bewegt. Mit einem Drachenslieger dieser letztern Art hat u. a. Lieutenant Powel von der schottischen Garde, der sich bereits längere Zeit mit der militärischen Verwendung des Drachens beschäftigt, sich im Christechurch=Park zu Ipswich etwa 15 m hoch heben lassen. Sein Apparat bestand aus sünf sechsectigen Drachen, die an einer Leine in bestimmten



Eingehendere Befchreibung mit Abbilbungen in ber Illustrierten Zeistung 1896, II, 445.

Abständen befestigt waren. Er felbst hatte seinen Platz in einem Korbe, der an dem untersten Drachen hing; zur Sicherheit für den Fall des Absturzes befand sich über dem Korbe ein Fallschirm.

Um dem Apparat eine größere Stabilität zu verleihen, hat der Ameristaner Hargrave demselben, wie wir im Aprisheft 1896 des Scientific American lesen, die in nachstehender Figur veranschausichte Form gegeben.



Fig. 42. Drache von hargrabe.

Es sind ein Baar miteinander verbundener nicht sehr tiefer, oben und unten offener Raften aus fehr dunnem Richtenholz, mit dem aus der Figur ersichtlichen Latten= Um bie Traafraft bes werf verfteift. Bangen zu fteigern, werden mehrere folcher Käftenpaare nach Art des mehrpaarigen Tandems der Radfahrer hintereinander an ber Zugleine befestigt; ein einziges fehr großes Paar zu verwenden, empfahl sich weniger, da es die Manövrierfähigkeit sehr beeinträchtigte. Beim Zujammenfeben ber dünnen Bretter werden Nägel und Schrauben vermieden, ftatt ihrer wird nur Leine und Bechdraht verwendet; um die Festigkeit noch zu erhöhen, werden die Rahmen

mit wasserbicht gemachten, leichten Zeugstossen überzogen. Ein Doppelbrache aus einem Kästenpaar von 1 m Länge vermochte 3—4 kg zu tragen; bei einer Windstärke von 7—8 m in der Sekunde konnte das Seil, nachdem es eine Neigung von 40—50° gegen die Horizontale erreicht hatte, an der Erde besestigt werden, und der Apparat stand, ähnlich dem bekannten Papierdrachen, ruhig in der Luft. Von sechs hintereinander gespannten größern Paaren, bei denen seder Kasten 1,80 m lang, 1,20 m breit und 0,60 m ties war und deren Seil von einer Anzahl Männer gezogen wurde, konnte sich Hargrave einige Meter hoch heben lassen, mußte aber wegen der Gefährlichkeit des Abstiegs auf größere Höhen verzichten. (Ugl. S. 263.)

### 11.—13. Gewehre, Geschütze, Geschosse.

Nachdem seit einigen Jahren das kleinkalibrige Gewehr mit rauch= losem Pulver bei fast allen Heeren zur Einführung gelangt, ist von Neue= rungen auf diesem Gebiete wenig zu berichten, es sei denn die Thatsache, daß letzte auch die Infanterie der Vereinigten Staaten das schon längere Zeit in der dänischen Armee gebräuchliche Krag=Jörgensensche Ge- wehr erhalten hat.

Die außerordentliche Steigerung der Trefssicherheit unserer Handfeuerwassen auch auf sehr weite Entfernungen hat nun aber den Mißstand zu Tage treten lassen, daß die Visiervorrichtungen der großen Schußweite nicht immer mehr entsprechen, und man hat, wie wir "Prometheus",

habe, welche an Stelle der sonst üblichen Erinnerungsmedaillen an diejenigen japanischen Soldaten verteilt werden sollen, die den siegreichen Feldzug gegen China mitgemacht und überlebt haben. Es dürste nun unsere Leser interessieren, zu erfahren, daß diese Uhren, welche 10 Mark pro Stück nach unserem Gelde kosten, wie alle für den Orient bestimmten Uhren eine von den unsrigen abweichende Gangart haben. Bei diesen Uhren drehen sich nämlich die beiden Zeiger insolge der einem Genser Uhrmacher patentierten Konstruktion in verkehrter Richtung, also rückwärts. Hierdurch wird der bekannten Gewohnheit vieler orientaslischer Völker Rechnung getragen, welche von rechts nach links lesen und schreiben.

Eine einsache, aber sicher arbeitende Kontrolluhr' hat ein Amerikaner L. Reis ersunden. Die Uhr hat die Gestalt einer gewöhnlichen Weckeruhr, bei der sich jedoch nicht der Zeiger, sondern das aus Papier gesertigte, abnehmbare Zisserblatt dreht. Diese Uhr ist in einem Gehäuse eingeschlossen, durch welches eine unter Federdruck stehende Nadel hindurchragt. Gelangt nun der Wächter auf seiner Runde an den Standort der Kontrolluhr, so drückt er auf den aus dem Uhrgehäuse hervorstehenden Knops der Nadel und sticht hierdurch ein Loch durch das Zisserblatt. Nach dem Ausschen des Drucks auf den Nadelknops wird die Nadel durch die Feder wieder zurückgeschnellt und kann bei der solgenden Runde wieder durch das Zisserblatt gestochen werden. Um nächsten Tage wird das Zisserblatt abgenommen und durch ein neues ersetzt, und es zeigen die Lochungen des abgenommenen Zisserblattes nach Stunde und Minute genau die Zeit an, in welcher der Wärter sich am Standorte besand.

Telephon-Kontrolluhr. Ein Apparat, der dem Zwecke dient, ein Telephongespräch mit größerer Ruhe führen zu lassen, indem er uns während der gangen Dauer des Gespräches die Zahl der noch zur Berfügung stehenden Minuten vor Augen führt, ift die von Wilhelm Fuld in Hannover hergestellte Kontrolluhr für tappflichtige Ferngespräche und sonstige Zeitbeobachtungen von fürzerer Dauer 2. Das in geschmadvollem Holzgehäuse untergebrachte Uhrwerk wird neben dem Fernsprechapparat an der Wand aufgehängt ober auch auf das Fernsprechgehäuse gestellt, so daß der Blick des Sprechenden stetig auf das Zifferblatt und den fich fehr langsam bewegenden Zeiger fällt, der innerhalb sechs Minuten eine Umdrehung macht. Durch Niederdrücken des feitlich aus bem Gehäuse hervorragenden Hebels bei Beginn des Gesprächs wird das Uhrwerk augenblidlich in Gang gesett, während bei Aufwärtsbewegung besselben Bebels am Schluß der Unterhaltung fofortiger Stillftand erfolgt. Rach beendeter Beobachtung ist der Zeiger auf den Ausgangspunkt zu drehen, worauf die Uhr zu erneutem Gebrauche bereit ift. Es versteht sich, daß der Apparat feineswegs bloß als Zubehör zum Telephon zu betrachten ist;

2 Illuftrierte Zeitung 1896, I, 28.

<sup>1</sup> Centralblatt für Optif und Mechanif 1896, Nr. 23, S. 238.

er kann auch bei jeder andern nicht zu langen Zeitdauerbeobachtung Verwendung finden.

Ein sehr sinnreich eingerichtetes elektrisches Pendel hat der französische Ingenieur Anthoinog angegeben. Es besteht, wie die folgende Figur zeigt, im wesentlichen aus einem metallischen Ständer M,



Fig. 44. Elestrisches Pendel. Links Borderansicht, mitten Hartgummischeibe, rechts Seitenansicht.

einem Bendel P, einem Eleftro= magneten Eund einem oderzwei galvanischen Elementen PP, die im Fuße des Apparates untergebracht find. Die pendelnde Bewegung wird im Bang erhalten burch Einwirtung bes Elektromagneten auf das Pendel: um möglichst wirksam zu fein, muß bie magnetische Anziehung tangential zur Bendelbewegung und in dem Augenblick er= folgen, in bem das Pendel feine Vertifalstellung noch nicht erreicht hat, barf auch bei Eintritt in diese Stellung nicht mehr anhalten. Der metallische Ständer M, der das Pendel an einer Feber r trägt, ist in fleter Berbindung mit einem der Batterienvole PP, während

ber andere Pol stets mit dem Elektromagneten E verbunden ift, dessen anberes Drahtende mittels des Drahtes f mit der Hartgummiplatte R Berbindung hat. Die Pendelstange trägt eine Metallhülse E, die durch einen Platindraht p mit der Hartgummiplatte R in Verbindung steht. Um die Wirkungsweise des Pendels verständlich zu machen, ist zuvor ein Wort über die in der Mittelfigur besonders abgebildete Hartgummischeibe R zu fagen : dieselbe ist durch die beiden Klemmschrauben bb' einerseits mit dem Umwege über den Elektromagneten mit einem Pol der Batterie, andererseits mit dem Elektromagneten E' verbunden. Die Klemmschraube b' ist durch einen Draht mit den beiden metallischen Spiten ss, die in den Vertiefungen der beiden Rinnen vt und v't' angebracht sind, verbunden; die Rinnen find einander parallel, liegen aber nicht fentrecht zu den furzen Scheibenfanten; dagegen liegen die beiden Endstellen der Rinnen v' und t auf einer zu diesen Kanten sentrechten Geraben und in der Schwingungsebene bes Platindrahtes p. Angenommen nun, das Pendel schwinge von links nach rechts und führe ben Platindraht p mit sich; derselbe tritt durch v'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Nature 1896, I, 230.

in die Rinne v't' und berührt die Metallspihe s; in diesem Augenblick befindet sich d noch in schräger Stellung. Mit stattsindender Berührung wird der Strom geschlossen, der Elektromagnet zieht das unter dem Gewicht Abefindliche Eisenstück p an und giebt so dem Pendel einen Antried. Die Berührung währt aber nur einen kurzen Augenblick, beim Durchgang des Pendels durch die Vertikalstellung sindet darum keine Anziehung mehr statt. Das Pendel seht darüber hinaus seinen Weg sort und tritt bei seiner Rücksehr, in ähnlicher Weise wie vorher mit s, in Berührung mit s', worauf dann auch in ähnlicher Weise Stromschluß und neuer Autrieb erfolgt.

Allein mit dem bis jett Geschilderten wäre eine fortgesetzte Bewegung des Pendels erklärt. Um nun ein Uhrwert, in unserer Skizze durch ein einzelnes Zahnrad angedeutet, in Gang zu setzen, wird ein Pol der Batterie, die den Elektromagneten E erregt, durch den Draht f' mit dem zweiten Elektromagneten E' verbunden, der seinerseits wieder durch die Alemmschraube den Metallspitzen nn' der Hartgummischeibe R in Verbindung steht. So oft dann der Platindraht p eine dieser Spitzen n oder n' berührt, wird der Strom geschlossen, durchläuft den Magneten E' und dieser zieht den Hebel II' an; jede Auziehung des Hebels aber bewegt das Rad um einen Zahn sort.

#### 15. Automaten.

Die Zahl der Automaten hat auch im letzten Jahre wieder eine starke Bermehrung ersahren. Zu den vielen schon vorhandenen selbstthätigen Kuppelvorrichtungen für Eisenbahnwerwaltungen in solchem Kuppelworrichtungen für Eisenbahnwerwaltungen in solchem Maße gefunden hat, daß sie viele Millionen Mark an ihre Einführung wenden möchte, hat Hugo Oberländer in Leipzig eine neue hergestellt, die den lebhastesten Beisall der Fachmänner sindet; wir müssen auf ihre eingehende Beschreibung hier verzichten, da es für eine solche der Jugabe verschiedener Stizzen bedürfte. Es sei hier nur kurz bemerkt, daß es zum Ineinandergreisen der an zwei Wagen besindlichen Kuppelungsteile durch= aus nicht gleicher Höhe der beiden bedarf, da die betreffenden Teile dreh= bar gelagert sind.

Auch selbstthätige Wärmeregler giebt es schon verschiedene, boch hat unseres Wissens keiner derselben bis jest große Verbreitung gestunden. Der umstehend abgebildete Apparat, der von der im Heizsach bekannten Firma David Grove in Berlin hergestellt wird, hat den Vorzug, sich in einer der großartigsten Heizanlagen, derzenigen des neuen deutschen Reichstagsgebändes, bewährt zu haben. Der neue Wärmeregler wirst durch eine leicht verdampsvare Flüssigseit, die in eine elastische, flachstreisrunde Metallkapsel eingeschlossen ist. Diese Metallkapsel, die sich durch den Druck des Dampses dieser Flüssigseit ausdehnt, steht durch eine Stange mit dem surchlaß des Heizdampses oder Heizwassers dienenden Ventil in Verbindung, wobei der Druck gegen dieses Ventil durch eine



Fig. 45. Selbstthätiger Warmeregler.

Spiralfeber in erforberlicher Beise geregelt werben fann, indem diese Feber mittels einer Schraubenmutter mehr ober minder angespannt wird. Sobald die Temperatur in dem zu heigenden Raum über die gewünschte Sohe des Thermometerstandes steigt, behnt sich die Dletallkapsel infolge ber in ihr stärker verdampfenben Fluffigfeit aus, und bas Bentil ber Beigrohrleitung wird mehr ober weniger geschlossen. Sinkt bagegen die Temperatur im Zimmer unter bie gewünschte Sohe, fo tonbenfiert sich bie Flüssigkeit in der Rapsel, so daß diese durch bie Spiralfeder mehr ober minder gusammengebrückt und badurch bas Bentil ber Beiganlage entsprechend geöffnet wird. Der Apparat, ber 40-50 cm Sohe hat, fann außerhalb bes Bimmers, ober, wenn es fich um bie gleich= mäßige Beizung einer größern Anzahl von Lo= falitäten handelt, im Rellergeschoß dicht am Heizapparat angebracht werden.

Bon dem Technischen Bureau von G. Hamsbruch in Berlin wird, wie wir "Prometheus", Nr. 832, entnehmen, unter dem Namen Boyslas LuftpumpsBentilator eine neue, eigenstümlich konstruierte und sehr einfache, selbststhätige Luftsaugevorrichtung eingeführt, welche vor den sonstigen automatischen Ventilatoren

den großen Vorzug hat, daß sie keine beweglichen Teile besitzt, deshalb absfolut keiner Wartung bedarf und doch bei jeder Windrichtung funktion niert, wogegen die automatischen beweglichen Ventilatoren geschmiert werden

mussen, sich abnuten, leicht einrosten und verjagen. Fi= gur 46 giebt die Gesamtansicht des Luftpump=Ventilators; Figur 47 ist ein schematischer Horizontalschnitt, an welchem die Konstruktion und Wirkungsweise sich folgendermaßen er=



Selbstthätiger Ventilator. Fig. 46. Gefamtansicht. Fig. 47. Horizontalschnitt.

flärt. Der Wind tritt in irgend einer Richtung in eine der fenstersörmigen Öffnungen O des äußern Blechchlinders ein, stößt auf die innern gebogenen Bleche b, vor denen er sich anstaut, so daß er seitlich im Innern der Cylinderwand c an den Öffnungen d mit den Zungen e vorbeistreicht, um aus einer entgegengesetzen Öffnung

bes Enlinders zu entweichen. Durch das schnelle Vorbeistreichen bei d wird aus dem innern Raume f Luft angesaugt und mit ins Freie gerissen. Rammern f stehen oben mit dem Mittelraum g in Verbindung und haben ben Zweck, die Austrittsschlike d von diesem so zu trennen, daß bei starkem Schlagregen oder bei Sturzsen auf Schiffen etwa eingetretenes Wasser nicht in das Bentilationsrohr felbst eindringen fann, sondern nach außen abfließt. In dem Mittelraume g und dem daran angeschlossenen Bentilationsrohre wird auf diese Weise ein fräftiger, kontinuierlicher Luftzug nach oben erzeugt. Für bie Wirksamkeit ist es nur nötig, daß der Bentilator genügend hoch und frei über dem Dache aufgestellt ift, um frei von jeder Windrichtung getroffen zu werden. Die Leiftung hängt von ber Broge und ber Stärfe ber äußern Luftbewegung ab; bei mittlerer Windstärke faugen die tleinsten Apparate ca. 125 m's Luft stündlich ab, die größten bagegen transportieren eine Luftmenge bis zu 2500 m3 stündlich. Da durch das Fehlen irgend welcher beweglichen Teile jede verlorene Arbeit (burch Reibung) vermieden ist, funktionieren die Luftpump-Ventilatoren auch noch bei geringerem Luftjug, so daß sie auch an schwülen, windschwachen Sommertagen, wenn selbstthätige rotierende Ventilatoren ganz versagen, Lufterneuerung in den Gebäuden bewirken, wenn auch in geringerem Make. Der Luftpump= Bentilator wird in ben verschiedensten Formen ausgeführt, so bag er mit jedem Bauftil harmoniert und passend auf Kirchturmen, Türmchen, Ertern und andern Ausbauten angebracht werden fann.

### 16. Rleine Mitteilungen.

Einen neuen, ebenso einfachen als praktischen Kistenöffner, bessen Abbildung wir hier beifügen, hat die Neuheitsabteilung des Patent-



Fig. 48. Riftenöffner.

bureaus Sad in Leipzig in den Han= del gebracht. Er besteht aus einem einzigen Stück Rundstahl und ver=

einigt in sich Brecheisen, Nagelheber und Hammer in überaus handlicher Form.

Der Möbelschraubsuß, von der Firma Sturm & Co. in München in den Handel gebracht, ist ein Apparat, der nicht nur den Möbelsabrikanten gute Dienste leisten wird, sondern auch allen denen, die beim Aufstellen ihrer Möbel mit Bodenunebenheiten zu kämpfen haben. Die Verschraubung besteht, wie umstehende Figur zeigt, aus zwei Teilen, dem Gewindezapfen und der Schraubenmutter. Der Gewindezapfen wird mit 4 cm langen Schrauben an dem Fuß des Möbels, in den er vom Drechster gleich mit eingebohrt werden kann, besestigt, der andere Teil der Verzichraubung, die Schraubenmutter, dagegen mit der viereckigen Platte an dem Möbel selbst. Die Verschraubung ist äußerst solid aus schmiedbarem Gusse



Fig. 49. Dlöbelfdraubfuß.

hergestellt, sür die schwersten Möbel zu gebrauchen und auch an alten, gedrehten Möbelsüßen anzubringen. Ein einfaches Umdrehen des Fußes genügt, um die kleinste Differenz, nötigenfalls aber auch eine solche dis zu 2 cm auszugleichen. Die Berschraubung wird mit ober ohne Fuß geliefert.

ilber ein recht zweckmäßiges Schöpfrad, wie es zum Bewässern von Wiesen häufig Anwendung findet und namentlich in Mittelfranken zahlreich zu tressen ist, berichtet das Internationale Batentbureau von Karl Reichelt in

Berlin. Die vom frangofischen Rulturingenieur de Courfac herrührende Unordnung ift badurch eigentumlich, daß dieselbe feine eigentlichen Schöpf= zellen besitt, die befanntlich beim Eintauchen einen großen Widerstand bieten und stets einen Teil des gehobenen Wassers wieder zurücklaufen lassen. Bei dem neuen Schöpfrad sind die Zellen nämlich durch Rohre von eine 130 mm Durchmeffer ersett, welche an den Außenkanten der Rabschaufeln befestigt und von der Länge der Schaufeln sind; diese Rohre find an der einen Seite offen und siphonartig gefröpft, während bas andere, geschlossene Ende sich in ein enges, offenes Ansahrohr fortsett, welches rechtwinklig jum Hauptrohr und entgegengesett jum Kropf bes andern Endes gerichtet ift. Taucht ein folches Rohr bei der Drehung des Rades ins Wasser ein, so kommt zuerst die Kropfmundung unter den Wafferspiegel zu liegen, und die in dem Rohr enthaltene Luft entweicht burch das enge, alsdann nach oben über den Wasserspiegel emporragende Ansahrohr; letteres ift aber spiralig so gebogen, daß es bei weiterem Eintauchen und nachherigem Aufsteigen des betreffenden Schöpfrohrs stets einen kommunizierenden Schenkel mit dem Hauptrohr bilbet, bis letteres, oben im höchsten Punkt angekommen, mit seinem Kropfende so zu stehen kommt, daß dieses das Waffer in die Ableitungsrinne abgiebt. Diese einfache Konftruttion bietet dem Wasser hinsichtlich der Schöpforgane so gut wie gar feinen Widerstand und giebt einen dem theoretischen Effett völlig gleichen Wirkungsgrad, da sich die Rohre völlig füllen und unterwegs nichts ausfließen laffen. Ein vom Erfinder erbautes berartiges Flutrad von 3 m Durchmesser, welches 12 Schaufeln und Schöpfrohre, lettere von je 13 l Inhalt, hatte, schöpfte in 24 Stunden 500 m3 Waffer.

# Anthropologie, Ethnologie und Argeschichte.

### 1. Die Rlauenmenichen des Zoarthales 1.

Die Vererbung übergähliger oder mißgestalteter Finger ift eine befannte Thatsache. In besonderem Grade tritt dieselbe bei Bewohnern des Zoarthales, im westlichen Teile des Staates New York, auf, worüber ein Bericht der "Jowa Tribune" vom 14. November 1895 folgende nähere Angaben enthält. Zu Anfang dieses Jahrhunderts war es, als sich im Zoarthale ein Mann Namens Robbins ansiedelte, dessen Finger und Zehen derartig gefrümmt waren, daß dieselben eher Rlauen als den entsprechenden menschlichen Gliedmaßen glichen. Die Kinder Robbins' hatten regelmäßige Finger und Zehen, in der folgenden Generation aber trat die Abnormität wieder zu Tage und hat sich bis jett an Nachkommen Robbins' gezeigt, und zwar in merkwürdiger Weise. Manchmal geschieht die Vererbung auf die Kinder vom Bater, manchmal von der Mutter. Zuweilen find fämtliche Kinder einer Familie mit flauenartigen Fingern und Beben verseben, zuweilen auch nur eines oder zwei von einer größern Zahl. Hie und da befigen die Eltern regelmäßig geformte Sände und Füße, während die entsprechenden Gliedmaßen aller ihrer Kinder jene Mißgestaltung zeigen. Im Gegensage hierzu kommt es wiederum vor, daß jämtliche Kinder von Eltern mit dieser Abnormität regelmäßige Finger und Zehen haben. Nicht selten ift ferner festzustellen, daß eine Berson jene Dligbildung an den Fingern aufzuweisen hat, aber nicht an den Zehen, und umgelehrt. Oft sind die Finger der rechten Hand flauenartig gefrümmt, während die Finger der linken Hand regelmäßige Form besitzen, und wiederum um= gefehrt. Uberhaupt ist jede Kombination, die man sich in dieser Beziehung denken fann, vorhanden.

Die Hände dieser Personen sind gewöhnlich breit und kurz in der Handsläche. Die gekrümmten Finger bilden kurze Stummel, denen entweder die Gelenke ganz sehlen oder bei denen die letztern der gewöhnlichen Unordnung entbehren. Das heißt: entweder hat der Finger nur ein Gelenk, oder die zwei Gelenke liegen dicht beisammen. Manchmal sind die

<sup>1</sup> Globus LXIX, 82.

Finger einer Hand zu einem einzigen breiten Stumpse verwachsen. Gestegentlich wird auch ein Kind geboren mit einem überschüssigen Finger ober einer solchen Zehe.

Wenn die übrigen Bewohner jener Gegend die beschriebenen, so sonderbar ausgestatteten Menschen auch nicht als besondere Geschöpfe ans sehen, so besteht gegen sie doch ein starkes gesellschaftliches Vorurteil. Letzteres ist zwar nicht groß genug gewesen, daß es Verheiratungen zwischen Familien mit regelmäßigen Gliedmaßen und solchen mit den erwähnten Mängeln vollständig hätte verhindern können, es hat aber hinsichtlich solcher ehelichen Verbindungen abschreckend und entmutigend gewirkt. Die Folge hiervon ist, daß viele Verheiratungen innerhalb solcher mißgestalteten Farmilien stattsinden, was wieder die Ursache dasür bilden mag, daß die erzwähnten körperlichen Fehler sich sorterhalten.

Die "klauenfingerigen" Bewohner jener Gegend gelten als etwas wunderlich, selksam. Diese Thatsache mag ebenfalls jenen Abnormitäten zuzuschreiben sein, die dazu dienten, diese Leute von ihren übrigen Mitzbewohnern abzusondern. Sonst scheinen die "klauenfingerigen" Einwohner ziemlich intelligent zu sein, von ihren Nachbarn wird ihnen Fleiß und Rechtschaffenheit nachgerühmt. Sie pflegen ein von andern Menschen abgeschiedenes Dasein zu führen und sind nur selten außerhalb des Zoarsthales zu erblicken.

### 2. Unterirdische, in Fels ausgehauene Grabkammern in Malabar.

Im August 1895 wurden in einem Vororte Kalikuts, der Hauptstadt ber Proving Malabar, zwei in Fels gehauene Grabkammern aufgefunden, die nicht mit den andern in der Proving existierenden übereinstimmen. Sie wurden beim Brechen von Laterit 'aufgededt, der in Malabar zum Säuserbau verwendet wird, nachdem er einige Jahre nach dem Brechen in Form großer Ziegelsteine der Luft ausgesetzt gewesen ist und dadurch eine große Härte erlangt hat. Der Inhalt, den der Aufseher an die nächste Behörde lieferte, bestand aus drei auf der Drehscheibe gefertigten Urnen und vier Gisengeräten, die eher Acerbangeräte als Waffen gewesen zu sein scheinen. Zwischen beiden Grabkammern bestand keine Verbindung. Der höchste Punkt der halbkugelförmigen Offnung liegt 2 m unter der Oberfläche des Bobens. Die Grabkammern sind 2,34 m lang und 1,87 m breit, an der einen Seite im Innern (bei einer an der linken, bei der andern an der rechten) befindet sich eine Plattform, 1,53 m lang, 0,84 m breit und 0,31 m hoch. Die Offnung, die in die Grabkammern hineinsührte, war nur groß genug, um einen Mann hineinzulaffen, ber ben Raum aushöhlte und bann bie Urnen, wahrscheinlich auf der Plattform, aufstellte. Hierauf wurde die Offnung mit Lateritstücken zugesetzt und von außen mit einer Granitplatte geschloffen,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon later, Ziegelstein: eine eigentumlich schmuzigrote, ftart eisenschuffige, fandige Lehmmasse; findet sich in den Tropengegenden.

bamit die Höhlung nicht zugeschwemmt werden konnte 1. Es wird nicht schwierig sein, diese Grabkammern einer bestimmten Veriode auguweisen. Sie gehoren berselben Zeit an wie die sogenannten Megalithen? welche wir in Malabar, überhaupt in gang Borderindien gablreich vertreten finden. Dieselben zeigen mit ben europäischen eine überraschende Berwandtichaft. Sie heißen dort Pandookulies, find länglich und oft durch eine Steinplatte in zwei Rammern geteilt. Die Kodoy-Kulls ober Sonnenschirmsteine mit unterirdischen Rammern bilben in gleicher Fläche mit dem Boben Sohlen. die in Sügel gegraben sind, in benen man neben menschlichen Gebeinen Eisensachen gefunden hat. Undere Steinbenkmäler enthalten weder Anochen noch Berate, und beshalb halt man fie für Altare. Sie bestehen aus vier oder fünf roben Steinen, über welche eine fehr breite, über die Trager hervorragende Dechplatte gelegt ift. Unter ben Decksteinen fanden sich Urnen mit Menschengebeinen in einem schwarzen Sande, der an dem Fundorte selbst nicht vorkommt und aus der Ferne dahin gebracht ift. Wie in vielen andern Ländern, fnupft sich auch hier an die Denkmaler die Sage, sie feien Gräber von Zwergen, welche in grauer Vorzeit diese Gräber bewohnten.

## 3. Anthropologische Untersuchungen im Kanton Wallis

machte während der Refrutenaushebung der frangofische Anthropolog Da urice Bedot mit Erlaubnis ber Schweizer Militarbehörde. Der Ranton Wallis umfaßt die ganze Gegend, welche von der Rhone und ihren Nebenflüssen, von ihren Quellen bis zur Mündung in den Genfer See durchfloffen wird, mit Ausnahme bes rechten Ufergebietes zwischen St. Maurice und dem See. Er zerfällt in zwei Teile: Oberwallis, das vom Rhonegletscher bis Sion reicht und von einer beutsch sprechenden Bevölferung bewohnt wird, und Unterwallis, das von Sion bis jum Benfer See reicht, und deffen Einwohner frangösisch sprechen. Nur diese lettern bilden den Gegenstand von Bedots Untersuchungen, die in den Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris (1895, Nr. 5, S. 486-494) ver= öffentlicht find. Die Bevölferung hat durchaus kein homogenes Ausiehen, fondern man tann verschiedene Typen beobachten. Man hat oft behauptet. daß sich in einigen Seitenthälern von Unterwallis die Nachkommen verschiedener Urbewohner vorfanden, welche sich bort in einem verhaltnismäßig reinen Zustande erhalten batten. Sagen haben meift als Grundlage für biese ethnographischen Behauptungen gedient. Gewisse Thäler sollen demnach von Nachkommen der Römer, andere durch Nachkommen der Sarazenen bevölfert sein, die im 10. Jahrhundert einige wallisische Alpenpässe in Besitz nahmen; nach andern follte die Bevölferung einen rein arabischen Tupus geigen u. f. w. Die Untersuchungen Bedots räumen nun mit diesen Behauptungen auf. Er untersuchte 736 Refruten, notierte den Geburtsort,

<sup>1</sup> Sellwald, Der vorgeschichtliche Mensch 1880, S. 200.

<sup>2</sup> Griechisch: große Steindenkmäler, in Europa Dolmen u. f. w. genannt.

Wir ver= die Größe, beide Ropfdurchmeffer und die Farbe der Haare. weisen auf die in Tabellen zusammengestellten nähern Angaben der Arbeit felbst und wollen hier nur die allgemeinen Schlüsse erwähnen, zu benen Bedot gelangt. Unterwallis ist nach ihm von einer fehr furzschädligen Raffe von weniger als mittlerer Größe bewohnt. Die reinsten Vertreter dieser Rasse finden sich gegenwärtig in den Bergen und Thälern der Nebenflusse am linken Rhoneufer. Man kann aber auch die Anwesenheit einer andern Raffe nachweisen, die burch einen schmalen Kopf und etwas höhern Wuchs charafterisiert ist. Sie hat zunächst die Seitenthäler bewohnt und sich dann in der Rhoneebene und an einigen Punkten am rechten Ufer der Rhone niedergelassen. Die Farbe ber Haare ergab feine charafteristischen Resultate. Bedot fand braune und blonde Haare in allen Zwischenftufen ebensowohl bei ber furzschädligen als bei ber langschädligen Bevölferung. wenig herrschte das braune Haar vor; dunkelbraunes war sehr selten, und rein schwarzes wurde nur in vier Fällen (bei Kurzschädligen) beobachtet.

### 4. Fund eines bronzenen Reffelmagens in Danemark.

Das Nationalmuseum in Kopenhagen ist unlängst mit einem sehr feltenen Gegenstand, einem etrurischen Resselwagen, bereichert worden. Man fand ihn bei Stallerup im füblichen Seeland, wo er in einem Grabe aus der Bronzezeit stand. Er stammt aus dem 9. Jahrhundert v. Chr., ist ohne Zweisel italienische Arbeit und enthielt Reste von verbrannten Menschenfnochen. Der Wagen hat die Form eines Kessels und besteht aus einem obern und einem untern Teile, die beide zusammengenietet sind. Bon der Kante des Oberteiles hängen in Ringen gegossene Bronzestude herab. Der Ressel ruht in einem fleinen, vierrädrigen Wagen. Achsen und Abschlüsse enden in Vogelfiguren. Der Wagen ist der erste seiner Art, der in Dänemart angetroffen wurde. Den Namen "Reffelwagen" hat zuerst Lisch angewendet, als er den zuerst bekannt gewordenen Wagen von Peccatel in Medlenburg beschrieb. Von Altertumsforschern hat sich besonders Birchow eingehend mit diesem und ähnlichen Wagen beschäftigt !. Er teilt dieselben ein in: 1. Kesselwagen, 2. Plattenwagen mit daraufstehenden Figuren, und 3. einachstige Deichselwagen mit Stier= und Bogelföpfen.

Ein bronzener Kesselwagen ist außer dem schon oben genannten von Peccatel auch bei Lund in Schweden gefunden worden; demselben sehlt leider der Aussah. Ferner bei Radkersburg in Siebenbürgen und im Szahvaroder Stuhl. Lehtern, der bereits 1834 gefunden ist, hielt Virchow deshalb für besonders wichtig<sup>2</sup>, weil er einen Übergang zu der dritten Gruppe bildet. — Dasselbe Interesse hat also der neue dänische Kesselwagen zu beanspruchen, da, wie bereits erwähnt, Achsen und Abschlüsse

<sup>1</sup> Ugl. Berhandlungen ber Berliner Gesellschaft für Anthropologie 1873, S. 198-207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. S. 199.

bei ihm auch in Vogelfiguren enden. — Der Technit nach ist ber neue Rund nicht nordischer, sondern italienischer Herfunft, was auf eine lebhafte Handelsverbindung zwischen Sud- und Nordeuropa in der Bronzezeit schließen läßt. Uber ben Zweck eines solchen Resselwagens läßt fich nichts Bestimmtes sagen, boch scheint die Annahme begründet, daß er als Trintgefäß — vielleicht bei der Ausübung des Kultus — diente, das wegen seiner Rostbarkeit und Seltenheit als Graburne benutt wurde, um den Toten zu ehren. Gefäße auf Radern find befannt, folange eine Rultur besteht. Im Alten Testament wird erzählt, daß im Tempel Salomons für den beiligen Gebrauch Ressel auf Rädern angewendet wurden. In der Odussee wird berichtet, daß Gelena, wenn sie spann, ihre Wolle in einem filbernen Korbe liegen hatte, ber auf Rabern ging. Sephäftos schmiedete Dreifuge, die auf Rabern rollten, und Athenaos berichtet, daß bei einer Mahlzeit manche Speisen in den Effaal gerollt wurden.

## 5. Ein Beitrag zur prähistorischen Chirurgie.

Dr. R. Lehmann = Nitfche giebt im "Archiv für klinische Chirurgie" (Bd. LI, Seft 4) einen Beitrag zur prähistorischen Chirurgie. Er teilt dieselbe ein in: 1. Behandlung von Anochenverletzungen, 2. Behandlung von Anochenerkrankungen und 3. chirurgische Operationen an Anochen unbefannten Zweckes (wohl zur Beilung innerer Krankheiten ober aus religiösen Motiven). Während von der letten Gruppe, zu der die Trepanation an Schädeln der neolithischen Periode, an Lebenden und an der Leiche ausgeführt (dirurgische und posthume Trepanation), gehört, schon viel Material zusammengetragen ist, sind nur wenige Fälle befannt, die gur ersten und zweiten Gruppe gehören. Gelegentlich feiner anthropologischen Untersuchung über die langen Knochen der südbaprischen Reihenaräberbevölkerung fand Dr. Lehmann-Nitiche unter 1100 untersuchten Knochen aus etwa 200 Gräbern insgesamt sechs Fälle, welche teils zur ersten, teils zur zweiten Gruppe gehören. — Die vier ersten stammen aus dem Reihengräberfeld von Allach in Oberbayern, dem Friedhofe eines feghaften Stammes, bessen einheitliche Bevölkerung burch mindestens zwei Jahrhunderte an demfelben Plate anfässig war. Die ganze Anlage des Friedhofes und die Grabbeigaben sprechen für Beginn des 5. bis Ende des 7. Jahrhunderts n. Chr., unmittelbar vor dem Eindringen der driftlichen Kultur. Die beigesetzten Männer und Frauen sind also die ersten Siedler bajuvarischen Stammes in jener Gegend. Bemerkenswert find pathologische Beränberungen an zwei Steletten. Der Schabel eines britten zeigt einen Eindrud, beffen Richtung barauf hindeutet, bag bie Berletung von einem mit ber rechten Sand fraftig geführten Siebe bes Gegners herrührt; jebenfalls aber ift sie irgendwie behandelt worden, sonst wäre die Heilung nicht eine so vorzügliche gewesen. Noch wichtiger ist ein anderer Schabel von Allach, bei dem durch Sieb ein Knochenftuck gewissermaßen herausgeschält wurde, dessen schöne Seilung, wahrscheinlich durch einen Kompressions=

verband, volle Beachtung verdient. Ein linker Schenkel aus den Reihengräbern von Dillingen, die ebenso wie die von Memmingen in dieselbe Zeit mit denen von Allach fallen, aber wohl die Reste der ersten "schwäbisch= alemannischen" Ansiedler beherbergen, zeigt eine wallartige Wucherung. Der belangreichste Fall, eine linke, männliche Tibia, welche an ihrem untern Drittel eine tadellos geheilte Schrägfraktur ausweist, die den Chirurgen der damaligen Zeit alle Ehre macht, stammt aus Memmingen. Sicher ist, daß eine so exakte Heilung nur unter einem von einem tüchtigen Arzte angelegten Verbande vor sich gehen komte, und sie nötigt uns vor der Geschicklichkeit und Fähigkeit der altgermanischen Ärzte die größte Achtung ab.

### 6. Die Basten 2.

Die Basten heißen bei den Spaniern Vascongados und ihre eigene Sprache Euscaldonac. Sie wohnen befanntlich zu beiden Seiten der Westpyrenaen, in der sudwestlichsten Ede Frankreichs und einem Teile des nördlichen Spaniens. Ihre Borfahren bildeten einen Teil der Aquitanier und bewohnten die heutigen bastischen Provinzen, und als Vastonen Navarra. Als sie später ihre Herrichaft nördlich von den Pyrenäen ausdehnten, erhielt dieser Teil ihres Landes von ihnen den Namen Gascogne. Sie bilden noch heute eine wahre Bölferinsel in Europa, was Charafter, Sitten, Berfassung und besonders die Sprache angeht. wird von ihnen selbst Euscara genannt. Nach den Untersuchungen Wilhelm v. Humboldts ist sie die Sprache der alten iberischen Gin= wohner Spaniens und Aquitaniens, zeigt aber mit den Sprachen der benachbarten teltischen Bölfer in ihrem gangen Bau nicht die geringste Berwandtschaft. So ist es geblieben trot der langen Jahrhunderte: die bastische Sprache ist mit keiner auf der ganzen Welt verwandt, gerade jo wenig wie die Ginwohner mit andern Bölfern.

Interessant ist, was Dr. Collignon in Paris als die Ergebnisse der eingehenden Studien, die er über die Basten gemacht hat, in der Anthropologischen Gesellschaft in Paris vorgetragen hat. Die Basten zeigen einen bestimmten physischen Typus, der sonst nirgendwo in Europa ansutressen ist, sondern sich nur auf das Gebiet beschränkt, wo bastisch gesprochen wird. Es giebt genügende Beweise dafür, daß sie seit dem Versalle des römischen Reiches nach Frankreich einwanderten. Daher bestämpste er die oben angedeutete Meinung, die alten Aquitanier könnten Basten gewesen sein. Noch weniger trifft das für die alten Ligurier zu. Die hauptsächlichsten anatomischen Besonderheiten trennen die Basten scharf von dem asiatischen oder mongolischen Typus und stempeln sie zu Europäern. Ihr frühester Wohnsitz muß in einem Teile der Iberischen Halbeinsel gelegen haben; dagegen hat man keinen Beweis dasür, daß sie einst

<sup>1</sup> Schienbein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 1895.

die ganze Halbinsel bewohnten. Auch kann man nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß Bastisch die ursprüngliche Sprache des Volkes ist; dieselbe kann ihm vielmehr durch einen siegreichen Stamm aufgedrängt sein, der jetzt gänzlich verschwunden ist.

# 7. Anfänge bes hellenijden Bolfes 1.

Durch die Ausgrabungen erft wurde den ethnologischen Forschungen über die Urgeschichte des griechischen oder vielmehr des hellenischen Volles eine sichere Grundlage bereitet. Die geschichtliche Kritik stand troß der erzielten Ergebnisse vor dem jogenannten heroischen Zeitalter wie vor einem Es ist das unsterbliche Verdienst Schliemanns, den Schlüssel für die wichtigste Kultur ber Vorzeit, für die "mykenische", gefunden zu haben, die nicht bloß durch ihre gewaltigen Bauten, sondern mehr noch durch ihre von hoher technischer und fünstlerischer Befähigung zeugenden Werke die Bewunderung herausfordert. Wenn man diese Kultur auch die "mufenische" nennt, fo beschränkte fie sich doch teineswegs auf "Myfenä", Tiryns und den Peloponnes, sondern erstreckte sich auf dem griechischen Festlande von Lakonien und Messenien nach Norden bis Thessalien, auf den Inseln über das südliche Agäische Meer hin und bis nach Cypern. Gin Mittelpunkt dieser Kultur war Bootien mit Orchomenos und ber noch wenig bekannten mykenijchen Burg auf der Insel Gla im Ropais-See. Als höchste Kunstleistungen dieser Zeit werden die mit Jagdscenen in Gold eingelegten Dolche und die erst vor turger Zeit in Baphio in Lakonien gefundenen Goldbecher betrachtet.

Früher war es kaum zu begreifen, daß die von Schliemann in Troja aufgefundenen Kulturerzeugnisse aus der Zeit sein sollten, in welcher nach Homer Mytenä blühte; jo fehr standen sie unter den Kunftgegenständen der Best ist dieser Widerspruch gelöft und awar burch die lektern Stadt. neuesten Ausgrabungen Dörpfelds. Er hat nachgewiesen, daß es in Troja auch eine "mykenische Stadt" giebt; die von Schliemann gefundene und von ihm für das homerische Troja gehaltene Stadt ist viel älter. auch anderwärts, wie auf Cypern, vertretene trojanische Rulturepoche dürfte bis in das dritte, vielleicht in das vierte Jahrtausend v. Chr. zurückgehen. Ein Bindeglied zwischen diesen beiden, der "trojanischen" und der "myfenischen" Epoche, bildet jum Teil die Inselfultur des Agaischen Meeres. Besonders merkwürdig ist hier die vulkanische Gruppe von Thera ober Santorin, wo durch einen großen vulfanischen Ausbruch, bessen Zeit hinter aller geschicht= lichen Aufzeichnung liegt, eine ganze Kultur vernichtet worden ist. Spuren davon hat man in neuester Zeit beim Graben nach Santorinerde gefunden. Dieselbe ift mit den ältern Erzeugniffen der myfenischen Runftthätigkeit noch gleichzeitig, und das Alter beider läßt sich jest annähernd feststellen, nach-

Rorrespondenzblatt für Anthropologie u. Ethnologie, 25. Januar 1896. Prof. Dr. Oberhummer in der Sitzung der Münchener Anthropologischen Gesellschaft, 18. Oktober 1895.

dem man ägyptische Gegenstände in mutenischen Gräbern und umgekehrt mute= nische in Agypten gefunden bat, deren Zeit man bestimmen fann. Dieselben gehören der Zeit vom 16.—12. Jahrhundert v. Chr. an. Damit kommt auch die Rechnung der Alten wieder zu Ehren, welche die Zerstörung Trojas und den Untergang der mykenischen Herrlichkeit in Griechenland ebenfalls in das 12. Jahrhundert setzten. Von dem letzten Ereignisse an beginnt das "griechische" Mittelalter: die Bewohner des mykenischen Griechenlands wandern zum Teil nach Asien hinüber und nehmen die Erinnerung an die schimmernde Pracht der Borzeit, an das goldreiche Mykenä und sein mächtiges Herrschergeschlecht mit sich. Aus diesen Uberlieferungen erwuchs unter Bermengung mit Zuständen und Ereignissen in der neuen Heimat bei den äolischen und ionischen Briechen das homerische Epos, der litterarische Niederschlag einer jahrhundertelangen Entwicklung des nationalen Lebens. Dieser enge Zusammenhang ber äolisch-ionischen Kultur mit ber mykenischen Zeit und andere Umstände erlauben es nicht, für die lettere in Griechenland eine andere Raffe vorauszusehen als in der geschichtlichen Sellas. "hellenische Volf" ift das Ergebnis des Zusammenwirkens einer Reihe von Faktoren, wodurch sich die verschiedenen Stammeselemente zu einer Nation von scharf ausgeprägter Eigenart zusammenschlossen. Es hat sich nicht, wie dies die herkömmliche Ansicht ist, ein Urvolf in Bolfergruppen, diese wieder in einzelne Bölfer und weiter in Stämme und Beschlechter gespalten, sondern die Vielheit von Stämmen ist das Ursprüngliche; aus ihr gingen erft im Laufe ber Zeit die größern Völkereinheiten hervor. So wanderten eine Anzahl von Stämmen, die nach Sprache und Lebensweise mehr oder weniger miteinander nahe verwandt waren, nach und nach durch die Balkanländer in die griechische Halbinsel ein. griechische Landesnatur bot der Kulturentwicklung außerordentlich günstige Bedingungen dar, durch den Seeverkehr entstand die Verbindung mit den ältern Kulturvölkern des Orients, es kamen dazu gemeinsame Feste, beson= bers die Abwendung der drohenden Versergefahr. Go erst entstand ein hellenisches Volkstum, welches der homerischen Zeit fremd war.

# 8. Anthropologisches aus der Balkanhalbinsel 1.

Seit Österreich sich der Vorderlande der Balkanhalbinsel bemächtigt hat, wird eifrig daran gearbeitet, Licht in die merkwürdige Vergangenheit dieser Länder zu bringen. Zunächst sind die illyrischen Völker in Betracht zu ziehen. Die Altwordern der heutigen Albanesen oder Schsipetaren, die in ihren Ursisen sehr zusammengeschmolzen und teilweise nach Griechenland und Italien auswanderten, sind die ältesten geschichtlich bezeugten Einwohner des Westens der Valkanhalbinsel. Um die Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. saßen in West-Bosnien und der Krazina die Ardiäer, ein Volks-stamm, der aus einem schwelgerischen Adel und etwa 300 000 Arbeitern be-

<sup>1</sup> Bortrag von Sedinger im Anthropol. Berein in Stuttgart; vgl. Korrespondenzbl. für Anthropol. 2c. 1896, S. 24 f.

stand. Südlich von ihnen, etwa in der Hercegovina, wohnten die Autariaten. Bon andern illyrischen Stämmen, die hier seßhast waren, wissen wir kaum mehr als den Namen. Dagegen sagt uns die große Zahl vorgeschichtlicher Grabhügel hier sowie in den nördlichen Teilen der Balkanhalbinsel, daß unser Gebiet schon lange vor den ersten geschichtlichen Nachrichten einer ziemlich dichten Bevölkerung, die sich besonders gerne in wegsamen, fruchtbaren Gebieten zusammengedrängt, Wohnung und Nahrung gab.

Da die sogen. Gromile, d. i. Hügelgräber, in der Hercegovina aus Steinen, in Bosnien aber zumeift aus Erde aufgehäuft find, erkennt man, daß schon in jener alten Zeit die Oberfläche der beiden Länder eine fo verschiedene Bededung gehabt haben muß wie noch heutzutage. In den Grabhügeln bei Glarinae finden sich ganze Skelette und Brandgräber, bei Rivac ein Pfahlbau; aus beiben können wir schließen, daß die ältesten Einwohner Bosniens und ber Hercegovina eine scharf charafterifierte, bereits hoch entwickelte Kultur besaßen, welche wahrscheinlich in Mitteleuropa durch Stämme illyrischer Nation verbreitet wurde. Man barf für Bosnien den Beginn jener Kultur an den Anfang des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung seken, etwa unmittelbar vor und noch in das homerische Diese früheste bosnische Kultur ist deshalb so wichtig, weil sie den Annahmen der ausgezeichneten Forscher Lindenschmit, Peuka, Tomaschef u. a. eine neue Stüte gewährt, nämlich die Heimat der Arier sei an der untern und mittlern Donau zu suchen. Damit wäre natürlich die bisherige Ansicht von der asiatischen Abstammung der Arier für die Zukunft unhaltbar. Auch Birch ow ift jest diefer Meinung. Dafür spricht weiterhin die geographische Verbreitung der Art der Kultur, die überall dieselbe ist, und es beruhen ihre Lebensbedingungen zumeist auf einer für die Entwidlung überaus günstigen Vereinigung von Ackerbau und Viehzucht. Wir dürfen also jest (nach der Ansicht Hedingers) unter den Ariern feine Nomaden mehr annehmen, als welche wir allenfalls die Vertreter der ältern Steinzeit gelten laffen tonnen.

ilber die Ardiäer, Antariaten und kleinern illyrischen Stämme, welche um die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends in unserem Gebiete vorkommen, wissen wir nichts, als daß sie vor dem Ansturm der Kelten, welche nach 400 v. Chr. die Etruskerherrschaft in Italien brachen, Rom in seinen Grundvesten erschütterten, Hellas plündernd durchzogen und in Kleinasien neue Reiche gründeten, gebeugt zurückwichen. Es ist der Beginn jenes großen geschichtlichen Prozesses, der die illyrische Nation, ehedem eine der ausgebreitetsten Europas, immer mehr und mehr zurückrängte, bis sie — nur noch eine verschwindend kleine Anzahl — unter dem Namen der Albanesen oder Schlipetaren im heutigen Arnautluk sigen blieb.

Schon vor der Keltenherrschaft besaßen die Illyrier eine hochentwickelte Bronzetechnit, die sich in Herstellung von Schmuchsachen, Gefäßen und allerlei Geräten sehr fruchtbar zeigte. Sie kannten zwar das Eisen, verwendeten es aber doch sparsam; um so mehr trat dasselbe unter der Kelten-herrschaft in den Vordergrund. Auch in der Wahl ihrer Ansiedlungspunkte

zeigten die ältesten Illyrier eine merkwürdige Übereinstimmung mit den frühesten Völkerstämmen Mitteleuropas. Wie bei diesen, waren es zunächst Flußniederungen, das Land zwischen zwei ineinander mündenden Flußläusen, dann Hochebenen. Eigentliche Pfahlbauten sind nur an der oben genannten Stelle nachzuweisen. In diesen Bauten sowie in den Grabhügeln fand man viele Holzgeräte, Gußformen für Bronzeschmuckachen und Wassen, Anochen-, Eisen- und Bronze-Artefakte, über 100 ganze Thongefäße, Webstuhlgewichte, sowie eine ganze Sammlung von Getreidearten und Tierknochen, vor allem von Rind und Schaf.

Die jüngere Hallstatter und La Tone-Veriode ist im Landesmuseum durch die reichhaltige Sammlung aus dem Gräberfelde von Rezerine in mehr als 1300 Nummern vertreten. Hier muß vor allem die Spiralicheibe erwähnt werden, weil sie bas alteste und bas erfte Element jener rein geometrischen Bergierungsweise ift, welche bei ber Formgebung bes Metalls in Amwendung gebracht wurde. Sie fommt teils in Gesellschaft von andern Bronge- und Rupfergeräten, meift aber von zweifellosen Zeugen der noch nicht völlig abgeschlossenen Steinzeit vor. Dieser Spirale, besonders der Brillenspirale, begegnen wir ebenso in Mykenä und Troja wie in Agypten, hier aber zu einer Zeit, welche biefes Land auf allen Gebieten von fremdartigen Ginfluffen überschwemmt zeigt. Vermutlich waren es die Phonizier, welche diese Muster, die ihnen aus dem metallreichen Kleinasien gutamen, in Agypten eingeführt haben. Es wäre somit die Spirale dem Orient von dem Occident zugeführt und nicht umgekehrt. Much hat dieses in scharfsinniger Weise bewiesen, und es ist namentlich das hohe Alter der Spirale in Europa, das Erscheinen berfelben schon am Ende der Steinzeit, also über das Jahr 1500 v. Chr. hinaus, welches für jene Annahme maßgebend ift.

Aber auch in der Frage über die europäische Heimat der Arier kann dieses merkwürdige Land einen Beitrag geben. Die bisherige Behauptung, daß die vorgeschichtliche Bevölferung Europas nomadischen Charafters immer in Bewegung gewesen sei und oftmaligen Wechsel ihrer Wohnsite vorgenommen habe, wird durch die Forschungen in Bosnien unhaltbar. Ubrigens hat ichon Ferdinand Reller ben Gebanken abgewiesen, daß feit der jüngern Steinzeit ein allgemeiner Wechsel ber Bevölkerung eingetreten sei; er vertritt vielmehr die Ansicht, daß sie sich von da an und trot des Ubergangs vom Stein zur Bronze und von diefer zum Gifen bis in die Zeit der Römerherrschaft erhalten habe. Sier, wo man alle Aufturperioden von der ältesten bis auf die jüngste nebeneinander hat, läßt sich gang positiv nachweisen, daß die allgemeinen Lebensbedingungen mit der Zeit feineswegs einer gänglichen Umgestaltung unterworfen wurden; benn es bleiben mabrend der ganzen Zeit von der ersten Besiedlung durch die Pfahlbauleute und ihre Zeitgenossen bis zur Römerherrschaft die Grundlagen des Lebens die gleichen. Es treten nur zu den schon vorhandenen hilfsmitteln, zu den alten Haustieren, zu den Getreidearten und übrigen Kulturpflanzen nach und nach neue hinzu, ohne die alten zu verdrängen (neue Raffen von Rind,

Schaf, Ziege, Hund). Als neues Tier kommt hinzu das wilde Pferd, das auch im Karst und Schweizerbild gefunden wird. In den Karst-ländern war zur Zeit der wilde Esel allgemein; er kommt noch heute in Kleinasien vor und findet sich in den Karsthöhlen. Das Pferd selbst dürste von Frankreich importiert worden sein, da es auch im Schweizerbild nach-gewiesen ist. Es ist ziemlich kleiner als das asiatische. Durch Kreuzung

von beiden entstand wohl unser jekiges Bferd.

Aus der Anderung der Bestattungsweise kann durchaus nicht auf einen Wechsel in der Bevölkerung geschlossen werden. Die Thatsache, daß man in der Periode der jüngern Steinzeit im allgemeinen auf die Sitte des Begrabens des Leichnams stößt, daß später in der Metallzeit das Versbrennen üblich wird und daß schließlich wieder das Begraben herrschende Sitte wurde, ist ganz zweisellos, aber dieser Wechsel ist weder plöglich noch allgemein gekommen; sonst wäre auch ein Wechsel in vielen andern Lebensgewohnheiten eingetreten, was nicht der Fall ist.

## 9. Die Wegitonftabe.

Schon seit längerer Zeit ist eine wissenschaftliche Kontroverse über die Wetikonstäbe ausgebrochen. So nannte Brofessor Rütimener in Basel eigentümliche, aus den interglacialen Schiefertohlen von Begifon, Kanton Burich, stammende zugespitte Holzstücke. Er erklärte fie als Erzeugnis von Menschenhand, als erstes und einziges Zeugnis für das Dasein des Menschen zur Interglacialzeit in Europa. Sellwald' ging sogar so weit au jagen: "Diese Stäbchen liefern Dokumente, daß gleichzeitig mit den Tieren und Pflanzen der quaternären Zeit, welche in den zwischen zwei Gletscherablagerungen eingebetteten Rohlenflözen sich finden, auch der Mensch diese Gegenden bewohnt hat, und zwar Dokumente, welche nicht nur über ihre Zuverlässigfeit, sei es nach Alter, sei es nach Herkunft, allen Zweifel ausschließen, sondern gleichzeitig von einer Stelle, von Wehikon, stammen, wo die Einlagerung der Kohle zwischen zwei Gletscherablagerungen am vollständigsten belegt ist." Nun war aber der Fund nicht an Ort und Stelle, sondern zufällig in Basel gemacht worden, wo diese Rohlen als Brennmaterial verwendet wurden. Gin Brivatmann, Dr. Scheuermann, ward auf eine Angahl von zugespitten Stäben aufmerksam, die, von der umgebenden Rohle nicht verschieden, nebeneinander in einem größern Blod derselben eingebettet lagen und mit denselben gleichsam verschmolzen waren. An der Spike sind durch einen Schnitt die Jahresringe bloßgelegt. Profeffor Schwendener in Bafel, ein vortrefflicher Renner fossiler Pflanzen, ließ die Hölzer von einer Tannenart (abies excelsa) herrühren. Man glaubte icon, daß es sich um einen Uberrest irgend eines roben, forbartigen Geflechtes handle, und diejer galt damals als ein sicherer Beweis menschlicher Thätigfeit. Run hat aber Rarl Schröter in der Festschrift der Natur-

Der vorgeschichtliche Mensch S. 191 f.

forscher-Gesellschaft in Zürich die Wetikonstäbe mit neuen herausgewitterten Asten verglichen, und das Ergebnis dieser Bergleichung ist folgendes: Die Wetikonstäbe find eingewachsen gewesene, aus dem Stamme herausgewitterte Aftftude von Fichte und Riefer. Die Zuspitzung entspricht der natürlichen Verjüngung des Aftansahes, durch Abrollung geglättet. Umhüllung des eingewachsenen Teiles besteht aus Resten des Stammholzes und ist burch Abrollung teilweise wieder verloren gegangen. verlaufenden Einschnürungen entsprechen ben Schichten des Stammbolges ber Umhüllung; sie sind beim großen Stud burch ben Drud bei ber Fossilisation auch auf das Astholz übertragen worden. Die Rinde des eingewachsenen und des freien Teiles ist durch die Abrollung völlig ver-Ioren gegangen. Die Art ber Zuspistung sowohl als die Umhüllung mit ihren Einschnürungen finden also ihre vollkommene Erklärung in der Natur ber Stude als herausgewitterter Afte; Stabe, die mit benen von Wehikon identisch sind, entstehen auch heutzutage noch fortwährend. Es sind also die Wegikonstäbe fein Beweis für das Dasein des interglacialen Menschen, und in ber Schweiz ift biefer somit noch nicht nachgewiesen.

# 10. Ruinenftabte in Mittelamerifa.

Der Reisende Maler hat schon früher einzelne Ruinenstädte in Mucatan aufgefunden und von dem frangösischen Reisenden Charnan bezeichnete Ruinenfelder näher untersucht. Eine dieser heißt Lorillardia. In dem Haupttempel fand er acht nagelneue, lebhaft (schwarz-weiß-rot) bemalte Räuchergefäße aus Thon, jedes mit einem Götterfopfe vorn. waren von gleicher Form. Ein Beweis, daß die Indianer noch heute an ihren alten Kultstätten festhalten, liegt in dem Folgenden. Maler erfuhr, baß etwa zwei Monate vor seiner Ankunft acht Lacandones aus den fernen Wildnissen von Ocotzinco her bis zu jenen Tempeln gewandert waren, um daselbst ihre Opfergaben niederzulegen, Tänze aufzuführen u. f. w. Von da aus begab er sich nach Tenosique, bei welchem Mariche durch die Wälber, zumeist den Fluß entlang, er das Glück hatte, eine Ruinenfladt mit zwar arg zerstörten Bauten, aber großartigen Figurenstelen und Opferaltären zu entbeden, die "Piedras negras" genannt wird, da "ichwarze Felsen" am fandigen Ufer sich erheben.

Bon Tenosique aus organisierte er sogleich eine Expedition dahin, indem er tüchtige Leute und Lebensmittel besorgte. Nun wurde die bis dahin den Europäern ganz unbekannte Ruinenstadt vollständig aufgearbeitet. Er entdeckte zwei Felsenbilder, deren eines auf der schiefen Obersläche eines dem Wasser zugeneigten Felsens. Letzteres hatte kreisrunde Zeichnung, ähnlich der von einem freisrunden Ruinenaltar desselben Ortes. Maler vermutet, daß auf diesem Steine den Wassergöttern geopsert wurde. Das andere, landeinwärts gelegene Felsenbild schien auf ein Begräbnis hin=

<sup>1</sup> Stele = eine freistehende Pfeilerfäule.

zuweisen. Auf den Borpläßen der Tempel fand er zwei große, vierectige Opfertische, von denen der eine auf vier Totenköpfen auflag. Am südsösstlichen Vorplaße des Haupttempels der großen Akropolis (Stadtburg) stand der dritte Opfertisch von kreisrunder Form, mit Bildwerk oben und Inschriftenreihen. Auf dem zweiten Absaße an der Südostseite der Phramide des Haupttempels der Akropolis fand er sieden prachtvolle Figurenstelen, zumeist umgestürzt, auch wohl entzwei gebrochen, aber an den nach unten gefallenen Seiten ausgezeichnet erhalten. Alle sieden wurden forgiam ausgegraben, mittels einer mitgebrachten Wagenwinde auf eine Schmalseite gestellt und dann bei streisendem Sonnenlichte photographiert, wodurch sie sehr deutlich herauskamen. Manche dieser Flachbildwerke hatten großartige Inschriften im Charakter derer von Palenque.

Die Meinungen über das Alter dieser Bauten gehen auseinander. Die ersten Eroberer des Landes sahen noch einzelne unversehrt, sanden aber auch schon viele zerstört. Charnay entdeckte dann die Ruinen der meisten wieder. Er schreibt sie den Mayas zu, welche eine hohe Kultur erreicht hatten und vor den Aztefen, deren Reich von den Spaniern zerstört wurde, Mittelamerika und Mexico beherrschten. Nach ihm sind diesselben von den eigentlichen Indianern Nordamerikas ganz verschieden. Den Erbauern dieser Werke war der Rundbogen unbekannt, Wölbungen wurden durch allmähliches, weiteres Vorspringen der übereinandersolgenden Schichten hergestellt, wie bei den cyklopischen Denkmälern Griechenlands und Italiens!

# 11. Die Höhle von La Mouthe.

Das französische Departement Dordogne bietet schon seit Jahren mit seinen zahlreichen Höhlen den Erforschern der Urgeschichte eine reiche Ausbeute. Der französische Gelehrte Rivière arbeitet hier seit 1887. Neuerbings machte derselbe eine wichtige Entdeckung, über welche er einen vorsläufigen Bericht in der Rovus sciontisiqus (14. Oktober 1896) versöffentlicht, sich dabei vorbehaltend, später auf die Sache zurückzukommen.

Er fand ungefähr 3 km von Tayas im kleinen Dorfe La Mouthe eine ehemals offene Grotte, die von ihrem Eigentümer vor 50 Jahren durch eine die Öffnung verschließende Mauer zu einem Rüben- und Kartoffelkeller eingerichtet war. Den Inhalt der Grotte, in Erde eingebettete Zähne, Knochen und geschlagene Feuersteine, hatte man damals als Dünger auf das umliegende Feld ausgestreut, wo Rivière noch zahlreiche Feuersteine fand. Eine genaue Besichtigung der Grotte am 8. September 1894 ergab, daß sich in den hintern Teilen derselben noch unangerührte diluviale Ablagerungen besanden, die beim ersten Besuch Renntierzähne, zer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. Nadaillac, Die ersten Menschen. Übers. Stuttgart, Enke, 1884, S. 251 u. 344. Globus LXIX, S. 149 f.
<sup>2</sup> Globus LXX, 356.

brochene und aufgeschlagene Knochen, sowie bearbeitete Feuersteine lieferten. Bei ber im Jahre 1895 fortgesetten Untersuchung entbedte man, baß bie Grotte viel umfangreicher war, als man bisher angenommen, und gegenwärtig ist man mit ben Ausgrabungen schon gegen 200 m weit vorgebrungen. Auf ben Wänden und ber Dede bes neuentbecten niedrigen Ganges fand Rivière in einer Entfernung von 80-127 m am Einagnae sehr merkwürdige Tierzeichnungen, von denen eine große Ahnlichkeit mit Nun wurde eine gründliche Erforschung ber ganzen einem Bison hat. Höhle, die in einer Sobe von 193 m auf dem Bipfel eines bewaldeten Hügels liegt, von dem man eine weite Aussicht hat, vorgenommen. Es fonnten Ablagerungen aus zwei verschiedenen Perioden festgestellt werden. Oben lieat eine etwa 30 cm bide Schicht von Afche und Roblenresten, in benen geschlagene Fenersteine (auch ein geschliffenes Stud), Knochen von jett noch lebenden Tieren, rohe Topfscherben und Menschenknochen gefunden wurden. Diese Schicht, die nicht fehr tief in die Sohle hineinreicht, gehört der jungern Steinzeit an. Darunter liegt, durch eine mehr ober weniger bide Sinterschicht getrennt, eine zweite, mehrere Meter bide Schicht, in ber Reste bes Sohlenbaren, ber Spane, vom Renntier, Pferd, Schwein, Hirsch, Bison, Ziege, zahlreiche geschlagene Fenersteine, Knochengeräte (darunter eine feine, sehr aut gearbeitete Knochennadel von 18 cm Länge) und burchbohrte Zähne gefunden wurden. Auch Topficherben, geschliffener Feuerstein und menschliche Knochen wurden bisher in dieser ältern Schicht gesunden, sowie ein Stud eines Flufpferd- und Rhinoceroszahnes.

Die belangreichste Entdeckung, die Rividre machte, besteht aber darin, daß er unter den vorher erwähnten Tierzeichnungen auch einige fand, die zum Teil mit Oder übermalt sind und eine mehr oder weniger dunkle, rotbraune Farbe zeigen. Es ist dies der erste derartige Fund in Frankreich. In Spanten sind in der Brotte von Altamira in der Provinz Santander bereits im Jahre 1881 ähnliche farbige Darstellungen ausgesunden worden.

# 12. Vorgeschichtliche Funde in der Grotte des Spelugues in Monaco.

Als man im Jahre 1890 den Einschnitt der Eisenbahn, die von Monaco nach Roquedrune führt, erweiterte, entdeckte man die oben genannte Grotte. Sie ist 30 m lang, 1,50 m breit und über 2 m hoch, und zum größten Teile mit Konglomerat angefüllt. In demselben fanden sich bei genauer Durchsorschung Menschenknochen von neun Individuen versichiedenen Alters und Geschlechts. Rivière, der dieselben untersucht hat und darüber berichtet, erkannte Knochen von sechs erwachsenen Menschen, zwei Kindern und einem Greise. Sie gehören, im Gegensaße zu den in

- July

<sup>1</sup> Krystallinischer Nieberschlag aus mineralhaltigen Gewässern.

den sogenannten roten Höhlen von Mentone gefundenen, einer Rasse von kleiner Gestalt an, da die Höhe zwischen 1,45 m und 1,48 m schwankt. Nur ein Mann maß 1,60 m. Von Tierknochen sanden sich in geringer Jahl Reste von Hund, Hase, Schaf und einem Vogel. Ferner wurde eine kleine, sehr sauber gearbeitete Pfeilspise aus Feuerstein mit beinahe gerad-liniger Basis und mehrere grobe Topsscherben gefunden, die durch Fingereindrücke verziert sind. Rivière rechnet den Fund zur jüngern Steinzeit, gleichzeitig mit den Funden von Robenhausen, während die Funde von Mentone mit ihren Riesenskelten bekanntlich der ältern Steinzeit angehören?.

## 13. Die Hautfarbe ber neugeborenen Reger.

Nach den bisher angestellten Beobachtungen wurde die Hautfarbe des neugeborenen Negers als weiß bezeichnet. Unter bem Einflusse des Lichtes bräune sich — so fagte man — die Saut jehr schnell. Dann stelle sich die eigentliche Negerfarbe ichon nach einigen Tagen ein. Dr. Collignon in Paris's fommt zu gang andern Resultaten und giebt benen recht, welche schon lange gelinde Zweifel an der Richtigkeit der erwähnten Ansicht äußerten. Die Sudanesen gaben auf dem Marsfelde in Baris Vorstellungen, und Dr. Collignon benutte die Gelegenheit, um einige neugeborene Rinder berselben zu beobachten. Die Ergebnisse seiner Untersuchung, welche er in der Anthropologischen Gesellschaft mitteilte, sind ungefähr folgende: Die Farbe der neugeborenen Sudanesen ist - Dr. Collignon benutte die Farbentafeln Brocas - burchaus nicht weiß, fondern rosafarben in verschiedenen Abstufungen und überhaupt nicht an allen Körverteilen übereinstimmend. Auch geht die Berfärbung nicht bei allen Individuen gleich schnell von ftatten. Bei einigen tritt sie sofort ein, bei andern nach zwei Stunden; bei wieder andern dauert es mehrere Tage, bis die Bräunung der haut vollendet ift. Das Haar der neugeborenen Neger war in allen beobachteten Fällen schwarz, fein, geschmeidig, kaum gewellt und 3-6 cm lang; es ähnelte aber durchaus nicht dem Haare der Eltern. Collignon möchte daraus den Schluß ziehen, daß der unbefannte Vorfahr des Regers nicht frause, sondern, wie wir, glatte Haare hatte. Der frause Charafter des Haares wurde erst verhältnismäßig spät erworben.

# 14. Ungewöhnliche Begrabnisart.

Creach besuchte im März 1895 einige Kalksteinhöhlen am linken User bes Flusses Kinabatangan, an der Ostküste von Britisch-Borneo. Diese Höhlen waren von einer frühern Bevölkerung als Begräbnisplat benutt.

- Cook

bellwald, Der vorgeschichtliche Mensch S. 103, mit Abbilbung.

<sup>2</sup> Globus LXX, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mémoires de la Société d'Anthropologie 1895, p. 687-692.

Der Eingang der obern Höhle, die etwa 20 m lang und 10 m breit ist, liegt 24 m hoch an einer senkrechten Felswand und ist schwer zu erreichen. Sie enthält gegen 40 Eichenholzsärge, die kunstvolle Schnikereien von Büsseln, Arokodilen, Eidechsen und Schlangen an den Enden zeigen und Stelette von Männern, Frauen und Kindern enthalten. Als Beigaben sinden sich Blasrohre, Speere, gewöhnliches chinesisches Porzellan neben andern Topswaren und Messingornamenten einheimischer und fremder Arbeit. Nach Angaben älterer Eingeborener sollen ihre Vorsahren die Toten so begraben haben !

# 15. Der Menich gleichzeitig mit bem Mammut 2.

Ohne allen Zweifel finden sich Spuren des Menschen zur Zeit des Diluviums, und zwar auf allen Gebieten, welche während der letten Eis= zeit nicht von Gletschern ober Inlandeis bededt waren. Damals waren Frankreich und andere Gebiete Europas größtenteils eisfrei, Deutschland war hingegen während der letten Eiszeit weithin unter Eis begraben. Daher erflärt es fich, daß dieses Land ärmer an Fundpläken für die Wirfsamfeit des diluvialen Menschen ist als Frankreich. Für biefe beiden Länder indes jowie für Belgien und England ift das Zusammenleben bes Menschen zugleich mit dem Mammut erwiesen, und zwar war dies wahricheinlich ber Fall in ber warmern Zwischeneiszeit, welche ber großen Vergletscherung voranging. Damals werden bie klimatischen Verhältnisse von ben heutigen wenig verschieden gewesen sein. Jest ift auch neuerdings die Gleichzeitigkeit des Menschen mit dem Mammut für Sibirien nachgewiesen. Sier in dem gefrorenen Boden Nordsibiriens finden sich die Knochen und Bähne des Mammuts außerordentlich häufig und haben sich fo frisch er= halten, daß sie vielfach an Stelle frischen Elfenbeins zu Elfenbeinschnikereien unter dem technischen Ramen "Mammut" verwendet werden. Im Gife find ganze Leichen des Mammuts eingefroren und kommen mit Fleisch, Saut und Haaren erhalten vor. 1799 fand man einen solchen Mammutleichnam, deffen aus dichten, braunroten Borften bestehendes Haarfleid auf das Leben im Norden und das talte Klima hinweift. Der Professor an der ruffischen Universität Tomst Risnezoff teilt in den Berichten ber Wiener Unthropologischen Gesellschaft einen interessanten Fund mit. bei dem Baue der Kathedrale zu Tomst beschäftigter Handlanger fand in dem zu Mörtel dienenden Sande in einer Uferschlucht des Flusses Tom Knochen, die bei näherer Untersuchung als ein Teil des untern Kinnbackens eines Mammuts sich erwiesen. Da die Reugierde der Leute badurch auf das äußerste erregt wurde, so begann man in den betreffenden Sandgruben eifrige Nachforschungen anzustellen. Bei fortgesetztem Graben kamen allerlei Knochen zu Tage. Glüdlicherweise waren die Professoren der Universität

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. of the Anthrop. Inst. 1896, XXVI, 33.

<sup>2</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. V, 451; X, 398. Globus LXX, 50.

Rartichento und Lehmann darauf aufmerkjam geworden, und sie beranstalteten dann regelmäßige Ausgrabungen. Man fand noch eine Menge Knochen, die in dem gefrorenen Boden in der größten Unordnung umber= lagen. Auch zeigte sich die offentundige Spur eines großen Feuerherdes, um welchen große Anochen herumlagen. Außerdem zeigten sich noch Rohlen sowie die Spuren von Teuerbranden vermischt mit Feuersteinsplittern und Schabsteine. Auch einige Holzstücke und drei wahrscheinlich menschliche Knochen lagen babei. Offenbar hatte man hier die Spur einer menschlichen Nieberlassung vor sich, wenn bieselbe auch nur vorübergebend gedient hatte. Die Anochen sind alle Mammutknochen, und da die Glaubwürdigkeit der Entbeder sowie ihre wissenschaftliche Befähigung über allen Zweifel erhaben find, so scheint damit das gleichzeitige Auftreten des Mammuts und des Menschen in Sibirien erwiesen zu sein. Kartschenko will noch durch eine weitläufigere Arbeit darthun, "daß es sich hier nicht etwa um zufällig von irgend einer Stelle hergetragene oder hergeschwemmte Anochen handeln fann, sondern namentlich um das Stelett eines Mammuts, welches an dem= selben Orte verzehrt worden, wo es von ihm aufgefunden wurde".

Auch das Nashorn findet sich häusig in Sibirien. Tungusische Jäger entdeckten 1771 im gestrorenen Boden einen noch mit Fleisch, Haut und Haaren versehenen Leichnam eines solchen Tieres, von welchem der Kopf und die beiden Hintersüße nach St. Petersburg gelangten. Auch bei diesem ist glücklicherweise wie bei dem oben erwähnten Mammut-Exemplare festgestellt worden, daß es mit einem warmen Pelze von langen Wollhaaren bekleidet war. Dadurch können wir sast mit Gewisheit bestimmen, daß wir nicht auf ein warmes Klima für die Disuvialzeit schließen dürsen. Das Haar der Mammuts und der Nashörner, deren Verwandte in den Tropen nackthäutig sind, diente ihnen zum Schuße gegen die damals herrschende Kälte. Auch ein anderer Umstand spricht gegen eine tropische Vegetation in Sibirien, nämlich daß man in dem Magen eines Mammuts Fichtennadeln und junge Triebe eines holzigen Gewächses fand.

# 16. Streiflichter auf Urgeschichtliches aus alten Schriftstellern.

Unter diesem Titel veröffentlichte der Oberamtsrichter Weber in München eine Abhandlung, aus der wir einige höchst interessante Stellen im Auszuge mitteilen.

Durch Deutschland und Österreich ist eine große Anzahl von Erdwerken zerstreut, die den verschiedensten Perioden angehören und über welche die Sachverständigen sich vielsach noch keine Meinung gebildet haben. Um dieselben zu beurteilen, erinnert Weber an die Erzählungen mittelalterlicher Schriftsteller. Der Monch von St. Gallen (18, 1) sagt von den Ringwällen der Hunnen, sie wären von Eichen-, Buchen- und Fichtenstämmen ausgebaut, erstreckten sich von einem Rande zum andern 20 Fuß

----

<sup>1</sup> Korrespondenzbl. für Anthropol. 2c. 1894, S. 2. Jahrbuch ber Naturwiffenschaften. 1896/97.

breit und magen ebenso viele in die Sohe. "Die ganze innere Sohlung wurde mit den hartesten Steinen und gabem Lehme ausgefüllt und die Oberfläche der Balle mit dichtem Rasen bedectt; zwischen ihnen aber wurden kleine Bäume gepflanzt, die, wie man ja oft sieht, abgehauen und in den Boden gesenkt, doch Blätter und Zweige treiben." follen neun hintereinander in ftets engern Rreifen fich befunden haben, fo daß eine undurchdringliche Landwehr errichtet schien. Interessant ist auch bie Schilderung der Baldburg, welche Abt Engelbert von St. Gallen bei ber Annäherung ber wilben Bolfer aus bem humenlande gum Schuke ber Seinigen rasch errichten ließ 1. "Es wurde ein Ort ausgewählt, der gleichsam wie von Gott zur Anlage einer Burg sichtbar bargeboten war, um den Aluß Sintriaunum. Auf dem schmalsten Berghalse wird, indem man Verschanzung und Wald herausichlägt, eine Stelle vorne befestigt und ein befestigter Plat errichtet von großer Stärke." Der Wald wird alfo gefällt; an feiner Stelle wird ein Braben ausgehoben und ein Wall Später findet dasselbe zum zweitenmal statt, und so ent= aufgeworfen. steht eine von doppeltem Wall und Graben umgebene Festung, in welche sich das ganze Kloster, Geistliche und Hörige mit ihrer Habe, zuruckziehen konnte. An die grubenartigen Vertiefungen, welche bei einigen Erdburgen vorkommen und noch heute gut erhalten vor dem äußern Walle zu sehen find, erinnert Richer 2. Er ergählt von einer Kriegslift, welche darin bestand, daß ein fränkischer Anführer "ein Feld mit einer Menge von Gräben durchziehen und diese auf der Oberfläche mit Baumzweigen, Reisern und Stroh bedecken ließ, welche diese Decke tragen und ihr eine scheinbare Festigkeit geben sollten. Um aber diese trügerische Oberfläche gänzlich zu verbergen, ließ er Farrenkraut sammeln und darüber streuen, so daß nichts au merten war".

Kleinere Erdwerke in derselben Lage und Gestalt haben wahrscheinlich zur Wohnstätte eines Häuptlings oder Priesters oder als Stammesheiligtum gedient, wie das am Götschenberg bei Bischosshosen im Salzkammergut, dessen vorgeschichtlicher Charafter durch zahlreiche Funde aus
der jüngern Steinzeit gesichert ist. In den sogen. Trichtergruben, deren
Zweck und Zeit auch noch nicht festgestellt ist, sah man früher, mit Be=
rückschigtigung alter Schriftsteller, einen Untergrund für Hütten. Aufsallend
ist es aber, daß wir bei diesen so zahlreich in unsern Wäldern vorkommenden, die eine Spur menschlicher Thätigkeit verraten. Da könnte
vielleicht eine Stelle aus Prokops "Gotenkrieg" (II, 1) zur Erklärung bei=
tragen. Bei Gelegenheit der Schilderung eines Aussals der Römer sagt
er: "Dabei siel ein Kömer in eine tiese Grube, wie sie die frühern Be=
wohner, meiner Meinung nach zur Ausbewahrung von Getreide, vielsach
angelegt haben."

<sup>1</sup> Chronif von St. Gallen V, Rap. 51 u. 56.

<sup>2</sup> Bier Bucher Geschichte IV, 83.

Rätselhaft waren die Hände aus Goldblech, welche man in einem Hügelgrab bei Klein=Glein in Steiermark gefunden haben wollte und die jetzt in Graz sich befinden. Dieselben können als Handschutz oder Schmuck bei der Dünne des Bleches und der Unbeweglichkeit der Finger nicht gebient haben. Vielleicht sind es Gast- oder Weihegeschenke, welche zu bestimmten seierlichen Iwecken gegeben wurden. In den Historien des Tacitus lesen wir nämlich: "Die Gemeinde der Lingonen hatte nach altem Brauche den Legionen als Geschenke Hände geschickt, das Wahrzeichen der Gastsreundschaft." Ebenso will der Centurio Sirenna (Hist. II, 8) als Zeichen der Einigkeit im Namen des sprischen Heeres bronzene Hände an die Prätorianer überbringen.

## 17. Rleine Mitteilungen.

Die Regerfekte der Nanigos auf Cuba. Im Ateneo zu Madrid hielt Salillas einen Vortrag über eine Sekte, welche unter den Negern der Insel Cuba sich ausbreitet und deren Bekenner den Namen Nanigos führen. Die Stifter dieser Sette waren vom Ralabarflusse und Nigerdelta her von Stlavenhändlern eingeführte Neger, weshalb die Nanigos jenen Fluß und jenes Land in lebhafter Erimerung behalten und jene Heimat der Stifter ihres Glaubens gleichsam als ein heiliges Land betrachten. — Die Nanigos nennen ihren Gott Siferibo und opfern ihm Tiere, doch wird vermutet, daß mitunter auch Menschenopser stattfinden. auch eine Urt Abendmahlsfeier, in Nachäffung driftlicher Ceremonien; hier wird statt Wein Blut von geopferten Hühnern den Gläubigen ge-Die Sette, die im geheimen nur sich organisiert, ist in eine Art von Pfarreien geteilt, welche Etobio heißen und beren es im Jahre 1890 80 in Habana, 8 bis 10 in den umliegenden Dörfern, 3 in Guanabacoa, 2 in Matanzas, 2 in Trinidad, je 1 in Santiago und in Regla gab. Damit ist aber die Zahl der existierenden Cfobios nicht erschöpft. Jeder Etobio hat seine Würdenträger, Priester und Tempel. Alle Anhänger geloben, über die Organisation ber Sette nichts nach außen zu verraten.

Die anthropologischen Berhältnisse der Koreaner. Die Kenntnis der anthropologischen Verhältnisse der Koreaner, dieses 10 Millionen zählenben Mischvolkes, ist noch eine geringe. Die Völkerkunde dieses Gebietes hat sehr große Fortschritte gemacht, aber man kannte bis jetzt nur sechs Schädel von Koreanern, zu denen neuerdings drei, die das Naturhistorischer Museum in Paris erhielt, hinzukommen. Der berühmte Natursorscher Hanus und Untersuchung derselben, daß die Bewohner der Nordsprovinzen eine bemerkenswerte Ühnlichkeit mit ihren Nachbarn in der Mongolei bewahrt haben, während diesenigen der Südprovinzen, Abkömmlinge der alten Chinshan und Pienshan, mehr den Japanern ähnlich sind. Die

<sup>1</sup> Globus LXIX, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulletin du Musée d'histoire naturelle 1896, p. 4.

Koreaner der innern Provinzen bilden sowohl durch ihre geographische Lage als auch durch ihre physischen Charaftere eine Zwischenform.

Uber bie Dauer einer menschlichen Generation finden wir eine zusammenfassende Erörterung von M. B. Turguan in der Revue scientifique (14. Dezember 1895, S. 747), die sich im wesentlichen auf ein Werf von M. Vacher (De la durée de la génération et de ses applications statistiques) ftutt. Unter ber Dauer einer Generation versteht man das mittlere Alter des Baters und der Mutter bei der Geburt des erften Rindes. Sie bedeutet daber etwas gang anderes als die mittlere Länge des Lebens. Schon Herodot hat in diejem Sinne auf drei Generationen 100 Jahre gerechnet. Die Tafel der frangofischen Könige von 941 bis 1785 wurde 32 Jahre und 5 Monate ergeben. Fouvier leitet aus den Civilregistern von Paris für die männliche Generation den Wert 33,31 Jahre ab, während sein Mitarbeiter Billot für die weibliche Generation zur Zeit des 13. Jahrhunderts 28,17 Jahre Bacher erhielt aus einer großen Menge von Zahlen für die männliche und die weibliche Generation der Bevölferung Franfreichs in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts die Werte: 35,26 und 30,86 Jahre.

Bollständige Leukobermis 1. Aus Australien meldet eine medizinische Zeitschrift 2, daß ein Farbiger vollständig weiß geworden ist. Es handelt sich um einen Mischling, bei dem das goanesische Blut vorwaltete und der von dunkel kupferfarbigem Aussehen war. Das Weißwerden begann 1890, und im Verlaufe von fünf Jahren war der Körper allmählich weiß geworden. Das Weiß ist indessen abnormer Art und läßt sich mit dem Weiß der Europäer nicht vergleichen. Irgend welche Krankheitserscheinungen zeigte das betreffende Individuum bei diesem Farbenwechsel nicht.

Rephritsund in Schleswig-Holstein & Befanntlich finden sich unter den Steingeräten der zweiten Steinperiode 5—8%, welche aus den durch ihre Härte und Jähigkeit ausgezeichneten Mineralien, dem Nephrit und Jadeit , verfertigt sind. Da dieselben hauptsächlich in Centralasien gestunden werden, und für Europa dis jeht keine Lager nachweisdar sind , so hat man angenommen, daß auch sie in Asien verfertigt wurden. Bis jeht hatte man solche Geräte in Schleswig-Holstein, Dänemark, Schweden und Norwegen nicht vorgesunden, dis neuerdings der Maschinenbauer Iohannsen im Bommlunder Moor, 13/4 Meilen nordwestlich von Flensburg, auf eine kleine Jadeitart stieß. Sie ist von zierlicher Form, guter Politur und wiegt 68 g. Die Länge beträgt 62 mm, die größte Breite 36 mm. Der Jadeit ist lauchgrün, start kantendurchschneidend und

<sup>1 &</sup>quot;Weißwerden ber Saut" eines Farbigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Globus 1896, S. 260. <sup>3</sup> Goa, Stadt in Borberinbien.

<sup>\*</sup> Bgl. Jahrb. ber Raturw. VI, 411. Globus LXX, 50.

<sup>5</sup> Jabeit macht einen Teil bes Rephrit aus.

G Der Fundort am Bobten bei Breslau ift zweifelhaft.

besitzt laut dem von Dr. Kirmis aus Neumünster erstatteten Bericht die Härte 7 und das specifische Gewicht 3,4.

Höhlenforschungen in Borneo. Bisher ergaben die Höhlenforschungen in Borneo und der malaisschen Halbinsel wenig in Bezug auf die Urzgeschichte dieser Länder. In letter Zeit hat aber Wrag in Perak in den sogenannten rock shelters, d. h. durch überhängende Felsen geschützten Plätzen, bemerkenswerte Funde gemacht. An einem Kalkselsen in der Nähe von Kinta sand er eine 1,5—3,5 m dick Schicht von Land- und Süß-wasserschnecken und Muscheln durch Sinterstücke zu einer Masse vereinigt, in der sich auch ausgeschlagene und angebrannte Knochen sowie eine Menge von Stücken roten Hämatits vorsanden. Etwa ½ m unter der jetzigen Obersläche des Fußbodens wurde ein Teil eines Mahlsteins aus Granit und der dazu gehörige Reibstein, auch zwei menschliche Skelette von erwachsenen Personen mit etwas in die Höhe gezogenen Beinen gesunden?

Die Knochen eines unvollständigen menschlichen Steletts enthält ein Grab, welches der französische Forscher Piette in der Schicht mit gefärbten Kieseln (l'assiss à galets coloriés) der Grotte von Mas d'Azil, am linken User der Arize, ausdeckte. Der Schädel und die kleinen Knochen sehlten; die langen Knochen lagen auf einem Hausen zur Seite des Unterfiesers. Alle Knochen waren mit Eisenhyperoryd rot gefärbt. Einige Knochen waren mit einem Feuersteininstrument gerist, sie waren also erst nach dem Absteischen an den Ort hingelegt. Hatte aber ein Begräbnis stattgefunden, so war es das eines Skelettes und nicht das einer Leiche gewesen. Piette scheint geneigt, den Fund als Beweis für das Borhandensein von Anthropophagie zu halten. Der Knochenhausen ist unzweiselhaft gleichalterig mit der Ablagerung der gefärbten Steine, die sich auch über dieselben noch weiter regelmäßig abgelagert haben.

Borgeschichtliche Funde in Schottland. In der Nähe der an der Westküste Schottlands 10 m über dem gegenwärtigen Meeresspiegel gebauten Stadt Oban sinden sich mehrere Höhlen. In einer derselben sand man neuerdings einen förmlichen Kjöskenmödding (Küchenabsälle, besstehend aus Resten von Muscheln, Tier- und Fischknochen, Kohlenstücken und Aschenschichten). In einer zweiten Muschelschicht entdeckte man etwa 40 Steingeräte: Rollsteine, die als Hämmer gedient hatten, unbearbeitete Feuersteinknollen, Messer und Schaber. Reichhaltiger war die Ausbeute an Instrumenten aus Knochen oder Hirschhorn-Nadeln, Bohrer, Meißel und Glättsnochen (150 Stück) nebst sieben Harpunen von eigentümlicher Form, die disher in Schottland nicht gefunden sind. In einer andern Höhle fand man zahlreiche Feuersteingeräte, wieder in einer andern rohe, nicht ornamentierte Topsschenken. Im ganzen sind in den Höhlen zu 15 Skeletten gehörende Menschenkochen gefunden worden. Nach der Untersuchung der-

<sup>1</sup> Blutftein, eine Art Roteifenftein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journ. of the Anthrop. Inst. 1896, p. 36.

selben hält der Franzose Boule im Gegensatze zu den Engländern, welche die Skelette der jüngern Eiszeit zuweisen, dafür, daß sie dem Ende der Renntierzeit, d. i. der Zwischenepoche zwischen der ältern und der jüngern Eiszeit, angehören.

Ein Dolmen mit Tierffulptur in Frankreich. In Locmariaquer, einer zwischen bem Meere von Morbihan und bem d'Auranflusse gelegenen Gemeinde, findet fich ber größte bis jest befannte Menbir, ber leider in brei Stude zerbrochen ift. Dicht baneben liegt ein unter bem Namen "Table de Marchands" befannter herrlicher Dolmen. Seit lange war cs bekannt, daß auf einem der mächtigen Granitblode bas Bild einer fehr großen geftielten Art eingraviert sei. In neuerer Zeit wurde auch das Bild eines Tieres entdeckt, worüber H. de Mortillet der Anthropologischen Gesellschaft in Paris berichtet 2. Leider ift die Stulptur durch atmosphärische Einflüsse start augegriffen und beschädigt, doch kann man mit ziemlicher Sicherheit die Hinterfüße und andere Körperteile eines im Galopp begriffenen Pferdes erkennen, wenn auch in allerursprünglichster Ausführung. Die unverständliche Bezeichnung des Dolmens als "Table de Marchands" ist aus dem bretonischen "Dol March'hand-Table-cheval allée" verstümmelt, ein Beweiß, daß den Bewohnern diefer Gegend das Bild bes Pferdes ichon früher befannt war. Da ein Stud der Sfulpinr burch einen Pfeiler verdedt ift, fo muß biefelbe vor Errichtung des Dolmens auf den Granitblod eingemeißelt sein. Der Blod ist etwa 7 m lang, 3 m breit und 0,70 m bid und wiegt nach oberflächlicher Berechnung bei einem Inhalte von 14,7 m² 36 750 kg oder 363/4 Tonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Anthropologie 1896, p. 319, 324. Globus LXX, 275 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulletins 1895, p. 231-235.

# Von verschiedenen Gebieten.

# 1. Die 68. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte zu Franksurt a. M. (1896).

Die lettjährige Versammlung, die vom 21. bis 26. September währte und seit der Berliner Versammlung (1886) die besuchteste war, wurde geleitet von Geh. Sanitäterat Professor Dr. Morit Schmidt und Professor Dr. Walther König. Die am 21. und 23. September abgehaltenen allgemeinen Sitzungen brachten Vorträge von Professor Dr. Hans Buchner (München) über "Biologie und Gefundheitslehre", Geh. Hofrat Professor Dr. Richard Lepfins über "Aultur und Giszeit", Professor Dr. Mag Berworn (Jena) über "Erregung und Lähmung", Dr. Ernst Below (Berlin) über die "praftischen Ziele der Tropenhygiene" und Geh. Sanitätsrat Professor Dr. Rarl Weigert (Frankfurt a. Dt.) über "Neue Fragestellungen in der pathologischen Anatomie". Außerdem sprach in der ersten allgemeinen Situng Geh. Abmiralitätsrat Professor Dr. Neumaner (Hamburg) über die Erforichung des Sudpols, und in der zweiten berichtete Professor Dr. Dyck (München) über die im Juli 1896 in London stattgehabte internationale Konferenz behufs einer mit Beginn des neuen Jahrhunderts herauszugebenden naturwissenschaftlichen Bibliographie. Der eng bemessene Raum gestattet es uns ebensowenig, die hier genannten Vorträge auch nur im Auszuge wiederzugeben, als bei den vielen hundert Borträgen, Mitteilungen und Distussionen der Abteilungssitzungen zu ver-Es sei betreffs beiber auf die "Berhandlungen" 1 verwiesen und bem ersten Teile derselben hier nur einiges weniges entnommen.

Lepfius junachft faßte feinen über "Rultur und Giszeit" ge-

haltenen Bortrag zum Schluß folgendermaßen furz zusammen:

Der Norden Europas war zum großen Teil unter einer mächtigen Eisbecke erstarrt, als die prähistorische Zeit für unsern Kontinent mit der Einwanderung des ersten Menschen begann; während der fünf bis sechs



<sup>1</sup> Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte. 68. Versammlung zu Frankfurt a. M. Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel. (1. Teil: Die allgemeinen Sitzungen, ausgegeben Ende 1896; 2. Teil, 1. Hälfte: Naturwissenschaftliche Sitzungen, und 2. Hälfte: Medizinische Sitzungen, bis heute, 15. März 1897, noch nicht erschienen).

Jahrtausende, in denen die Steinzeit, die vorhistorische Metallzeit und die geschichtliche Zeit sich im nördlichen Europa abspielten, wurde das Klima der alten Welt ganz allmählich immer wärmer, dis der Höhepunkt der ersten Erwärmung Europas am Ende des ersten Jahrtausends nach Christi Geburt erreicht worden zu sein scheint.

Als hier in unsern Gegenden eine mittlere Temperatur von 0° statt wie jett von 10° C. herrschte, war dieser nordeuropäischen Kälte ein gemäßigtes Klima mit Sommerregen in den Mittelmeerländern und im südwestlichen Asien gefolgt; dort konnte sich die menschliche Kultur rascher und reicher entwickeln als in dem kalten Norden. Daher brachten die aus Asien nach Europa nach und nach einwandernden Völker immer höhere Kulturerzeugnisse mit und lehrten den Steinmenschen Europas vor allem die Bearbeitung der Metalle; zuerst lernte der Mensch unter den Metallen der Erde das Kupfer kennen, dann setzte er die Bronze zusammen, endlich

wußte er auch bas schmelzbare Gifen zu schmieben.

Wenn wir absehen von den alten Kulturreichen in Mesopotamien. Persien und Indien, die vermutlich die ältesten waren, so gelangte in den westlichen Teilen der alten Welt Agypten zuerst auf den Gipfel höchster Kulturstufe; Agypten gab seine Kultur und Kunft nach Norden an Griechenland ab: die archäischen Statuen von der Insel Naros und aus dem Perferschutte ber Afropolis von Athen tragen noch die realistische, aber gebundene Form der ägyptischen Steinbilder an sich; ebenso hat sich die Architektur ber griechischen Tempel aus der Säulenordnung ägnptischer Tempel entwidelt. Kaum ein Jahrtausend hatte bie griechische Kulturevoche gedauert, als Rom zur Weltherrschaft berufen wurde. Immer weiter nach Norden wich die geistige und körperliche Kraft der Bölker zurück: wie das Renn= tier und der Polarfuchs aus Deutschland nach den kalten skandinavischen Gebirgen und nach Island sich zurückgezogen haben, so verdrängte die que nehmende Wärme die menschliche Kultur aus dem Suden und überließ die Weltherrschaft ben Bötkern der jetigen gemäßigten Zone Europas. Gine Handvoll Engländer hält die 250 Millionen Einwohner Indiens fest im Zügel und bändigte den Aufstand Arabi Baschas in Agypten. Unerträglich heiße Sommer ließen die Kraft der alten Kulturvölfer des Sudens er= schlaffen, sie wirken lähmend auf alle Beschäftigungen bes Menschen und ftumpfen feine geiftigen Fähigkeiten ab. Deshalb muß felbst ber fraftigfte Europäer, wenn er einige Jahre im Orient, in Agypten ober Indien, qu= gebracht hat, zurudfehren in die nordische Heimat und hier Körper und Geift wieder erfrischen, wenn er nicht in die Apathie der Orientalen berfallen will. Darum wollen wir uns, jo lautete des Redners Aufforderung. unseres regenreichen, gemäßigten Sommers und unseres falten Winters erfreuen; benn wir stammen aus der Eiszeit, und Schnee und Eis, das sind die Elemente, aus welchen wir wie aus einem unerschöpflichen Borne jedes Jahr unfere förperlichen und geistigen Kräfte erneuern.

Die Frankfurter Versammlung hatte gehofft, Dr. Fridtjof Nansen, der einen Monat zuvor von seiner erfolgreichen Fahrt heimgekehrt war, in

ihrer Mitte zu sehen, body hatte die Rücksicht auf seine Gesundheit dem= selben das Erscheinen nicht erlaubt. Nichtsbestoweniger wurde er Gegenstand begeisterter Huldigungen der Versammelten, und Professor Neumaner nahm Beranlassung, nach furgem Zusammenfassen der Ergebnisse ber Fahrt einige hochbedeutsame Puntte aus derselben hervorzuheben. "Kaum eine nennenswerte Erfrankung", fo führte er aus, "ift mahrend des gangen Berlaufs der Fahrt vorgekommen, und ein Sterbefall ist nicht zu verzeichnen. Das aber ist für die Folge für das Gebiet der Polarforschungen von der äußersten Wichtigkeit. Wir haben aufs neue die Bestätigung bessen erhalten, was schon vor Jahren durch Schwatta und Klutschaf erprobt wurde: daß es zur Aufrechterhaltung der Lebensfraft notwendig ist, den Körper nach den von der Natur gebotenen Mitteln zu ernähren und in arbeits= und leistungsfähigem Auftande zu erhalten. Des weitern erhellt aber aus dem Verlaufe der jünasten Polarreise, daß durch Nausen eine zum großen Teil neue Methobe ber Polarforschung festgestellt und erprobt worden ist. Wir wissen heute, was entschlossene Männer mit verhältnismäßig kleinen Mitteln zu leisten vermögen, wenn sie - geleitet burch Vorstellungen von dem, was sie zu erwarten haben — flar und umfichtig in ber Ausführung zu Werte geben und die gebotenen Silfsmittel benuken. Das geht mit einer geradezu Staunen erregenden Evidenz hervor aus Nansens Reise durch die Eiswüste, nachdem er den Fram' verlassen hatte, und geht weit über das hinaus, was uns vor Jahren von den oben genannten For= schern gelehrt wurde. Wir erkennen nun die Bedeutung der Nansenschen Methode für die Erweiterung unferer Kenntnisse in den Polarregionen."

Daran anschließend richtete Neumaner einen eindringlichen Aufruf an die Versammelten, mit ihm dahin zu wirken, daß unter Benugung ber von Nansen gemachten Erfahrungen nun auch nicht länger mit ber Ausruftung einer antarttischen Expedition, wenn möglich einer deutschen, gezögert werde. Aus allen (früher über den Gegenstand gepflogenen 1) Verhandlungen gehe als unumftögliche Thatsache hervor, daß es kaum ein geographisches, geophysikalisches Problem der heutigen Zeit gebe, das sich in seiner Bedeutung auch nur annähernd vergleichen lasse mit ber Erforschung ber Südvolarregion. Auf die Argumente zu Gunften einer solchen noch einmal zurückzukommen, sei nicht nötig, da sie Gemeingut für jeden wissenschaftlich denkenden Kopf geworden. Es musse nun endlich vorangegangen werben, damit das Südvolargebiet in ähnlicher Beise durchdrungen werde wie nunmehr der Norden, und Nansens Methode gebe uns den Mut und die Zuversicht, zu hoffen, daß den Mutigen und den gegen die Befahren Gewappneten der Erfolg zur Seite fteben werde.

Es war dem Geschäftsausschusse der Versammlung ein die "Internationale Katalog-Konferenz zu London" vom Juli 1896 betreffendes Schriftstückt zugegangen, über welches in der zweiten allgemeinen Sitzung Prosessor Dyck solgendes ausführte:

<sup>1</sup> Bgl. Jahrb. ber Naturw. X, 352; XI, 404.

"In der gemeinschaftlichen Sitzung der Abteilungen sür Mathematik und für Physik wurde der Wunsch ausgesprochen, einen Bericht über die im Juli dieses Jahres stattgehabte Internationale Katalog-Konserenz in der zweiten allgemeinen Sitzung der Gesellschaft zu erstatten, um dadurch das Interesse weiterer Kreise wachzurusen für ein großartig geplantes Unternehmen, welches zu seiner Durchsührung sowohl der Mitarbeit aller Kultursstaaten wie der Mitarbeit der einzelnen Gelehrten bedarf. Diesem Wunsche sei durch das gegenwärtige kurze Reserat entsprochen, welches die wesentslichsten Punkte der Londoner Beratungen zusammensaßt.

"Es handelt sich um einen Katalog aller zur Mathematik und zu den Naturwissenschaften gehörenden Werke und Abhandlungen, der mit dem Beginne des nächsten Jahrhunderts einsetzen soll und in erster Linie sich in den Dienst der wissenschaftlichen Forschung zu stellen bestimmt ist.

"Die Royal Society in London hat für das gegenwärtige Jahrhundert in dem Catalogue of scientisic papers ein nach den Autoren geordenetes Berzeichnis aller Abhandlungen mathematischen und naturwissensichaftlichen Inhaltes geschaffen. Die Herstellung eines nach den Autoren und nach dem Inhalte geordneten Kataloges, für welchen noch weiter genauere Inhaltsangabe in kurzen Schlagworten geplant ist, übersteigt Mittel und Kräfte einer einzelnen Körperschaft, sie kann nur durch das Zusammenwirken der einzelnen Kulturstaaten wie durch die Beteiligung der Autoren selbst ermöglicht werden.

"So hat die Konferenz ins Auge gefaßt, daß die Herbeischaffung des Materials und dessen vorläusige Klassissierung Sache der einzelnen Länder sein soll, daß die einzelnen Autoren durch die Ausstellung kurzer Inhaltsangaben ihrer Abhandlungen an dem Werke sich beteiligen sollen, daß endlich ein Centralbureau, unterstützt durch eine internationale Kommission, auf Grund der so geschassen Unterlagen die Ausarbeitung und Veröffentlichung des Kataloges bewertstelligen soll.

"Für die Aufführung der Werke und Abhandlungen, deren Sprache nicht als allgemein bekannt angesehen werden kann, wie für die Aufstellung der alphabetischen Register ist die Zugrundelegung einer Haup iprache des Kataloges unerläßlich. Als solche wurde einstimmig die englische Sprache gewählt. Dabei soll aber von einer Übersehung aller als geläusig anzusehenden Sprachen abgesehen werden, und weiterhin sollen alle Anordnungen getrossen werden, welche den Gebrauch des Kataloges für die nichtenglischen Sprachen zu erleichtern geeignet sind.

"Die Veröffentlichung des Kataloges soll zunächst in der Form von Karten für die einzelnen Abhandlungen erfolgen, so zwar, daß dieselben nach den einzelnen Wissenschaften und Unterabteilungen derselben gesondert zur Ausgabe gelangen. Darüber hinaus ist die Zusammenfassung dieser Abschnitte in Buch form in gewissen Zeitabschnitten beabsichtigt.

"Was die gesamte Anordnung des Kataloges und die Klassi= fizierung der einzelnen Abhandlungen anlangt, so kam auf der Versamm= lung eine ganz entschiedene Ablehnung des sogenannten Deweyschen Decimal-Systems, wie es in amerikanischen Bibliotheken und in den Plänen des belgischen internationalen bibliographischen Bureaus eingeführt ist, in seiner jezigen Form, zum Ausdruck. Die Konferenz konnte sich für keines der zur Zeit in Vorschlag gebrachten Systeme entscheiden, übertrug vielmehr der mit der weitern Organisation betrauten Kommission die Ausarbeitung geeigneter Klassissischen.

"Als Sit bes Centralbureaus wurde London einstimmig gewählt. Die Royal Society in London hatte die Initiative ergriffen und die bisherigen umfassenden Borbereitungen getroffen; sie hat durch die bisherige Herausgabe des Catalogue of scientific papers reichste Ersahrung und einen Stock eingearbeiteten Personals auch für die geschäftliche

Durchführung zur Berfügung.

"Was die Ausbringung der Kosten für die Durch führung des Unternehmens anlangt, so ersordert eine Übersicht über dieselben noch weitere detaillierte Vorbereitung. Jedenfalls wird es Sache der einzelnen Staaten sein müssen, sür die im eigenen Lande zu schaffenden Einrichstungen, die der Herbeischaffung und vorläusigen Klassistierung des Materials dienen, Sorge zu tragen. Dagegen steht in Aussicht, daß das Centralsbureau in London durch Ausbringung eines Garantiefonds in freiswilliger Zeichnung seine Stütze erhalte.

"Möge das großartig gedachte und angelegte Unternehmen zur Durchführung gelangen und an seinem Teile der wissenschaftlichen Arbeit dienen, möge es ein neues Bindeglied werden, welches die geistigen Interessen aller

Rulturvölker vereinigt!" -

In der am Freitag, den 25. September, unter dem Vorsitze des Geheimrats Professor Dr. v. Ziemssen (München) abgehaltenen Ge-

ichäftsfigung murden folgende Beschlüffe gefaßt:

1. Zum Versammlungsort für das Jahr 1897 wurde, dem Vorsichlage des wissenschaftlichen Ausschusses entsprechend, einstimmig Braunsschweig, zu Geschäftsführern wurden Dr. Wilhelm Blasius, Prosessor an der Technischen Hochschule, und Prosessor Dr. Richard Schulz, beide in Braunschweig, gewählt.

2. Das Amt des ersten Vorsitzenden der Gesellschaft wird am 1. Januar 1897 Professor Dr. Viktor Ebler v. Lang-Wien über-

nehmen.

Die Ergänzungswahlen zum Vorstande hatten folgendes Ergebnis:

a) Dritter Vorsitzender wird für 1897 Wirkl. Geh. Admiralitätsrat Professor Dr. Neumaner = Hamburg;

b) in den Vorstand treten neu ein Geh. Medizinalrat Professor Dr. Heubner-Berlin und Hofrat Professor Dr. Bolymann-Wien;

c) der Schafmeister der Gesellschaft, Berlagsbuchhändler Dr. C. Lampe-Bisch er-Leipzig, wurde wiedergewählt.

Der Vorsitzende berichtete über den Stand des Vermögens der Gesellschaft; als Bestandteil desselben erscheint zum erstenmal die Trenkle= Stiftung im Betrage von mehr als 94 000 Mart. Geh. Rat Profesior Dr. Birchow-Berlin, ber Rurator ber genannten Stiftung, verlas bie von ihm entworfenen Statuten berfelben.

Ferner regte Beh. Medizinglrat Brofessor Dr. Balbener Berlin eine Anderung der Sakungen der Gesellschaft an, dahingehend, daß die Berjammlung beutscher Naturforscher und Arzte statt alljährlich nur alle zwei Jahre tage, während die versammlungsfreien Jahre den verschiedenen Specialgesellschaften, die sich im Laufe ber Zeit von ber Naturforicher-Berfammlung getrennt, zur Abhaltung von Berfammlungen überlaffen bleiben sollen. Ein formulierter Antrag wurde für jest noch nicht ein= gebracht; infolgebeffen fand auch keine Diskuffion statt.

Zum Schlusse warf Geh. Rat Schmibt-Frankfurt die Frage auf, ob es sich nicht empfehle, eine merkliche Bevorzugung ber Mitglieder der Gesellschaft vor den bloken Teilnehmern in der Bemessung des Teilnehmerbetrages ober in anderer Weise eintreten zu lassen, wobei er nicht verkenne, daß die Mitglieder, soweit sie die Versammlungen besuchen, schon jest einen Vorzug genießen, indem sie Die Verhandlungen tostenlos erhalten.

Ein formeller Antrag wurde auch hier nicht eingebracht.

In einer andern Geschäftssitzung der Gesellschaft, welche bereits am Mittwoch Morgen stattgefunden hatte, fand die Ersaswahl für mehrere aus dem wiffenschaftlichen Ausschuß ausscheibende Mitglieber fatt. Derfelbe fett sich nunmehr zusammen aus folgenden Mitgliedern, von welchen die neugewählten gesperrt gedruckt find:

a) in der naturwissenschaftlichen Sauptgruppe 2, deren Vorsigender Professor Bislicenus (Leipzig) und stellvertretender Borfitender Baron Andrian-Werburg (Wien) ist, aus den Professoren A. Labenburg (Breslau), S. Bruns (Leipzig), A. Brezina (Wien), R. v. Fritsch (Halle), Emil Schmidt (Leipzig), S. Welder (Halle);

b) in der medizinischen Sauptgruppe mit den Vorsigenden Professoren his (Leipzig) und Quinde (Riel) aus den Professoren Laqueur (Straßburg), Ruhn (Strafburg), B. Frankel (Berlin), Reißer (Breglau), Sigig (Halle), L. Stiede (Königsberg), Sendel (Königsberg), Süppe

(Prag), Ernst Schmidt (Marburg).

Daß Frankfurt alles aufgeboten hatte, feinen Baften nach ben Unstrengungen der allgemeinen und Abteilungssitzungen Unterhaltung und Zerstreuung zu bieten, bedarf bei dem gastlichen Sinne dieser Stadt taum der Erwähnung. Große Anziehung bot aber auch eine mit ber Versammlung verbundene Ausstellung missenschaftlicher Apparate und Bräparate, die in den Räumen der städtischen Gewerblichen Fortbilbungsschule untergebracht war. Bon medizinischen Gegenständen seien besonders genannt die reichhaltige Jenner-Centenar-Ausstellung und die durch sehr schöne Braparate und Modelle illustrierte Gruppe für Nervenkrankheiten und Psychiatrie. Im Zusammenhange mit der ersten Jahresausstellung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. Jahrb. ber Naturw. XI, 507. <sup>2</sup> Ebb. IX, 469.

"abstinenten Ürzte" war auch eine Sammlung alkoholsreier Ersatzetränke (Agathen, Frada, Euphrosia, Coco, Bassara u. s. w.) ausgestellt. In naturwissenschaftlicher Hinsicht traten in den Bordergrund eine ganze Reihe ausgezeichneter Köntgen-Bilder sowie die dazu gehörigen Apparate, serner zoologische Objekte in vorzüglichem Konservierungszustande, teils Seetiere aus den zoologischen Stationen in Neapel und Helgoland — die erstern werden dank der Liebenswürdigkeit des Geheimrats Dohrn Eigentum des Sendenbergschen Museums werden —, teils Tiere, besonders Fische, welche durch Formol in musterhafter Weise erhalten sind. Weiter waren zoologische Präparate, auf Anatomie, Metamorphose und Biologie bezüglich, in Spiritus und in trockenem Zustande von verschiedenen Firmen, und ebenso ausgezeichnete, teils nach Gattungen, teils vom saunistischen Standpunkte aus zusammengestellte Sammlungen von Schmetterlingen vertreten.

Sehr reichhaltig war die tropenhygienische Ausstellung, zu welcher auch das Handelsmuseum in Franksurt (Tropenprodukte), die Palmengarten=Gesellschaft daselbst (lebende Tropengewächse) und die Deutsche Koslonialgesellschaft in Berlin (Photographien und Original-Uquarelle) bei=

getragen hatten.

# 2. Gine internationale Raturforscher-Bersammlung.

Die in Deutschland und den übrigen Ländern Europas vielgelesene amerikanische Wochenschrift Scionce bringt in ihrer Nummer vom 9. Oftober 1896 eine Unregung, die weiterer Beachtung würdig scheint und die wir darum auch hier wiedergeben unter Fortlassung der allgemeinern Schlußbetrachtungen über die hohe Bedeutung der Naturforschung.

"Die American Association for the Advancement of Science", so schreibt das Blatt, "wird im nächsten Jahre in Detroit an der canabischen Grenze sich versammeln und in Toronto die British Association auf ameritanischem Boden begrüßen. Diese hat den Borstand unserer Association als Ehrenmitglieder zur Versammlung in Toronto geladen und läßt alle Mitglieder und Teilnehmer unserer Association als Mitglieder ihrer Versammlung zu. Ferner hat die Association française pour l'avancement des sciences vorgeschlagen, ihre Versammlung 1898 oder 1899 in Boulogne abzuhalten und es der British Association nahe gelegt, daß diese in einer Stadt an der entgegengesehten Küste tage, damit die beiden Versammlungen sich gegenseitig besuchen können. Dieser Vorsichlag wurde freundlich ausgenommen, und dementsprechend wird die British Association 1899 in Dover ihre Situngen abhalten.

"In den letzten Jahren sind internationale Kongresse sür eine Reihe der Einzelwissenschaften organisiert worden. In sast jedem Falle war jeder neue Kongreß ersolgreicher und anregender als der vorangegangene, und das künstige Wachsen dieser Kongresse ist zweifellos. Sie haben eine That vollbracht, deren Bedeutung nicht überschätzt werden kann, nicht nur, weil sie die wissenschaftlichen Methoden einheitlich machten und den gleichmäßigen

Fortschritt förderten, sondern auch, weil sie die Männer der Wissenschaft aus allen Teilen der Welt in perfonliche Beziehung brachten. Ein weiterer Schritt in der wissenschaftlichen Kooperation wurde gemacht burch ben Beschluß, daß der internationale zoologische und physiologische Kongreß 1898

in Cambridge aufammen tagen follen.

"Die Zeit ist nun gekommen, baß auch ein internationaler Kongreß ber gesamten Naturwissenschaften möglich ist. Das Zusammenarbeiten ber englischen, französischen und amerikanischen Affociationen, die erfolgreichen internationalen Rongresse in den Einzelwissenschaften und behufs einer wissenschaftlichen Bibliographie, die Gründung von Zeitschriften, die international find in ihrem Lefertreife, in ihren Mitarbeitern und felbst in den Berausgebern, find Stufen einer Bormartsbewegung, welche bireft zu einem Belttongreß der Naturforscher führt.

"Alle Gründe, welche für nationale Naturforscher-Versammlungen vorgebracht werden können und für internationale Kongresse in den Einzelwissenschaften, sprechen auch zu Gunften eines internationalen Naturforicher-Zusammenarbeiten liefert sowohl die Mittel wie den Antrieb für ben Fortidritt ber Wiffenichaft. Je zusammengesetzter die Naturwissenschaft wird, besto beutlicher zeigt sich die innige Beziehung der einzelnen Teile zu einander. In der That ist es schwer, eine wissenschaftliche Frage zu erwähnen, die nur eine von den Wiffenschaften angeht. Vorteile müssen erwachsen aus den Diskussionen rein wissenschaftlicher Probleme durch Männer, die sich ihnen von den verschiedenen Gesichts= bunften aus nähern.

"Ferner giebt es viele Fragen, welche als äußere Bedingungen für ben Fortschritt der Naturwissenschaften betrachtet werden können und welche nur durch internationales Zusammenarbeiten gelöst werden können. Diese Fragen betreffen gewöhnlich mehr als eine Wissenschaft und oft alle zu-Hierher gehören die Bibliographie, die Nomenklatur, die Definition der Einheiten, Bibliotheken, Museen, Forschungsreisen und viele andere. Wenn auch der Fortschritt aus zufälligen Variationen und dem Uberleben ber Geschicktesten hervorgeht, so geschieht bies nur unter beträchtlicher Vergeudung von Zeit und Leben im Vergleich mit dem, was durch intelligente Führung erreicht werden kann.

"Ein großer Gewinn ber Naturforscher-Bersammlungen ist bie perfonliche Berührung und Bekanntschaft, die fie befordern. Diefer Gewinn ber lokalen und nationalen Gesellschaften könnte durch eine internationale Bereinigung in einem sonst unmöglichen Grade erzielt werden, solde Bersammlung würde reichlich gerechtfertigt sein, felbst wenn sie nur die Führer der verschiedenen Wissenschaften aus den verschiedenen Nationen

ausammenbringen würde."

# Simmelserscheinungen,

sichtbar in Mitteleuropa

# vom 1. Mai 1897 bis 1. Mai 1898.

Dad mitteleuropäischer Beit.

Alle Zeitangaben sind im folgenden nach M. E. Z. als Abendstunden zu verstehen, und entsprechend dem aftronomischen Gebrauch werden die Stunden nach Mitternacht über 12 hinaus gezählt. Himmelserscheinungen, die erst in den letzten Nachtstunden gegen Morgen eintreten, sind hier meist fortzelassen.

Die Örter und Vergleichssterne der veränderlichen Sterne kurzer Periode vom Algoltypus sowie die Gesetze ihres Lichtwechsels findet man zugleich mit den Beobachtungsmethoden in diesem Jahrbuch, Band X, aus- führlich angegeben. Für die veränderlichen Sterne langer Periode vom Miratypus finden sich unten die Angaben in jedem einzelnen Falle.

Die Verfinsterungen der Jupitermonde sinden im Frühjahr und Sommer 1897 östlich vom Planeten statt, also sür ein astronomisches, umkehrendes Fernrohr rechts. Dabei sind vom 1. und 2. Trabanten nur die Austritte aus dem Schatten sichtbar, weil während des Eintritts der Trabant vom Planeten verdeckt wird. Im Winter und im Frühjahr 1898 sieht man die Verfinsterungen westlich vom Planeten und von den beiden ersten Trabanten nur den Eintritt in den Schatten.

Die Sternbedekungen durch den Mond gelten für Berlin als Beobachtungsort. Sie treten im Westen Deutschlands bis zu einer Viertelstunde früher, im Osten ebensoviel später ein. Die Berührungs-stellen am Mondrande sind in "Positionswinkeln", von Nord durch Ost herum, von 0° bis 360° gezählt, angegeben. Die Ein= und Austritte am dunklen Mondrande sind allein leicht und sicher zu beobachten.

Mit bloßem Auge sieht man Sterne bis zur 6. Größenklasse. Für die Beobachtung der schwächern veränderlichen Sterne sowie für die Sternsbedeckungen und Verfinsterungen der Jupitertrabanten ist ein kleines Fernsrohr erforderlich. Die angegebenen Positionen der Sterne in Rektascension aund Deklination & gelten für das Üquinoktium 1855,0, auf welches sich der Bonner Sternatlas bezieht.

### Mai 1897.

Merfur ist unsichtbar. Benus ist Morgenstern, steht aufangs nahe bei der Sonne und erreicht zuletzt einen hohen Glanz. Mars wandert rechtläusig von den Zwillingen zum Krebs und geht um  $13^{1}/_{4}$ , zuletzt um 12 Uhr unter. Jupiter noch hell, steht im Löwen und geht aufangs  $14^{3}/_{4}$ , zuletzt um 13 Uhr unter. Saturn ist die ganze Nacht sichtbar. Uranus kommt auch in Opposition mit der Sonne und steht rechts unten vom Saturn in der Wage, wo er noch gerade mit bloßem Auge schwach sichtbar ist.

Mai: 1. Neumond 9 48.

- 5. Bedeckung des Sternes 5. Größe 139 Tauri durch den Mond. Eintritt 8 16 am dunklen Rande bei 151 ° Positionswinkel.
- 6. Sternschnuppen aus dem Radianten 2 338°, 8 2°, im Wassermann.
- 6. Minimum von U Ophiuchi um 10 49. Dieser Stern vom Algolstypus hat eine Periode von 20 h 7,7 m, ist im Minimum von der Größe 6,7, sonst 6,0, und die Abnahme wie die Zunahme des Lichtes dauert 2½ Stunden. Sein Ort ist a 17 h 9 m 11 s, 3 + 1° 22,6′.
- 7. Mars kommt um 11 Uhr dicht an den Südrand der Mondsichel. V Coronae, veränderlicher Stern vom Miratypus, jest am hellsten, 7. Größe, rot, in a 15 h 44 m 21 s,  $\delta$  + 40 ° 0,7'. Periode 356 Tage, Minimum 11. Größe. Z Cygni, a 19 h 57 m 21 s,  $\delta$  + 49 ° 38,4', ebenso jest am hellsten, von der Größe  $7^{1/2}$ , dunkelrot. Periode 265 Tage, Minimum 12. Größe.
- 9. Mond im ersten Biertel, zunehmend, halb voll um 10 87.
- 10. Der Mond geht unter bem Jupiter burch um 9 Uhr.
- 11. Minimum von U Ophiuchi 11 35 (vgl. 6. Mai).
- 13. Austritt bes 2. Jupitermondes aus bem Schatten 9 4.
- 15. R Camelopardali, a 14 h 28 m 54 s, ô + 84 ° 29,2', jest am hellsten, 8. Größe, gelb. Periode 260 Tage, Minimum 13. Größe.
- 16. Vollmond 2 54. Saturn über dem Monde 8 Uhr. Minimum von U Ophiuchi 12 21 (vgl. 6. Mai).
- 17. Saturn und Uranus in Opposition mit der Sonne, beide im hellsten Licht und in Erdnähe, kulminieren um Mitternacht.
- 20. Eintritt des 4. Jupitermondes in den Schatten 9.21. Austritt des 2. Jupitermondes 11.30. Minimum von U Corona 0.13.25. Dieser Stern des Algolippus steht in α. 15.1 12.17.5, δ. + 32.0 10.8′, ist im Minimum von der Größe 8,9, sonst 7,5. Lichtabnahme und -zunahme dauern je fünf Stunden, die Minima treten in Zwischen-räumen von drei Tagen 10.15.1.2.2 m ein.
- 21. Jupiter in Quadratur mit der Sonne am Abendhimmel. Minimum von U Ophiuchi 13 8, wie am 6. Mai. R Virginis, a 12 h 31 m 9 s,  $\delta$  + 7 ° 47,2′, jeht am hellsten, 7. Größe, weiß. Periode 145 Tage, Minimum 10. Größe.

- 22. Mond im setzen Viertel, abnehmend, halb voll 22 34 (b. i. 10 34 vorm. am 23.).
- 23. Vollständige Verfinsterung des 3. Jupitermondes. Eintritt in den Schatten 7 58, Austritt 11 13. Austritt des 1. Jupitertrabanten 9 59.
- 27. Minimum von U Coronae 11 10 (vgl. 20. Mai) und von U Ophiuchi 10 1 (vgl. 6. Mai).
- 28. T Ursas maioris, a  $12^{h}$   $29^{m}$   $47^{s}$ ,  $\delta + 60^{o}$  17.2', jest am hellsten, 6.—8. Größe, hellgelb. Periode 257 Tage, Minimum 13. Größe.
- 30. Austritt des 1. und zugleich Eintritt des 3. Jupitermondes in den Schatten 11 35.
- 31. Neumond 1 26.

### Juni 1897.

Merkur ist schwacher, kaum sichtbarer Morgenstern. Benus ist sehr heller Morgenstern und geht  $14\frac{1}{2}$ , zulet  $13\frac{1}{2}$  Uhr auf. Mars wird schwach, ist rechtläusig in Krebs und geht um 12 Uhr, zuletz um  $10\frac{1}{2}$  Uhr unter. Jupiter geht bald nach Mars unter und ist rechtläusig im Löwen. Saturn und Uranus sind rückläusig in der Wage, ersterer recht hell, letzterer kaum sichtbar.

Juni: 1. Minimum von U Ophiuchi 10 48 (vgl. 6. Mai).

- 2. Benus im größten Glang geht als Morgenstern 1426 auf.
- 3. Minimum von U Coronae 8 52 (vgl. 20. Mai).
- 5. Mars erscheint rechts von der neuen Mondsichel. X Ophiuchi, a  $18^{h} 31^{m} 26^{s}$ ,  $\delta + 8^{o} 42,3'$ , im Maximum des Lichtes 7. Größe, rot. Periode 335 Tage, Minimum 9. Größe.
- 6. Jupiter links vom Mond. Minimum von U Ophiuchi 11 34.
- 7. Mond im erften Biertel 20 2.
- 8. Minimum von Z Herculis 14 20. Dieser Stern vom Algostypus steht in a 17 h 51 m 34 s, 3 + 15 o 9,0', ist gewöhnlich 6,8 hell und hat in Zwischenräumen von 3 Tagen 23 h 49,7 m seine Haupt-minima von der Größe 7,8.
- 10. S Serpentis, α 15 h 14 m 52 s, δ + 14 ° 50,3', im Maximum des Lichtes 8. Größe, gelbrot. Periode 365 Tage, Minimum 13. Größe.
- 11. Minimum von U Ophiuchi 12 20.
- 12. Minimum von Z Herculis 14 19 (vgl. 8. Juni). Saturn steht (links) über dem Monde.
- 13. Der Mond steht nahe bei dem Stern 1. Größe a Scorpii.
- 14. Vollmond 10 1. Bedeckung des veränderlichen Sterns 4.—6. Größe X Sagittarii durch den Mond von 12 34 bis 13 44. Eintritt bei 25 °, Austritt bei 255 ° Positionswinkel.
- 15. Merfur Morgenstern in größter Clongation von der Sonne, Aufgang 14 <sup>48</sup>. Austritt des 1. Jupitermondes aus dem Schatten 10 <sup>14</sup>. Bedeckung des Sterns 2. Größe z Sagittarii durch den Mond von 13 <sup>23</sup> dis 13 <sup>59</sup>. Eintritt bei 156 °, Austritt bei 197 ° Positionswinkel.
- 16. Minimum von U Ophiuchi 13 a und von Z Herculis 14 8. Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1896/97.

- 20. Sommersonnenwende, längster Tag. V Cygni, 2 20 h  $36^{\,\mathrm{m}}\,28^{\,\mathrm{s}}$ ,  $\delta+47^{\,\mathrm{o}}\,37,5'$ , im Maximum 7. Größe, dunkelrot. Periode 418 Tage, Minimum 13. Größe. R Sagittarii, 2  $19^{\,\mathrm{h}}\,18^{\,\mathrm{m}}\,11^{\,\mathrm{s}}$ ,  $\delta-19^{\,\mathrm{o}}\,33,5'$ , im Maximum  $7^{\,\mathrm{l}}/_2$ . Größe, orange. Periode 269 Tage, Minimum 12. Größe.
- 21. Mond im letten Viertel 1224. Minimum von U Ophiuchi 1353.
- 22. Minimum von U Ophiuchi 10 <sup>1</sup>. R Canum vonaticorum, a 13 <sup>h</sup> 42 <sup>m</sup> 43 <sup>s</sup>,  $\delta + 40$  ° 15,9', im Maximum der Helligkeit 6. Größe. Beriode 338 Tage, Minimum 11. Größe.
- 24. Minimum von Z Herculis 13 47 wie am 8. Juni.
- 26. Minimum von U Ophiuchi 14 40 wie am 6. Mai.
- 27. Minimum von U Ophiuchi 10 40 und von U Coronae 12 50 (vgl. 20. Mai).
- 28. Minimum von Z Herculis 13 37.
- 29. Neumond 15 55.

### Juli 1897.

Merkur ist unsichtbar, Benus heller Morgenstern, am 7. Juli in größter Ausweichung von der Sonne. Mars verschwindet am Abend-himmel, Jupiter ebenso, beide kommen am 25. zusammen. Saturn ist noch meist rückläusig in der Wage und geht nach  $13\frac{1}{4}$ , zulet nach  $11\frac{1}{4}$ . Uhr unter. Uranus ist noch mit Fernrohr sichtbar und steht  $2^{\circ}$  unter dem Saturn.

- Juli: 1. Sonne in Erdferne. W Aquilae, a 19<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 34', 3 7° 17,6', im Maximum 7. Größe, farminrot. Periode 490 Tage, Minimum 11. Größe.
  - 2. Minimum von U Ophiuchi 1134 und von Z Herculis 1327.
  - 5. R Andromedae, α 0<sup>h</sup> 16<sup>m</sup> 28<sup>s</sup>, δ + 37° 46,4', im Maximum 6. Größe, rot. Periode 411 Tage, Minimum 13. Größe.
  - 6. Minimum von Z Herculis 13 16. RR Scorpii, 2 16 h 47 m 23 s, 6 30 ° 20,7', jest am hellsten, 7. Größe. Periode 282 Tage, Minimum 10. Größe.
  - 7. Benus, Morgenstern in größter Elongation von der Sonne. Aufgang 13 20. Mond im ersten Viertel 2 32. Minimum von U Ophiuchi 12 20.
- 10. Minimum von Z Herculis 136.
- 11. Minimum von U Cophoi  $12^{23}$ . Dieser veränderliche Stern des Algoltypus steht in  $a 0^h 49^m 38^s$ ,  $\delta + 81^o 5.5'$ , ist gewöhnlich von der Größe 7.1, im Minimum dagegen 9.2. Die Periode dauert 2 Tage  $11^h 49.6^m$ , die Ab= und Zunahme des Lichtes je 5 Stunden.
- 12. Minimum von U Ophiuchi 136.
- 13. Dieselbe Erscheinung 9 14. Bollmond 17 52 (d. i. 5 52 vorm. am 14.).
- 14. Minimum von Z Herculis 12 35 (vgl. 8. Juni).
- 16. Austritt des 2. Jupitermondes aus dem Schatten 814. Minimum von U Cephei 122 (vgl. 11. Juli).

- 18. Minimum von U Ophiuchi 10° und von Z Herculis 12 45.
- 19. Minimum von Mira Ceti 9. Größe, a 2h 12m 1s, è 3° 38,3'. Beriode 332 Tage, Maximum gewöhnlich 3. Größe.
- 21. Mond im letten Viertel 48. Minimum von U Cophei 1141.
- 22. R Comae Berenices, α 11 h 56 m 49 s, δ + 19 ° 35,4', im Maximum 8. Größe, gelbrot. Periode 362 Tage, Minimum 14. Größe. Minimum von Z Herculis 12 34.
- 23. Der Mond bedeckt zahlreiche Sterne aus den Plejaden von 13 bis 15 Uhr.
- 24. Austritt bes 1. Jubitermondes aus bem Schatten 847.
- 25. Mars fieht nur 0° 8' füdlich vom Jupiter.
- 26. Minimum von U Cephei 11 20 und von Z Herculis 1224.
- 28. Minimum von U Ophiuchi 1132. Sternschnuppen aus dem Radianten a 339°, 6 12° zwischen Wassermann und Steinbock.
- 29. Saturn wird rechtläufig. Ringförmige Sonnen fin sternis, sichtbar auf dem Atlantischen Ocean, in Mittelamerika und Westafrika. Neumond 458.
- 30. Minimum von Z Herculis 12<sup>13</sup>. R Bootis, α 14<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> 48<sup>s</sup>, δ + 27° 22,1', gelb, im Maximum 7. Größe. Periode 223 Tage, Minimum 12. Größe.
- 31. Minimum von U Cephei 10 59 (vgl. 11. Juli).

### August 1897.

Merkur ist Abendstern, wird aber kaum sichtbar. Benus ist Morgen=
stern, Mars und Jupiter sind nicht sichtbar. Saturn geht schon  $11^4/4$ ,
zulett  $9^4/4$  Uhr unter. Der Himmel ist abends also arm an Planeten. August: 1. R Piscis austrini,  $\alpha$   $22^h$   $9^m$   $45^s$ ,  $\delta$  —  $30^o$  19,6', im
Maximum 8. Größe. Periode 292 Tage, Minimum 11. Größe.

- 2. Minimum von U Ophiuchi 1222.
- 3. Minimum von Z Herculis 12<sup>3</sup>. RT Cygni, a 19° 39′ 33″,  $\delta + 48^{\circ}$  25,5′, gelb, im Maximum 7. Größe. Periode 191 Tage, Minimum 11. Größe.
- 4. Minimum von U Coronae 1211 (vgl. 20. Mai).
- 5. Mond im ersten Viertel 7º4. Minimum von U Cephei 10 38.
- 6. X Herculis, a 15<sup>h</sup> 58<sup>m</sup> 17<sub>s</sub>,  $\delta$  + 47° 38,4', intensiv rot, im Maximum 6. Größe. Periode 92 Tage, Minimum 7. Größe.
- 7. Minimum von Z Herculis 11 52, von U Ophiuchi 13 6.
- 8. Minimum von U Ophiuchi 914.
- 9. Bedeckung des Sternes 2. Größe & Sagittarii durch den Mond von 716 bis 757. Eintritt bei 138°, Austritt beim Positionswinkel 207°.
- 10. Minimum von U Cephei 10 19.
- 10.—13. Sternschnuppenschwarm der Perseiden aus dem Radianten 2 45°, 6 + 57°. Die Erscheinung wird diesmal durch den Vollmond beeinträchtigt.

a dominate

- 11. Minimum von U Coronae 9 53, von Z Herculis 11 42.
- 12. Vollmond 322.
- 13. Minimum von U Ophiuchi 10<sup>1</sup>. R Vulpeculae, α 20<sup>h</sup> 57<sup>m</sup> 56<sup>s</sup>, δ + 23° 14,9′, hellgelb, im Maximum 8. Größe. Periode 137 Tage, Minimum 13. Größe.

15. U Cephei im Minimum 9<sup>57</sup>, Z Herculis 11<sup>31</sup>. — T Sagittarii, 2 19<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 52<sup>s</sup>, ô — 17° 13,2', sehr rot, im Maximum 8. Größe.

Periode 384 Tage, Minimum 11. Größe.

- 18. Minimum von Algol 13.8. Dieser veränderliche Stern in a 2 h 58 m 45 s,  $\delta + 40^{\circ}$  23,6', ist weiß und gewöhnlich von der Größe 2,3. In Intervallen von 2 Tagen  $20^{h}$  48,9 m treten Minima von der Größe 3,5 auf, die Ab= und Zunahme des Lichtes dauert etwa 4 Stunden.
- 19. Minimum von Z Herculis 1121. Mond im letten Viertel 2120.

20. Minimum von U Cephei 986.

23. Minimum von Z Herculis 11 10 und von U Ophiuchi 11 32.

- 25. Minimum von U Cephei 9<sup>15</sup>. S Ursae maioris, α 12<sup>h</sup> 37<sup>m</sup> 35<sup>s</sup>, δ + 61° 53,3′, gelb, im Maximum 7. Größe. Periode 226 Tage, Minimum 11. Größe.
- 26. Merfur, Abendftern in größter Glongation von ber Sonne.
- 27. Minimum von Z Herculis 10 59. Neumond 16 29.
- 28. Minimum von U Ophiuchi 1219.

29. Diefelbe Erfcheinung 827.

30. Minimum von U Cephei 8 54.

31. Minimum von Z Herculis 1049.

# September 1897.

Es sind keine Planeten am Nachthimmel sichtbar.

- September: 1. V Cassiopeiae, a  $23^{h}$   $5^{m}$   $27^{s}$ ,  $\delta + 58^{o}$  53.8', veränderlicher Stern vom Miratypus, jest im Maximum 7. Größe, gelb. Periode 229 Tage, Minimum 12. Größe.
  - 3. Minimum von U Ophiuchi 913. Mond im ersten Biertel 1213.
  - 4. Minimum von U Cephei 8 33 und von Z Herculis 10 39.

7. Minimum von Algol 15 28 (vgl. 18. August).

8. Minimum von U Ophiuchi 9 59 und von Z Herculis 10 26.

9. Minimum von U Cephei 8 12.

- 10. Minimum von Algol 127. Vollmond 1512.
- 12. R Camolopardali, 2 14 h 28 m 54 s, 8 + 84 ° 29,2', im Maximum 8. Größe, hellgelb. Periode 270 Tage, Minimum 13. Größe.
- 13. Minimum von U Ophiuchi 10 45. R Delphini, 2 20 h 7 m 55 s,  $\delta + 8 \circ 39,1'$ , im Maximum 8. Größe, gelbrot. Periode 285 Tage, Minimum 12. Größe.
- 14. Minimum von U Cephei 7 51. RR Aquilae, a 19 h 50 m 6 s,  $\tilde{c} = 2$  ° 18,0', im Maximum 8. Größe, rot. Periode 403 Tage, Minimum 13. Größe.

- 15. Bedeclung des Sternes 4. Größe E Arietis durch den Mond von 7 24 bis 8 16. Eintritt bei 69 °, Austritt bei 261 ° des Positionswinkels.
- 18. Minimum von U Coronae 9 14 (vgl. 20. Mai) und von U Ophiuchi 11 31. Mond im letten Viertel 15 51.
- 19. Minimum von U Ophiuchi 7<sup>37</sup>. R Aquarii, a 23 h 36 m 19 s,  $\delta 16^{\circ} 5,3'$ , jest am hellsten, 7. Größe, gelbrot. Periode 387 Tage, Minimum 11. Größe.
- 22. Herbstäquinoftium. Die Sonne tritt ins Zeichen der Wage und überschreitet den Aquator. Tag= und Nachtgleiche.
- 24. Minimum von U Ophiuchi 824. U Aurigas,  $\alpha$  5 h 32 m 37 s,  $\delta$  + 31 ° 57,0', jest am hellsten, 8. Größe, sehr rot. Periode 407 Tage. Minimum 12. Größe.
- 25. Neptun ift stationar im Stier und wird rudläufig.
- 26. Neumond 2 46.
- 29. Minimum von U Ophiuchi 911.
- 30. Minimum von Algol 13 50 wie am 18. August.

### Oftober 1897.

Planeten sind am Nachthimmel nicht sichtbar.

- Oftober: 2. Mond im erften Biertel 1821.
  - 7. Merfur in größter Elongation von ber Sonne als Morgenstern.
  - 8. Bedeckung des Sternes 5. Größe & Piscium durch den Mond. Einstritt am dunklen Rande bei 39° um 10 43.
- 10. Bollmond 5 42.
- 11. V Capricorni, a 20 h 57 m 56 s, & + 23 ° 14,9', jest am hellsten, 8. Größe, hellgelb. Periode 137 Tage, Minimum 13. Größe.
- 13. Bedeckung zahlreicher Sterne in den Plejaden durch den Mond 13—16 Uhr.
- 17. U Persei, α 1 h 50 m 0 s, δ + 54 ° 7,0', jest am hellsten, 7. Größe, sehr rot. Periode 318 Tage, Minimum 12. Größe.
- 18. Mond im letten Viertel 10°. Sternschnuppen aus dem Radianten a 92°, 8 + 15° zwischen Orion und den Zwillingen.
- 19. Minimum von λ Tauri 14 24. Dieser Stern vom Algolthpus steht in α 3 h 52 m 39 s, δ + 12 ° 4,6, ist gewöhnlich von der Größe 3,4, im Minimum, welches immer nach Intervallen von 3 Tagen 22 h 52,2 s eintritt, 4,2. Die Ab= und Zunahme des Lichtes dauert je fünf Stunden.
- 20. Minimum von Algol 1532 (vgl. 18. August).
- 22. U Herculis, a 16<sup>h</sup> 19<sup>m</sup> 23<sup>s</sup>, ô + 19° 13,6', jest am hellsten, 7. Größe, rot. Periode 409 Tage, Minimum 12. Größe.
- 23. Minimum von Algol 1221 und von à Tauri 1316.
- 25. Neumond 12 28.
- 26. Minimum von Algol 8 10.
- 27. Minimum von \( \). Tauri 12 \( \).

- 29. T Andromedae,  $a 0^h 14^m 50^s$ ,  $\delta + 26^o 11.4'$ , jest am hellsten, 8. Größe. Periode 265 Tage, Minimum 13. Größe. U Arietis,  $a 3^h 3^m 1^s$ ,  $\delta + 14^o 14.8'$ , im Maximum 7. Größe. Periode 361 Tage, Minimum 12. Größe.
- 30. R Arietis, a 2 h 7 m 53 s, & + 24 ° 22,8', jeht am hellsten, 8. Größe, weiß. Periode 187 Tage, Minimum 12. Größe.
- 31. Minimum von à Tauri 111.

#### November 1897.

Merkur, Benus, Mars und Saturn sind unsichtbar, Jupiter geht anfangs 15½, zulest 13¾ Uhr auf. Neptun kann mit Fernrohr zwischen Orion und Zwillingen beobachtet werden.

Robember: 1. Mond im erften Biertel 3 37.

- 4. Minimum von à Tauri 9 52 (vgl. 19. Oftober).
- 8. Mira Ceti, α 2 h 12 m 1 s, δ 3 ° 38,3', im hellsten Licht etwa 3. Größe, rötlich. Periode 332 Tage, Minimum 9. Größe. Licht= minimum von λ Tauri 8 45. Vollmond 22 30.
- 9. U Ceti, a 2 h 26 m 45 s, & 13 ° 47,2', jest im Maximum 7. Größe, gelb. Periode 286 Tage. Minimum 12. Größe.
- 10. S Ursae minoris, α 15 h 35 m 19 s, δ + 79 ° 7,2', jeht im Maximum 7. Größe, sehr rot. Periode 328 Tage, Minimum 11. Größe.
- 12. Minimum von λ Tauri 7 37 und von Algol 14 3.
- 13.—15. Sternschnuppenschwarm der Leoniden aus dem Radianten a 150°, & + 22° im Löwen, besonders in später Nacht, jetzt von Jahr zu Jahr an Häufigkeit zunehmend.
- 15. Minimum von Algol 9 32.
- 16. Minimum von λ Tauri 6 20.
- 17. Mond im letten Biertel 32.
- 21. Minimum von S Cancri 15.24. Dieser Stern vom Algolinpus steht in a 8 h 35 m 39 s, & + 19 ° 33,2', ist gewöhnlich von der Helligsfeit 8,2, zur Zeit des Minimums, das sich in Intervallen von 9 Tagen 11 h 37,75 m wiederholt, nur 9,8. Abnahme und Zunahme des Lichtes dauern etwa zehn Stunden.
- 23. Neumond 22 20.
- 25. Sternschnuppen aus dem Radianten des Bielaschen Kometen a 25 °,  $\delta + 44$ °, jest nicht häufig.
- 28. Bedeckung des Sternes 5. Größe v Capricorni durch den Mond von 6 17 bis 6 52. Eintritt bei 4 °, also nach dem Nordhorn des Mondes, Austritt bei 301 °.
- 30. Mond im ersten Biertel 16 15. T Cephei, a 21 h 7 m 33 s, & + 67 ° 54,4', am hellsten 6. Größe, karminrot. Periode 387 Tage, Minimum von der Größe 91/2.

### Dezember 1897.

Merkur wird Abendstern und kommt am 20. in die größte Elongation von der Sonne. Jupiter geht  $13^3/4$ , zuletzt nach 12 Uhr auf. Neptun kommt in Opposition mit der Sonne. Benus, Mars und Saturn sind nicht sichtbar.

- Dezember: 1. R Cygni, 2 19 h 32 m 56 s, 3 + 49 ° 52,5', im Ma= gimum 6.—8. Größe, sehr rot. Periode 426 Tage, Minimum 14. Größe.
- 2. R Persei, α 3 h 20 m 30 s, δ + 35 ° 10,1', im Maximum 8. Größe, gelb. Periode 210 Tage, Minimum 13. Größe.
- 3. R Tauri, 24<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 21<sup>s</sup>, 8 + 90° 50,1', im Maximum 8. Größe, gelbrot. Periode 325 Tage, Minimum 13. Größe.
- 5. Minimum von Algol 12 34 wie am 18. August.
- 8. Vollmond 17 54. Minimum von Algol 9 23. R Cancri, 2 8 h 8 m 34 s, 8 + 12 ° 10,1', im Maximum 6.—8. Größe, rot. Periode 353 Tage, Minimum 12. Größe.
- 9. R Ursae maioris, a 10<sup>h</sup> 34 m 19 s,  $\delta$  + 69 ° 32,1', im Maximum 6.—8. Größe, weiß. Periode 302 Tage, Minimum 13. Größe.
- 10. Schnelle, furze Sternschnuppen aus dem Radianten a 108°,  $\delta + 33^{\circ}$  bei a Geminorum. Minimum von S Cancri 14 °.
- 15. U Cephei im Minimum 134.
- 16. S Pogasi, a 23 h 13 m 13 s, & +8° 7,6', im Maximum 7. Größe, weiß. Periode 317 Tage, Minimum 13. Größe. Mond im letzten Viertel 17 22.
- 18. R Piscium, α 1 h 23 m 10 s, δ + 2 ° 7,9', im Maximum 8. Größe, hellgelb. Periode 344 Tage, Minimum 13. Größe.
- 20. Merfur als Abendstern in größter Ausweichung von der Sonne, geht 5 11 unter. Minimum von U Cophei 12 43.
- 21. Winteranfang. Rurgefter Sag.
- 23. Neumond 8 55.
- 24. R Canis maioris, im Minimum  $12^{27}$ . Dieser veränderliche Stern des Algoltypus steht in  $\alpha$   $7^{\ln}$   $12^{m}$   $55^{s}$ ,  $\delta$   $16^{\circ}$  7.6' und vollzieht seinen Lichtwechsel regelmäßig in einer Periode von 1 Tag  $3^{\ln}$   $15.8^{m}$ . Gewöhnlich von der Größe 5.9, wird er zur Zeit des Minimums von der Größe 6.7. Abnahme und Zunahme des Lichtes dauern je  $2^{1}/_{2}$  Stunden.
- 25. Minimum von U Cephei 12 33 und von Algol 14 16.
- 28. Minimum von Algol 11 3.
- 29. Minimum von S Cancri 13 53. R Vulpeculae, 2 20 h 57 m 56 s,  $\delta + 23$ ° 14,9', im Maximum 8. Größe, hellgelb. Periode 157 Tage, Minimum 13. Größe.
- 30. Eintritt des 1. Jupitermondes in den Schatten 13 17. Mond im ersten Viertel 8 27. Jupiter in Quadratur mit der Sonne.

31. Minimum von Algol 7 <sup>64</sup>. — R Cassiopeiae,  $\alpha$  23 <sup>h</sup> 51 <sup>m</sup> 4 <sup>s</sup>,  $\delta$  + 50 ° 34,9', jest im Maximum 5.—6. Größe, rot. Periode 430 Tage, Minimum 11. Größe.

### Januar 1898.

Jupiter steht in der Jungfrau nahe bei γ Virginis, wird heller und am 25. Januar rückläufig. Neptun ist noch zwischen Zwillingen und Orion mit Fernrohr zu sehen. Die übrigen Planeten sind nicht sichtbar. Januar: 1. Minimum von R Canis maioris wie am 24. Dezember.

- 2. Sonne in Erdnähe. Sternschnuppen aus dem Radianten a 230°, 8 + 53°.
- 3. Bedeckung zahlreicher Sterne aus ben Plejaden burch ben Mond von 8-121/2 Uhr.
- 4. Minimum von U Cephei 122.
- 7. Partielle Mondfinsternis. Beginn 12 47 beim Positions= winkel 169°, also am untern Rande, Ende 14 23 beim Positionswinkel 217°. In der Mitte der Finsternis 13 35 wird nur der dritte Teil des Halbmessers verfinstert. Vollmond 13 24.
- 9. Minimum von R Canis maioris 11 17, von U Cephei 11 41.
- 10. T Ursae maioris, a 12<sup>h</sup> 29<sup>m</sup> 47<sup>s</sup>,  $\delta + 60^{\circ}$  17,2', im Maximum 6.—8. Größe, weiß. Periode 257 Tage, Minimum 13. Größe.
- 12.-23. Zobiafallicht am Westhorizont von 6-81/2 Uhr.
- 14. Minimum von U Cephei 11 20, von λ Tauri 13 32.
- 15. Mond im letten Biertel 4 46.
- 17. Minimum von R Canis maioris 1211, von Algol 1248 und von S Cancri 1310.
- 18. Minimum von à Tauri 12 25.
- 19. Minimum von U Cephei 11 1.
- 20. Minimum von Algol 9 37. Berfinsterung bes 2. Jupitermondes 13 24.
- 21. Neumond 20 25.
- 22. Totale Sonnenfinsternis. Die Zone der Totalität geht vom Niger nahe beim Tsad-See vorbei zum Sudan, den Nilquellen, Somali= land, über den Indischen Ocean nach Vorderindien, Bengalen und endet in China. Die Finsternis ist als partielle überhaupt sichtbar in Europa, Usien und Ufrika. In der Mitte Deutschlands geht die Sonne 8 11 Uhr morgens bereits partiell versinstert auf, und die Finsternis endet bald darauf, so daß hier nur wenig von derselben sichtbar ist.
- 23. Minimum von Algol 6 20.
- 24. Minimum von U Cophei  $10^{30}$ . R Aurigae,  $\alpha$   $5^{h}$   $5^{m}$   $36^{s}$ ,  $\delta + 53^{o}$  25,0', im Maximum 7. Größe, rot. Periode 460 Tage, Minimum 13. Größe.
- 25. Jupiter ist stationär und wird rückläusig. Minimum von R Canis maioris 10 59.
- 26. \( \text{Tauri im Minimum 10} \).

- 29. U Cophei im Minimum 10 13. Mond im ersten Viertel 3 35.
- 30. Minimum von & Tauri 91.

# Februar 1898.

Merkur ist Morgenstern. Benus und Mars nicht sichtbar. Jupiter ist sehr hell und geht 10 Uhr, zulet 8 Uhr auf. Saturn geht  $15^3/4$ . zulet 14 Uhr auf.

Februar: 2. R Canis maioris im Minimum 9 40.

- 3. Minimum von à Tauri 7 55, U Cephei 9 57, R Canis maioris 13 5.
- 5. S Cancri im Minimum 12 26.
- .6. Bollmond 724.
- 7. Berfinsterung des 1. Jupitermondes 11 38.
- 9. Algol im Minimum 11 19. R Draconis, a 16 1 32 m 17 8, 8 + 67 ° 3,5' im Maximum 7. Größe, weiß. Periode 246 Tage, Minimum 13. Größe.
- 10 .- 21. Zodiafallicht im Weften 7 bis 9 Uhr.
- 11. R Canis maioris im Minimum 11 34.
- 12. Minimum von Algol 8. Vollständige Verfinsterung des 4. Jupiter= mondes von 10. bis 11. Vollständige Verfinsterung des 3. Jupiter= mondes von 11. bis 13.6.
- 13. Mond im letten Viertel 1334.
- 14. Berfinsterung des 2. Jupitermondes 1040 und bes 1. Trabanten 1331.
- 16. R Virginis, α 12<sup>h</sup> 31 m 9s, δ + 7° 47,2', im Maximum des Lichtes 7. Größe, weiß. Periode 145 Tage, Minimum 10. Größe.
- 17. R Aurigae, a 5 h 5 m 36 s, & + 58 ° 25,0' im Maximum 7. Größe, rot. Periode 460 Tage, Minimum 13. Größe.
- 17.—23. Minima von S Antliae, und zwar am 17. 1331, am 18. 1251, am 19. 1212, am 20. 1132, am 21. 1062, am 22. 1013, am 23. 933. Dieser veränderliche Stern vom Algoltypus steht in a 9h 25 m 27 s, 6—27° 59,4′, hat eine Periode von 7h 46,8 m und ist 6,7 hell, im Minimum 7,3. Ab= und Zunahme des Lichtes dauert je 11/2 Stunden.
- 19. R Canis maioris im Minimum 1043.
- 20. Neumond 8 40.
- 21. Berfinsterung des 2. Jupitermondes 13 25.
- 23. Berfinsterung des 1. Jupitermondes 9 32.
- 24. S Cancri im Minimum 1141.
- 27. Minimum von R Canis maioris 932.
- 28. Minimum von U Cephei 8 13. Mond im ersten Viertel 8 41. Neptun wird rechtläusig und sehr lichtschwach.

# März 1898.

Mertur, Venus und Mars sind nicht sichtbar. Jupiter erreicht die größte Helligkeit in der Jungfrau und steht unter dem Doppelstern 7 Virginis.

Saturn geht 14 Uhr, zulett 12 Uhr auf und wird rückläufig im Storpion. Uranus steht ebenfalls im Storpion zwischen den hellsten Sternen.

- März: 1.—7. Minimum von S Antliae (vgl. 17.—23. Februar) am 1. um 13<sup>22</sup>, am 2. um 12<sup>43</sup>, am 3. um 12<sup>3</sup>, am 4. um 11<sup>24</sup>, am 5. um 10<sup>44</sup>, am 6. um 10<sup>4</sup>, am 7. um 9<sup>25</sup>.
  - 2. Berfinsterung bes 1. Jupitermondes 11 4.
  - 4. Algol im Minimum 9 50.
  - 7. R Canis maioris im Minimum 821. Vollmond 2226.
  - 8. Uranus wird rückläusig im Storpion. d Libras im Minimum 1334. Dieser veränderliche Stern des Algoltypus steht in a 14h 53 m 14s, d 7° 56,4'. Periode 2 Tage 7h 51,4 m, Größe 5,0, Minimum 6,2. Ab- und Zunahme des Lichtes je 6 Stunden.
  - 9. S Coronae, a 15 h 15 m 29 s, & + 31 ° 53,5', jest im Maximum von der Größe 6 1/2, rot. Periode 361 Tage, Minimum 12. Größe. Verfinsterung des 1. Jupitermondes 13 30. Der Mond steht unter dem Jupiter.
- 11. Berfinfterung bes 1. Jupitermondes 87.
- 11 .- 22. Bobiafallicht im Westen 71/2 bis 91/2 Uhr.
- 13. U Coronae im Minimum 12<sup>18</sup> (vgl. 20. Mai 1897). Bedeckung des Sternes 1. Größe a Scorpii durch den Mond von 15<sup>58</sup> bis 17<sup>6</sup>.
- 14. Mond im legten Viertel 8 48, öftlich unter dem Saturn.
- 14.—20. Minimum von S Antliae am 14. um 12<sup>35</sup>, am 15. um 11<sup>55</sup>, am 16. um 11<sup>16</sup>, am 17. um 10<sup>86</sup>, am 18. um 9<sup>57</sup>, am 19. um 9<sup>17</sup>, am 20. um 8<sup>35</sup>.
- 15. Minimum von S Cancri 1034 und von & Librae 138.
- 16. Minimum von R Canis maioris  $10^{26}$ . R Corvi,  $\alpha$   $12^{\ln}$   $12^{m}$   $8^{s}$ ,  $\delta$   $18^{\circ}$  26,9', im Maximum 7. Größe, gelb. Lichtwechsel 318 Tage, Minimum 12. Größe.
- 18. Berfinfterung des 1. Jupitermondes 10 1 und des 2. Trabanten um 10 34.
- 20. Frühlingsäquinoktium. Sonne im Aquator. Austritt des 3. Jupiter= mondes aus dem Schatten 980. Minimum von U Coronae 101.
- 21. Neumond 21 37.
- 22. Sahrn wird rüdläufig.
- 23. Minimum von & Librae 1242.
- 27. Vollständige Verfinsterung des 3. Jupitermondes. Eintritt 10 51, Austritt 13 28.
- 28. Jupiter in Erdnähe und in Opposition mit der Sonne, kulminiert um Mitternacht.
- 28. U Orionis, a 5 h 47 m 13 s, & + 20 ° 8,7', im hellsten Licht 7. Größe, rot. Lichtwechsel in 375 Tagen. Minimum 12. Größe.
- 29. Minimum von & Librae 1218. Mond im ersten Biertel 2040.

# April 1898.

Merkur wird als Abendstern sichtbar, geht aber schon zwischen 8 und 9 Uhr unter. Benus geht kurz vor der Sonne unter. Mars

geht erst eine Stunde vor der Sonne auf. Jupiter ist noch sehr hell und glänzt die ganze Nacht. Saturn wird heller und geht um Mitternacht, zuletzt um 10 Uhr auf. Uranus eine Stunde später. April: 1. R Canis maioris, im Minimum 9<sup>13</sup>.

- 4. 7 Cygni, 2 19 h 45 m 0 s, 3 + 32 ° 33,0', im hellsten Licht 4., 5. oder 6. Größe, dunkelrot. Lichtwechsel dauert 406 Tage, Minimum von der Größe 13 1/2.
- 5. Minimum von & Librae 11 50.
- 6. Erster Vollmond im Frühling 10 20. Z Cygni, a 19 h 57 m 21 s,  $\delta + 49^{\circ}$  38,4', im Maximum 7. Größe, dunkelrot. Periode 265 Tage, Minimum 12. Größe.
- 8. Austritt bes 1. Jupitermondes aus dem Schatten 1028.
- 9.-20. Zodiatallicht am Westhimmel 8-10 Uhr.
- 10. Sonntag nach Frühlingsvollmond = Oftern. Austritt bes 1. Jupitermondes aus dem Schatten 1221.
- 12. Austritt des 2. Jupitermondes 10 11. Minimum von & Librae 1124.
- 13. Mond im letten Viertel 328. Minimum von U Coronae 1359.
- 17. Austritt bes 1. Jupitermondes aus bem Schatten 1415.
- 19. Austritt des 1. Jupitermondes 844, des 2. um 1247. Minimum von d Libras um 1059.
- 20. Neumond 11 20. Minimum von U Coronae 11 40.
- 21. U Virginis, 2 12 h 43 m 45 s, & + 6 ° 20,6', im Maximum 8. Größe. Periode 207 Tage, Minimum 12. Größe.
- 26. Austritt bes 1. Jupitermondes aus dem Schatten 10 38.
- 27. Minimum von λ Tauri 810, von U Coronae 922.
- 28. V Coronae, a 15 h 44 m 21 s, & +40 ° 0,7', im Maximum 7. Größe, weiß. Periode 356 Tage, Minimum 11. Größe. Mond im ersten Viertel 15 4.
- 22. Mai. Bebedung ber Benus burch ben Mond gegen 8 Uhr.
- 9. September. Bedeckung bes Mars durch ben Mond gegen 3 Uhr.
- 27. Dezember. Totale Mondfinsternis um Mitternacht herum in Deutsch= land vollständig sichtbar.

Es wird von Interesse sein, noch einige Himmelserscheinungen ber beiden folgenden Jahre zu erwähnen.

# 1899.

- 11. Januar. Partielle Sonnenfinsternis, nur im nördlichen Teil bes Stillen Oceans und an den angrenzenden Küsten sichtbar.
  - 7. Juni. Partielle Sonnenfinsternis, sichtbar in allen Ländern um den Nordpol, auch bei uns. Die Südgrenze der

Sichtbarkeit geht von Südspanien über die Alpen durch Mittel-Rußland und durch Mittel-Sibirien.

- 23. Juni. Totale Mondfinsternis, in Europa nicht sichtbar.
  - 10 .- 13. November. Reicher Sternichnuppenfall ber Leoniben.
  - 2. Dezember. Ringförmige Sonnenfinsternis im südlichen Eismeer. Die Finsternis ist überhaupt als partielle südlich von Australien sichtbar. Die Zone der Ringförmigkeit geht über die noch unentdeckten Gegenden um den Südpol.
- 16. Dezember. Bededung des Planeten Neptun durch den Mond, gegen 10 Uhr hier sichtbar.

## 1900.

Dies Jahr ist kein Schaltjahr, obwohl die Jahreszahl durch 4 teil= bar ist. Die Jahre, deren Zahl durch 100 teilbar, sind eben keine Schaltjahre.

- 8. März. Bebedung bes Planeten Neptun burch den Mond, gegen 6 Uhr hier fichtbar.
- 23. März. Bedeckung des Planeten Saturn burch den Mond 21 Uhr.
- 28. Mai. Totale Sonnensinsternis, überhaupt sichtbar in Europa, Nordafrika und Nordamerika. Die Zone der Totalität geht von Mexico über die Mississpie-Mündung durch den Südosten der Verseinigten Staaten, durch Südspanien, Algier und die tunesische Küste nach Ägypten.
- 12. Juni. Partielle Mondfinsternis, hier sichtbar, boch geht der Mond während berselben unter.
- 13. Juni. Bedeckung des Planeten Saturn burch den Mond gegen 15 Uhr.
- 3. September. Dieselbe Erscheinung gegen 18 Uhr.
- 21. November. Ringförmige Sonnenfinsternis, nur sichtbar in der Sudsee und Umgebung.

# Totenbuch.

# Radtrage von 1895.

Delaway, Miffionar in Junnan, sehr verdient um die Erforschung der Flora Chinas; gest. baselbst im Alter von 62 Jahren am 31. Dezember 1895.

Krabbe, Dr. Gustav, Privatdocent für Botanik und erster Afsistent am Botanischen Institut zu Berlin, bekannt durch anatomisch-physiologische Untersuchungen, besonders ber Flechten; geb. am 24. Oktober 1855 zu Ohrebeck im Osnabrückschen, gest. am 3. November 1895 zu Berlin.

Men, Dr. van ber, orbentlicher Professor ber Geburtshilfe und Gynafo-

logie in Amsterdam; gest. bafelbst Ende 1895.

Die außerordentlich reichhaltige Bibliothet Karl Bogts, wegen beren Ankauf noch bei Bedzeiten bes 1895 Verstorbenen mit der rumänischen Regierung verhandelt wurde, ist von der "Senckenbergschen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M." angekauft worden.

Zyzurin, Wirklicher Geheimrat Dr. Theodor Stepanowitsch, emeritierter Professor, früher Leibmedicus und Leiter ber Medizinalverwaltung zu St. Petersburg; gest. baselbst am 31. Dezember 1895 im 81. Lebensjahre.

# 1896.

Adermann, Geheimrat Dr. Theodor, seit 1873 ordentlicher Professor ber Pathologie zu Halle, vorher zu Rostock; seine wissenschaftliche Bebeutung liegt auf dem Gebiete der experimentellen Pathologie, besonders hervorzagend sind seine Untersuchungen über die verschiedenen Formen der Lebercirrhose; geb. am 17. September 1825 zu Wismar, gest. am 22. November 1896 zu Halle.

Bagdanow, Anatol, Professor der Zoologie und Anthropologie in Moskau, welche Stellung er 1883 niederlegte, während er auch danach Direktor bes Zoologischen Museums verblieb; hervorragender Anthropolog und seit den sechziger Jahren die Seele aller Bestrebungen auf anthropologischem Gebiet in Rußland, Gründer der "Gesellschaft von Freunden der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie"; unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen ist die bekannteste eine "Chrestomathie der Zoologie"; geb. 1834 in Südrußland, gest. zu Moskau im April 1896.

Batalin, Alexander, Universitätsprofessor und Direktor bes Botanischen Gartens in St. Petersburg, Botaniker von Ruf; gest. baselbst am 15. Ot- tober 1896.

Baumann, Hofrat Dr. Eugen, Professor ber physiologischen Chemie und Direktor bes Chemisch-Physiologischen Laboratoriums der Universität Freiburg i. Br., Entdecker des Sulfonals als Schlasmittel und des Thyrojodins als wirksamen Bestandteils der Schildbrüse; seine zahlreichen Beröffent-lichungen sinden sich in den "Annalen der Chemie" und in andern periodisch erscheinenden Mitteilungen; geb. am 12. Dezember 1846 zu Cannstatt, gest. zu Freiburg am 3. November 1896.

Beneditt, Dr. Rudolf, ordentlicher Professor der analytischen Chemie an der Technischen Hochschule in Wien, Verfasser eines weitverbreiteten Lehrsbuches über die Analyse der Fette und Wachsarten; gest. zu Wien in der Nacht zum 7. Februar 1896, 44 Jahre alt.

Bergenstamm, J. v., bedeutenbster Insettenkenner Ofterreichs; geft. in Wien am 31. Januar 1896.

Benrich, Geheimer Bergrat Dr. Heinrich Ernst, Mitglied ber Afademie der Wissenschaften, ordentlicher Professor der Geologie an der Universität und als Nachfolger Gustav Roses Direktor des Mineralogischen Museums zu Berlin, nachdem er schon vorher die Leitung der paläontologischen Samm-lung gehabt hatte; nach Gründung des neuen "Museums su Naturkunde" erster Berwaltungsdirektor desselben und wie disher besonderer Leiter der in sein Gediet fallenden Abteilung; gestüht auf seine Untersuchungen über die "Konchylien des norddeutschen Tertiärgedirges", hat er 1864 die Oligocan-Formation in die Wissenschaft eingesührt; seine weitern zahlreichen paläontologischen Veröffentlichungen beziehen sich auf die Versteinerungen des rheinischen Übergangsgedirges, auf Triloditen, Krinoiden, Cephalopoden, auf die Kohlenkaltsauna der Insel Timor u. a. m.; er war reger Mitarbeiter und Förderer der "Geologischen Karte von Preußen und den thüringischen Staaten" Waßstab (1:25000); geb. zu Berlin am 31. August 1815, gest. auch dort am 9. Juli 1896.

Bonné, Dr. Julius, Chemiter, einer der ersten Industriellen des Rheinsgaues, Mitbegründer der chemischen Fabrik in Winkel und anderer Unternehmungen; gest. in Wiesbaden am 26. September 1896 im Alter von 42 Jahren.

Bornemann, Dr. Johann Georg, ein besonders um die Geologie und Paläontologie verdienter Naturforscher; seine wissenschaftlichen Arbeiten beziehen sich vorwiegend auf Petresakten von Thüringen und Sardinien sowie auf die Buntsteinsormation, welche nach seiner Meinung als eine Dünenzbildung aufzusassen ist; auf praktischem Gediete hat er sich um die Bleiberg-werke Sardiniens große Verdienste erworben; geb. am 20. Mai 1831 zu Mühlehausen in Thüringen, gest. am 5. Juli 1896 auf seinem Landsitze bei Eisenach.

Brodie, Friedrich, in astronomischen Kreisen bekannt burch seine Versöffentlichungen über den Donatischen Kometen von 1858; gest. im August 1896.

Brown, John, Gründer der Sheffielder Stahlwerke John Brown & Co., der erste, der in England mittels Walzen angesertigte Panzerplatten für Kriegsschiffe herstellte; gest. auf seinem Landsitze bei London am 27. Dezember 1896, 80 Jahre alt.

Buffham, englischer Botaniter, ber bas Studium ber Algen, besonbers ber Seealgen, zu feiner Lebensaufgabe und manche wichtige Beobachtung über

ihr Vorkommen und ihre Bermehrung gemacht und in botanischen Zeit- schriften veröffentlicht hat; gest. am 9. Februar 1896, 56 Jahre alt.

Buka, Dr. Felix, Prosessor an der Technischen Hochschule und Oberlehrer am Realghmnasium zu Charlottenburg, neuerdings in weiten Areisen bekannt geworden durch seine Studien und Versuche zur Kenntnis der Röntgen-Strahlen; gest. zu Charlottenburg am 3. Dezember 1896 im Alter von 45 Jahren.

Calori, Luigi, Professor der Anatomie in Bologna, Mitglied vieler italienischer und ausländischer Akademien; gest. baselbst, 89 Jahre alt, Ende Dezember 1896.

Carl, kaiserlicher Landesforstmeister für Elsaß-Lothringen, einer ber zielbewußtesten Bertreter der heutigen Forstwissenschaft; gest., 51 Jahre alt, am 26. Oktober 1898 zu Straßburg i. E.

Carrière, Elie Abel, 30 Jahre lang Herausgeber ber Revus horticole, hervorragend als Botaniker und als Gärtner; unter seinen verschiebenen Werken ist am bekanntesten ein Traité général des conifères (1865); geb. am 4. Juni 1818 zu May-en-Multien (Seine-et-Marne), gest. am 17. August 1896 zu Paris.

Chambers, Charles, begann nach vollendeten Studien seine Laufbahn am Rew-Observatorium, wurde dann Assissiftent bei der Indisch-Europäischen Telegraphenverwaltung mit dem Wohnsitz in Persien, von 1865 ab beim Observatorium zu Bombay angestellt, von 1886 bis zu seinem Tode Direktor des Colaba-Observatoriums daselbst; die Mehrzahl seiner zahlreichen Beröffentlichungen betressen meteorologische und magnetische Beobachtungen in ihrer Abhängigkeit von den Sonnenänderungen; geb. am 30. Mai 1834 zu Leeds, Porkspire, gest. Ende März 1896 zu Bombah.

Cornelius, Dr. Karl Sebastian, Privatdocent der Physik, mit dem Titel Professor, in Halle a. S., verfaßte von seinem Standpunkte als Anhänger der Herbartschen Philosophie aus eine Anzahl naturwissenschaftlicher sowie rein philosophischer Schriften; am meisten verbreitet ist sein "Grundriß der physikalischen Geographie" (5. Auflage 1877); gest. um Mitte November 1896.

Daubrée, Gabriel Auguste, bekannter französischer Geologe, von 1839 bis 1861 Professor der Geologie an der Universität Straßburg, von wo aus er besonders Elsaß und Lothringen durchforschte, aber auch Reisen nach Schweden und Norwegen unternahm; 1861 wurde er Professor der Geologie zu Paris am Musée des sciences naturelles, 1862 auch an der École des mines, 1867 Inspecteur général des mines und 1872 Direktor der École des mines; seinen Études synthétiques de géologie expérimentale, in denen er seine gesamten Forschungen niedergelegt, gebührt ein Play unter den klassischen Werken der modernen Naturwissenschaft; geb. am 25. Juni 1814 zu Meh, gest. am 28. Mai 1896 zu Paris.

Delboeuf, Leopold, Professor an der École normale des humanités zu Lüttich, bekannt durch seine 1885 begonnenen zahlreichen Beröffentlichungen über Hypnotismus; geb. am 30. September 1838 zu Lüttich, gest. daselbst am 18. August 1896.

Dellingshausen, Baron Ritolai v., efthlandischer Großgrundbesiger, ber eine Reihe von Werten über bie mechanische Wärmetheorie, über die Gefete

ber Gravitation und über Chemie geschrieben hat; gest. im Oktober 1896 zu Riga im Alter von 69 Jahren.

De Biffder, Charles, f. Biffcher.

Dombrowski, Ritter Raoul v., ausgezeichneter Naturschilderer und Jagdsschriftsteller, der häufig in Semeinschaft mit Alfred Brehm den verstorbenen Kronprinzen Rudolf von Österreich auf seinen Jagden begleitete; gest. zu Wien am 3. September 1896.

Du Bois-Reymond, Emil, wurde nach Abichluß feiner Berliner afabemifchen Studien zu Anfang der vierziger Jahre Affistent bes Anatomen und Physiologen Johannes Muller, 1846 Privatbocent an ber Univerfität Berlin, 1854 Mitglied ber Atabemie ber Wissenschaften, 1858, als Nachfolger jeines genannten Lehrers, ordentlicher Professor ber Physiologie und bekleibete feit 1867 bas Umt eines ftanbigen Sefretars ber Afabemie; feine größte Bebeutung hat Du Bois-Reymond als physiologischer Forscher, seine 1848 und 1849 veröffentlichten "Untersuchungen über tierische Eleftricität" find bahnbrechend geworben; aber auch bie Naturwiffenschaften im allgemeinen, por allem bie Physit, bilbeten fein Forschungsgebiet, wie es bie bei ben verichiebensten Anlässen von ihm gehaltenen Reben und Vorträge (gesammelt in amei Banben 1886 und 1887) und seine von Studierenden aller Fakultäten wie von Nichtstudierenben ftets aufs gahlreichste besuchten öffentlichen Borlefungen barthun; manche feiner Beröffentlichungen, 3. B. "Uber bie Grenzen bes Naturerkennens" und "Die sieben Welträtfel", haben befanntlich icharfen Wiberfpruch in Naturforscherfreisen erregt, aus anbern, 3. B. "Goethe und fein Enbe" und "Aulturgeschichte und Naturwissenschaft", find ihm bie beftigsten Anfeinbungen aus weitesten Kreifen ermachsen; Du Bois-Reymond war 1818 zu Berlin geboren und ftarb bafelbst am frühen Morgen bes 25. Dezember 1896.

Egli, Dr. Johann Jakob, seit 1883 Professor ber Seographie an ber Universität und dem Polytechnikum in Zürich, nachdem er vorher an versichiedenen Sekundärschulen und der Realschule zu St. Gallen unterrichtet hatte; am bekanntesten durch sein Werk "Nomina geographica, Versuch einer allgemeinen geographischen Onomatologie" (1870—1872), von dem der legiskalische Teil unter dem Titel "Ethmologischsgeographisches Lexikon" 1880 gesondert erschien; geb. am 17. Mai 1825 zu Laufen, gest. am 24. August 1896 zu Zürich.

Gisenlohr, Dr. med. Karl, früher Cberarzt am Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg und Vorsitzender bes dortigen arzilichen Vereins, befannt durch seine Beiträge zur Klinischen Medizin, besonders zur Lehre von den Nerven-trankheiten; gest. in Funchal auf Madeira am 18. November 1896.

Grichsen, John Eric, hervorragender englischer Arzt, Mitglied der Royal Society seit 1876, Leiter des University College seit 1887; das bedeutendste Werk Erichsens, Science and Art of Surgery (1853), hat eine Reihe von Auflagen erlebt, ist in fast alle Sprachen übersetzt worden und gilt noch heute als das beste seiner Art; gest. im Alter von 78 Jahren am 25. September 1896.

Finkelnburg, Geheimer Regierungsrat Dr. Karl, früher ordentlicher Professor an der Universität Bonn, hat als Mitglied des Reichsgesundheitsamts in Berlin, 1876—1880, die Ausarbeitung des Gesetzes über den Vertehr mit Nahrungsmitteln beforgt, eifrig thätig für Schaffung von Boltsheilstätten für Lungenkranke; geb. am 16. Juni 1832, gest. am 11. Mai 1896 zu Bonn.

Fiorelli, Senator Joseph, seit 1881 Generalbirektor ber Altertumer und schönen Künste in Italien, hat sich als Leiter ber Ausgrabungen in Unteritalien, besonders in Pompeji, um die Altertumswissenschaft hohe Berdienste erworben; geb. zu Neapel am 8. Juni 1823, gest. daselbst am 29. Januar 1896.

Fizeau, Hippolyte, französischer Physiker, am bekanntesten durch seine Geschwindigkeitsmessungen des Lichtes und des elektrischen Stromes, von denen er die erstern, in allen Lehrbüchern als die Fizeausche Methode beschriebenen im Alter von nur 30 Jahren ausgesührt hat; zusammen mit Bréguet und gleichzeitig mit Foucault wies er nach, daß sich das Licht im Wasser langsamer fortpstanzt als in der Luft, und seine Methode, die Ausdehnung sester Körper durch die Wärme zu messen, führte ihn zu wichtigen Untersuchungen über die Wärmeausdehnung der Arystalle; gest. im Alter von 76 Jahren zu Paris am 20. September 1896.

Fled, Dr. Hugo, Hofrat und Professor, ehemals Borstand der Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden, Autorität auf chemischem Gebiete; gest. zu Dresden am 9. April 1896.

Foullon-Rorbeed, Heinrich Freiherr v., gehörte von 1878—1893 als Geolog der Geologischen Reichsanstalt in Wien an, von 1893—1896 war er im bosnischen Landesdienst als Referent über das gesamte Montanwesen thätig, wurde vor kurzem Ches-Geolog der erstgenannten Anskalt; er hatte sich als Chemiter und Geolog einen Ramen erworden, bereits mehrere Reisen im Interesse der Großindustrie unternommen, machte nun auf dem öster-reichischen Kriegsschiff "Albatros" eine Fahrt zur Erforschung der Salomons-Inseln, die er schon von frühern Reisen her kannte, mit und wurde dort, mit ihm noch ein Seekadett und zwei Matrosen, von den kannibalischen Eingeborenen der Insel Guadalcanar am 10. August 1896 umgebracht.

Friis, ausgezeichneter Kenner ber nomabisierenden Bolksstämme im Norden Standinaviens und Finnlands, Berfasser eines lappländischen Wörter= buches; geb. 1821, gest. am 16. Februar 1896 zu Kristiania.

Gerlach, Dr. Joseph v., zuerst praktischer Arzt zu Mainz, dann, auf Grund seines "Handbuches der allgemeinen und speciellen Gewebelehre" dorthin berusen, Prosessor der Anatomie zu Erlangen und daselbst bis vor wenigen Jahren thätig; er hat eine Reihe von technischen Hilfsmitteln in die anatomische und histologische Untersuchung eingeführt und durch seine Schrift "Die Photographie als Hilfsmittel der mitrostopischen Untersuchung" ein weites und fruchtbares Feld wissenschaftlicher Technik erschlossen; geb. am 3. April 1820 zu Mainz, gest. am 17. Dezember 1896 zu München.

Germain, f. Gée-Bermain.

Goode, Dr. Brown, Direktor des Nationalmuseums zu Washington, einer der Gründer der American Association for the Advancement of Science, bei deren letzter Versammlung zu Buffalo er Vicepräsident der zoologischen Abteilung war; er war ein hervorragender Kenner der Fische und des Fischereiswesens und hat in Gemeinschaft mit Tarleton Bean ein großes Werk, Oceanic Ichthyologie, a Treatise of the Deap-Sea and Pelagic Fishes of the World,

Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1896/97.

herausgegeben; geft. zu Washington am 6 September 1896 im Alter von 45 Jahren.

Gould, Arthur, trat 1848 in ben Dienst ber Triangulation ber Bereinigten Staaten, leitete von 1855 bis 1858 bas Observatorium zu Albany, von 1868 ab die neugegründete Sternwarte der argentinischen Universität Corbova; Herausgeber des Astronomical Journal, das nach 25jähriger Unterbrechung von 1886 ab in zweiter Serie erschien; geb. am 27. September 1824 zu Boston, gest. am 26. November 1896 zu Cambridge (Mass.).

Green, Alexander, Professor ber Geologie in Oxford, hat sich große Verdienste erworben um die geologische Aufnahme seines Vaterlandes; gest. zu Oxford, 64 Jahre alt, am 19. August 1896.

Groedel, Senior ber Holzindustriesirma Gebr. Groedel in Wien, verbient durch Erschließung vorher unfruchtbarer Ländereien und Waldgebiete in Ungarn und Galizien; geb. zu Friedberg in Hessen, gest. in Wien zu Anfang November 1896, 75 Jahre alt.

Grove, William Robert, Professor ber Experimental-Philosophie an der London Institution, Ersinder ber nach ihm benannten galvanischen Batterie, seit 1840 Mitglied der englischen Royal Society; sein bedeutendstes Wert, On the Correlation of the Physical Forces, erschien 1846; 1866 war er Präsident der British Association und verfaßte als solcher die Begrüßungsschrift The Continuity of Natural Phenomena; geb. zu Swansea am 14. Juli 1811, gest. zu London am 2. August 1896.

Gundlach, Dr. Johannes, seit 50 Jahren in Habana lebender deutscher Maturforscher, der die Erforschung der cubanischen Tier- und Pflanzenwelt zu seiner Lebensaufgabe gemacht, darüber viel veröffentlicht und reiche Sammlungen angelegt hat; gest., 86 Jahre alt, auf Cuba am 15. März 1896.

Günther, Geheimer Medizinalrat Professor Karl, ehemaliger Direktor ber tierärztlichen Hochschule zu Hannover, eine Zeitlang Herausgeber ber "Jahresberichte ber hannoverischen Schule", einer der hervorragendsten tierärztlichen Chirurgen seiner Zeit; geb. am 28. Juli 1822 zu Hannover, gest. am 14. Juli 1896 auf ber Domäne Winn bei Wernshausen.

Guttenberg, Gustav Ritter v., Professor der Naturwissenschaft an der Centralhochschule in Pittsburg, Nordamerika; gest. in Laab bei Alt-Lengbach am 29. Juni 1896 im 52. Lebensjahre.

Gylben, Hugo, Professor der Astronomie und Direktor der Sternwarte zu Stockholm, Bersasser einer Reihe meteorologischer und astronomischer Berössentlichungen in schwedischer, deutscher und französischer Sprache; gest. zu Stockholm am 10. November 1896, 55 Jahre alt.

Hale, Horatio, ein Rechtsgelehrter, ber sich burch seine ethnologischen und linguistischen Berössentlichungen einen Namen gemacht hat; er nahm an einer Erforschungsexpedition, welche die Vereinigten Staaten unter Charles Wilfes aussandten, als Ethnograph teil, und sein Bericht, welcher den VII. Band der über diese Expedition herausgegebenen Verössentlichung bildet, enthält sehr wertvolle Beiträge über Ethnologie und Dialekt der verschiedenen Bölkerstämme von Patagonien, Polynesien, Australien, Südafrika und die Nordwessksfiste Nordamerikas; er war der Begründer der Sektion für Ansthropologie in der britischen Association for the Advancement of Science

und Präsident der amerikanischen Folk-lore Society; geb. am 3. Mai 1817 zu Neesport, N. H., gest. am 28. Dezember 1896 zu Clinton, Ont.

Hall, Horatio, bekannter Anthropolog; gest. in Canada am 29. Des zember 1896.

Banich, hermann, angesehener Optifer und Borfteber ber bekannten optischen Firma Schmidt & Banich in Berlin; gest. baselbst im Mai 1896.

harby, John, früher Oberinspettor bei ber öfterreichischen Subbahn, Erfinder der Bakuumbremse; gest. zu Grinzing bei Wien am 23. Juni 1896 im Alter von 78 Jahren.

Harlen, Dr. George, Prosessor für sorensische Medizin am University College zu London, später auch Arzt am Hospital genannten Instituts, Versasser zahlreicher Monographien medizinischen Inhalts und Ersinder des vortresslichen Anästhetitums A. C. E., einer Mischung aus reinem Altohol, Chlorosorm und Schwefeläther (Sulphurie Ether) im Verhältnis 1:2:3; geb. am 12. Februar 1829 zu Haddington, gest. zu London am 27. Okstober 1896.

Hagelinsgft, Dr., Myfolog von Ruf, ber Neftor ber ungarischen Botanifer; gest. zu Eperjes am 19. November 1896.

heigmann, Dr. Rarl, befannter Anatom; geft. zu Rom Ende Des gember 1896.

Dente, Dr. Wilhelm v., früher orbentlicher Professor ber Anatomie in Tübingen; gest. bafelbst ben 17. Mai 1896, 62 Jahre alt.

Holt, George, Mitbegründer bes Baumwollhandels von Liverpool; geft. daselbst, 71 Jahre alt, am 5. April 1896.

Hosius, Geheimer Regierungsrat Dr. August, zuerst Symnasiallehrer, bann Professor der Geognosie und Mineralogie an der Asademie zu Münster i. W., verdient um die geologische Erforschung Westsalens und um die Bereicherung der einschlägigen heimatlichen Sammlungen; gest. zu Münster im 71. Lebensjahre am 11. Mai 1896.

Haris; gest. baselbst im Februar 1896.

huhn, Friedrich, Schloffermeifter zu Wegenhaufen a. b. Werra, Erfinder ber hadfelschneibemaschine; gest. bafelbft zu Anfang November 1896.

Humann, Geheimer Regierungsrat Dr. Karl, zuerst Ingenieur, ging 1861 aus Gesundheitsrücksichten nach Samos, wo er erfolgreiche Ausgrabungen veranstaltete, darauf nach Smyrna und Konstantinopel; 1864 bereiste er in türkischem Auftrage Palästina, um baselbst Nivellierungsarbeiten und kartographische Aufnahmen zu machen, zu gleichen Zwecken den Oste-Balkan; 1866 ging er nach Borderasien und leitete bort von 1867 bis 1873 den Ausbau eines größern Straßennetzes. Am bekanntesten sind seine Ausgrabungen in Pergamon, 1878 begonnen und mit Unterbrechungen bis 1880 während; außerbem machte er im Austrage der Berliner Alademie Aufnahmen von Antisen am Nord-Euphrat und in Syrien, wurde 1884 Abteilungsdirektor der Asabemie mit dem Wohnsitze in Smyrna; 1888 leitete er die Ausgrabungen in Sindschirli und in Trallos, seit 1890 grub er Magnesia am Mäander aus; mit O. Puchstein gab er heraus: "Kleinasien und Nordsprien". Humann

a location

war geboren am 4. Januar 1839 zu Steele in Rheinpreußen und ftarb am 12. April 1896 zu Smyrna.

Humphren, George, früher Professor der Anatomie an der Universität Cambridge und dirigierender Arzt der chirurgischen Abteilung des dortigen Abdenbrooke - Hospitals; Chirurg und Anatom von Ruf, Mitherausgeber des Journal of Anatomy and Physiology, Verfasser zahlreicher Einzelschriften, u. a. einer solchen: "Was hat die Vivisektion Gutes gestistet?" Geboren 1820, gest. am 26. September 1896 zu Cambridge.

Johnson, Sir George, außerordentlicher Leibarzt der Königin, wirkte von seiner ersten Anstellung bis zu seinem Tode an der King's College Medical School zu London; von seinen zahlreichen Werken behandeln die verbreitetsten die Cholera, die epidemische Diarrhöe und die Brightsche Krankheit; gest. am 4. Juni 1896 im Alter von 78 Jahren zu London.

Jörgensen, Erich, Erfinder des Arag-Jörgensenschen Gewehrs; gest. zu Kongsborg in Norwegen am 16. September 1896, 48 Jahre alt.

Kam, Dr. Nitolaus Matthäus, von 1859—1869 Observator an der Sternwarte zu Leiden, verfaßte u. a. einen in den "Astronomischen Nacherichten" veröffentlichten Katalog der Vergleichssterne; nacher Docent der Mathematik und Physik am Gymnasium zu Schiedam, wo er, 69 Jahre alt, am 4. März 1896 starb.

Rampfimeher, Wilhelm, Rebakteur ber Gerberzeitung, Borfitenber bes Bereins beutscher Gerber; geft. in Berlin, 51 Jahre alt, am 8. Februar 1896.

Kanik, August, Prosessor ber Botanik und Direktor des Botanischen Gartens in Alausenburg; Herausgeber der "Ungarischen Botanischen Zeitsichrift"; geb. am 25. April 1843 zu Lugos, gest. am 12. Juli 1896 zu Klausenburg.

Kapp, Prosessor Dr. Ernst, früher Chmnasialoberlehrer, nach 1848 nach Amerika ausgewandert und in den sechziger Jahren von dort zurücksgekehrt; Berfasser einer "Bergleichenden allgemeinen Erdkunde in wissenschaftslicher Darstellung" und eines Werkes "Grundlinien einer Philosophie der Technik"; gest. zu Düsseldorf am 30. Januar 1896 im 88. Lebensjahre.

Refulé von Stradonit, Geheimer Rat Dr. August, Professor ber Chemie und Direktor des Chemischen Instituts an der Universität Bonn, vorher vom 18. Oktober 1858 ab 9 Jahre Professor an der Universität Gent; seine hohe Begabung als Lehrer wird noch überragt durch seine Begabung als Forscher, und seine Hauptverdienste liegen auf dem Gebiete der Entwicklung der chemischen Theorie; in die Genter Zeit fällt seine fruchtbarste Thätigseit und die Herausgabe seines Aussehen erregenden "Lehrbuchs der organischen Chemie"; die Folgen einer um die Mitte der siebenziger Jahre fallenden Erskrankung an den Masern nahmen seine besten Kräste fort und ließen ihn vor der Zeit altern, so daß er seine Thätigkeit im Laboratorium mehr und mehr einschränken mußte; geb. am 7. September 1829 zu Darmstadt, gest. am 15. Juni 1896 zu Bonn an Herzschwäche.

Rennedy, Dr. Alfred, Chemifer und Toxifolog zu Philadelphia; geft. daselbst in ben letten Tagen bes Februar 1896.

Rerry, Dr. R., Direktor bes Bakteriologischen Instituts bes Aderbauministeriums zu Wien; gest. baselbst im November 1896. Rerschensteiner, Geheimer Obermedizinalrat Dr. Joseph v., Borstand ber Medizinalabteilung im bahrischen Ministerium bes Innern; geb. zu München am 23. Mai 1831, gest. baselbst am 2. September 1896.

Arüger, Geheimer Regierungsrat Dr. Abalbert, von 1862 bis 1876 Propessor der Astronomie und Direktor der Sternwarte zu Helsingsors, dann Direktor der herzoglich sächsischen Sternwarte in Gotha, seit Sommer 1880 bis zu seinem Tode Prosessor der Astronomie und Direktor der Sternwarte in Kiel; seit seiner Übersiedelung nach Kiel hat er die "Astronomischen Machrichten" herausgegeben; geb. am 3. Dezember 1832 zu Marienburg in Westpreußen, gest. in der Nacht vom 21. auf den 22. April 1896 zu Kiel.

Kruhsch, Dr., ehemaliger Professor ber Physik und Geologie an ber Forstakabemie zu Tharandt; Gründer ber ersten meteorologischen Stationen in Sachsen, außerbem verdient durch Bodenstren-Untersuchungen und die ersten geologischen Untersuchungen der Staatsforstreviere; geb. zu Tharandt 1819, gest. daselbst in der Nacht zum 28. Juli 1896.

Landolt, ehemaliger Professor ber Forstwissenschaft und Direktor bes Polytechnikums in Burich; gest. Anfang Juli 1896.

Lawson, Marmaduke Alexander, Regierungsbotaniker und Direktor ber staatlichen Cinchona- (China-) Pflanzungen auf Madras, früher Professor in Oxford; gest. zu Madras am 14. Februar 1896.

Leuzinger, berühmter schweizerischer Kartograph; gest., 69 Jahre alt, zu Glarus am 10. Januar 1896.

Levinge, Sekretär bei der bengalischen Berwaltung, Abteilung für öffentliche Arbeiten, der seine freie Zeit mit großem Erfolg naturgeschichtslichen Studien, besonders der Aryptogamen, gewidmet, eine große, vortreffliche Sammlung indischer Farne angelegt und mehrere neue Arten sowie neue Fundorte seltener Arten angegeben und darüber im Irish Naturalist und im Journal of Botany berichtet hat; geb. zu Anock Drincastle, Mullingar (Irland), gest. im besten Mannesalter im April 1896. (Seine Sammlung hat er dem Dublin Museum of Science and Art vermacht.)

Lewin, Dr. Georg Nichard, seit 1863 Direktor ber Abteilung für Hautstrankheiten an der Charité, seit 1868 außerordentlicher Prosessor für Dermatologie an der Universität Berlin, seit 1882 außerordentliches Mitglied des Reichsgesundheitsamtes; außer in seinem besondern Fache hat sich Lewin um die Pathologie der Phosphorvergistung sowie um die Erkennung der Hals- und Brustkrankheiten und ihre Behandlung durch Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten große Berdienste erworben; geb. zu Sondershausen am 25. April 1820, gest., nachdem er erst vor kurzem in den Ruhestand gestreten, zu Berlin infolge eines Schlaganfalls am 2. November 1896.

Len, Rev. W. C., Rektor von Ashby Parva bei Lutterworth, dabei außgezeichneter Meteorolog, der viele Jahre seines Lebens der Beobachtung der Wolken und der Bewegungen der obern Luftschichten gewidmet hat; das lette seiner Werke, Cloudland, a study on the structure and characters of clouds, wurde seines kränklichen Zustandes wegen 1894 von seinem Sohne veröffentlicht; gest. am 22. April 1896 im Alter von 55 Jahren.

Lidfett, Dr. Theodor, leitender Arzt am ftäbtischen Bakteriologischen Inftitut zu Danzig; geft. baselbst Ende Dezember 1896.

Liebscher, Dr. Georg, ordentlicher Professor und Direktor des Landwirtschaftlichen Instituts in Göttingen; geb. am 3. Februar 1853, gest. am 9. Mai 1896 zu Göttingen.

Liesegang, Dr. Paul Eduard, verdient um die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Photographie, über deren Technik er seit Ende der fünkziger Jahre eine Reihe von Hand- und Hilfsbüchern veröffentlicht hat, darunter das verdreitetste "Handbuch der praktischen Photographie"; er rief das "Photographische Archiv", die Zeitschrift Laterna magica und später die "Photographische Bibliothek" ins Leben; gest. am 6. September 1896 zu Düsseldorf im 59. Lebensjahre.

Lilford, Curd Thomas Lyttleton, ausgezeichneter Kenner der Bogelwelt, Präsident der British Ornithologists' Union; gest. am 17. Juli 1896, 63 Jahre alt, zu Lilford Hall bei Oundie (Northamptonshire).

Lilienthal, Otto, Ingenieur und Besitzer einer Maschinensabrik in Berlin, schon früher bekannt durch Herstellung aus schlangensörmig gewundenen Röhren zusammengesetzter Dampstessel; gegen Ende der achtziger Jahre ging er daran, auf der Grundlage sorgfältigen Studiums des Bogelfluges und nach dem Vorbilde desselben Flugapparate zu dauen, und stellte mit ihnen später selbst erfolgreiche Flugversuche an, die in den letzten drei Jahrzgängen dieses Buches ihre Besprechung gefunden haben; am 10. August 1896 stürzte er bei Gelegenheit eines Flugversuches in der Gegend von Rhinow bei Berlin aus großer Höhe zur Erde nieder, indem ihn eine nahe am Ende der Flugdahn plötzlich einsetzende starte Windbot 15 m emporhob und aus der Gleichgewichtslage brachte, und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, daß er nach 24 Stunden starb.

Lizius, Forstmeister Maximilian, Docent an der Forstakademie in Aschaffenburg, Berkasser u. a. eines jüngst erschienenen Werkes "Handbuch der forstlichen Baukunde"; gest. in Aschaffenburg Anfang September 1896 im Alter von 51 Jahren.

Macmillan, Alexander, schriftstellerisch sehr thätiger englischer Natursforscher; er war Mitbegründer der Wochenschrift Nature und hat sehr viel bazu beigetragen, daß in England die Naturwissenschaften auch in Laienstreise tief eingedrungen sind; geb. 1818, gest. zu Portland Place am 25. Januar 1896.

Maret, Dr. Gustav, außerordentlicher Professor ber Landwirtschaft an ber Universität Königsberg, Gründer bes Landwirtschaftlich-Physiologischen Laboratoriums und bes Landwirtschaftlich-Botanischen Gartens daselbst; geb. am 13. Juli 1840, gest. um Mitte Mai 1896 zu Königsberg.

Margo, Dr. Theodor, seit 1860 Professor ber Zoologie und vergleichenben Anatomie in Budapest, Begründer des Zoologischen Instituts und des Museums für vergleichende Anatomie daselbst; ben Gegenstand seiner Studien bildeten besonders der histologische Bau von Muskeln und Nerven und der äußerste Verlauf der letztern in den erstern, daneben auch zoologische Gegenstände, u. a. die Fauna der Adria; er starb im 81. Lebensjahre am 5. September 1896 auf seiner Villa in Szent-Lörincz (Komitat Baranha).

Martin, Dr. Newell, Professor ber Biologie an der John Hopkins University zu Baltimore; bekannt durch seine Lehrbücher der Physiologie, einen Werkes The Human Body (1895 in 7. Aust.), eines gemeinsam mit Hougley herausgegebenen Buches Practical Instruction in Elementary Biology u. a. m.; gest. im November 1896 im 48. Lebensjahre.

Maylander, Geheimer Sanitätsrat Dr. Adolf, einer ber bekanntesten homöopathischen Arzte Berlins; geb. zu Zerbst 1839, gest. zu Berlin Ansfang Januar 1896.

Mery, Gafton, frangofischer Afritaforscher; gest. in Rayes im Monat Oftober 1896.

Minnigerode, Bernhard, 1874 außerordentlicher, 1885 ordentlicher Professor der Mathematik an der Universität Greifswald, in natursorschenden Areisen bekannt durch seine "Untersuchungen über die Symmetrieverhältnisse und die Elasticität der Arhstalle"; geb. am 10. August 1887 zu Darmstadt, gest. am 15. August 1896 an einem Schlaganfall zu Spindelmühle im Riesengebirge.

Möller, Dr. Axel, seit 1853, zugleich dem Jahre seiner Promotion, Docent, seit 1861 außerordentlicher, 1863 ordentlicher Professor der Astronomie zu Lund und Direktor der von ihm baselbst neu eingerichteten Sternwarte, in welchen Stellungen er bis vor einem Jahre verblieb; bekannt durch
seine eingehenden Untersuchungen über den Faheschen Kometen; geb. 1830
zu Schonen, gest. am 25. Oktober 1896 zu Lund.

Molonen, Dr., englischer Afrikareisender, Begleiter der Stairsschen Expedition nach Katanga und neuerdings Führer eines Zuges nach der Gegend westlich vom Nyasja-See; gest. am 5. Oktober 1896, 38 Jahre alt.

Morawit, Ferdinand, ruffischer Entomolog, ber namentlich über Hymenopteren geschrieben und die ruffische entomologische Gesellschaft gegründet hat; geb. am 3. August 1827 zu St. Petersburg, gest. daselbst am 17. Dezember 1896.

Morlot, Baudirektor v., einer ber namhaftesten Jugenieure Württembergs, besonders im Eisenbahnbau thätig; gest. um Mitte April zu Stuttgart im Alter von 81 Jahren.

Mosenthin, Franz, Begründer und Inhaber der befannten Gisenfabrik und -gießerei gleichen Namens in Leipzig-Eutrihsch, die besonders eiserne Gewächshäuser herstellte; gest. baselbst am 22. März 1896 im 56. Lebensjahre.

Müller, Dr. Ferdinand Baron v., Direktor bes Botanischen Gartens in Melbourne; studierte 1846 und 1847 in Kiel, wanderte dann gesundheitshalber nach Australien aus und entwickelte dort ein halbes Jahrhundert hindurch eine höchst fruchtbare naturwissenschaftliche Thätigkeit, besonders als Botaniker, indem er mehr als 2000 neue Pflanzen in die Wissenschaft einssührte; auch ist es seinen Bemühungen zu danken, daß verschiedene Eucalyptus-Arten, deren vortressliche Eigenschaften er entbeckt hat, in den warmen Ländern der gemäßigten Zone, besonders in den Mittelmeerländern, als Schutz gegen die Malaria massenhaft angepflanzt wurden; geb. am 30. Juni 1825 zu Rostock, 1870 vom König von Württemberg in den erblichen Abelszstand erhoben, gest. am 9. Oktober 1896 zu Melbourne.

Müller, Hermann, Begründer ber seit 1856, zulet in Berlin erscheinenben "Pharmaceutischen Zeitung"; geb. zu Raudten in Schlessen am 8. Mai 1828, gest. zu Bunzlau im August 1896. Müller, Dr. Johannes, bis 1886 ordentlicher Professor der medizinischen Botanik in Genf sowie Direktor des Botanischen Gartens daselbst, wissensschaftliche Autorität auf dem Gediete der niedrigsten Organismen, am bestanntesten als Monograph der Flechtenkunde; gest. am 28. Januar 1896 zu Genf, 67 Jahre alt. (Seine große Sammlung geht an das Botanische Museum von Barbey-Boissier über.)

Müller, Geheimer Sanitätsrat Dr. med. Max, Sohn bes bekannten Berliner Anatomen und Physiologen Johannes Müller, studierte anfangs Joologie, veröffentlichte auch einige zoologische Studien, wandte sich aber dann ganz der Chirurgie zu und hat sich auf diesem Gebiete Ruf erworben, auch verdienstliche darauf bezügliche Arbeiten in Langenbecks Archiv veröffentlicht; seit 1864 war er Leiter des damals gegründeten Marienhospitals zu Köln; gest. am 6. September 1896 zu Köln.

Negri, Baron, Präsident der Società Geografica Italiana; gest. im April 1896.

Regri, Dr. Arturo, Professor ber Geologie zu Pabua; endigte burch Selbstmord Ende Dezember 1896.

Rewton, Professor Nobert, durch seine Forschungen und Veröffentlichungen über das periodische Auftreten der Meteoritenschwärme bekannter amerikanischer Astronom. von 1882 bis 1884 Direktor und nach Niederlegen dieser Stellung Sekretär des Observatoriums der Yale University zu New Haven (Connecticut); gest. im August 1896.

Nicaise, Edouard, litterarisch sehr thätiger französischer Wundarzt, Mitsherausgeber der Revue de chirurgie; geb. zu Port & Binson am 10. Mai 1838, gest. zu Paris am 31. Juli 1896.

Robel, Alfred, Erfinder des Dynamits und eines auf der Grundlage des Nitroglycerins hergestellten rauchlosen Pulvers; er war ein Bruder des in Batum lebenden Petroleumkönigs Ludwig Nobel, war 1833 als Sohn schwedischer Eltern in Außland geboren und stard am 10. Dezember 1896 in San Remo, wohin er sich von Paris, seinem gewöhnlichen Ausenthaltsort, aus für den Winter begeben hatte. (Der Verstordene hat über sein Bermögen, das nach Kapitalisierung und Abzug verschiedener Vermächtnisse etwa 40 Millionen Mark beträgt, in der Weise versügt, daß die Zinsen jährlich in sünf Teilen vergeben werden sollen an Standinavier und auch an Angehörige anderer Nationen, und zwar je ein Teil: 1. für die wichtigsten Entdeckungen und Ersindungen im Bereiche der Physik, 2. für die wichtigste chemische Entdeckung oder Verbesserung, 3. für die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiete der Physiologie und Medizin, 4. für die ausgezeichnetsten Erzeugnisse in idealistischer Richtung im Bereiche der Litteratur, 5. für denzeugnissen, welcher am meisten oder besten sür die Friedenssache gewirtt hat.)

Noë, Dr. Heinrich August, Reiseschriftsteller und Novellist, vortrefflicher Kenner ber Alpen; geb. am 16. Juli 1835 zu München, gest. am 26. August 1896 zu Bozen.

Rorbeed, f. Foullon-Norbeed, Beinrich Freiherr b.

Der, Geheimer Hofrat Professor Dr. Freiherr Alexander v., Rektor ber Technischen Hochschule in Dresben; gest. im Mai 1896.

Oppenheim, Professor Dr. Heinrich, Hilfsarbeiter an ber Berliner Sternwarte; gest. im September 1896.

Ornstein, Dr. Bernhard, um die Anthropologie verdienter Generalarzt in Athen; gest. baselbst im April 1896.

Palmieri, Senator Luigi, von 1828 ab Lehrer an den Lyccen Salerno, Campobasso und Avellino, 1845 Professor der Physik an der Königlichen Marineschule zu Neapel, 1847 an der dortigen Universität und 1848 Direktor des Meteorologischen Observatoriums auf dem Besuv; außerdem wurde 1860 für ihn ein Lehrstuhl der terrestrischen Physik an der Universität Neapel gegründet, ihm auch die Direktion des dortigen Physikalischen Observatoriums übertragen. Er hat den Besuv mehrmals dei Ausbrüchen, nicht selten mit eigener Lebensgesahr, beobachtet und die Ergebnisse in Schristen, die auch ins Deutsche übertragen worden sind, niedergelegt; er ist der Ersinder einer Reihe von meteorologischen Anzeige- und Meßapparaten; geb. am 22. April 1807 zu Faicchio, Benevent, gest. am 10. September 1896 zu Neapel.

Paul, Constantin, bebeutender französischer Kliniker, Mitglied ber Akabemie ber Medizin; gest. am 12. April 1896 zu Paris.

Pender, Sir John, der bekannte englische Kabelkönig, unter bessen Leitung etwa 80 000 km Seekabel, fast ½ des gesamten vorhandenen Kabelnehes, mit einem Kapitalauswand von rund 800 Millionen Mark gelegt worden sind; seiner Beharrlichkeit ist es vor allem zu danken, daß, nachdem in den Jahren 1858 und 1865 zwei Versuche, die Alte und die Reue Welt telegraphisch zu verbinden, mißlungen waren, das Unternehmen nicht ausgegeben wurde; gest. zu New York zu Ansang August 1896 im Alter von 81 Jahren.

Prestwich, Joseph, früher Professor ber Geologie an ber Universität Oxsford, hervorragenbster englischer Geolog; sein bedeutendstes, zweibändiges, reich illustriertes Werk ist eine Geology Chemical, Physical and Stratigraphical, das Ergebnis seiner Oxforder Arbeiten; von Jugend auf für den Rausmannsstand bestimmt, stand er bis zu seinem 60. Jahre einem großen Weingeschäft vor und legte basselbe erst mit Antritt der Oxforder Stellung nieder, die er dann von 1872—1888 innehatte, um aber nachher mit doppeltem Eiser wissenschaftlich und schriftstellerisch thätig zu sein; geb. 1812 zu Clapzham, gest. am 23. Juni 1896 auf seinem Landgute unweit Sevenoafs.

Reiset, Jules, Berfasser mehrerer Beiträge zur Agrikulturchemie und zur tierischen Physiologie, Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften; gest. am 5. Februar 1896 zu Paris, 78 Jahre alt.

Reng, Dr. Wilhelm v., langjähriger, in weitesten Kreisen bekannter Babearzt zu Gaftein; gest. baselbst Ende Dezember 1896.

Retgers, Jan Willem, Berfasser von Arbeiten über Isomorphismus; gest. im Alter von 39 Jahren am 9. August 1896.

Neumuth, Karl, Direktor ber höhern Webschule in Glauchau, die durch sein Verdienst eine Musteranstalt geworden ist; gest. daselbst, 61 Jahre alt, am 28. Mai 1896.

Neynolds, Russell, seit 1865 Professor für theoretische und praktische Webizin am Londoner University College, nach Andrew Clarks Tode, 1893, zum Präsidenten des Royal College of Physicians gewählt, 1895 Präsident der British Medical Association; seine sehr beachteten Beröffentlichungen betressen

meist die Krankheiten von hirn und Racenmark, auch ist er der Versasser eines Werkes System of Medicine; gest., 68 Jahre alt, am 29. Mai 1896.

Nichards, Abmiral George, um die Schiffahrt hoch verdient burch seine die Meere der ganzen Erde umfassenben hydrographischen Forschungen; geb. 1820, gest. am 16. November 1896.

Richardson, Benjamin Ward, Naturforscher und Arzt, brachte u. a. zuerst den Ather als Anasthetisum in Anwendung und entbedte das Septin
als specifischen Giftstoff bei verschiedenen anstedenden Krankheiten; gest. im Alter von 68 Jahren am 21. November 1896 zu London.

Robertson, Tavid, Direktor ber Biologischen Station in Millport bei Glasgow, verdient um die Kenntnis der schottischen marinen Fauna; gest. daselbst im Alter von 90 Jahren am 20. November 1896.

Rodjard, Dr. Jules Eugene, Prafident ber Parifer Academie de Medecine; gest. baselbst im Ottober 1896.

Rogozinski, f. Scholz-Rogozinski.

Rohlfs, Dr. Gerhard, geft. in Rungsborf bei Gobesberg am 3. Juni 1896. ein Mann, beffen Bebeutung für bie Erforschung bes nörblichen Afrikas eine fo hervorragende ift, bag wir, einem Bericht in "Die Natur" vom 28. Juni 1896 folgend, feinen Lebenslauf etwas eingehender fcilbern muffen : Er war am 14. April 1832 als Sohn eines Arztes in Begefact bei Bremen geboren. Der noch nicht achtzehnjährige Ilingling, welcher bas Chmnafium in Bremen besucht hatte und fich durch große forperliche Rraft und Gewandtheit auszeichnete, zeigte seine Unternehmungsluft zunächft barin, baß er 1849 in Schleswig-Holstein mittämpfte und fich in der Schlacht von Ibstebt bas Lieutenantspatent verdiente. Dann widmete er fich in Beibelberg, Burgburg und Göttingen medizinischen Studien; bereits 1855 ging er nach Algier, um als Arzt in ber Frembenlegion ben Feldzug gegen bie Kabylen mitzumachen. Die Kenntnis ber arabischen Sprache sowie ber orientalischen Sitten und Gebrauche, welche er fich in hohem Dage angeeignet hatte, ließen ihn das Wagefluck unternehmen, 1861 als Mohammebaner verkleidet nach Marotfo zu wandern. Durch einige gludliche Kuren gewann er die Gunft bes in Ufan regierenden Großscherifs, ber ihn zu feinem Leibargt ernannte und mit Empfehlungsbriefen versah, so baß er ungehindert bas Land bereifen tonnte. In Jahresfrift trieb ihn die Wanberluft weiter: er burchzog bie maroffanische Sahara von Westen nach Often und erforschte bas ganze Gebiet bes vom Atlas herabfliegenben Wabi Draa. hier mare beinahe feinem regen Geifte für immer ein Biel gefett gewesen : von feinen rauberischen Führern überfallen und ausgeplanbert, lag er zweimal 24 Stunden hilflos in der Bufte, bis er von zwei Marabuts (Prieftern) zufällig aufgefunden und gepflegt wurde und fo bie frangofische Brenze erreichen konnte. Diefe bofen Erjahrungen tonnten einen Mann wie Rohlfs nicht abichreden, feine Plane weiter zu verfolgen. Schon 1864 ging er wieber nach Marotto, brang burch bie räuberischen Stämme bes Atlas bis zur Dafe Tuat vor, von welcher er bie erfte Befchreibung und Karte lieferte, und tehrte über Chadames nach Tripolis und von ba auf furze Zeit nach Deutschland gurud. Im nächsten Jahre finden wir ihn abermals in Afrika, und zwar in ber Absicht, ben großen mohammedanischen Suban zu burchforschen. Bon

Tripolis aus erreichte er zunächst Mursuf, wo er fünf Monate verweilte und das Material zu einer umfaffenben Befchreibung bes Lanbes und ber benachbarten Lanbichaft Tibesti fammelte, auch eine hanbichriftliche Gefchichte Fezzans überfette. Im Frühjahr 1866 brach er nach bem Sudan auf: er begab fich über Bilma nach Bornu, fand gute Aufnahme in ber Hauptstadt bieses Negerreiches, Rufa, mußte aber seinen Plan, nach Wabai vorzudringen, aufgeben und fich entschließen, im Dezember nach ber Westfuste Afritas aufgubrechen. Durch noch ganglich unbefanntes Gebiet gelangte er über Jatoba jum Binue und fuhr biefen Fluß bis zu ber an seiner Einmundung in ben Niger gelegenen englischen Nieberlaffung Lotobja hinab. Den Riger aufwärts reifte er bis Rabba, durchwanderte alsdann die Urwälder von Joruba und erreichte Ende Dai die Kuste von Lagos, von wo er sich mit einem englifchen Postbampfer nach Liverpool einschiffte. Bon England aus begleitete Rohlfs 1868 bie Expedition bes Inselreichs nach Abeffinien; 1869 übernahm er ben Auftrag, bie Gefchente bes Ronigs von Preugen bem Sultan von Bornu zu übermitteln, übergab biefelben in Tripolis dem nach= her berühmt gewordenen Ufrikareisenden Rachtigal, während er felbst die Ryrenaika burchforschte und fich bann über Aubjila, Djalo und bie Dafe bes Jupiter Ammon nach Rairo begab. Diese Reife murbe einige Jahre fpater Bergnlaffung zu ber Expedition, welche ber Chebive von Agypten nach ber Libnichen Bufte entfandte und beren wiffenschaftliche Ergebniffe in einem großen Sammelwerte niedergelegt find. Führer biefer Expedition, an welcher zehn beutsche Gelehrte, barunter u. a. Zittel, Jordan, Afcherson, teilnahmen und welche in die Jahre 1873-1874 fiel, war Rohlfs. In ber Zwischenzeit von feiner Rudfehr aus Afrita bis zur Aufforderung bes Chebive zu biefer Erpedition hatte er feinen Aufenthalt in Beimar aufgeschlagen; im Jahre nach Bollenbung ber lettern burchreifte er bie Bereinigten Staaten Nordameritas vom Atlantischen bis jum Stillen Ocean. Das nachfte Unternehmen, welches Rohlfs wiederum nach Afrita trieb, biente dem Zwede, dem Sultan von Wadai, welcher Rachtigal freundlich aufgenommen hatte, im Auftrage bes beutschen Raifers Gefchente zu überbringen. Diefe Erpedition, welche Steder als Naturforscher begleitete, brach am 18. Degember 1878 von Tripolis auf, gelangte über die Dafen Sofna und Djalo nach ber bisher bon feinem Europäer betretenen großen Dase Rufra und wurde hier von Suga-Arabern überfallen, fo bag fich bie Reisenben nur unter großen Berluften burch eilige Flucht retten konnten. fehrte über Benghafi und Alexandria nach Europa zurud. Ein zweiter Auftrag bes beutschen Kaifers führte ihn, wieberum in Begleitung von Steder, im September 1880 gu bem Regus von Abeffinien, bem er ein faiferliches Sanbidreiben überreichte. Rachdem er dann Ende 1889 jum beutschen Generalkonful von Sansibar ernannt war, reiste er Anfang bes nächsten Jahres borthin ab, gab aber schon nach wenigen Monaten biese Stellung frankheitshalber wieber auf und begab fich - biesmal für immer in die deutsche Heimat zurud und zwar zunächft wieder nach Weimar. Bald jedoch vertauschte er biefe Refibengstabt mit Gobesberg. — Wir verbanten Rohlfs eine große Menge von Publikationen, barunter umfangreiche felbftanbige Werfe über feine gahlreichen Reifen und Erlebniffe. Nicht weniger hat er burch seine formvollenbeten Vorträge bazu beigetragen, bas Interesse für den "bunklen Kontinent" in die weitesten Kreise zu tragen und machzuhalten. Außere Unerkennung feiner Berdienfte hat er nicht entbehrt, auch

aus dem Auslande nicht, von wo er burch die geographischen Gesellschaften in London und Paris mit der golbenen Medaille geehrt wurde.

Rohgahegni, Dr. Aladar, Professor ber Hygiene und ber Beterinarwissenschaften zu Klausenburg; gest. baselbst am 27. Januar 1896, 41 Jahre alt.

Röttger, Rudolf, bekannter naturwissenschaftlicher Schriftsteller; enbete burch Selbstmorb zu Mainz Enbe Juni 1896.

Rübinger, Dr. Nikolaus, Professor ber Anatomie an ber Universität München und Konservator ber anatomischen Anstalt ber wissenschaftlichen Sammlungen bes Königreichs Bahern; Verfasser mehrerer medizinischer Werke und Erfinder einer guten Methode zur Konservierung menschlicher Leichen für chirurgisch-operative und anatomische Unterrichtszwecke; geb. am 25. März 1882 zu Erbesbüdesheim (Rheinhessen), gest. in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1896 zu Tutzing bei München.

Rühlmann, Geheimer Regierungsrat Dr. Morit, seit 1879 Professor für Maschinenbau an der Technischen Hochschule zu Hannover, an der er schon seit 1840, wo sie noch "Höhere Gewerbeschule" war, als Lehrer gewirkt hatte; Autorität auf dem Gebiete des Maschinenbaues; geb. zu Dresden am 15. Februar 1811, gest. zu Hannover am 16. Januar 1896.

Saccardo, Dr. C., Lehrer für Naturwissenschaften an ber Weinbauschule zu Avellino, tüchtiger Kenner ber Krankheiten des Weinstockes, gest. im November 1896.

Sandord, Dr. Leonard, früher Professor der Anatomie und Physiologie an der Yale University zu New Haven; gest. am 12. Dezember 1896 im Alter von 64 Jahren.

Sappen, Constans, durch seine Arbeiten über die Lymphgefäße ber Menschen und ein weit verbreitetes "Handbuch der beschreibenden Anatomie" bekannter Honorarprofessor der Anatomie und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris; gest. baselbst in der Nacht zum 15. März 1896, 86 Jahre alt.

Schabenberg, Dr. Alexander, beutscher Chemiker, der sich um die Naturund Bölkerkunde der Philippinen verdient gemacht hat; gest. in Manila zu Anfang 1896.

Schichau, Geheimer Rommerzienrat Ferdinand, Begründer der bekannten Maschinensabrik und Schisswerft in Elding, Erbauer der ersten eisernen Schisse und des ersten Dampsbaggers in Deutschland, Schöpfer der ersten Zweichlinderverbunddampsmaschine, der ersten Verbundschissemaschine der deutschen Marine und der ersten seefahrenden Torpedodoote, mit deren Herstellung er ein Problem löste, um das sich die Schissmechaniker anderer Nationen dis dahin vergeblich bemüht hatten; geb. zu Elbing am 1. Februar 1812, gest. daselbst am 23. Januar 1896.

Schidenbang, Friedrich, früher Rektor des Nationalkollegs in Cantamarca, barauf Professor der Physik und Chemie an dem Kolleg von Tucuman, wo er das chemische Laboratorium gegründet und wichtige Verbesserungen auf industriellem Gebiet eingeführt hat; geb. zu Landan in der Pfalz, gest. in Buenos Aires am 4. April 1896.

Schiff, Dr. Morit, nach seiner Promotion in Göttingen (1844) längere Zeit Sektionsvorsteher für Ornithologie am Senckenbergschen Institut, 1854 zum Prosessor ber vergleichenden Anatomie in Bern ernannt, seit 1862 in der gleichen Eigenschaft in Pavia, seit 1872 Prosessor für Physiologie in Florenz, seit 1876 Direktor des physiologischen Laboratoriums an der Écolo de Médecine zu Genf; auf Physiologie, besonders auf die Funktionen versichiedener Organe, vegetativer sowohl wie des Nervensystems, beziehen sich auch seine zahlreichen Untersuchungen und Veröffentlichungen; geb. am 28. Januar 1828 zu Frankfurt a. M., gest. am 6. Oktober 1896 zu Genf.

Schirmer, Geheimer Medizinalrat Dr. Rudolf, ehemaliger Professor ber Augenheilfunde in Greifswalb; gest. zu Anfang 1896.

Schmidt, Geheimer Medizinalrat Dr. Bruno, orbentlicher Professor ber Chirurgie und Direktor des Polyklinischen Instituts zu Leipzig; gest. um Mitte Juni 1896.

**Echneller**, Dr. Mority, hochverdient um die Augenheilkunde, auch schriftsstellerisch thätig auf diesem Gebiete; geb. zu Heinrichswalde in Ostpreußen im Jahre 1884, gest. zu Königsberg am 9. November 1896.

Scholz-Rogozinski, Stephan, bekannter Afrikareisender, früher ruffischer Marineoffizier; gest., 36 Jahre alt, am 6. Dezember 1896 zu Paris.

Schrader, Dr. med., früher Generalarzt bes V. Armeckorps, behandelte Kaiser Friedrich in seiner letten Arankheit; geb. am 15. August 1837 zu Gödbeckenrobe im Halberskäbter Areise, gest. am 10. November 1896 zu Goslar.

Séc-Germain, Professor an der École de Médecine zu Paris, einer der Arzte, die am 1. Juli 1870 zu dem leidenden Kaiser Napoleon III. berusen wurden, deren auf Blasenstein lautendes Gutachten jedoch, selbst vor der Kaiserin, geheim gehalten wurde; geb. zu Rappoltsweiler im Elsaß, gest. zu Paris am 13. Mai 1896.

Seibel, Ludwig, Ritter v., seit 1847 außerordentlicher, seit 1855 ordentlicher Professor der Mathematik und Astronomic in München, hat viel zussammen mit Steinheil gearbeitet, u. a. gemetnsam mit ihm über die Besstimmung der Brechungs- und Zerstreuungsverhältnisse verschiedener Medien geschrieben und (1846) Tafeln zur Reduktion von Wägungen herausgegeben; die Hauptarbeit seines Lebens sind Helligkeitsmessungen am Sternenhimmel; geb. am 24. Oktober 1821 zu Zweidrücken, gest. am 13. August 1896 zu München.

Sell, Geheimer Regierungsrat Dr. E., Prosessor an ber Berliner Universität und an ber Technischen Hochschule in Charlottenburg, ältestes ordentliches Mitglied des Reichsgesundheitsamtes; gest. zu Berlin im Alter von 54 Jahren am 13. Oktober 1896.

Sharp, Dr. William, englischer Arzt und Gelehrter, der sehr viel bazu beigetragen hat, daß dem Physikunterricht an den medizinischen Schulen größerer Raum gewährt und daß auf die Einrichtung von Lokalmuseen mehr Wert gelegt wurde; seine umfassenden Studien über die verschiedenen medizinischen Shikeme und Schulen, die er in England und Frankreich gemacht, hat er in unregelmäßigen Zwischenräumen in 60 "Essays of Medicine" verzöffentlicht; gest., 91 Jahre alt, in der ersten Hälfte des April 1896 zu Rugby.

Sidel, Dr. Nichard, Fabrikbirektor, Autorität auf dem Gebiete ber Zuderindustrie; gest. zu Thusis in der Schweiz, 57 Jahre alt, am 17. August 1896.

Simony, Hofrat Dr. Friedrich, ehemaliger Professor der Erdsunde an der Wiener Universität, tüchtiger Alpenforscher, bekannt durch seine tressliche, reich illustrierte Monographie "Das Dachsteingebiet"; in den vierziger Jahren hat er die Seen des Traungebiets untersucht und die paläontologischen Funde in der Umgebung Hallstatts zu einem Museum vereinigt; geb. 1813 zu Frachowteinit in Wöhmen, gest. in St. Gallen (Obersteiermark) am 20. Juli 1896.

Stagerström, schwedischer Schiffstapitan und Oberbefehlshaber ber tongostaatlichen Flotte, verdienter Kartograph und Geograph; gest. Ende August 1896.

Slad, englischer Naturforscher, vor allem tüchtiger Mikrostopiker und als solcher schriftstellerisch sehr thätig; früher mehrere Jahre Herausgeber bes Intellectual Observer (bes spätern Student), welches Blatt die Ausbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in weitesten Kreisen zum Ziele hat; gest. zu Anfang August 1896 im Alter von 78 Jahren.

Späth, Joseph, früher Professor der Gynäkologie an der Universität Wien und Vorsigender des niederösterreichischen Landessanitätsrates; gest. daselbst am 29. März 1896, 74 Jahre alt.

Spieler, Paul, Oberbaudirektor a. D., Schöpfer ber Baulichkeiten ber Kgl. Observatorien für Aftrophysik, Meteorologie und Geodäsie auf dem Telegraphenberge zu Potsdam; geb. 1826 zu Trarbach, gest. am 28. November 1896 zu Wiesbaden.

Stadtseld, Dr. Asger, Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Kopenhagen, Synäkolog von Ruf; geb. 1830, gest. zu Kopenhagen am 12. Dezember 1896.

Stoletow, Grigorjewitsch Alexander, emeritierter Prosessor der Physist an der Universität zu Moskau, in weiten Kreisen bekannt durch seine Forschungen und Verössentlichungen vom Gebiete der Slektricität, über den kritischen Punkt, die Geschwindigkeit des Schalls u. a. m.; von seinen neuern Verössentlichungen sei genannt "Ather und Elektricität", Begrüßungsschrift an die Versammlung russischer Natursorscher im Jahre 1890; geb. 1839 zu Wladimir, gest. zu Moskau am 27. Mai 1896.

Stoly, Dr. Joseph Alexis, ehemaliger Professor der Geburtshilse in Strafburg; gest. zu Andlau im Elsaß um Anfang Juni 1896.

Stölzel, Dr. Karl, Professor für chemische Technologie und Metallurgie an ber Technischen Hochschule zu München; geb. zu Gotha 1826, gest. zu Karlsruhe am 3. Februar 1896.

Stölzle, Ernft, um die Hebung der öfterreichischen Glasindustrie verdienter Glasfabritant; geft. zu Wien am 2. März 1896.

Strabonig, August Refulé v., f. Refulé.

Straus, Jsidore, Professor der vergleichenden und experimentellen Pathologie an der Universität zu Paris, vor Jahren einer der eifrigsten Gegner Rochs, als dessen erste Beröffentlichungen über den Cholera-Bacillus erschienen; gest. zu Paris am 7. Dezember 1896 im 52. Lebensjahre.

Teichmann, Kommerzienrat Morit, Begründer der großen Teichmannschen Wollwarenfabrit in Leobschütz; gest. daselbst nach Mitte Dezember 1896 im 83. Lebensjahre.

Tifferand, François Felix, wurde 1873 Direktor der Sternwarte in Toulouse, später Prosessor der Mechanik an der Faculté des Sciences, dann Prosessor der Astronomie zu Paris; seit 4 Jahren als Nachfolger Mouchez' Direktor der Sternwarte in Paris, seit 1878 als Nachsolger Le Verriers Mitglied der Französischen Akademie; er hat zwei Expeditionen zur Beobachstung des Benusdurchgangs durch die Sonne, eine nach Japan als Begleiter Janssens, eine nach San Domingo als Leiter mitgemacht; geb. zu Nuits am 15. Januar 1845, gest. zu Paris am 20. Oktober 1896. (Sein Nachsolger ist der frühere Unterdirektor Loewh.)

Trécul, Auguste, französischer Botaniker, der 1848, nach Berössentlichung mehrerer tüchtiger Studien, von seiner Regierung den Austrag und die Mittel erhielt, die Psanzenwelt Amerikas zu untersuchen; er sammelte dort dis 1852 und brachte eine reiche botanische Ausbeute in sein Vaterland mit heim, die er dann dort verarbeitete; unter seinen zahlreichen Werken sind besonders zu nennen: Les recherches sur les formations secondaires dans les cellules végétales, Le développement de la chlorophylle und Le développement de l'amidon; geb. zu Mondoubléau (Cher et e Loire) am 6. August 1818, gest. zu Paris am 15. Oktober 1896.

Trimen, Dr. Heury, Direktor der Königlichen zoologischen Gärten auf Ceylon; nach Beendigung des Studiums der Medizin hat er sich ganz der Botanik gewidmet, vor allem der britischen Flora und den vegetabilischen Arzueistoffen; von 1870 bis zu seiner Übersiedelung nach Ceylon Herausgeber des Journal of Botany, Berkasser verschiedener Floren, eines viersbändigen, mit mehr als 300 kolorierten Tafeln ausgestatteten Werkes Medical Plants, eines leider nur bis zum 3. Band (1895) gediehenen Handbook of the Flora of Ceylon u. a. m.; geb. 1853 zu London, gest. zu Peradenina am 18. Oktober 1896.

Tromholt, Sophus, bekannt burch seine Forschungen und Veröffentlichungen über das Nordlicht, zu bessen genauerer Beobachtung er Neisen nach Finnmarken, Island u. s. w. gemacht und die er in trefflichen Werken niedergelegt hat; geb. zu Husum 1851, gest. im thüringenschen Sanatorium Blankenheim am 17. April 1896.

Belten, Geheimer Sanitätsrat Dr., ehemaliger Leibarzt ber verftorbenen Kaiserin Augusta; gest. zu Bonn im Dezember 1896 im 78. Lebensjahre.

Bersepun, Maurice, französischer Forschungsreisender, der Afrika von Sansibar bis zur Kongomündung burchquert hat; gest. zu Creil am 4. Sep-tember 1896.

Bisider, Charles De, Professor ber Chirurgie an der Universität und Leiter ber Universitätsklinif zu Gent, bekannt durch glänzende Operationen und Autorität auf den Gebieten der Chirurgie und der gerichtlichen Medizin; gest. zu Gent am 4. Juli 1896, 44 Jahre alt.

Buillet, ordentlicher Professor ber Medizin an der Universität Genf, berühmter Frauenarzt; geb. 1843, gest. um Mitte März 1896 zu Genf.

Wachsmuth, Charles, Paläontolog, Bearbeiter der fossilen Krinoiden, namentlich derjenigen Nordamerikas; gest. im Alter von 66 Jahren zu Bur-lington (Jowa), am 17. Februar 1896.

Wagener, Dr. med. Guido, ordentlicher Honorarprofessor an der medizinischen Fakultät der Universität Marburg, bekannter Anatom und Zoolog, dessen wichtigste Untersuchungen sich auf die Entwicklung parasitischer Würmer und die Struktur der Muskelfaser beziehen; geb. am 19. Februar
1822 zu Berlin, gest. am 11. Februar 1896 zu Marburg.

Walker, General, hervorragender Geograph und Geolog, ehemals Leiter der englischen trigonometrischen Bermessung Indiens, nach seiner Heimkehr aus Indien, 1883, sehr thätiges Mitglied des Council of the Royal Geographical Society und Autorität in allen Centralasien betreffenden Fragen; geb. 1826, gest. am 16. Februar 1896 zu London.

Wenzel, Dr. Erust Friedrich, seit 1861 Assistent an der Polyklinik, seit 1872 außerordentlicher Professor an der Universität Leipzig; seine Vorslesungen über Anatomie, Physiologie und Diätetik des menschlichen Körpers waren weniger für Mediziner, als vielmehr für künftige Lehrer bestimmt; geb. im Jahre 1840 zu Oberwiß bei Zittau, gest. am 27. Oktober 1896 zu Leipzig.

Westhoff, Dr. Frit, ben Lesern biefes Buches befannt als Berichterstatter für "Zoologie" fowie "Mineralogie und Geologie" vom ersten Bestehen bes Buches an. Er war geboren zu Münfter i. W. am 8. September 1857, erwarb fich am bortigen Chmnasium im Herbst 1876 bas Reifezeugnis und studierte dann an der Akademie seiner Baterstadt und an der Universität Tübingen Naturwiffenschaften. Auf Grund feiner Differtation "Uber bas Hypophgium ber Gattung Tipula Meigen" wurde er im August 1882 von ber philosophischen Fafultat zu Münfter zum Dottor promoviert, war nach abgelegtem Staatsexamen furze Zeit als Lehrer thatig, murbe aber balb Uffiftent am Zoologifchen Inftitut und Mufeum der Münfterichen Afabemic. Um 30. Juli 1891 habilitierte er fich als Privatdocent an berfelben. Abgesehen von ben für biefes Buch und für "Natur und Offenbarung" geschriebenen Beitragen veröffentlichte er "Die Rafer Beftfalens" (2 Bbe.) und den 3. Band von "Weftfalens Tierleben": "Die Reptilien, Amphibien und Fische." Wefthoff war in allen Zweigen ber Naturwiffenschaften gu Saufe und babei von einem erstaunlichen Gedachtnis unterftutt; er gab auch die bekannte "Flora Westfalens" von Karsch mit vielen Verbesserungen in 6. Auflage heraus. Für den Schöninghichen Verlag in Paberborn mar er mit einer neuen Auflage von M. Bachs "Die Bunder ber Infettenwelt" beschäftigt, erlebte aber nur ben Druck eines Bogens bes Buches. Endlich war er Borfigenber ber Weftfälischen Gruppe ber Deutschen Unthropologi= ichen Gesellschaft, beren Bestrebungen er burch eine brudreife prahistorische Karte Westfalens (unter Mitwirkung von Professor Nordhoff) wesentlich geförbert hat. Westhoff fand seinen Tod auf höchst traurige Weise: er hatte sich burch Verletung an einem Stachelbrahtzaun eine Infektion durch Tetanus-Bacillen zugezogen und erlag einige Tage nach ber Verletung bem baburch hervorgerufenen Starrframpfe trot Einfpritung bes neuen Tetanus-Serums. (Sein Nachfolger als Affistent am Zoologischen Dlufeum und als Mitarbeiter biefes Buches für Zoologie ift hermann Reefer, beffen Freundlichfeit wir auch die vorstehenden Mitteilungen verbanten.)

Wener, Geheimrat Dr. Georg Daniel Eduard, Professor der Mathematik und Astronomie an der Universität Kiel, als Jehrer wie als Forscher sehr verdient um die Nautik; geb. am 18. Mai 1818 zu Hamburg, gest. am 28. Dezember 1896 zu Kiel.

Whitney, Josiah Dwight, Prosessor an der Harvard University zu Cambridge, Mass., ausgezeichneter Geolog, der seine grundlegenden Studien in Europa unter Elie de Beaumont, Liebig und Rammelsberg gemacht hatte; er war Hauptgeolog der Vereinigten Staaten und vor seiner Stellung in Cambridge Staatsgeolog für Californien, in welcher Eigenschaft er sein sechsbändiges Wert The Geological Survey of California geschrieben hat; geb. 1819 zu Northampton, Mass., gest. am 19. August 1896 am Lake Sunapee bei New London im Staate New Hampshire.

Widersheimer, Jean, Konservator am Anatomischen Institut der Berliner Universität, in weitesten Kreisen bekannt als Exsinder der nach ihm benannten Flüssigkeit zur Erhaltung anatomischer Präparate und menschlicher Leichen; gest. am 28. August 1896 zu Berlin im 65. Lebensjahre.

Winlock, William, Versasser zahlreicher astronomischer Verössentlichungen, Afsistent an der Smithsonian Institution zu Washington; gest. zu Bah Head (New Jersey) am 20. September 1896 im Alter von 37 Jahren.

Wohlgemuth, Emil Ebler v., früher österreichischer Linienschiffskapitän, leitete vom Oktober 1881 bis September 1883 eine zu wissenschaftlichen Beobachtungen nach der Insel Jan Mayen gesandte Polarexpedition; geb. zu Lemberg am 2. Mai 1843, gest. zu Wien am 28. Januar 1896.

Wolff, Professor Dr. Emil v., von 1854—1894 Lehrer der Agrikulturschemie an der Landwirtschaftlichen Akademie zu Hohenheim und lange Zeit Leiter der landwirtschaftlichechemischen Bersuchsstation baselbst; die staatswirtschaftliche Fakultät der Universität Tübingen ernannte ihn 1877 zum Schrendoktor; geb. zu Flensburg, gest. zu Stuttgart am 26. November 1896 im Alter von 78 Jahren.

Wolff, Dr. Julius Theodor, Schüler und Schwiegersohn Argelanders, Besitzer einer Privatsternwarte in Bonn, auf ber er hauptsächlich die Photometrie der Fixsterne betrieb; Shrendoktor der philosophischen Fakultät zu München; geb. 1826 zu Magdeburg, gest. zu Bonn am 11. Oktober 1896.

Zurstrassen, Meldior, Professor an der Königlichen Kunftakabemie zu Leipzig und Direktor des Kunftgewerbemuseums daselbst; geb. am 28. Deszember 1832 zu Münster i. W., gest. am 27. Februar 1896 zu Leipzig.

# Versonen- und Sachregister.

(Außer ben lateinischen Ramen find alle Personennamen mit lateinischen Buchftaben gebrudt.)

|     | શ.                       | Ammoniakverbrennung        | Asmann 260.               |
|-----|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 910 | al, Fortpflanzung im     | 103.                       | Asterias glacialis 132.   |
|     | Süßwasser 144.           | Anämie 318.                | Asteroiden 231. 250.      |
|     | bba Garima 352.          | Ancylostoma duodenale      | Uftronomifche Gefellichaf |
|     | beffinien 351,           | 140.                       | 230.                      |
|     | blenkende Rraft ber Erd- | Andree 260, 262, 267,      | Astropecten aurantiacu    |
|     | rotation 275.            | 387, 470,                  | 132.                      |
|     | ccumulateur à navet-     | Angot 278.                 | Atmofphäre, obere 259     |
|     | tes 71.                  | ang-quae 178.              | Atmung 320.               |
| A   | cer platanoides 153.     | Unilin-Leutochten, Far-    | Augenmedien, Durchlaf     |
|     | cetylen 106.             | bung mit 321.              | figfeit ber für verschie  |
| -   | cetylenfilber 106.       | Unisophyllie 153.          | benfarbiges Licht 18      |
|     | chard 139.               | Anschütz 26.               | Augufta Bictoria-Safer    |
| N   | bigrat 352,              | Antarttifche Expedition    | 371.                      |
|     | garicus melleus 191.     | 505.                       | Ausfuhr Deutschland       |
| A   | gave americana 159,      | Anthoinoz 476.             | 405.                      |
|     | 160.                     | Anthony 77.                | nach Rugland 408          |
| _   | - atrovirens 160.        | Anthrostylidium Schom-     |                           |
| -   | - utahensis <u>160.</u>  | burgkii 166.               | Ausstellung, tropen = bh  |
| U   | gaven ber Vereinigten    | Antichtlonen, Bewe-        | gienische 509.            |
| **  | Staaten 159.             | gungsvorgang in ben-       | — wissenschaftlicher Ap   |
| A   | ghptischer Feldzug nach  | felben 276.                | parate und Präparat       |
|     | Dongola 353.             | Antistreptotottenserum     | <u>508.</u>               |
|     | hr <u>272,</u>           | <u>325.</u>                | Ausstrahlung, Abhängig    |
|     | klumulatoren 68.         | Antitorisches Hammel-      | feit vom Wasserdamp       |
| U   | tkumulatorenbetrieb,     | blutserum 328.             | 267.                      |
|     | gemischter, für Stra-    | Aplysia 144.               | Ausstrahlungsvermögen     |
| ~   | Benbahnen 468. [71.      | Arendt 284, 308,           | bes Bobens 272.           |
|     | ktumulatorglas, neues    |                            | Auftern, Offnen burch bi  |
|     | lakaluf, die 391.        | Arning 337.                | Seefterne 132.            |
|     | lexine 321.              | Arons 78.                  | Austernzucht, Schädlich   |
| ય   | lkoholfreie Ersatge-     |                            | feit der Seefterne fü     |
| ~   | tränte 509.              | Arfenwasserstoff als Blut- | fie 134.                  |
|     | lpenglühen 295.          | gift 320.                  | Automaten 477.            |
| 31  | luminium 90. 115.        | Arthritis 312.             | Avigliana 171.            |
| _   | - für Eifenbahnwagen     |                            | Axenfeld 55.              |
|     | <u>465.</u>              | 140.                       |                           |
|     | - für Schiffe 454.       | Asci 177.                  | $\mathfrak{B}.$           |
| _   | mbronn 232               | Askanazy 143.              | D-1 - 001                 |
| -   | meisenlöwe 126.          | Aspect léonin 334.         | Babes 331.                |
| 31  | mmoniakbampfmaschine     | Aspergillus 175.           | Bacillus Hansen 335.      |
|     | <u>446.</u>              | Aspergillus Oryzae 176.    | Bacon <u>300.</u>         |

Bluttorperchen , überheiße, bei Behr 460. Unter= Lepra 347. Behrens 422. gang ber 320. weiße 317. 320, 326. Baginsky 326. Behring 323, 325, 330, Bahnbetrieb, elettrifcher Beleuchtungswesen 428. 3ahl ber 317. 319. Bell, Graham 470. Blutkuchen 318. 457.Baillou, de 340. Bellegarde 439. Blutmenge 318. Below <u>503</u>. Baldissera 352 Blutplasma 317. Balkanhalbinfel, Unthro-Benin 369. Blutplättchen 317. Benoist 52. 63. pologisches aus der 488. Boas, J. E. V. 149. Ballif <u>266</u>, Bergmann, v. <u>337.</u> Bodentemperatur 273. Ballonfahrten, wissen= Berg- und Thalwinde 281. Boen 277. schaftliche 259. 265. Berlin, Sternwarte 234. Bogenlichtstrahlen, mert-Bernardt 340. würdige Eigenschaft ber Bälz <u>347.</u> Bamberg , Sternwarte Berson 262. 74. Bohland 141. <u>231.</u> <u>233.</u> Bestrahlungsbauer, Ber-Versammlung ber fürzung der 48. Bohnenbrei 176. aftronomischen Gefell-Bohnentafe 175. Betz 41. schaft in 230. Beulenpest 343, Boltzmann 507. Bambus 163. Bewegungserscheinungen Bombus hortorum 126. Bambufeen 163. der Atmosphäre 275. — muscorum 126. Bambusgewächse 163. Bewölfung, täglicher und — terrestris 126. Bambusindustrie 165. jährlicher Gang 287. bong krek 176. Beyer, R. <u>168.</u> Bonin 376. Bambusmöbel 165. Biba <u>368. 369.</u> Billwiller <u>281.</u> Bambuspapier 167. Bonn, Sternwarte 236. Bambuszucker 167. Bonnet 132. Bonnier 174 Baratieri 352 Bird, Isabella 376. Barfurth 132. 148. Birma, Vorkommen der Börger 328. Bariumplatinchanür 45. Rubine und Spinelle Born 130. Barmen - Elberfeld - Boh. 213.Borneo, Sohlen in 501. winkel, Hochbahn 460. Bishop, Mrs. 376. Bothsamp, Sternwarte Blaschko <u>333. 336. 338.</u> Barr 12. 237.Barrois, Th. 126. Blasius <u>287. 507.</u> Bothriocephalus latus Bartoli 12. Blaugrunes Flammchen 138. Bartsch 369. 295, Böttcher 68. Blei-Affumulatoren 68. Bottego, Vittorio 353. Baschin 260. Basten 486. Bleichsucht 321 Boulliau (im Text irr= Bligableiter, Auffinden tümlich Bouillion) 13. Bastardierung kernloser Boule <u>502</u>. Seeigeleier 119. von Schäden 63. Boutau 25. Bastian 140 Blige, merkwürdige 293. Battelli 47, 49, 62, 311. Bauer 306, 307. Boveri, Th. 119. Blot 71. Boyla 478. Blumen, wie locken fie bie Bauer, M. 213, 220, Insetten an? 126. Brady 181. Brandes 55. Baumernährung, fünft-Blundle, A. 134. Blut 316. Brandstätter 103, 104, liche 195. Bauschinger 231. Blutarmut 318. 105. 106. 107. Bazin 456. Blütenbesucher berselben Braun 291. Braunschweig, Naturfor-Bazy 330. Pflanzenart in verschie-Bebber, van <u>304.</u> benen Gegenden 149. scherversammlung Bebedew 56. Blütencecidien 173. **507.** Becker 313. Blutgerinnung 152, 317. Braunftein = Element 67. Becquerel 39. Blutgewicht 318. Brechung ber Rontgen-Bedot <u>483.</u> Blutgifte 320. ftrahlen 57. Befruchtung fernlofer Blutforperchen, Ent. Brefeld 176. stehung ber 319. 321.

— Kerne ber 320. Bremer 317. Seeigeleier 119. Bremfe, Sandgeleife als Begräbnisart, ungewöhn-— rote 317, 319. liche 495. <u>463.</u>

Brenner 255. Cobragift 332. Dedolph 344. Breslau, Sternwarte 237. Coccolithen 181. Dehnicke 455. Delezenne, C. 152. Brezina 508. Coccosphären 181. Bromoform bei Reuch= Coehn, Alfred 65. Delpino 126. buften 342 CoelococcusCarolinensis Dematium pullulans 157. Bromwafferstoff 81. Denhardt 356. 161. Denys 325, 331, Brongen 116. Salomonis 161. Brootign" 455. - Vitiensis 161, 162. Despeignes 315. Broughton 77. Deutsch = Oftafrita, Coenurus cerebralis 140. Brückner 299, 300, 301, Cohen, E. 223. Deutschlands Handel Cohn, Fritz 232. Brunck 90. mit 409. Bruns <u>508.</u> Colardeau 37. -, Rohlenfund in 416. Bubonenpeft 344. Colin 135. Dewar 14. Buchner <u>321.</u> <u>503.</u> Collie 89. Dhanis, Major 363. Collignon 486, 495. Buka 41, 43, 310. Diamanten , Unterschei-Buluwayo 364. dung echter von falfchen Coniothecium 157. burch Röntgenstrahlen Bunfenbrenner 99. Constanga, Hafen 397. Bunte 20. Conti 467. 43. 210. Burton, Alb. 390 Conway, Sir Martin 385. Diatomeen 179. Busch 297. Conwentz, 171. Dierbach 99. Byerly 112. Cottrell 82 Diphtherie 323. Courmont 315. Diphtheriebacillen 315. Coursac, de 480. Diphtherieserum 323. **C**. Diphtherietobesfälle 324. Cowi 310. Calderon 223. Creach 495. Diplococcus tussis con-Calmette 332. Crookes 35. vulsivae <u>341.</u> Calvert, A. F. 377. Diplopoben, fonnen fie Csérer 189 Campana 339. an fentrechten Glas-Cucioteuthis 150. Carassius auratus 128. Cupron-Element 68. tvänben emporflim. Cardew 78. men ? 151. Cyclops 142. Carnap-Quernheimb, v. Cyflonenbahnen 304. Diploporen 180. <u>368.</u> <u>371.</u> Ditmar 429. Cysticercus tenuicollis Carrasquilla 339. 139. Doberck 279 Dodel-Port 126. Carter <u>331</u>. Czermak 11. Cecchi, Ant. 354. Doelter <u>43. 207.</u> Cecidien 173. Dolmen mit Tierftulptur D. Cellulofe im Magen ber 502.Wiederkäuer und Pferde Dallas 265. Dorn 55. Dampfer "Philadelphia" Dortmund-Ems-Kanal Cer, Gluhwirfung bes-396. felben 20. Dampffraft in Preußen Dozon 315. Drachen zu wissenschaft= Chamfin 283. lichen 3weden 268. Charlier 232 Dampfmaschinen mit Um-Charnay 492 Drachenflieger 263. 472. monialdampf 446. Chauvin 80. mit Schutz gegen Dracunculus medinensis Chinas Außenhandel 410. Wärmeabgabe 446. 142.Chirurgie, urgeschichtliche mit hoher Umlaufs-Dresden, Sternwarte 238. zahl 444. Druckluft für Stragen-Chlorwasserstoff 81. 91. Dampfmotoren 442. bahnen 467. Dampfturbine 443. Dufour 296, 441. Cholera 331. Cholerabacillen 315. Dulkiewicz 271. Danielssen <u>333.</u> <u>336.</u> Chronophotographie 26. D'Arsonval 44. 71. Dumolard 171. Darwin, Ch. 126. 130. Cieslar 191. Duncan 438 Clayton, H. 263, 276. Düngerbedürfnisb. Uder-Dafykladaceen 179, 180. Cleyham 344. Daucus carota 174. böden und Rultur= Cobbold 140. Debove 139. pflanzen. 193.

Durand-Gréville 277. Durchfichtigfeit ber Buft 296Duffelborf, 238.Duyse, van 314. Dyck 503, 505. Dynamo mit Gasbetrieb <u>449.</u> Dytiscus marginalis 122.

Œ. Eberlein 134. Echinococcus 139. Echinus microtuberculatus 120. Ebelerben 22. 218. Edelmann 283, Edison 45. 72. Ehrenberg 181. Ciablage bes Maifafers 149.Eiben im nordöftlichen Deutschland 171. Eijkma 318. Einfuhr Deutschlands 406. Eifen, reines 94. Eifen und Gifenwaren, Deutschlands Ausfuhr an 410. Eifenbahnen 397. 457. ber ganzen Erbe (Statistif) 397. - im Kongostaat 364. — in China 400. - in ber Türkei 399. — in Ostafrika 357. 361. - in Sibirien 400. Eisenbahnbrude Mängsten 400. Eifenbahninfpettionsmagen 465. Gifenbahnwagen, Mu= minium für 465. Kuppelung von 477. Eifen- Nicel - Legierungen 424.Eistryftalle, Plafticität ber 210. Eiterblutvergiftung 326, Eiterkoffen 315. Eiterzellen 321. Eiweißverdauender Gpeidel bei Infektenlarven 122.

Ekama 295. Ekholm 261, 275, Eftaurese 155. Sternwarte Elettricität b. Rathoben= ftrahlen 31. Cleftrifche Briefpoft 442. Araftanlagen in ber Landwirtschaft 441. Araftübertragung am Eisernen Thor 440. — — am Niagara <u>437.</u> — — an der Rhone 439. - auf weite Entfernungen 438. - Lotomotive 464. – Meerbahn 462. - Megapparate unb Meffungen 63. Schleusenanlage zu Muiben 440. Eleftrischer Bahnbetrieb 457. Straßenbahnbetrieb 467. Cleftrisches Bogenlicht 73. 429 — Glühlicht 72. 429. — Penbel 476. — Vakuumlicht 74. Elettrolyje organischer Berbindungen 84. Elettromotoren 437. Eleftroftop mit drei Goldplättchen 63. Elmsfeuer 292 Elster & Geitel 52. Engler 163. Entladung, elettrifche. burch Röntgenftrahlen <u>50.</u> Entwicklungsfähigkeit ternloser Geeigeleier 119.Epiphyten 168, Erdmagnetismus 306. Eritrea 351. Errera 126. Erfatgetränte, altohol= freie 509. Ernfipel 325. 326 Ernthrochten f. Blutförperchen, rote. Eschenhagen 307. Esser, Dr. 370. Estreicher 81. Eulenburg 314.

Euphorbia Cyparissias Eustachische Ohrtrompete 314. Exner, F., Theorie ber Luftelettricitat 291. Karl 265. Exotrophie 155.

îf. Facies leonina 335. Farbempfindungen durch periodische Nethaut= reizungen 19. Farbwahrnehmung 18. Feddersen 146. 183. Fernsprechwesen (Stati= ftif) 403. Feronia oblongopunctata 152 Fetttherapie bei Lepra 347. Feuchtigkeit, "lokale "284. Fibrin 317. Fibschi-Steinnuß 161. Filaria Bancrofti 142. Fifche, Gehor 128. Hauttaftfinn 129. Seitenlinien 129. Fischer, E. 95. Fleming 72 Fliegen, Empfindung ber für Röntgenstrahlen 55. Florsliegen 126 Flugversuche 470. Fluorescenz 44. Fluorescengichirm, wirtfamer 46. Flußspatstrahlen 47. Föhn <u>280.</u> Fotusröhren 37. "Forban" 458. Forstlich - meteorologische Beobachtungen 197. Fortpflanzung des Males im Sugmaffer 144. bes Schalles in verichiebenen Mitteln & -, Physiologie derf. 156. - verschieden hoher Tone "Foubre" 454. Foureau, F. 372. Frank 153. 206. Fränkel <u>508.</u>

Franz 273. Halm 270. Gifford 61. Franz Josephs-Land 384. Giftgehalt parasitischer Hamberg 301. Franzöfische Sandelsexpe-Sternwarte Würmer 137. Hamburg, 240. dition nach China 377. Gintl 299 Hammerschlag 318. Franz. Somalifüste 353. Gipfelstationen 266. Frenzel 125. Hämoglobin 317, 318. Girvanella problematica Fritsch 508. 181.320. Glasinduftrie, japan.414. Fuchs 54. 316. Hampson 3. Fuld 475. Hamy 499. Glühlicht, elektrisches 72. Sandel . Deutschlands Fürst 333. 429 (f. auch Gas= und Petroleumglühlicht). auswärtiger 405. mit Deutsch=Oft-Glühftrumpfe, Urfache G. bes Leuchtens ber 19. afrita 409. Göbel 153. Hann 269, 276, 281, Galitzin 57. Gallenfteine 312. Hansemann 336 Goldfisch 128. Galvanische Elemente 65. Hansen 335, 337. Goldgewinnung im Ural Hargrave 473 Gamgee 317. 417. Ganghofner 339. 341. Harnsteine, X-Strahlen Goldlagerstätten, Bilgur Auffindung ber312. 342, dungsgeschichte ber 214. Ganswindt 452. Harnstoff im Blutplasma Goldstein 35. 47. Garbasso 47. 312. 317. Golfstrom, Einfluß auf Garega 371. Hauchecorne 416. das Wetter 274. Gärtner 311. geometrica burch Goniolina Sautentzündung Gasglühlicht 19. 429. X.Strahlen 316. 180. Gaslösungen 106. Gotha, Sternwarte 239. Hautpanzerung bei Tin-Göttig 115. Gasmafchine mit Dynamo tenfischen 151. Sternwarte Hauttaftfinn ber Fifche 448. Göttingen, Gasmotoren 447. 238.129.Havelburg 336, 337. große 449. Graber 130. - fleine 450. Hawthorn, Leslie & Cie. Grabkammern in Mala-Gautier 139. bar 482. <u>465,</u> Geer, Dr. G. de 385. Gran 203. Hayem 317. Gehirn, Rontgenburch= Grawitz 319. Hefner-Alteneck, v. 4. strahlung dess. 314. Grind bes Obstes 200. Hegyfoky 266. Beiftestrantheiten, Se-Grotte v. Spélugues 494. Beidelberg, Sternwarte rumbehandlung bei Grove, David 477. **240.** 332.Helium 87. 88. Gruner 371. Bellenen, Urfprung ber Gelbrand 122. Grunmach 310. 312. Gelenkrheumatismus312. **487.** Guadua angustifolia 164. Generation, Dauer einer Guillaume 268. Heller 450. menschlichen 500. Guillemin 422. Hellmann 300. Geniciftarre, epidemische Guineawurm 142. Hellwald 491. 327. Hemiasci 179. Gülcher 69. Genoud 315. Gülcher-Affumulator 69. Semibasidien 177. Hernsheim 161. Gerinnung bes Bogel-Ghroporellen 180. Herrmann 276. blutes 152. Geschwülste, bößartige Hertwig, R. <u>147</u>. Ø. <u>332.</u> Hertz 35. Gevaert 126. X-Strahlen Haberlandt 196. Herzfehler, bei 312. Gewehre 473. Haefsler, Fr. 356. Hescheler 131. Gewitter 293. Haga 53. Gewitterböen 277. Hagelwolke 287. Hesse, R. <u>130.</u> Ghika, Fürst Comanesti Hagen 232. Heubner 507. Hahn 322. **354.** Heusler 97. Giard 174. Hibiscus tiliaceus 175. Hallimasch 191. Gicht 312. Hallopeau 336. Higmoreshöhle 313.

Hilger 349. His 508. Hittorf 34. Hitzig 508. Sochbahn Barmen-Elberfeld 460. Hofbauer 322. Hoffmeister 130. Höfler 238. Höhle von La Mouthe 493, Bohlenforschungen Borneo 501. Hollmann 12. Hollrung 205. Soren der Fifche 128, Hourst, Lieut. 367. Huber 140. 312. Buftlurationen, X. Strahlen bei 313. Hughes 331. Bühnerei, parthenogene= tische Furchung 147. Hülsenberg 19. Hulswit 441. Humboldt, Alex. v. 164. "Sumboldt", Majdinenfabrit 443. Hundeshagen 150. Hüppe <u>508</u>. Hurmuzescu 52. Hurst 464. Hydrodictyon 157.

# 3.

Jackson 384. Jacques 66. Jadeit von Ober-Birma und von Tibet 220. Jahrbuch . Ronferenz, astronomische 229. Jameson, Dr. 364. Jangtfekjang, Lauf bes 377. Japan, Industrie von 412.- Patentgefetz für 416. Jarmatowski 319. Jastrowitz 309. Jaumann 30. Javelier 7. Jena, Sternwarte 240. Jesse 287 Jgelserum 332. Imhof, O. E. 145.

Hildebrandsson 286,294. Impfzwang in Amerika Ramerun 369. 350.Ingolf-Expedition 392. Infetten, wie loden bie Blumen fie an? 126. Infektenlarven, eimeißverbauenber Speichel bei 122. Interferenzerscheinungen bei Röntgenftrahlen 58. Internationale Natur= forscher - Versammlung Joachimsthal 312. Jobhaltige Schwämme <u>150.</u> Jobospongin 150. Jobwasserstoff 81. 82. Joest 130 Johannes, Romp.-Führer 360. Johannsen 500. Johansen, F. H. 382. Joly 11. 27. Joseph 334. 338. Joubin 150. Jowa" 455. Frangi-Gesellschaft 361. Jrrlichter 298. Ifritigiet 274.
Ifanomalen 274.
Ifohelien 287.
Jungfraubahn 461. Jupiter, Planet 257.

### R.

Kaatzer 330. Raffee, arabischer 182. liberischer 182. Raffeebau in Deutsch-Afrika 181 Kahimema 366. Raifer - Wilhelms-Ranal Raifer - Wilhelms - Land 378.Rakaokultur am Rongo 184.Kalischer 41. Kaliumchlorat 108. Raliumperkarbonat 83. Raliumplatinchanür 45. Ralf III. Kalmar, v. 297. Ralte, Ginfluß ber auf bie Metalle 13.

Kamm, Leo 80. Kamptz, v. 369. Kapuscha 293, Karnojitzky, de 57. Rarolinen-Steinnuß 161. Karsten 350. Bergiftung Rartoffeln, burch <u>347.</u> Kartschenko 497. Raffala 352. Kafsner 265. Rastration, parafitare 174.Ratalog-Ronferenz, internationale zu London 505.Katalytische Vorgänge 21. Rathodenstrahlen, Ablenfung burch eleftrifierten Stab 30. - Ablenfung durch Magneten 28. Austritt aus ber Bafuumröhre 36. - chem. Wirkung ber 49. mechanische Wirkung ber 33. - Natur ihrerelektrischen Labung 31. - Restexion der 32. - und Röntgenstrahlen, Beziehungen zwischen Ragenhai, Nahrungsauf= nahme 143. - Witterungsfinn 144. Kayser 87. Kellas 85. Keller, Ferd. 490. Rentern, Shuh gegen 455. Reramische Industrie in Japan 414. Kerner, F. v. 298. Rernlose Seeigeleier 119. Rernteilung der Bluttor= perchen 321. Kersting, Dr. 379. Rerzenflamme 107. Reffelspeisewaffer 111. Reffelwagen, bronzener, in Dänemark 484. Reuchhusten 339. Rhauas-Sottentotten 366. Riel, Sternwarte 241. Killing 20.

Lampen, Bergleich ver-Kimberley 286. König (Münfter) 349. diebener 481. Rinematograph 25. Walther 37, 503, Rinetograph Edisons 26. Ronigsberg, Sternwarte Lancaster 289. Landau 313. 241.Kjökkenmöding 501. Kirschhorn 432. Landois 317. Konservierungsmittel für Landwirtschaft, die Elet-Riftenöffner 479. Fleischwaren 118. Kitasato 344. Konstantinopel, Pest in tricität in der 441. Lang, Viktor Edler v. 507. Rlauenmenschen 481. 343. Klebs 156. Kontrolluhren 475. Klein, H. L. 279. Köpke <u>463.</u> Langen 460. Langer 40. Rlein-Glein 499. Köppe 319. Köppen 275. 302. 304. Langlet 87. Klemperer 330. Klima der Borzeit 298. Langley <u>56</u>. <u>470</u>. Rorea, Anthropologisches Klimaschwankungen 299. aus 499. Laqueur 508. Alopfer in der Telegraphie Rörperübungen, Spgieni= Lartigue 460. 78.iches über 344. Lauffäfer, Wundheilung beim 152. Klutschak 505. Korschelt 130. Körting, Gebrüder 448. Anallgas 82. Launay, de 366. Kossel 324. Lauterbach, Dr. C. 379. Knauthe 146. Kraatz, K. v. 215. Laval 442 Knautia arvensis 174. Aniftern im Telephon292. Lavignac 5 Rraftübertragung, elet-Lawrence 12. Knoch 446. trische 437. Kran, Anochenmark 319. Lotomotive mit Lebon 44. Leclef <u>325.</u> Knorring, v. 385. 465. Knuth 149. Legierungen, Rupfer= Krantz, F. 217. 3inf= 420. Köbner <u>337.</u> Areatin im Blutplasma 317. Ridel-Gifen= 425. Koch 329. Leguminofenknöllchen Rodiaceen 179, 181, Arebs 332. Kreidl 54. 128. 202.Aphlenbergbau in Preu-Lehmann 497. gen 417. Kremser  $\frac{265}{}$ . Lehmann-Nitsche 485, Rohlen - Element, Krüger, Dr. Karl 468. gal= vanisches 65. Krüger, Prasident 364. Lehrwald 316. Krupp 455. Leichtenstern 141. Rohlenfund in Deutsch-Leipzig, Sternwarte 242. Oftafrita 416. Aryptostop 45. Rohlenoryd als Blutgift Kuhn 508. Leitungsnet , unterirdi-Kultur und Eiszeit 508. iches telegraphisches für 320.England 79. Kohlenfäure 112. Rupfer im Wein 116, 350. Lenard 36. 291. Rohlenfäuregehalt der Aupfermunzen 117. Leonidenschwarm 258. Luft 267. Rupfer-Zint-Legierungen - Bedeutung für Lepra 333 die Temperatur 299. Ruppelvorrichtungen für Leprabacillen, Fettgehalt ber 346. Avhlenstaubfeuerung 485. Eisenbahnwagen 477. Leprabacillus 335. Rohlenverbrauch der deut= Kurlbaum 16. Leproferien 333. 339. schen Eisenbahnen 417. Kurzsichtigkeit 345. Lepsius, Richard 503. Köhler <u>349</u> Kohlrausch 63. Leuchtende Nachtwolfen  $\mathfrak{Q}$ . 287.Kolle <u>328</u> Laake 187. Rometen (1896) 246. Leuckart <u>138.</u> 140. Leukocyten, f. Blutkörper= Komprimierte Gafe <u>99.</u> Lactuca muralis 170. Rondensation der Luft= Ladenburg 508. den, weiße. feuchtigfeit, Bebeutung Leukocytofe 321. 332. Lafay 49 - künstliche 312. Lalande-Element 67. des Staubes für die 286. Leufobermis, vollständige La Mouthe, Höhle von Rongobahn 364. 493.**500**. Lampe-Vischer 507. Leutwein, Major <u>366</u>. Rongostaat 363. König, H. 287. Lampe, Woodwardiche 38. Levy-Dorn 313.

Rondensation 286. Wahrnehmung besfelben 16. Lichtempfindlichkeit Regenwürmer 130. Lichterscheinungen in Ba= fuumröhren 34. Lichtmessung 15 Liebert, Oberst 858. Liebig, Kühler 98. Liebreich <u>336.</u> Liebscher 193. Liesegang 286. Lilienthal 470. Linde 2, 426, Lindenschmit 489. <u>Linné 163.</u> Linstow, v. 138. Lithothamnien 179. 180. Litten 317. Löb 84. Löbker 141. Löffler 325. eleftrifche Lotomotive, 464. mit Kran 465. Lokomotiven 464. Lopenor 375. Lorenz, P. 145. - R. <u>83.</u> Lorenziches Impfverfahren 189. Lortet 315. Lothaire 363. Lubbock 126. Lüdeling 308. Luft, Verflüssigung ber in großen Diengen 2. 426. — Zusammensehung 267. 299. Luftdruck, Einfluß auf bas Meeresniveau 279. Lufibrudichwankungen, Messung fleiner 3. Lufteleftricität 290. Einfluß der Temperatur barauf 291. Luftpumpventilator 478. Luftschiffahrt 470. Lukongo 360. Lumbricus communis 132. rubellus 131. Lumière 27.

Liebert, Oberst 358.

### M.

Mac Dowall 305. Mac Gregor 378. Madrid, Meteorsteinfall von 223. Magenfrebs 315. 321. Magnell 457. Magnin 170, 174, Magnus 174. Mahnkopf 147. Maifafer 184. Eiablage 149. Majorana 58. Mairet 332 Dialabar, Grabkammern in 482. Maler 492. Mammut, Mensch unb 496. Mange, Bolf 376. Maquenne 86. Maragliano 329. Marchand 297. Marey 26. Marmorek 325, 327, Mars, Planet 257. Mascart 63. Majchinenindustrie inJapan 415. Matabele, Bolk 364. Matricaria inodora 173. Mauch, C. 366. Mazelle 279. 301. Medinawurm 142. Megachile ericetorum 126.Mehlwurm 125. Meinardus 293. Meisner 304. Melobesien 180 Melocaneen 163. Memmo 315.

Menilek 351. Meningitis cerebrospinalis epidemica 327. Merensky 416. Mertur, Planet 255. Merriam 302. Mescal 160. Meffing, Untersuchungen über bas 420. Metalle, Ginfluß ber Ralte auf die 13. - Schmelzpunkt verschiedener 12 Metallhydroxyde 83. Gefellichaft "Weteor", 429.Meteorfteinfall von Mabrib **223**. Metschnikoff 321. Metz, de 49. Mexicanische Häfen 397. Meyer, <u>G. 347.</u> V. 82. Michelson 62. Milz, Blutbilbung in ber 319. 320. Milzbrandsporen 315. Mimulus Tilingi 158. Mineralien, Durchläffigfeit f. Röntgenftrahlen 43. Berhalten gegen die X=Strahlen 207. Mink 315. Miram 140. Migbildungen, X. Strah. len bei 312. Mittelamerika, Ruinenstädte in 492 Mix & Genest 64. Möbelschraubfuß 480. Moebius 134 Moedebeck 260. Mohn 271. Moissan 39. Möller & Condripp 434. Molliard 173. Monaco, Albert von 150. Monaco, Funde in 494. Monascus purpureus 178. Mond 110 Mond, Einfluß auf das Wetter 304. Moore, Mac Ferlan 75. Morcheln als Blutgift 320.

Morgan, F. H. 119. Mortillet, de 502. Mossi, Land 367. Motoren, beutsche in Frankreich 451. 452. - verschiedene 447. Mourson 139. Mügge, O. 210. Müller 204. Müller, Fr. C. G. 105. H. 126. Münch 337. Munchen, Sternwarte 242. Muniera 180. Mutterkornvilze, neue 176. Muybridge 26.

### 92

Nagel, W. A. 122. Nägeli 126. Nahm 349 Nahrungsaufnahme bes Ratenhaies 143. Nahrungsmittelunterfudung 349. Nañigos, Sette der auf Cuba 499. [504.Nansen, Dr. Fridtjof 380. Naturforscher und Arzte, Gesellschaft deutscher Naturforscherversammlg., internationale 509. Natzmer, v. <u>358</u>, Reger, Sautfarbe neugeborener 495. Regerfette auf Cuba 499. Neisser <u>508.</u> Rephrit in Holstein 500. Rethaut, Durchläffigfeit der für Röntgenstrahlen 54. Neuguinea, Erforschung von <u>378. 379.</u> Neumann 109. Neumayer <u>503.</u> <u>507.</u> Neuwied, Missionsstation Niagara, Ubertragung b. Wasserkräfte des 437. Nicaraguatanal 396. Nichols 77. Midel 110. Niederschlag, Ginfluß ber Sonnenfleden 301.

Mierensteine, X.Strahlen 3. Auffindung ber 312. Nigergesellschaft, britische 368. Nikodemus 366. Nipher 33. Nitragin <u>202.</u> Nitrocelluloje 107. 113. Nobbe <u>202</u> Noja, Pest in 343, Nordenskiöld, O. 390. Nordlicht 308. Normand 453. Norris 82. Nötling, F. 220. Noumey 329. Nuflein 321. Nullpunktverschiebung b. Thermometers 12. Nupe 368.

# D.

Oberbeck 42. Ober-Birma, Jabeit von 220.Oberländer 477. Obertone, Ermittlung ber Oedogonium capillare 156.diplandrum 156. Ofen mit Betroleumheiaung 432. Ölen ber Saatförner 188. Olszewski 88. Ona, Indianer 391. ontjom 176. Oppenheim 314. Oppolzer, E. v. 267. Organismenreste, angebliche, a. präfambrifchen Schichten der Bretagne 225.Orthostichen 161. Ostafrika, Britisch 355. Deutsch= 358.

# P.

Oxyhämoglobin <u>320.</u>

Overhoff <u>297.</u>

Ovio 361.

Dzon 90.

Palmquist, Frl. 267. Pamirgrenze 373. Parascandolo 326.

Parafit. Würmer, Giftgehalt 137. Parhelium 89. Parthenogenefis 147. Parthenogenetische Furdung bes Buhnereies <u>147.</u> Pasig 288 Pasteur 331. Basteursches Impfverfahren 190. Patentgefet für Japan 416.Paulsen 308. Peary 389. Pechüle 240. Pendel, elettrisches 476. Permanente Gafe, Berflüffigung 1. Pernter 280 Peronospora Radii 173. violacea 174. Perret 24. Perrin 31. Perry 77. Pertussis 340 Peicherah 391. Beft 343. Pestbacillus 344. Peftferum 344. Peters, Dr. C. 366. - E. 241. Petersen 314. 327. 339, Petroleum 97. 117. Petroleumglanzlicht 431. Petroleumglühlicht 429. Petroleumheizofen 432. Petroleummotoren 450. Petroleumichmelzofen Petruscula 180. Pettersson 274. Peuka <u>489</u>. Peyritsch 173. Pfeiffer 328. Pferde,Wimperinfusorien in ihrem Blindbarm 134. Pflanzendeden. Einfluß auf Grundwafferstände 192.Phagochiär <u>331.</u> Phagochten 321. Phipson 299. Phosphorescenz- u. Rönt-

genstrahlen 44.

Photographie des Sternhimmels 227. - elettrische 23. - Fortschritt in der 23. - unterfeeische 25. Photographien, Röntgeniche, f. Schattenbilder. Physiologie ber Fort= pflanzung 156. Phytelephas 161. Phytoptus 173. Pieris rapae 126. Piette 501. Pilcher 471. Pilitschikoff 23. Pilotballons 265. Pindikowski 333. Planeten, große <u>255.</u> — kleine <u>231. 250.</u> Plasma 317. 322. Plafticität ber Gistrystalle 210. Plateau, Felix 126. Platincyanwasserstoff 93. Platineinheit für Lichtmeffung 15. Pneumotoffen 328. 331. Poden, Serum bei 331. Poincaré 49. Vola-Ervedition 391. Polarifation d. Himmelslichtes 297. - d. Röntgenstrahlen 57. Polis 259. Polynesische Steinnuß= palme 161. Popp 467. Porter 62. Potsbam, Sternwarte243. Pott, v. 391. Powel 472 Pratambrifde Schichten, Organis= angebliche menrefte aus denf. 225. Prantl 163. Precht 274. Preece 71. 72. Preyer 345. Prince, Komp. Führ. 359. Prinsen Geerlings 175. Prochonbegleiter 253. Prohaska 292. Protosiphon 158. Pinchrometer 283. Puccinia violae 173, Phamie 326.

Quedfilber als Thermometerflüffigfeit 13. Quedfilberelettroben, Lichtbogen zwischen 73. Quincke 508. Quinte 340. **M**. Rabah 372. Rabies 331. Radiometer für Röntgen. strahlen 53. Rambaut 258. Ramsay 11, 85, 89, Romp.=Führer 361. Raspail 149. Rath, O. vom 151. Rathgen 116. Rauff, H. <u>225.</u> Raum 82. Raworth 444. Réaumur 132. Reflexion ber Rontgen= ftrahlen 57. Regenerationsversuche bei Regenwürmern 131. Regenhäufigkeit, täglicher Gang 288. Regenintenfität 288. Regenmenge, tägl. Gang **288**. Regenwürmer, Lichtempfindlichkeit 130. - neue Untersuchungen 129.- Regenerationsversuche 131. - Transplantationsver= juche 130. Verwachsungsversuche <u>130.</u> Reichspostdampfer, deutsche 395. Reiher & Cie. 72. Reimann 292, 294, 298, Reis 475. Reisbrand 176.

Renzi, de 315.

Rhizopus 176.

Mhabdolithen 181.

Rhabdosphären 181.

Retgers 92.

Reve 279.

Rhodes, Cecil 364. Richard 86. Richthofen, v. 358. Riggenbach 286. Righi <u>51. 56. 328.</u> Ringe um Sonne und Mond 297. Ritter 340. 342. Rivière 493. Robinet 24. Rock shelters 501. Roger 326. 327. 330. 331. 332. Roiti 39. 59. Rollenschiff 456. Romer 300. Röntgen 33 ff. Röntgenbilber, Ausstellung <u>509.</u> Röntgenftrahlen 33. demifche Wirfungen der 46. Durchläffigfeit verichiebener Substangen für 42. Einwirtung ber auf Fliegen 55. — auf Selen 53. - Erzeugung ber 36. - heutiger Stand un= feres Wiffens v. ben 33. - im Solenoid 41. - in ber Mebizin 309. Luminescenzwirfungen ber 44. magnetisch - elektrische Eigenschaften ber 49. — mit Geislerschen Röhren hergeftellte 41. - Natur der 55. - natürliches Bortom= men ber 39. optische Analogien ber 57. Schattenbilber mit Silfe von 46. - Sichtbarkeit ber 54. - und Rathodenstrahlen, Beziehungen zwischen <u>59. 60.</u> - Unterschiede ber 58. 62. - Berhalten ber Mine= ralien gegen dieselben 207. - Verstärfung ber 40. Rosenthal 287. 314.

Birma 213. 3. 425. ite in Mittel-492. 11 Deutschlands r nach 408. r 491. .ew 271. S. Einfluß auf \*Ertrag 196. si 170. 171. amicorum 161 ensis <u>161.</u> <u>162.</u> 30. Claire-Deville40. ilba 170. at 104. erfäure 104. ni 45. teleise als Bremfe ınne-Mangu 372. ir in Birma 214. ım 332. <u> 272. 279.</u> i 40. rn, Planet 258. delhöhle 314. fer 5. ikewitsch 417. ill, Abnehmen ber iarte mit ber Enta rnung 4. Fortpflanzung 5. arlach 326. Gerum 327. attenbilber, Rontgenche 46. von menfclichen Rorperteilen 47. von Tieren u. Pflangen 47. hauman 138 cheinbare Große von Sonne und Mond 294. chertel 93. cheuermann 491.

326, 327,

Schiemenz 132. Schienen. Uneinander= ichweißen der 468. Schierbeck 285. Schiff für Wasser- und Landverkehr 456. Schiffe 393, 453. Schlagdenhauffen 139. Schlangengiftferum 332 Schlichter, Dr. H. G. 366. Schloesing 86. Schmaltz <u>317.</u> <u>318.</u> Schmelzofen mit Betroleumheizung 434. je, Mageninhalt Schmelzpunfte, Auffindung hochliegender 11. - verschied. Metalle 12, Schmidt, A. 279. 306. — Emil <u>508.</u> — Hans 74. Moritz <u>503</u>, <u>508</u>, Schmiedeberg 347. Schneidewind 204. Schöller, Dr. Max 353. Schöpfrad 480. Schostakowitsch 157. Schottland (Vorgeschichte) 501.Schraubenwellen, hohle, für Dampfichiffe 455. Schreiber, P. <u>287</u>, <u>300</u>. Schröder <u>319.</u> Schröter 491. Schuberg <u>134.</u> <u>135.</u> Schuckert & Cie. 441 u. a. a. D. Schülke 431. Schultheifs 296. Schultze, Max 317. Schulz, Richard 507. Schumacher 241. Schumann 56. J. 171. Schumburg 319. Schur 232 Schufberlegungen , Strahlen bei 314. Schuster, A. 290, 307. - & Baer 433. Schutgebiete, deutsche 357. Schuktruppe, deutsche 358. Schuyten 90. Schwalbe 99, 201. jodhaltige Schwämme, <u>150.</u>

Schwan" 457. Schwartz 320. Schwatka 505. Schwebebahn 460. Schwefeltohlenstofflicht 105. Schweinerotlauf 189. Schweinfurth 164. Schweißen ber Eifenbahn= fcienen 468. Schwendener 491. Scintillation 265. Seeigeleier, fernlose 119. Seeliger, O. 119. Seesterne, Offnen ber Auftern 132. Segebrock 361. Segelschiffahrt, deutsche 393. Séguy 32. Sehrwald 47. Seifeninduftrie in Japan 414. Seitenlinien b. Fifche 129. Selen u. Röntgenstrahlen Sella <u>53.</u> 274. Sellentin 104. Serum als Blutbestandteil 317. - Herstellung bess. 325. Serumtherapie 323, 339. 344.Setaria Crus Ardeae 177. Setarienbrand 176. Seydel 508. Seyid Hamud 356. Khalid <u>355.</u> Shapiro 138. Siebold, v. 145. Signaltelegraph 77. Silicide 94. 95. Simbabhe 365. verticillie= Siphoneen , rende 179. Siriusbegleiter 254. Stlerotium 177. Smith 266. Snellen 303, Soba 93. Soja hispida 174. Sojabohne 174. Sotol" 453. Solanin=Behalt ber Kartoffeln 347. Solanin-Bergiftung 348.

Sollas , Dr. W. J. <u>380</u> Somalland 353. Sonnenfinfternis am 8. bis 9. August 1896 251. Einfluß auf d. Temperatur 270. Sonnenfleden , Einfluß auf den Niederschlag <u>301. 305</u>. Sonnenrand, Wellen 265. Sonnenringe 297. Sonnenichein 287. Sounder i. d. Telegraphie <u>78.</u> Speichel, eiweißverbauender, bei Infektenlarven Spettroftop zur Feuchtigteitsmeffung 284. Spélugues, Grotte von Sphaerechinus granularis 120. Sphaerocodium Bornemanni 181. Spielpläge als hygienische Forderung 345. Spies 45. Spinell in Birma 213. Spirituskochapparat <u>433.</u> Spirogyra 158. Spitaler 298. Spikahorn <u>153.</u> Sprengel, Chr. C. 126. Sprung 275. Spulwurm b. Menfchen <u>140.</u> Sresnewskij 304. Standraum, Einfluß auf Rartoffelerträge 201. Stangenbahn 462. Staubgehalt, Bedeutung f. d. Rondensation 286. Staudenmaier 92. Steindachner 391. Steinnußpalmen 161. Sterblickfeit, Einfluß ber Zemperaturveränder= lichkeit auf bie 301. Sternschnuppenfall 258. Sternwarten, Thätigkeit ber 233. Sticker 340. Stickorydul als Blutgift 320.Stiede 508.

Stokes 17. Störungen, erbmaane. tische 308. Strahlende Materie 35. Strahlenmeffungen, Rontgeniche 53. Strahlung 267. Strafburg, Sternwarte 245.Stragenbahnen 466. Straubel 46. Strecker 188. Streit 287. Streptototten 325. Stroma 317. Stumpf 8. Sturm & Cie. 479. Subafrit., Britifch., Gefellschaft 364, Südafrit. Republit 364. Sudan, franzöf. 366. Sübpolforschung 505. Südwestafrika, Deutsch-366.Sulfonal 320. Supan 303. Surcouf 389. Süring 266. Sutton 267. Svensson 283. Sven Hedin, Dr. 373. Swan 365 Swinton 28 Syphilis 332. Syrski <u>145</u>.

T.

Tabajdir 167. Taenia coenurus 140. echinococcus 139. — marginata 139. — saginata 138. - solium <u>138.</u> Tahitinuß 161. Taifune 279. Tatla Matan-Büfte 374. Tanatar 93. Tao-hu 175. Tao-tjung 176. Tao-Yu 175. Tappeiner 136. Tappenbeck, E. 379. Tarr, Ralph S. 390. Teigen 322. Teisserenc de Bort 286.

Telegraphentabel 402. Telegraphenleitung, un= terirbifche 79. Telegraphenftatiftit 401. Telegraphie, aus der 77. Telemeteorographen 302. Telephonmegbrude 63. Telephotos 77. Tellur 92, tem peh 176. Temperatur ber obern Luftichichten 260. Sübhemifphare ber 270.- bes Weltraumes 268. - einer Bafferhalbfugel 269.Einfluß auf bie Luft= elektricität 291. - Messung ber an verfcieben fernen Buntten 10. - Messung schneller Anberungen der 11. - täglicher Gang 271. Temperaturabnahme mit ber Höhe 261 Temperaturerniedrigung mahrend einer Sonnenfinsternis 270 Temperaturveränderlichfeit 301. Tenebrio molitor 125, Tetanus 330. Tetanus-Serum <u>830.</u> Textilinduftrie in Japan 413.Thamnidium elegans 157 Thelebolus 179. Thermometer, Nullpunkt= verschiebungen 12. Thermophon 10. Thomson, L. J. 52. 56. Thoriumhaltige Mine= ralien, ihre Bebeutung für die Gasglühlicht-Industrie 217. Thurston 420. Tibet, Jabeit von 220. Tilp 278. Tintenfifche , Sautpangerung <u>151.</u> Tintenfifche, neue 150. Tippelskirch, v. 361. Togo 371. Tollwut 331.

Uranus, Planet 258. Tomaschek 489. Torfmull , Bermenbung Urgeschichtliches aus alten 3. Obstbaumpflanzung 203. Schriftstellern 497. Uromyces 174. Torilis Anthriscus 174. Ustilaginoidea Oryzae Tornados 277. 178.Torpedobootjäger 453. Setariae 178. Trabert 266, 286, 292, Ustilago antherarum Transplantationsverfuche 174. m. Regenwürmern 130. Üxküll, J. v. 143. Traubenzuder im Plasma <u>317.</u> B. Trentle=Stiftung 507. Baccine 331. Tretmotoren 452. Vacher 500. Treimotorwagen 453. Trichine 142. Vakuumlicht 74. Bafuumröhren , Licht= Abfegen ber Brut 143. Trichinofe 348. ericheinungen in 34. Trichtergruben 498. neue für Rontgen-Trional 320. ftrahlen 36. Triploporella 180. Vanessa atalanta 126. Tromben 278. urticae <u>126</u>. Troost 40. Variometer 3. Tropenhygienische Aus-Vaucheria 157. Veley 91. ftellung 509. Bentilator , Trotha, v. 360 Luftpump= Tuberkelbacillen 315. <u>478.</u> Fettgehalt ber 346. Ventosa <u>265.</u> Benus, Planet 256. Tuberkulin 329. 330. Tuberkulofe 329. 345. Berdauung, Leukochtofe – •Sterblichkeit 348. bei der <u>321.</u> Berbunftung 285. Turguan 500. Turksma 304. Berflüffigung ber Luft nach Hampson 3. Typhus 328. nach Linde 2 Ubertragung durch Milch 349. Verhoeff, C. <u>151</u>, <u>152</u>, Typhusbacillen,X.Strah-Bertupferung, elettroly= len bei 315. tijde von Schiffen 454. Bermachfungsversuche mit Regenwürmern 130. u. Verworn 503. Uberpflanzen 168. Viault 319. Uberfättigung ber Luft= Vigouroux 94. 95. grenze 286. Villard 87. Uhren mit umgefehrter Villari 31. Viola silvestris 183. Beigerbewegung u. a. <u>474.</u> Viperngift, Serum bei Ule 285. 332.Virchow <u>336.</u> <u>508.</u> Ultich 272. Umbreit & Matthes 68. Vires <u>332</u> Unna 346 τ Virginis 254.

Vöchting 158.

**470.** 

Gerinnung

Unyoro 357.

ftrahlen 39.

Ural, Golbgewinnung im Bogelblut,

Uranfalze und Röntgen- Bogelflug, Nachahmung

Bolfsspiele, Spgienisches über <u>344.</u> Volmer <u>294.</u>

### B.

Wahehe, die 359. Waldeyer <u>508.</u> Ballis, anthropologifche Untersuchungen in 483. Walter (Hamburg) 57. Warburg, Dr. 161. Wärmefapacitat bes Bobens 272 Wärmemeffung 10. Wärmeregler, felbftthä. tige 477. Warren <u>10. 86.</u> Weber 497. Wehlan 357. Wehnelt 52Weigert <u>503</u> Wein, Aupfer im 116. 350. Weinfäure 95. Weiske 136. Weifse 153. Weifsbecker 327. Welcker <u>508.</u> Welker 292. Wellenlänge der Röntgenftrahlen 58, Wells, L. A. <u>378.</u> Wendland 161. Werchojansk, Klima 302. Werther 361 Westafritanische Pflan= jungsgefellichaft 371. Westermeier 201. Westinghouse 457. Wetljanka, Pest in 343. Wetterprognofe 303. Wetzel 130 Wegiton-Stabe 491. Wetzler 76. Whipple 10. Wiedemann <u>35, 233,</u> Wiefentulturpflug 187. Wiesner 153, 289, Willemer 330. Wilson 286. Wimperinfusorien Blinddarm der Pferbe 134.Windgeschwindigfeit 263. Windrichtung ber höhern Luftschichten 265.

Windrichtung, Ginfluß bes Mondes 304. Winkelmann 46, 310. Winternitz 332. Wislicenus 508. Wifsmann, v. 358. Wochenbettfieber 326. Wohltmann, Dr. F. 369. Wolff, Jul. 312. - Wilh. 107, 113. Wolframfaurer Ralt 45. Wolfenatlas 286. Wolfenhöhe 287. [272. - ber obern Luftichichten — täglicher Gang 264. Wolfenjahr, internatio-nales 264. 286. Wollny 192.196.197.285. Woodwardsche Lampe 38. Wortmann 200.

Wrag 501. Wülfert 470. [fern 152. Wundheilung bei Lauffä-Würmer, Giftgehalt parafitischer 137.

### X.

X-Strahlen, f. Röntgenftrahlen.

9.
Daghang, bie 391.
Yarrow 453. 454.
Daunde 369.
Yersin 344.
Yung 130.

Zehnder 60. Zeller & Cie. 67.

Zenker 269, 284, Zeppelin 470. Berograph <u>80.</u> Zickler <u>48.</u> Bielfernrohr 474. Ziemssen, v. <u>507.</u> 3inf 109. Bintblende und Rontgen. ftrahlen 39. Zintgraff, Dr. 370. Zoarthal, Rlauenmenichen im 481. Zodiafallicht 297. Zoosporenbildung 156. Zuderrübe, Nährstoffe berfelben 204. Zündholzfabritation in Japan 413. Zuntz <u>319.</u>

